

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

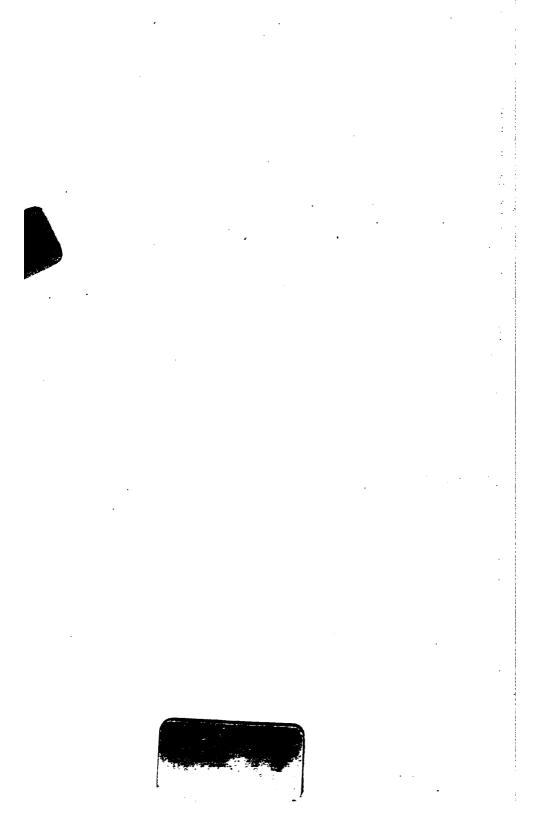

FBK Michael

.

·

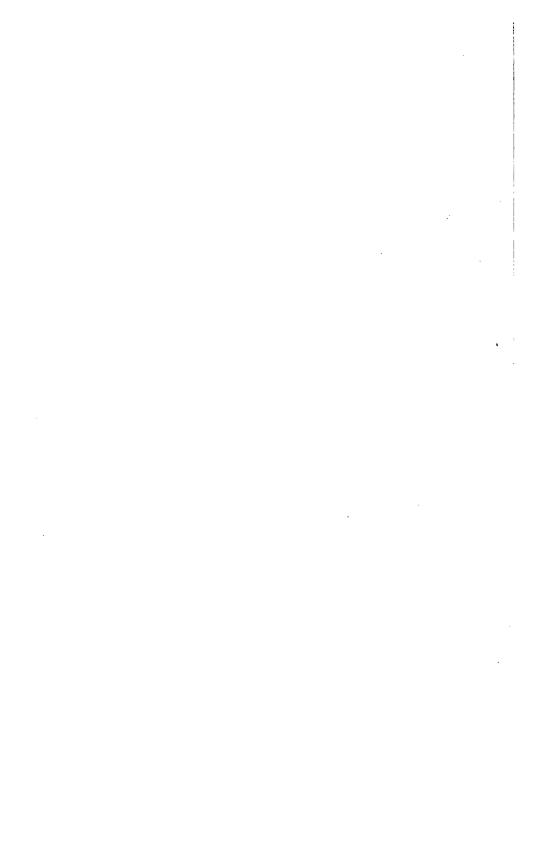

. , •

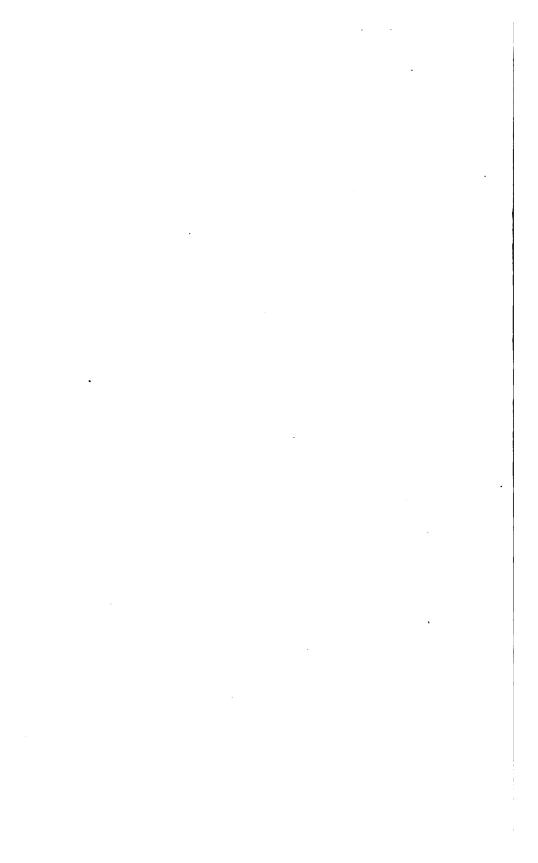

# Geschichte

peg

# deutschen Wolkes

vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Wittelalters.

Von

# Emil Michael S. J.,

Doctor der Theologie und der Philosophie, ordentlichem Professor der Kirchengeschichte an der Universität Junsbruck.

# 3weiter Band.

Religiös-fittliche Zustände, Erziehung und Unterricht mährend bes breizehnten Jahrhunderts.

Erfte bis dritte Auflage.

Freiburg im Breisgan.

Herber'iche Berlagshanblung.

Zweignieberlaffungen in Wien, Strafburg, Munchen und St. Louis, Mo.

# Culturzustände

peg

# deutschen Volkes

während des dreizehnten Jahrhunderts.

Zweites Buch.

Von

Emil Michael.

Erfte bis dritte Auflage.

Freiburg im Breisgan.

herber'iche Berlagshandlung.
1899.

3meignieberlaffungen in Bien, Strafburg, Munchen und St. Louis, Mo.



Das Recht der Uebersetung in fremde Sprachen wird borbehalten.

# Inhalt.

# Culturzustände des deutschen Volkes mährend des dreizehnten Jahrhunderts.

# Zweites Buch.

# Religiös-sittliche Zustände, Erziehung und Unterricht während des dreizehnten Jahrhunderts.

## I. Der Welfelerus.

Die deutschen Erzbiöcesen und Diöcesen — Angaben über bas Sintommen ber Erzbischöfe 3-4.

Bevorzugung ber Bischöfe burch bie Raiser und Könige — bie Bischöfe als Reichsfürsten 4—5.

Größere Unabhängigkeit der Domkapitel — bas gemeinschaftliche Leben der Canoniker und bessen allmähliche Auflösung 5—6.

Gründe für das Ueberhandnehmen des Abels in den Domkapiteln — Stellung ber Bapfte 6—8.

Sute und ichlechte Canoniter — Universitätsleben in Paris — Chrgeiz beim Stubium 8-13.

Die gefcoloffenen Rapitel 13.

Bicare als Stellvertreter ber Canonifer 13-14.

Archibiatonen — Generalvicare — Weihbischöfe 14-17.

Bahlcapitulationen — bas Bürzburger Domfapitel 17—18.

Berichuldete Bisthumer — eine Speisetarte 18-20.

Tabelnswerthe Bifcofe - Bifcofe als Krieger 21-24.

Tuchtige Bifchofe und Legaten 24-30.

Engelbert I. von Röln 31-39.

7

Die niebere Geiftlichkeit — weltliche Rirchenpatrone und ihr eigenmächtiges Borgeben 39-41.

Der Zehnt - Stolgebühren 41-43.

Pfarrvicare — Migbrauche — Altariften — geiftliches Proletariat — schwere sittliche Uebelftanbe 48-45.

Die Bination 46-47.

Das Ibeal priesterlichen Lebens nach Bertholb von Regensburg — gute Pfarrer — ein Spruch Freibanks 48—50.

## II. Die Orden.

Die ersten Alöster in Deutschland — Benediktiner — ihre Resorm im zehnten Jahrhundert — Einsiedeln und Clugny — die Oblation — Laiendrüder — Schottensklöfter 51—55.

Gute Benebittinerabte - Gebetsverbriberungen 55-59.

Unordnungen bei den Benediktinern — die Zeugniffe Arnolds von Lübeck und Alberts von Stade — Resormbestrebungen während des dreizehnten Jahrhunderts 59—63.

Die Bramonftratenfer 63-64.

Die Ciftercienser — ihre Berbreitung in Deutschland — Leubus — Eberbach 64—67.

Die Rartaufer - ihre erften Rlöfter in Deutschland 67-68.

Unbere Mannerorben 69.

Doppelklöster — ihre Schattenseiten — Berfall von Frauenklöstern — Reformen 69—71.

Die Ciftercienferinnen - Belfta 71-73.

Die Reuerinnen 73-74.

Beginen und Begarben 74.

Inclufen - Repner - Wilbirgis 75-77.

Stiftung bes Frangistanerorbens - bie Bettelorben und die Stäbte 77-79.

Die Bettelorden und der Reichthum - St. Franciscus und die Armut 79-81.

Die ersten Franziskaner in Deutschland und ihr Mißersolg — ber hl. Franciscus nimmt die deutsche Mission wieder auf — Bericht des Jordanus von Giano die Franziskaner in Deutschland 1221 — ihre rasche Berbreitung 81—87.

Der hl. Dominicus — Stiftung bes Dominikanerorbens — bas Studium im Dominikanerorben als Mittel für die Seelforge 87—90.

Die ersten Dominitanerklöfter in Deutschland — ausgezeichnete beutsche Dominitaner — weshalb Philosophen häufiger in ben Orben eintraten, als Theologen und Canonisten 90—92.

Pflege ber Armut — Abneigung gegen bie Erhebung zu tirchlichen Würben 92—98.

Schwierigkeiten ber Dominikaner im Rampf zwischen Papft und Raiser — Belaftung bes Orbens burch bie Seelsorge in ben Frauenklöftern 93—94.

Die Tertiarier — Bebeutung ber Tertiarier bes hl. Franciscus — Berfolgung berselben burch Kaifer Friedrich II. 95—97.

Andere Bettelorden - Rudblid 97-98.

## III. Die Predigt.

Das Lateranconcil von 1215 über bie Predigtpflicht — Beftimmungen über bie Sonn= und Festtagspredigten — die Grundriffe der Pfarrkirchen — Lettner 99—102.

Unterweisungen über bie Predigt — humbert von Romans ,ftber bie Bilbung ber Prediger' — Werthschäung ber Predigt bei humbert von Romans 102—196.

Inbalt.

Einstuß der Kreuzzüge auf die Predigt — Humbert von Romans über die Kreuzpredigt 106—108.

Deutsche Kreuzzugsprediger — bie einzige bekannte auf beutschem Boben gehaltene Kreuzpredigt 109—112.

Die Predigt und bie beiden großen Bettelorben 112-113.

Die Predigt in der Landessprache — Predigtsammlungen — die Armenbibel — der Heilsspiegel 113—116.

Predigtproben: bie Leipziger Handschiften Nr. 720 und 760 — Nr. 88 ber Münchener Hof- und Staatsbibliothet — ber Schwarzwälber Prediger — ber oberrheinische Prediger 116—144.

Berthold von Regensburg. Biographische Nachrichten — zeitgenössische Urtheile über bie Bebeutung Bertholds — bie Zahl ber Zuhörer bei Bertholds Predigten — beutsche und lateinische Predigten Bertholds 144—153.

Proben feiner Beredfamteit 153-178.

Charafteriftit Bertholds von Regensburg 179-180.

## IV. Glauben und Lieben.

Schöpfungen ber Rächftenliebe. "Der Glaube ohne bie Werke ift tobt'
— Auffaffung ber Armut und bes Clends 181—183.

Kirchliche Bestimmungen über die Armenpsiege — ber Bettel — geistliche Stiftungen zur Pflege ber Wohlthätigkeit 183—185.

Der heiliggeift-Orben — bie ersten heiliggeift-Spitaler in Deutschland — ihre Organisation — Thätigkeit bes heiliggeist-Orbens 185—191.

Andere Garitative Anftalten — hofpitaliter in Schlefien 191-193.

Die Aussätzigen — Lazarus-Brüber — Lazarus-Schwestern — bas Wiener Spital für Aussätzige 193—196.

Seelbaber - Seelgerathe 196-197.

Sorge ber Junfte für leibende Genossen — Blindenpslege — städtische Wohlsthätigkeitsanstalten — Liebesthätigkeit in Köln — Irrenpslege — allgemeine Regsamskeit auf bem Gebiete der Charitas 197—208.

Die Beiligen 204-205.

Die hl. Elisabeth. Ihre Jugend — Landgraf Ludwig IV. von Thüringen — Elisabeth und Bruder Rodeger — Konrad von Marburg — Elisabeth gelobt Konrad von Marburg Gehorsam — Konrads Speiseverbot — Elisabeths himmlischer Sinn — ihre Nächstenliebe — Heroismus — Bischof Elbert und Elisabeth — Elisabeth begibt sich nach Marburg — Meister Konrad trennt Elisabeth von ihren Mägden — Konrads Härte — Elisabeths Gottinnigkeit — ihr Tod 1231 — die Erhebung ihres heiligen Leibes — ihre Reliquien 205—224.

Die h.I. Hebwig. Berbienste Hebwigs und Heinrichs I. um Schlesien — Gründung von Trebnitz — Hebwigs Kinder — das Gelübbe der Enthaltsamkeit — schwere Heimsuchungen — Hebwigs Starkmuth — Hebwig und Konrad von Wasowien — Hebwig bei dem Tode ihres Sohnes Heinrich II. — die Excommunication Heinrichs I. — Hebwigs Bußstrenge — sie bezieht das Kloster Trebnitz, ohne Klosterfrau zu werden — ihr Tod 1243 — Heiligsprechung — seierliche Erhebung ihrer Gebeine 225—234.

Otto ber Aeltere von Botenlauben, Kreuzsahrer und Minnesanger — seine Gemahlin Beatrig — ihr Sohn, Otto ber Jüngere von Botenlauben, tritt in ben

Deutschen Orben, seine Gemahlin Abelheib wird Dominitanerin — bas Geschlecht ber Botenlauben ift ausgestorben, "um Christus zu gewinnen im himmel' 284—287.

Andere Beispiele von Weltflucht - Beilige aus verschiebenen Stanben 237-240.

Gegensätze — Ausbrüche wilber Leibenschaft — Plünberung von Alöstern — Ulrich II. von Matsch, Bogt des Benediktinerstiftes Marienberg — Graf Wilhelm von Jülich — feige Mißhandlung einer Alostersrau — "die bose Herzogin" — Meuchelmorde — Einschreiten der Kirche 240—243.

Harte Buße für schwere Schulb — bie Mörber Konrads I., Bischofs von Würzburg — büßenbe Ritter — Herzog Ludwig der Strenge von Bahern — Gerhard, Bruder Konrads I., Bischofs von Würzburg — Herzog Boleslaus II. von Schlesien — Landgraf Konrad von Thüringen 243—248.

Ueberspannungen bes religiöfen Gefühls — ber französische Kindertreuzzug — ber beutsche Kindertreuzzug — Beurtheilung ber Kindertreuzzuge burch Zeitgenoffen 249—254.

Italien in ber Zeit vor ben Geißlerfahrten — italienische Geißlerzige — bie Geißler in Defterreich, Babern, Schlefien, Polen, in ben sachflichen Ländern, in Böhmen, am Rhein — haretischer Charafter ber beutschen Geißler 255—265.

# V. Außerkirdliche Beftrebungen und beren Bekampfung.

### 1. Bareften.

Die ersten deutschen Reger — die Ratharer — die beiden Hauptgruppen ber Katharer — ihre Lehre von der Kirche und von der weltlichen Gewalt — die Boll-kommenen und die einsachen Gläubigen — Endura 266—271.

Die ersten Katharer in Deutschland — Peter von Bruhs und Heinrich von Toulouse Katharer — Katharer am Rhein und in Oesterreich 271—273.

Tanchelm 273-274.

Petrus Walbes — die Walbenser — ihre angebliche Wission — Innocenz III. über die Walbenser 274—278.

Walbenser in Deutschland — Lehren ber Walbenser — Widersprüche — Organissation ber Secte — walbensische Propaganda — die Walbenser vor Gericht 278—285.

Runkarier — Speroniften — Siegfrieber — Arnoldiften — die Secte von Schwäbisch-Hall — Bruder Arnold 285—288.

Die Ortlieber - ihre Lehren 288-289.

Suciferianismus — die Brüder und Schweftern vom freien Geifte — Lehren ber Secte vom freien Geifte — haretische Begarben und Beginen 290—298.

Ursachen und Anläffe ber Härefien — Migbräuche im tirchlichen Leben — mehrfache Förberung ber Härefien burch bie besondern Berhältnisse der Zeit — tein Irrthum existenzberechtigt — staatsgefährlicher Charakter ber mittelalterlichen Härefien 293—300.

#### 2. Die Inquifition.

Die altrömischen Raiser und die Barefien 301-302.

Der hl. Augustinus über die Behandlung der häretiker — der hl. hieronymus — Papst Leo der Große — der hl. Bernhard 303—305.

Die Spnode von Berona 1184 — Einführung der bischöflichen Inquisition — Raiser Friedrich I. gegen die hareiter 306—308.

Inhalt. 1x

Bestimmungen bes Lateranconcils 1215 308-309.

Raiser Friedrich II. gegen die Häretiter — die Berbrennung als gesetzliche Strafe der Häretiter zuerst von Friedrich II. ausgesprochen für die Lombardei 1224 310—312.

Constitution Papst Gregors IX. 1231 — ber Feuertob burch Kaifer Friedrich II. auch für die Patarener im sicilischen Königreich angeordnet 1231 312—314.

Das erste Reichsgeses, welches für Deutschland die Hinrichtung der Ketzer fordert, 1232 — Kaiser Friedrich II. und die Dominikaner — Friedrich II. selbst Retzer 314—316.

Ginführung ber papftlichen Inquifition 316-317.

Ronrad von Marburg. Sein erftes Auftreten 318.

Propft Minnike — Proces gegen ihn als Säretiker — Konrad von Marburg als Czaminator dabei thätig — Minnike verbrannt 318—323.

Konrad von Marburg wird Papft Gregor IX. burch die Erzbischöfe von Trier und Mainz ruhmlichft empfohlen — er erhalt ausgebehnte Bollmachten 323.—324.

Bericht an ben Papft nicht über die Stebinger, fonbern über die Luciferianer 325.

Zeugnisse über Konrads Thätigkeit: ber Wormser Annalist — bie Trierer Bisthumsgeschichte — bie Kölner Königschronik — Schreiben bes Erzbischofs Siegfried III. von Mainz und Bernhards O. Pr. an Gregor IX. 326—330.

Beitgenöffifche Urtheile über Regerverbrennungen 830-381.

Das Berfahren Ronrads von Marburg rechtswidrig 331-332.

Die Mainzer Synobe 1233 — Ermordung Konrads von Marburg — Haltung Gregors IX. 332—336.

Der hoftag zu Frankfurt am 2. Februar 1234 — das Gericht König heinrichs VII. am 6. Februar 1234 336—338.

Gregor IX. bictirt ben Mörbern Konrads von Marburg die Buße — ber Standpunkt Gregors IX. in Sachen Konrads von Marburg 338—339.

Die deutsche Inquisition nach dem Tode Konrads von Marburg — bie Folter 340-341.

# VI. Erziehung und Anterricht.

- Bertholb von Regensburg über Erziehung 342-347.

Binceng von Beauvais über Erziehung 347-350.

Engelbert von Abmont über Erziehung 350-353.

Die alten Orben und die profanen Wiffenschaften — Pflege ber profanen Wiffenschaften — Stellung ber mittelalterlichen Gelehrten zur Wiffenschaft 353-356.

Die Borbereitungsklaffe — bas Trivium: die Grammatik — das Doctrinale des Alexander von Billedieu — Lesektoffe — Gedächtnißstärke — die lateinischen Autoren im Registrum des Hugo von Trimberg — Gewandtheit im lateinischen Ausdruck — die Rhetorik — die Dialektik 356—365.

Das Quadrivium: Arithmetik — Geometrie — Musik — Astronomie 365—370. Dom= und Stistisschulen — Schulgesetz 370—371.

Der Scholafticus 372—373.

Neber ,außere' Schulen - Sorge für Schule und Schüler 373-377.

Strafen — ,die Zucht der Ruthe' — Walther von der Bogelweide theilt über törperliche Strafen die Ansicht seiner Zeitgenoffen — Bestimmungen gegen unvernünftige Strafen 377—381.

"Der Wolf in ber Schule" — gute Schuler find Martyrer 381—382.

Schulfeste — bas Bischofsspiel — Ausartung bes Bischofsspiels — Berbot bes= felben — bie Baganten 382—387.

Pfarriculen 388-390.

Stabticulen 390-892.

Der Schulftreit — Schulverhaltniffe in Bruffel, in Ppern, in Gent 392-395. Einfunfte ber Lehrer — Bintelfchulen 395-401.

Schulen in Roln - in Trier - in Beffen - in Weftfalen 401-404.

Schulen in Bayern 404-406.

Schulen in Defterreich 406-409.

Schulen in ber Schweiz 409-416.

Schulen in Baben — in Burttemberg — in ben fachfischen und thuringischen Banben — in Braunschweig — in Hannover 416—419.

Dorffdulen - Schulen in Tirol 419-422.

Schulen im Orbenslande Preugen 423.

Schulen in Schlefien 424-427.

Schulen in ber Mart Branbenburg 427-428.

Schulen in Medlenburg - in Pommern 428-480.

Stufenfolge der Schulen — Entstehung der Universitäten — Förderung ber Universitätsstudien durch Bapfte, Bischöfe und Stiftskapitel 430—434.

Deutsche Studenten auf auswärtigen Universitäten 434—436.

Rücklick 436-438.

Regifter 439.

Bücherverzeichniß x1.

# Vollständige Titel

der wiederholt und in bedeutend abgekürzter Form citirten Werke.



- Acta imperii inedita, herausgegeben von Chuard Wintelmann. 2 Bbe. Innsbrud 1880. 1885.
- Acta imperii selecta. Urkunden beutscher Könige und Kaiser mit einem Anhange von Reichssachen. Gesammelt von Joh. Friedrich Böhmer. Herausgegeben aus seinem Rachlasse. Innsbruck 1870.
- Abel, ber beutsche, in ben hohen Erz- und Domkapiteln. In ben hiftorisch-politischen Blättern 43 (Minchen 1859), 653—676. 745—768. 837—858.
- Abler S. Herzog Welf VI. und fein Sohn. Sannover 1881.
- Alberdingt Thijm, Geschichte ber Wohlthätigkeitsanstalten in Belgien von Karl bem Großen bis zum sechzehnten Jahrhundert. Bon ber belgischen Atademie gekröntes Werk. Freiburg i. Br. 1887.
- Albert von Beham und Regeften Papft Innocenz' IV, herausgegeben von Konftantin Höfler. 16. Publication des litt. Bereins in Stuttgart. Stuttgart 1847.
- Albert F. A. Die Geschichte ber Predigt in Deutschland bis Luther. 8. Theil: Die Blüthezeit der beutschen Predigt im Mittelalter. 1100—1400. Gütersloh 1896. Albert P. Geschichte der Stadt Radolfzell am Bobensee. Radolfzell 1896.
- Aritisch-exegetische Ausgabe. Mit Einleitung, Berzeichniß der Handschriften und Drucke, nebst Registern. Bearbeitet von Dietrich Reickling. Berlin 1893. — In den von Karl Kehrbach herausgegebenen Monumenta Germaniae paedagogica Bb. 12.
- Ambros A. B. Gefchichte ber Plufit. 2. Bb. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage von Heinrich Reimann. Leipzig 1891.
- Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, edita a Patribus Collegii s. Bonaventurae adiuvantibus aliis Patribus eiusdem Ordinis. 2 tom. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam 1885. 1887.
- Annales Reinhardsbrunnenses. Zum erstenmal herausgegeben von Franz X. Wegele. Jena 1854. U. a. T.: Thüringische Geschichtsquellen Bb. 1.
- Anonymus Passaviensis f. Reineri O. Pr. contra Waldenses haereticos liber.
- Arnold W. Berfaffungsgeschichte ber beutschen Freiftabte im Anschluß an die Berfaffungsgeschichte ber Stadt Worms. 2 Bbe. Gotha 1854.
- Arnoldi, Fratris Ord. Praed., de correctione ecclesiae epistola et Anonymi de Innocentio IV. P. M. antichristo libellus. Edidit Eduardus Winkelmann. Berolini 1865.
- Auvray L. Les registres de Grégoire IX. Tome 1. Paris 1896.
- Bach A. Geschichte und Beschreibung bes fürstlichen jungfräulichen Alosterstiftes bes Cistercienser-Orbens in Trebnit, aus ben Stifts-Urkunden und andern bewährten Schriften. Durchgesehen, mit Zusätzen und Beilagen vermehrt und herausgegeben von Aug. Kaftner. Neiße 1859.

- Baebler J. J. Beitrage zu einer Geschichte ber lateinischen Grammatik im Mittelalter. Halle a. S. 1885.
- Bar H. Diplomatische Geschichte ber Abtei Eberbach im Rheingau. Im Auftrag bes Bereins für Naffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung bearbeitet und herausgegeben von K. Rossel. 2 Bbe. Wiesbaben 1855. 1858.
- Basedow A. Die Inclusen in Deutschland, vornehmlich in der Gegend des Niederrheins um die Wende des zwölsten und dreizehnten Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung des Dialogus miraculorum des Casarius von Heisterbach. Heidelberg 1895.
- Bauer B. Das Frauenklofter Lichtenthal. Geschichte, Kirchen und Alterthumer. Baben Baben 1896.
- Bauer Fr. Die Vorstände der Freiburger Lateinschule nach ihrem Leben und Wirken. Bon der Mitte des 13. Jahrhunderts dis 1773. Nach den Quellen dargestellt. Beigabe zum Programm des Großherzogl. Lyceums zu Freiburg i. B. Freiburg i. B. Freiburg i. B. 1867.
- Baumann Fr. 2. Gefcichte bes Allgaus von ben altesten Beiten bis zum Beginne bes neunzehnten Jahrhunderts. Bb. 1. Kempten 1881.
- Bechstein 3. Geschichte und Gebichte bes Minnefängers Otto von Botenlauben, Grafen von Henneberg. Mit einem Urkundenbuch und Abbilbungen. Leipzig 1845.
- Beiffel St. Die Berehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginne des breizehnten Jahrhunderts (I). Die Berehrung der Heiligen . . . während der zweiten Halfte des Mittelalters (II). Ergänzungshefte 47 und 54 zu den "Stimmen aus Maria-Laach". Freiburg i. B. 1890. 1892.
- Beiffel St. Die Berehrung U. A. Frau in Deutschland mährend bes Mittelalters. Ergänzungsheft 66 zu ben Stimmen aus Maria-Laach'. Freiburg i. Br. 1896.
- Bellesheim A. Geschichte ber katholischen Kirche in Irland. Bb. 1. Mainz 1890.
- Benfen S. B. Gin Hofpital im Mittelalter. Beitrag zu ber Geschichte ber Bohlthätigkeitsstiftungen. Regensburg 1853.
- Bernard E. Les Dominicains dans l'Université de Paris ou le grand couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques. Paris 1883.
- Berneder E. Beiträge zur Chronologie ber Regierung Ludwigs IV., bes Heiligen, Landgrafen von Thuringen. Differtation. Königsberg i. Pr. 1880.
- Bertholb von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner beutschen Predigten mit Anmerkungen und Wörterbuch, von Franz Pfeiffer und Joseph Strobl. 2 Bbe. Wien 1862. 1880.
- Bertholb von Regensburg. Die Missionspredigten des Franziskaners —. Mit unverändertem Texte in jetziger Schriftsprache herausgegeben von Franz Göbel. Mit einem Borwort von Alban Stolz. 3., verbesserte und vermehrte Auflage. Regensburg 1873.
- Bertram A. Die Bifchofe von hilbesheim. Gin Beitrag gur Kenntnig ber Dentmaler und Geschichte bes Bisthums hilbesheim. hilbesheim 1896.
- Beger E. Das Ciftercienser-Stift und Kloster Alt-Zelle in bem Bisthum Meißen. Geschichtliche Darstellung seines Wirkens im Innern und nach Außen, nebst ben Auszugen ber einschlagenben hauptsächlich bei bem Haupt-Staats-Archive zu Dresben befindlichen Urkunden. Dresben 1855.
- Bienemann F. Konrad von Scharfenberg, Bischof von Speier und Met und kaiserlicher Hoffanzler. 1200—1224. Strafburger Differtation. Strafburg 1886.

- Bobmann F. J. Rheingauische Alterthümer ober Landes- und Regiments-Berfaffung bes westlichen ober Niederrheingaues im mittlern Zeitalter. 2 Abtheilungen [mit fortlaufender Seitenzahl]. Mainz 1819.
- Bodner R. Das Peterskloster in Ersurt. Hinterlassens Manuscript herausgegeben von Herm. Weißendorn. In den Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Ersurt, Heft 10 und 11. Ersurt 1881. 1883.
- Böhmer J. Fr. Fontes rerum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutschlands. Herausgegeben von —. 4 Bbe. (4. Bb. herausgeg. von A. Huber.) Stuttgart 1843 bis 1868.
- Böhmer J. Fr. Rogesta Archiepiscoporum Maguntinensium. Mit Benützung bes Nachlasses von J. Fr. Böhmer bearbeitet und herausgegeben von Cornelius Will. Bb. 1. 2. Innsbruck 1877. 1886.
- Böhmer J. Fr. Regesta imperii V. Die Regesten bes Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198—1272. Nach der Neubearbeitung und dem Nachlaffe Johann Friedrich Böhmers neu herausgegeben und ergänzt von Julius Ficker und Sduard Winkelmann. Lieferung 1—8. Jansbruck 1881—1894.
- Boerner G. Jur Aritik ber Quellen für die Geschichte ber heiligen Elisabeth, Landgrafin von Thüringen. Im Neuen Archiv ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtskunde 13 (Hannover 1888), S. 431—515.
- Boos f. Quellen.
- Boos H. Geschichte ber rheinischen Städtecultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, mit besonderer Berucksichtigung der Stadt Worms. Bb. 1. 2. 2. Auflage. Berlin 1897.
- Braun P. Geschichte ber Bischöfe von Augsburg. Chronologisch und diplomatisch verfaßt und mit historischen Bemerkungen beseuchtet. Bb. 1. 2. Augsburg 1813. 1814. Brune P. Histoire de l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit. Paris 1892.
- Buch der Rügen. Herausgegeben von Theodor v. Karajan. In der Zeitschrift für beutsches Alterthum 2 (Leipzig 1842), 15—92.
- Bucher R. Die Frauenfrage im Mittelalter. Tübingen 1882.
- Burgel F. W. Geschichte bes Religionsunterrichts in ber tatholischen Boltsschle. Gotha 1890. In: Geschichte ber Methobit bes beutschen Boltsunterrichts. Herausgegeben von C. Kehr. 2. Auflage. 6. Bb. B.
- Butler P. Abt Berchtholb von Falkenftein (1244—1272). Herausgegeben vom hiftorifchen Berein in St. Gallen. St. Gallen 1894.
- Bunge F. G. v. Livland, die Wiege ber beutschen Beihbischöfe. Mit einer Karte ber Diocesen Nordwestbeutschlands im breigehnten Jahrhundert. Leipzig 1875.
- Caesarii Heisterbacensis, monachi s. Ordinis Cisterciensium, Homiliae. Pars 1\*: in evangelia a nativitate usque ad octavam epiphaniae. Pars 2\*: usque ad pentecosten. Pars 3\*: usque ad nativitatem Christi. Homiliae festivae super festis anni totius [= Homiliae de Sanctis]. Edidit Ioannes Andreas Coppenstein O. P. Coloniae Agrippinae 1615.
- Caesarii Heisterbacensis Vita sancti Engelberti, archiepiscopi Coloniensis 1204—1225. In den Fontes rerum Germanicarum, herausgegeben von Joh. Friedrich Böhmer. 2. Bd. (Stuttgart 1845), S. 294—329.
- Caesarii Heisterbacensis, monachi Ordinis Cisterciensis, Dialogus miraculorum. Textum ad quatuor codicum manuscriptorum editionisque principis fidem accurate recognovit Iosephus Strange. 2 voll. Coloniae, Bonnae, Bruxellis 1861.

- Carbauns H. Konrad von Hoftaben, Erzbischof von Köln (1288—1261). Köln 1880. Carmina Burana. Lateinische und beutsche Lieber und Gebichte einer Handschift bes 13. Jahrhunderts aus Benediktbeuern auf der f. Bibliothef zu München, herausgegeben von J. A. Schmeller. 3. Aufl. Breslau 1894.
- Chartularium Universitatis Parisiensis sub auspiciis Consilii Generalis facultatum Parisiensium ex diversis bibliothecis tabulariisque collegit Henricus Denifie O. P. auxiliante Aemilio Chatelain. Tom. I ab anno MCC—MCCLXXXVI. Tom. II, sectio prior, ab anno MCCLXXXVI—MCCCL. Parisiis 1889. 1891.
- Chevalier U. Répertoire des sources historiques du moyen âge. Tome 1: Bio-Bibliographie. Paris 1877—1883. Supplément Paris 1888. — Tome 2: Topo-Bibliographie. Fasc. 1. 2. Montbéliard 1894. 1895.
- Chronica Polonorum, in ben Scriptores rerum Silesiacarum, ed. Stenzel, 1 (Breslau 1835), 1-32.
- Chronica Fr. Salimbene Parmensis, Ordinis Minorum, ex codice bibliothecae Vaticanae nunc primum edita. Parmae 1857. In ben Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia tom. III.
- Chronica regia Coloniensis. Recensuit Georgius Waitz. Hannoverae 1880.
- Claufen J. Papft Honorius III., 1216-1227. Gine Monographie. Bonn 1895.
- Conradi de Marburg, magistri, epistola ad papam Gregorium IX. de beata Elisabeth, bat. 1232 November 16. In bem Hessischen Urtundenbuch, ed. Arthur Wyf, 1. Abth. 1. Bb. (Leipzig 1879), S. 31—35 (= Publicationen aus ben f. preußisschen Staatsarchiven Bb. 3).
- Cramer F. Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts in den Nieberlanden während bes Mittelalters, mit Zuruckstuhrung auf die allgemeinen literarischen und pädagogischen Berhältniffe jener Zeit. Stralsund 1848.
- Cruel R. Geschichte ber beutschen Predigt im Mittelalter. Detmold 1879. Curiositäten f. Bulpius.
- Czerny A. Die Rlofterschule von St. Florian. Entstehung, Berlauf, Ende. 1071 bis 1783. Ling 1873.
- Daffner F. Geschichte bes Klosters Benebittbeuern (740—1803) mit Berudfichtigung ber allgemeinen Geschichte und ber hanbschriftlichen Literatur. München 1898.
- Daisenberger M. Bolks-Schulen ber zweiten Galfte bes Mittelalters in ber Dibcese Augsburg. Programm ber t. Studien Anstalten zu Dillingen für 1884/85. Dillingen.
- David von Augsburg, bes, Tractat über bie Walbesier. Von W. Preger. In ben Abhandlungen der t. baher. Afabemie der Wissenschaften, histor. Klasse Bb. 14, II. Abth. (München 1878), 183—235.
- Denier A. Die Lazariter-Häuser und bas Benebiktinerinnen-Rloster in Seeborf. In bem Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 12 (Jürich 1887), 211—311.
- Denisse H. Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228. In bem Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, herausgegeben von H. Denisse und F. Chrie, 1 (Berlin 1885), 165—227.
- Denisse &. Die Universitäten bes Mittelalters bis 1400. Bb. 1: Die Entstehung ber Universitäten bes Mittelalters bis 1400. Berlin 1885.
- Denisse S. Ueber die Anfänge ber Predigtweise ber beutschen Mystiter. In bem Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte bes Mittelalters 2 (Berlin 1886), 641—652.
- Dentwürbigfeiten f. Jordanus von Giano.

- Detten G. v. Münfter i. 29., seine Entstehung und bas Culturbilb feiner 1000jährigen Entwicklung. Münfter 1887.
- Diechhoff W. Die Walbenser im Mittelalter. Zwei historische Untersuchungen. Göttingen 1851.
- Doctrinale f. Alexander be Billa-Dei.
- Döllinger J. v. Beitrage zur Sectengeschichte bes Mittelalters. 1. Theil: Geschichte ber gnoftisch-manichälischen Secten. 2. Theil: Documente vornehmlich zur Geschichte ber Balbesier und Katharer. München 1890.
- Engelberti abbatis Admontensis de regimine principum tractatus septem. 3n ben Opuscula philosophica Engelberti, ed. Huffnagl. Ratisbonae [1725].
- Epistola Conradi f. Conradi.
- Epistolae saeculi XIII e regestis Pontificum Romanorum selectae per G. H. Pertz. Edidit Carolus Rodenberg. In ben Mon. Germ. hist. 3 Bbe. Berlin 1883. 1887. 1894.
- Estermann M. Die Stiftsschule von Bero-Münster, ihr und der Stift Einstuß auf die geistige Bilbung der Amgebung. Ein Culturbild seit der Gründung der Stift bis auf unsere Tage urkundlich dargestellt. Luzern 1876.
- Eubel R. Geschichte der oberdeutschen (Straßburger) Minoriten-Proving. Würzburg 1886.
- Fabricius J. A. Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis . . . denuo emendata et aucta. Tomi 6. Florentiae 1858—1859.
- Falk F. Geschichte bes ehemaligen Alosters Lorsch an der Bergstraße. Nach den Quellen und mit besonderer Hervorhebung der Thätigkeit des Alosters auf dem Gebiete der Kunft und Wissenschaft. Mainz 1866.
- Falk F. Schulen am Mittelrhein vor 1520. In "Der Katholit" 62 (Mainz 1882), 33—56. 133—157.
- Fechter D. A. Geschichte bes Schulwesens in Basel bis zum Jahre 1589. Basel 1887. Fehr J. Der Aberglaube und die katholische Kirche des Mittelalters. Ein Beitrag zur Cultur- und Sittengeschichte. Stuttgart 1857.
- Felten J. Papft Gregor IX. Freiburg i. B. 1886.

Micael, Gefdicte bes beutfden Bolfes. II. 1 .- 3. Auft.

- Festschrift zum elshundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom. Dem berzeitigen Rector Monsignore de Waal gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Collegiums. Herausgegeben von Stephan Chses. Freiburg i. B. 1897.
- Fiala F. Geschichtliches fiber bie Schulen von Solothurn. Die alte Stifts- und Stabt-Schule bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts. Solothurn 1875.
- Fider 3. Engelbert ber Beilige, Erzbifchof von Roln und Reichsverwefer. Roln 1858.
- Fider J. Die gesetzliche Sinführung der Todesstrase für Ketzerei. In den Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 1 (1880), 179—225. Mit Rachtrag S. 430—431.
- Finke H. Concilienstubien zur Geschichte bes 13. Jahrhunderts. Ergänzungen und Berichtigungen zu Hefele-Knöpfler, "Conciliengeschichte" Band V und VI. Münster 1891.
- Finke S. Ungebruckte Dominikanerbriefe des breizehnten Jahrhunderts. Paderborn 1891. Fischer Th., f. Nicolai de Bibera carmen satiricum.
- Förstemann E. G. Mittheilungen zu einer Geschichte ber Schulen in Nordhausen. Nordhausen 1824.
- Föste A. Bur Theologie bes Bertholb von Regensburg. Wiffenschaftliche Beilage zum Programm bes Ghmnasiums zu Zwicau. Zwicau 1890.

b

- Frey J. Schulen im heutigen Westfalen vor bem vierzehnten Jahrhundert. In dem Jahresbericht über das t. Paulinische Gymnasium zu Münster i. W. Münster 1894.
- Fridankes Bescheibenheit, herausgegeben von H. E. Bezzenberger. Halle 1872. Uebersetzt von Karl Simrock. Stuttgart 1867.
- Friedrich R. Vincentius von Beauvais als Pādagog, nach seiner Schrift: De eruditione filiorum regalium. Differtation. Leibzig 1883.
- Frieß G. Studien über das Wirten der Benediktiner in Oefterreich für Cultur, Wissenschaft und Kunft. 5 Abtheilungen. Programme des Gymnasiums zu Seitenstetten. Waidhosen a. d. Hobs 1868—1872.
- Frieß G. Patarener, Begharben und Walbenser in Oesterreich mahrend bes Mittelalters. In der Oesterreichischen Bierteljahresschrift für katholische Theologie 11 (Wien 1872). 209—272.
- Satrio A. Die Abtei Murbach im Elfaß. Nach Quellen bearbeitet. 2 Bbe. Straßburg 1895.
- Gerardi de Fracheto O. P. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum necnon Chronica Ordinis ab anno MCCIII usque ad MCCLIV. Ad fidem codicum manuscriptorum accurate recognovit, notis breviter illustravit Fr. Benedictus Maria Reichert O. P. Accedit praefatio R. P. Fr. J. J. Berthier. Lovanii 1896.
- Gerbertus M. Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum. Tomi 1. 2. Typis San-Blasianis 1784.
- Göbl P. Geschichte ber Katechese im Abendlande vom Versalle des Katechumenats bis zum Ende des Mittelalters. Gekrönte Preisschrift. Rempten 1880.
- Grieshaber Fr. A. Aeltere noch ungebruckte beutsche Sprachdenkmale religiösen Inhalts, herausgegeben von —. Raftatt 1842.
- Grieshaber Fr. A. Deutsche Predigten des breizehnten Jahrhunderts, zum erstenmal herausgegeben von —. 2 Abtheilungen. Stuttgart 1844. 1846.
- Größler S. Die Bluthezeit bes Alofters Helfta bei Gisleben. Programm bes Agl. Gumnasiums zu Gisleben. Gisleben 1887.
- Grünhagen C. Geschichte Schlesiens. 1. Bb.: Bis zum Eintritte ber habsburgischen Herrschaft 1527. Gotha 1884.
- Grünhagen C. Regesten zur schlefischen Geschichte. 1. Theil (bis zum Jahre 1250). Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Breslau 1884. 2. Theil (bis zum Jahre 1280) ebb. 1875. 3. Theil (bis zum Jahre 1300) ebb. 1886.
- Grupp G. Culturgeschichte bes Mittelalters. 2 Bbe. Stuttgart 1894. 1895.
- Gudenus V. F. de. Codex diplomaticus sive Anecdotorum res Moguntinas etc. illustrantium. Bb. 1. 2. Göttingen, Frankfurt und Leipzig 1743. 1747.
- Gunther Sebaftian. Geschichte ber literarischen Anstalten in Baiern. Bb. 1. Munchen 1810.
- Sünther Siegmund. Geschichte bes mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelalter bis zum Jahre 1525. Berlin 1887. In ben von Karl Kehrbach herausgegebenen Monumenta Germaniae paedagogica Bb. 3.
- Sgefer S. Gefdicte driftlicher Rranten-Pflege und Pflegericaften. Berlin 1857.
- haeusler B. Urkundensammlung zur Geschichte bes Fürstenthums Dels bis zum Ausfterben ber Piaftischen herzogslinie. Breslau 1883.
- Haeusler B. Geschichte bes Fürstenthums Dels bis zum Aussterben ber Piaftischen Gerzogslinie. Breslau 1883.

- Hagen Fr. H. von der. Gesammtabenteuer. Hundert altdeutsche Erzählungen: Ritterund Pfassen-Mären, Stadt- und Dorf-Geschichten, Schwänke, Wundersagen und Legenden . . . meist zum erstenmal gebruckt und herausgegeben von —. 3 Bbe. Stutigart 1850.
- Hahr Chr. U. Geschichte ber Keher im Mittelalter, besonders 11., 12. und 13. Jahrhundert, nach den Quellen bearbeitet. 3 Bbe. Stuttgart 1845. 1847. 1850.
- Hoans J. Beiträge zur Geschichte des Augsburger Schulwesens. I. Das Schulwesen Augsburgs im Mittelalter. Augsburg 1875. (Separat-Abbruck aus der Zeitschrift des historischen Bereins für Schwaben und Neudurg. II. Jahrgang. 1. Heft.)
- Hansizius M. Germania sacra. Tomi 3. Augustae Vindelicorum 1727. 1729. 1755.
  Hartzheim J. Concilia Germaniae. Tomi III et IV. Coloniae Augustae Agrippinensium 1760. 1761.
- haupt h. Die religiösen Secten in Franken vor der Reformation. Würzburg 1882. haupt h. Beiträge zur Geschichte der Secte vom freien Geiste und des Begardenthums. In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 7 (1885), 508—576.
- Houpt S. Reue Beitrage zur Geschichte bes mittelalterlichen Walbenserthums. In ber Hiftorischen Zeitschrift 61 (Munchen und Leipzig 1889), 39—68.
- Haupt H. Walbenserthum und Inquisition im suböftlichen Deutschland bis zur Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts. In der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswifsenschaft 1889 I (Freiburg i. B.), S. 285—330.
- Hausrath A. Der Regermeifter Konrad von Marburg. In Hausraths Kleinen Schriften religionsgeschichtlichen Inhalts (Leipzig 1883) S. 137—283.
- hecter J. F. C. Kinberfahrten, in: Die großen Bolkstrankheiten bes Mittelalters. Hiftorifc-pathologische Untersuchungen. Gesammelt und in erweiterter Bearbeitung herausgegeben von Dr. August hirsch. (Berlin 1865.) S. 124—142.
- Hefele C. J. v. Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. 5. und 6. Band. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage, besorgt von Dr. Alois Knöpsler. Freiburg i. B. 1886. 1890.
- Hefele 3. Ueber bie Lage bes Clerus, befonders ber Pfarrgeiftlichteit, im Mittelalter. In ber Theologischen Quartalichrift 50 (Tübingen 1868), 86—118.
- heibemann 3. Beter von Afpelt als Kirchenfürst und Staatsmann. Gin Beitrag gur Geschichte Deutschlands im 13. und 14. Jahrhundert. Berlin 1875.
- heimbucher M. Die Orben und Kongregationen der katholischen Kirche. 2 Bbe. Baberborn 1896. 1897.
- Heinemann Fr. Geschichte bes Schul- und Bilbungslebens im alten Freiburg bis zum 17. Jahrhundert. Freiburg i. Ue. 1895.
- Hellwig B. Jur Geschichte bes Dom- ober Kreuzstiftes zu Nordhausen von ber Zeit feiner Umwandlung im Jahre 1220 bis zum Jahre 1322. In der Zeitschift bes Harz-Bereins für Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von Eb. Jacobs. 27 (Wernigerobe 1894), 122—209.
- Helyot G. Ausführliche Geschichte aller geiftlichen und weltlichen Alofter- und Ritterorden für beiderlei Geschlicht . . . Aus dem Französischen übersett. 8 Bde. Leipzig 1753—1756.
- henke E. S. Th. Konrad von Marburg, Beichtvater ber hl. Elisabeth und Inquisitor. Marburg 1861.
- Henner Th. Bischof Hermann I. von Lobbeburg und die Befestigung der Landesherrlichkeit im Hochstist Wirzburg (1225—1254). Habilitationsschrift. Burzburg 1875.

- hennes J. H. Das hospital zum heiligen Geist in Mainz. In der Zeitschrift des Bereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alterthümer in Mainz 2. Bb. (Mainz 1864), 4. heft, S. 419—426.
- hergenröther J. Ratholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwicklung und in Beziehung auf die Fragen der Gegenwart. historisch-theologische Essabs und zugleich ein Anti-Janus vindicatus. Freiburg i. B. 1872.
- Hering D. Die Liebesthätigkeit des Mittelalters nach den Areuzzügen. Ofterprogramm der Königl. vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg, 1883. Gotha 1888.
- Hend H. Geschichte ber Entwicklung bes Bolksschulmefens im Großherzogthum Baben. Im Auftrage bes Allgemeinen Babischen Bolksschulkehrer-Bereins quellenmäßig bearbeitet. Buhl (Baben) 1894 ff. Bis Ende 1898 waren 18 Lieferungen erfchienen.
- heine J. Dokumentirte Geschichte bes Bisthums und hochftiftes Breslau. Aus Urfunden, Actenstüden, alteren Chronisten und neueren Geschichtschreibern. Bb. 1. Breslau 1860.
- Hinschie B. Das Kirchenrecht ber Katholiken und Protestanten in Deutschland. Bb. I-VI, 1. Berlin 1869—1897.
- hipler F. Chriftliche Lehre und Erziehung in Ermland und im preußischen Orbensftaate während bes Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte des Katechismus. Braunsberg 1877. Sonder-Abbruck aus dem 6. Bande der Zeitschrift für die Geschichte Ermlands.
- Hirn J. Erzbischof Cberhards II. von Salzburg Beziehungen zu Kirche und Reich. In dem Jahresbericht des k. k. Ober-Gymnafiums in Arems. Arems 1875.
- Bofler f. Albert von Beham.
- Hormann L. Zur Geschichte bes Heiliggeist-Hospitals in Augsburg. In ber Zeitschrift bes Historischen Bereins für Schwaben und Neuburg 6 (Augsburg 1879), 145—176.
- Hundgruben für Geschichte beutscher Sprache und Literatur, herausgegeben von —. 2 Theile. Breslau 1830. 1837.
- Hofmann. Zeugniffe über Bertholb von Regensburg. In ben Sitzungsberichten ber Munchener Atabemie 1867 II, S. 374—394.
- hollwed J. R. Geschichte bes Bolksschulwesens in ber Oberpfalz. Aus ben Quellen bargestellt. Wit einem Anhange von Archivalien. Regensburg 1895.
- Holstenius L. Codex regularum monasticarum et canonicarum. . . . Observationibus critico-historicis a Mariano Brockie illustratus. . . . Tomi 6. Augustae Vindelicorum 1759.
- hud Ch. Dogmenhiftorischer Beitrag zur Geschichte ber Walbenser. Rach ben Quellen bearbeitet. Freiburg i. B. 1897.
- huemer f. hugo von Trimberg, Registrum.
- hougo von Trimberg, Magister und Rector ber Schulen in ber Theuerstat vor Bamberg, Der Renner. Gin Gebicht aus bem breizehnten Jahrhundert. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Erläuterungen versehen vom historischen Berein dafelbst. 3 hefte. Bamberg 1833—1834.
- hugo von Trimberg, Registrum multorum auctorum. Gin Quellenbuch zur lateinischen Literaturgeschichte bes Mittelalters. Bon Joh. huemer. In ben Situngsberichten ber philosophisch-siftorischen Klasse der taiserl. Atademie der Wissenschung fchaften Bb. 116 (Wien 1888), S. 145—190.

- huhn A. Geschichte bes Spitals, ber Kirche und ber Pfarrei jum Heiligen Geiste in Munchen. Munchen 1893.
- Huillard-Bréholles A. Historia diplomatica Friderici secundi sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta, quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae paparum et documenta varia. Collegit, ad fidem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit —. 6 tomi. Paris. 1852—1860. Préface et introduction 1859.
- Huillard-Bréholles A. Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, ministre de l'empereur Frédéric II, avec une étude sur le mouvement réformiste au XIII° siècle. Paris 1865.
- Humbertus de Romanis, De eruditione praedicatorum, in ber Maxima Bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum tom. XXV (Lugduni 1677), p. 426—567.
- hungifer D. Gefcichte ber Schweizerifchen Boltsfcule. 2 Bbe. Burich 1881.
- Hourter F. Geschichte Papst Innocenz' III. und seiner Zeitgenossen. 4 Bbe. (Bb. 1 in 3., die Abrigen in 2. Auslage.) Hamburg 1841—1844.
- Jacobs P. Geschichte ber Pfarreien im Gebiete bes ehemaligen Stiftes Werben a. b. Ruhr. 2 Theile. Düffelborf 1893. 1894.
- Jac' (Gebrüber). Materialien zur Geschichte und Statistif Bambergs. 3 Theile. Bamberg 1809—1810.
- Jäger Carl. Ulms Verfassungs-, bürgerliches und commercielles Leben im Mittelalter. Meist nach handschriftlichen Quellen; sammt Urkundenbuch (— Schmäbisches Städteweisen des Mittelalters Bb. 1). Stuttgart 1831.
- Janner F. Gefchichte ber Bischöfe von Regensburg. 3 Bbe. Regensburg 1883—1886.
- Joannis G. Chr. Rerum Moguntiacarum vol. 1 et 2. Francofurti ad Moenum 1722.
- Jordanus von Giano. Die Denkwürdigkeiten (1207—1238) des Minoriten —. Herausgegeben und erläutert von Georg Boigt. Des 5. Bandes der Abhandlungen der philol.-hiftor. Alasse der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften Nr. VI. Leipzig 1870.
- Jordani a Jano, Ordinis Fratrum Minorum, Chronica, in ben Analecta Franciscana 1, 1—19.
- Juritsch G. Geschichte ber Babenberger und ihrer Länder (976—1246). Innsbruck 1894.
- Justini magistri Lippiflorium. Mit literarhiftorischer Einleitung, kritisch-exegetischen Erörterungen und bem handschriftlichen Apparat herausgegeben von Georg Laubmann. Detmold 1872.
- Kaißer B. Geschichte bes Volksschulwesens in Württemberg. 2 Bbe. Stuttgart 1895. 1897.
- Kaltner B. Konrad von Marburg und die Inquisition in Deutschland. Aus ben Quellen bearbeitet. Prag 1882.
- Rampers F. Die beutsche Raiseribee in Prophetie und Sage. Munchen 1896.
- Kaufmann A. Cäfarius von Heisterbach. Sin Beitrag zur Culturgeschichte bes 12. und 13. Jahrhunderts. Zweite, mit einem Bruchstück aus des Cäsarius VIII libri miraculorum vermehrte Aussage. Köln 1862.
- Reiblinger J. F. Geschichte bes Benebictiner-Stiftes Mell in Nieberöfterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 2 Bbe. in 3 Theilen. Wien 1867—1869.
- Keuffer M. Beschreibenbes Berzeichniß ber hanbschriften ber Stadtbibliothet zu Trier. heft 1-4. Trier 1888-1897.

- Kiem M. Geschichte ber Benedictiner-Abtei Muri-Gries. 2 Bbe. Stans 1888. 1891. Kirchhoff Alfred. Erfurt im breizehnten Jahrhundert. Ein Geschichtsbilb. Berlin 1870.
- Rirchhoff Theobor. Grundrif einer Geschichte ber beutschen Irrenpflege. Berlin 1890. Rlopp D. Geschichte Ofifrieslands bis 1570. Sannover 1854.
- [Klose S. B.] Documentirte Geschichte und Beschreibung von Breslau. In Briefen. Bb. I und II, 1. 2. Breslau 1781.
- Anoblich A. Lebensgeschichte ber hl. Hebwig, herzogin und Landespatronin von Schleften. 1174—1243. Nach ben beften alteften und neueften Quellenschriften zum erften Male ausführlich, nebst turzen Lebensumriffen ber übrigen Glaubens= helben ber Diocese Breslau, chronologisch bearbeitet. Breslau 1860.
- Anoblich A. Herzogin Anna von Schlefien 1204—1265. Breslau 1865.
- Anoch W. Geschichte bes Schulwesens, besonbers ber lateinischen Stabtschule zu Helmftebt. Erste Abtheilung. Braunschweig 1860.
- Roch Abolf. Die fruheften Rieberlaffungen ber Minoriten im rechterheinischen Babern. Seibelberg 1880.
- Koch Abolf. Die frühesten Nieberlassungen der Minoriten im Rheingebiete und ihre Wirkungen auf das kirchliche und politische Leben. Preisgekrönte Abhandlung. Leivzig 1881.
- Roch heinrich hubert. Das Dominitanerklofter in Frankfurt am Main. 13.—16. Jahrhundert. Großentheils nach den ungedruckten Quellen des Alosterarchivs bearbeitet. Freiburg i. B. 1892.
- Königsborfer C. Geschichte bes Alosters zum Heiligen Kreuz in Donauwörth. Bb. 1. Donauwörth 1819.
- Koppmann R. Samburgs firchliche und Bohlthätigkeits-Anstalten im Mittelalter. Samburg 1870.
- Ariegt G. L. Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach urtundlichen Forschungen und mit besonderer Beziehung auf Frankfurt am Main. Frankfurt a. M. 1868.
- Kriegt G. L. Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Reue Folge. Frankfurt a. M. 1871.
- Kriegt G. 2. Geschichte von Frankfurt am Main in ausgewählten Darftellungen. Nach Urkunden und Acten. Frankfurt a. M. 1871.
- Krones Fr. v. Jur Geschichte bes Schulwesens ber Steiermark im Mittelalter und während ber Resormationsepoche bis 1570. Graz 1886. Separat-Abbruck aus ben Mittheilungen bes historischen Bereins für Steiermark heft 34.
- Krones Fr. v. Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark. 1. Bb: Verfassung und Verwaltung der Mark und des Herzogthums Steier von ihren Anfängen bis zur Herrschaft der Habsburger. Graz 1897.
- Kuchenbeker J. Ph. Analecta Hassiaca. Collectio III. IX. Marburg 1830. 1835. Labewig P. und Müller Th. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz. Bb. 1. 517—1293. Bearbeitet von —. Junsbruck 1895.
- Sahner A. Die ehemalige Benebittiner-Abtei Michelsberg zu Bamberg. Bamberg 1889.
- Lamprecht von Regensburg. Sanct Francisken Leben und Tochter Shon. Zum ersten Mal herausgegeben nebst Glossar von Karl Weinhold. Paderborn 1880.
- Laubmann f. Justini . . .
- Lea H. Ch. A History of the Inquisition of the Middle Ages. In 3 volumes. London 1888.

- Leben und Wirken bes hl. Meinrab für seine Zeit und für die Rachwelt. Gine Festfchrift zur taufendjährigen Jubelseier des Benedictiner-Rlosters Maria-Ginsiedeln.
  Einsiedeln, New-Pork und Cincinnati 1861.
- Lecoy de la Marche A. La chaire Française au moyen-âge, spécialement au XIII° siècle, d'après les manuscrits contemporains. 2° éd. Paris 1886.
- Le Grand L. Les Maisons-Dieu, leurs statuts au XIII<sup>o</sup> siècle, in ber Revue des questions historiques 60 (Paris 1896 II), 95—134.
- Bemmens L. Niebersachfische Franciscanerklöfter im Mittelalter. Beitrag zur Kirchenund Culturgeschichte. Hilbesheim 1896.
- Lester B. Mittelalterliche Boltsbilbung in Medlenburg. In "Der Katholit" 1886 I, S. 294—316. 414—422.
- Lester B. Die erften Glaubensboten in Medlenburg. In ,Der Ratholit' 1886 II, S. 264—281. 374—392.
- Lehfer S. Deutsche Predigten bes dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts. Quedlinburg und Leipzig 1838 (= Bibl. b. ges. beutsch. Rat.-Lit. Bb. 11, Theil 2).
- Leyser P. Historia poëtarum et poëmatum medii aevi. Halae Magdeb. 1721.
- Libellus de dictis quatuor ancillarum s. Elisabethae sive examen miraculorum ejus. Bei J. B. Menden, Scriptores rerum Germanicarum 2 (Lipsiae 1728), 2007—2034.
- Linfenmager A. Geschichte ber Predigt in Deutschland von Karl bem Großen bis zum Ausgang bes vierzehnten Jahrhunderts. München 1886.
- Lipoweth F. J. Gefcichte ber Schulen in Baiern. Munchen 1825.
- Lohengrin. Zum erstenmal kritisch herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Hückert. Queblindurg und Leipzig 1858 (= Bibl. d. ges. deutsch. Nat.- Lit. Bb. 36). Uebersetzt von H. Junghans, in Reclams Universal-Bibliothek Kr. 1199, 1200. Leipzig [1878].
- Luchs &. Schlefische Fürstenbilber bes Mittelalters. Breslau 1872.
- Lüngel H. A. Geschichte ber Diocese und Stadt Hilbesheim. 2 Theile. hilbesheim 1858.
- Lütolf A. Die Leprofen und ihre Berpflegung in Luzern und ber Umgebung. Gin Beitrag zur Culturgeschichte. In "Der Geschichtsfreund" 16 (Einfiedeln 1860), 187—247.
- Machatsche E. Geschichte ber Bischöfe bes Hochstiftes Meißen in chronologischer Reihenfolge. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte ber Mark Meißen und bes herzogund Kurfürstenthums Sachsen. Dresben 1884.
- Mansi J. D. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Tomi 22. 23. 24. Venetiis 1728—1730.
- Marbach 3. Geschichte ber beutschen Prebigt vor Luther. Erften Banbes erfte Salfte [nicht mehr erschienen]. Berlin 1874.
- Martène et Durand, Thesaurus novus Anecdotorum. Tom. V. Lutetiae Parisiorum 1717.
- Martini E. Ch. Geschichte bes Alofters und ber Pfarrei St. Georgen auf bem Schwarzwalb mit Rudficht auf bie Umgegenb. St. Georgen 1859.
- Marz J. Geschichte bes Erzstifts Trier, b. i. ber Stadt Trier und bes Trier. Landes, als Kurfürstenthum und als Erzbiöcese von ben ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816. Bb. 1. 2. 3. 4. Trier 1858—1862.
- Maurer G. S. v. Geschichte ber Fronhöfe, ber Bauernhöfe und ber Hofverfaffung in Deutschland. 4 Bbe. Erlangen 1862—1863.

- Maurer G. &. v. Gefchichte ber Stabteverfaffung in Deutschland. 4 Bbe. Erlangen 1869—1871.
- Mager Anton. Geschichte ber geistigen Cultur in Rieberösterreich von ber ältesten Zeit bis in die Gegenwart. Gin Beitrag zu einer Geschichte ber geistigen Cultur im Subosten Deutschlands. Bb. 1. Wien 1878.
- Maher hieronhmus. Das Benedictiner-Stift Engelberg. Luzern 1891. Beilage zum Jahresbericht [ber Stiftsfcule] 1890/91.
- Meier Gabriel. Geschichte ber Schule von St. Gallen im Mittelalter. In bem Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 10 (Zürich 1885), 33—128.
- Meier Gabriel. Die sieben freien Künste im Mittelalter. In ben Jahresberichten über bie Lehr- und Erziehungs-Anstalt bes Benedictiner-Stiftes Maria-Einsiedeln 1885/86 und 1886/87. Einsiedeln 1886. 1887.
- Meiller A. v. Regesten zur Geschichte ber Salzburger Erzbischöfe Conrad I., Ebershard I., Conrad II., Abalbert, Conrad III. und Cherhard II. Gesammelt und erläutert von —. Wien 1866.
- Meister. Die beutschen Stadtschulen und der Schulstreit im Mittelalter. Ein Beitrag zur Schulgeschichte des Mittelalters. Programm des t. Gymnasiums zu Habamar. Weilburg 1868.
- Mering F. E. Frhr. v. und Reischert L. Die Bischöfe und Erzbischöfe von Köln . . . 2 Bbe. Köln 1844.
- Meyer-Ahrens. Die Aerzte und das Medicinalwesen der Schweiz im Mittelalter. In bem Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Kinische Medicin; herausgegeben von R. Birchow. I in Band 24 (Berlin 1862), S. 225—250. II: S. 465—502. III in Band 25 (Berlin 1862), S. 38—90.
- Michael E. Salimbene und seine Chronik. Gine Studie zur Geschichtschung bes 13. Jahrhunderts. Innsbruck 1889.
- Michael E. Zur Geschichte ber hl. Elisabeth. In ber Zeitschrift für katholische Theologie 22 (Junsbruck 1898), 565—583.
- Mielke &. Zur Biographie der hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Differtation. Rostod 1888.
- Minges P. Geschichte ber Franciscaner in Babern. Nach gebruckten und ungebruckten Quellen. München 1896.
- Moll W. Die vorreformatorische Kirchengeschichte ber Nieberlande nach —. Deutsch bearbeitet . . . von P. Zuppke. Leipzig 1895.
- Mone F. J. Schauspiele bes Mittelalters. Aus Handschriften herausgegeben und erklärt. 2 Bbe. Karlsruhe 1846.
- Mone F. J. Ueber die Armenpstege vom breizehnten bis sechzehnten Jahrhundert. In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1 (Karlsruhe 1850), 129—163.
- Mone F. J. Schulwesen vom dreizehnten bis sechzehnten Jahrhundert. In der Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins 1 (1850), 257-302.
- Mone F. J. Ueber das Schulmesen vom breizehnten bis achtzehnten Jahrhundert. In der Zeitschrift für die Geschächte des Oberrheins 2 (1851), 129—184.
- Mone F. J. Ueber Krankenpsiege vom breizehnten bis sechzehnten Jahrhundert. In ber Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins 2 (1851), 257—291.
- Mone F. J. Armen- und Krankenpstege vom breizehnten bis sechzehnten Jahrhundert. In ber Zeitschrift für bie Geschichte bes Oberrheins 12 (1861), 5-53. 142-194.
- Montalembert Graf v. Leben ber hl. Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thuringen und Heffen (1207—1231). Aus dem Französischen bes — im Einverständ=

- nisse mit dem Berfasser und mit steter Rücksicht auf gebruckte und ungebruckte Quellen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von J. Ph. Städtler. Dritte, nach der letzten Originalausgabe vervollständigte Auflage. Regensburg 1862.
- Monumenta Boica. Volumen trigesimum septimum. Edidit Academia scientiarum Boica. Monachii 1864.
- Müller Johannes. Quellenfdriften und Geschichte bes beutschsprachlichen Unterrichts bis zur Mitte bes 16. Jahrhunberts. Gotha 1882.
- Müller Johannes. Vor- und frühreformatorische Schulordnungen und Schulberträge in deutscher und niederländischer Sprache. Herausgegeben von —. 1. Abtheilung: Schulordnungen u. f. w. aus den Jahren 1296—1505. Zschopau 1885.
- Müller Karl. Die Anfänge bes Minoritenordens und ber Bugbruberschaften. Freiburg i. B. 1885.
- Müller Karl. Die Walbenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts. Gotha 1886.
- Münfter Th. Konrab von Querfurt, Raiserlicher Hoftanzler, Bischof von Hilbesheim und Burzburg. Leipziger Differtation. Wernigerobe 1890.
- Reuling H. Schleftens altere Kirchen und firchliche Stiftungen nach ihren früheften urfundlichen Erwähnungen. Ein Beitrag zur schleftschen Kirchengeschichte. Breslau 1884.
- Nibelunge, ber, Noth und die Klage. Nach ber ältesten Ueberlieserung herausgegeben von Karl Lachmann. Elster Abbruck des Textes. Berlin 1892. Uebersetzt von H. Junghans, in Reclams Universal-Bibliothet Nr. 642—645 (Beipzig o. J.), und von Karl Bartsch, 2. Ausl. Leipzig 1880.
- Nicolai de Bibera, Occulti Erfordensis, carmen satiricum. Gine Quelle des 13. Jahrhunderts, neu herausgegeben und erläutert von Theodald Fischer, in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 1 (Halle 1870), II, 1—174. — Uebersetung von Albr. Rienäder: Historisch-satiriches Gedicht aus dem 13. Jahrhundert von Ritolaus von Bibera, dem Ersurter Berdorgenen, im Bersmaß des Originals (leoninischen Hexametern) aus dem Lateinischen übersetzt. In den Jahrd. der Agl. Atademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Ersurt, R. F. heft 7 und separat. Ersurt 1871.
- Noggler A. Beiträge zu einer Geschichte ber Bolksschule in Deutschtirol bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts. In bem Bericht ber t. t. Lehrer- und Lehrerinnen-Bilbungs- anstalt zu Innsbruck. Innsbruck 1885.
- Ruscheler A. Die Siechenhäuser in der Schweiz. In dem Archiv für Schweizerische Geschichte 15 (Rurich 1866), 182-219.
- Ottofars öfterreichische Reimchronit. Nach ben Abschriften Franz Lichtensteins herausgegeben von Joseph Seemüller. 2 Bbe. In ben Monumenta Germanise historica. Deutsche Chroniten und andere Geschichtsbücher bes Mittelalters V, 1. 2. Hannover 1890. 1893.
- Panfilo da Magliano, Geschichte des hl. Franciscus und der Franciscaner. Aus dem Italienischen übersetzt und bearbeitet von Quintianus Müller. 1. Band: 1181—1274. München 1883.
- Paulsen F. Geschichte bes gelehrten Unterrichts auf ben beutschen Schulen und Uniberfitäten vom Ausgang bes Mittelalters bis zur Gegenwart. Wit besonderer Rücksicht auf ben klassischen Unterricht. Bb. 1. 2. Ausl. Leidzig 1896.
- Pfeiffer f. Bertholb von Regensburg.
- Pfeiffer Fr. Deutsche Mystiker bes vierzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben von -.. Beipzig 1845.

- Phillips G. Lehrbuch des Kirchenrechts. 2 Abtheilungen. Regensburg 1859. 1862. Potthast A. Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV. Berlin 1875.
- Potthaft A. Bibliotheca historica medii aevi. Begweiser burch die Geschichtswerke bes europäischen Mittelalters bis 1500. Bollständiges Inhaltsverzeichniß zu "Acta Sanctorum" Boll. Bouquet Migne Monum. Germ. hist. Muratori Rerum Britann. Scriptores etc. Anhang: Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. 2 Bde. 2. Ausl. Berlin 1896.
- Prantl A. Jur Geschichte ber Bollsbilbung und bes Unterrichtes in Oberbahern und Niederbahern. In "Badaria. Landes- und Bollstunde des Königreichs Bahern." 1 (München 1860), 509—586.
- Breger W. Geschichte ber beutschen Mystit im Mittelalter. Rach ben Quellen unterfucht und bargestellt von —. Bb. 1. 2. Leipzig 1874. 1881.
  - reger W. Beiträge zur Geschichte ber Walbesier im Mittelalter. In ben Abhandlungen ber tönigl. baber. Atabemie ber Wiffenschaften, histor. Klaffe Bb. 13, I (München 1877), S. 179—250.
- Breger W. Ueber die Verfassung der französischen Walbesier in der älteren Zeit. In den Abhandlungen der k. baher. Atademie der Wissenschaften, histor. Klasse Bb. 19. III (München 1891), S. 639—711.
- Breger f. Dabib von Augsburg.
- Phl Th. Geschichte ber Greifswalber Kirchen und Klöster, sowie ihrer Denkmäler, nebst einer Einleitung vom Ursprunge ber Stadt Greifswalb. 3 Theile. Greifswalb 1885—1887.
- Quellen zur Geschichte ber Stadt Worms. Herausgegeben burch heinrich Boos. 3 Bbe. Berlin 1886. 1890. 1893.
- Quétif J. et Echard J. Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati... Tomus 1. Lutetiae Parisiorum 1719.
- Raspe G. Q. Dur Geschichte ber Guftrower Domicule. Guftrow 1853.
- Rattinger D. Der hl. Bonifaz, Universitätsprosessor zu Paris, Domscholaster zu Köln, Bischof von Lausanne, Weihdischof in Brabant und den Riederlanden. In den "Stimmen aus Maria-Laach" 50 (1896 I), 10—23. 139—157.
- Rahinger G. Geschichte ber kirchlichen Armenpstege. Gekrönte Preisschrift. 2. Aufl. Freiburg i. B. 1884.
- Ratinger G. Forfdungen gur Baprifden Gefdichte. Rempten 1898.
- Rehorn A. Die Chronistenberichte fiber Bruber Bertholds Leben. In ber , Germania. Bierteljahrsschrift für beutsche Alterthumskunde' 26 (Wien 1881), 316—338.
- Reichling f. Alexander de Billa-Dei.
- Reineri O. Pr. contra Waldenses haereticos liber, editus per Jacobum Gretserum S. J. 3n ber Maxima bibliotheca Veterum Patrum 25 (Lugduni 1677), 262—277.
- Remling F. A. Geschichte ber Bischöfe zu Speper. Bb. 1. Mainz 1852.
- Reuter S. Geschichte ber religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende bes achten Jahrhunderts bis jum Anfange bes vierzehnten. 2 Bbe. Berlin 1875. 1877.
- Riezler S. Geschichte Baierns. Bb. 2 (von 1180-1347). Gotha 1880.
- Riezler S. Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürstenberg und seiner Ahnen bis zum Jahre 1509. Tübingen 1883.
- Ringhold O. Gefchichte bes Fürftlichen Benedictinerftiftes U. L. Fr. gu Ginfiedeln unter Abt Johannes I. von Schwanden 1298-1327. Mit besonderer Berudfichti-

- gung bes schmpzerisch-einstelnschen Marchenstreites (1114—1350). Wit urkundlichen und artistischen Beilagen. Ginsiebeln und Balbsbut 1888.
- Rochholz E. S. Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz. Gesammelt und fitten- und sprachgeschicktlich erklärt. Leipzig 1857.
- Robenberg f. Epistolae saeculi XIII.
- Röhrich T. W. Die Gottesfreunde und die Winkeler vom Oberrhein. Gin Beitrag zur Kenntniß des religiösen Bolkslebens in dem Mittelalter. In der Zeitschrift für die historische Theologie 10 (Leipzig 1840), 1. Heft, S. 118—161.
- Röhricht R. Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge. 2 Bbe. Berlin 1874. 1878. Röhricht R. Der Kinderkreuzzug 1212. In der Historischen Zeitschrift 36 (München 1876), 1—8.
- Röhricht R. Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII—MCCXCI). Edidit —. Oeniponti 1893.
- Roefch A. Die Bination in älterer Zeit und nach dem jest geltenden Rechte. In bem Archiv für katholisches Kirchenrecht, herausgegeben von Franz Heiner, 77 (Mainz 1897), 43—80.
- Rösler A. Die Frauenfrage vom Standpunkte ber Natur, der Geschichte und der Offenbarung. Wien 1893.
- Rother A. Johannes Teutonicus (von Wilbeshausen), vierter General des Dominicanerordens. In der Römischen Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 9 (Rom 1895), 139—170.
- Ruhkopf Fr. E. Geschichte bes Schul- und Erziehungswesens in Deutschland von ber Einführung bes Christenthums bis auf die neuesten Zeiten. 1. [einziger] Theil. Bremen 1794.
- Sachse. Das Thomaskloster zu Leipzig, mit besonderer Berücksichtigung der Alosterschule. In dem Programm zur Einweihung der neuen Thomasschule. Leipzig 1877.
- Sachsenspiegel, ber. Erster Theil ober bas sächfische Landrecht. Nach der Berliner Handschrift v. J. 1369 herausgegeben von C. G. Homeher. Dritte, umgearbeitete Ausgabe. Berlin 1861.
- Sack C. W. Geschäckte der Schulen zu Braunschweig von ihrer Entstehung an und die Verhältnisse der Stadt in verschiedenen Jahrhunderten. Erste seinzige Ubtheilung: Die Schulen zu Braunschweig von ihrer Entstehung an die zur Reformation und die Verhältnisse der Stadt im Jahre 1414. Braunschweig 1861.
- Salimbene f. Chronica Fr. Salimbene.
- Sauerland H. B. Geschichte bes Meher Bisthums mahrend bes vierzehnten Jahrhunderts, II. In dem Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde 7. Jahrg., 2. hälfte (Meh 1895), 69—168.
- Schirrmacher F. Beiträge zur Geschichte Mecklenburgs. 1. Bb.: vornehmlich im 13. Jahrhundert, herausgegeben von —. Roftock 1872. 2. Bb.: vornehmlich im 13. und 14. Jahrhundert. Roftock 1875.
- Schmeller f. Carmina Burana.
- Schmib R. A. Geschichte ber Erziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit, bearbeitet in Gemeinschaft mit einer Anzahl von Gelehrten und Schulmännern von —, fortgeführt von Georg Schmid. 2. Bb. 1. Abth. Stuttgart 1892.
- Schmidt C. Ueber die Secten zu Strafburg im Mittelalter. In ber Zeitschrift für bie hiftorische Theologie 10 (Leipzig 1840), 3. Heft, S. 31—73.
- Schmibt Fr. J. Gefcichte ber Stadt Schweibnig. Bb. 1. Schweibnig 1846.

- Schmieder P. Die Benebictiner-Orbensreform bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunderts. Beitrage zur Geschichte bes Benebictiner-Orbens. Bing 1867.
- Schmieber P. Aphorismen zur Geschichte bes Mönchthums nach ber Regel bes heiligen Benedict. In den Studien und Mittheilungen aus dem Benedictinerund dem Ciftercienser-Orden 11 (1890), 373—406. 560—597.
- Schneiber Ph. Die bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtliche Stellung im Organismus ber Kirche. Reue Ausgabe. Mainz 1892.
- Schönbach A. Mittheilungen aus altbeutschen Handschriften. Zweites Stüd: Predigten. In ben Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse Bb. 94 (Wien 1879), S. 187—232.
- Schönbach A. Altbeutsche Predigten. Herausgegeben von —. 3 Bbe. Graz 1886. 1888. 1891.
- Schönbach A. Ueber eine Grazer Handschift lateinisch-beutscher Predigten. Festsschrift ber k. k. Karl-Franzens-Universität zur Jahresseier am 15. Robember 1890.
  Graz 1890.
- Schönbach A. Walther von ber Bogelweibe. Ein Dichterleben. 2. Aufl. Berlin 1895. Scholten R. Die Stadt Cleve. Beiträge zur Geschichte derselben meist aus archivalischen Quellen. Cleve 1879.
- Schonlau h. Gefchichtliche Notizen über Bolisschulen vom neunten bis vierzehnten Jahrhundert. Paberborn 1885.
- Schorn C. Eiflia sacra ober Geschichte ber Alöster und geiftlichen Stiftungen ber Eifel, zugleich Fortsetzung resp. Schluß ber Eiflia illustrata von Schannat-Baersch.
  2 Bbe. Bonn 1888. 1889.
- Schreckenstein A. H. Frhr. Roth v. Die Ritterwürde und ber Ritterstand. Historische politische Studien über beutsch-mittelalterliche Standesverhältnisse auf bem Lande und in der Stadt. Freiburg i. B. 1886.
- Schulh A. Das höfische Leben zur Zeit ber Minnefinger. 2 Bbe. 2. Aufl. Leipzig 1889. Schwabenspiegel, ber, ober Schwäbisches Land- und Lehenrecht-Buch, nach einer Recension v. J. 1287 mit späteren Zusätzen herausgegeben von F. S. A. Freiherrn von Laß- berg. Tübingen 1840.
- Scriptores rerum Silesiacarum, herausgegeben von Gustav Abolf Stenzel. Bb. 1. 2. Breslau 1835. 1839.
- Sbralet M. Die Straßburger Diöcesanspnoben. Freiburg i. B. 1894 (= Straßburger theologische Studien II, 1).
- Sighart J. Albertus Magnus. Sein Leben und seine Wiffenschaft. Rach ben Quellen bargestellt. Regensburg 1857.
- Silesiacarum rerum scriptores . . . [ed.] Frid. Wilh. de Sommersberg. Tom. I. Lipsiae 1729.
- Sinnager Fr. A. Beiträge zur Geschichte ber bischöflichen Kirche Saben und Brigen in Tirol. Bb. 4. 5. Brigen 1824. 1827.
- Sommerlad Th. Die wirtschaftliche Thätigkeit der Kirche im mittelalterlichen Deutschland. In den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statiskik, 3. Folge 7 (Jena 1894), 657—684.
- Sommersberg de f. Silesiacarum rerum scriptores.
- Specht F. A. Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von ben altesten Zeiten bis zur Mitte bes breizehnten Jahrhunberts. Stuttgart 1885.
- Stenzel G. A. Urkunden zur Geschichte bes Bisthums Breslau im Mittelalter. Herausgegeben von —. Breslau 1845.

- Stenzel G. A. Geschichte Schlestens. 1. Theil. Bon ben altesten Beiten bis zum Jahre 1955. Breslau 1858.
- Stengel f. Scriptores rerum Silesiacarum.
- Stulg J. Geschichte bes regulirten Chorherren-Stiftes St. Florian. Gin Beitrag gur Geschichte bes Lanbes Oefterreich ob ber Enns. Ling 1835.
- Stuve C. Geschichte bes hochstifts Osnabrud bis zum Jahre 1508. Aus ben Urfunden bearbeitet. Jeng und Osnabrud 1858.
- Sugenheim S. Staatsleben bes Rlerus im Mittelalter. Bb. 1. Berlin 1839.
- Sutter &. Die Dominicaner-Alöster auf bem Gebiete ber heutigen beutschen Schweiz im breizehnten Jahrhundert. Münchener Differtation. Luzern 1893.
- Thomafin von Zirclaria. Der wälsche Gast. Zum ersten Male herausgegeben mit sprachlichen und geschichtlichen Anmerkungen von Heinrich Rückert. Queblindurg und Leipzig 1852 (= Bibl. d. ges. deutsch. Rat.-Lit. Bb. 30).
- Tittmann F. W. Geschichte heinrichs bes Erlauchten, Markgrafen zu Meißen und im Ofterlande, und Darftellung der Zustände in seinen Landen. 2 Bbe. 2. Ausg. Leipzig 1850.
- Toeppen M. Elbinger Antiquitäten. Gin Beitrag jur Geschichte bes fläbtischen Lebens im Mittelalter. 3 Sefte. Marienwerber 1870. 1871. 1872.
- Tomaschet J. A. Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien. Bearbeitet von —. Bb. 1. Wien 1877. Aus der ersten Abtheilung der Geschichtsquellen der Stadt Wien, herausgegeben von Karl Weiß.
- Uhlhorn G. Die hriftliche Liebesthätigkeit. 2. Bb.: Das Mittelalter. Stuttgart 1884. Unkel A. Die homilien bes Cäsarius von heisterbach, ihre Bedeutung für die Culturund Sittengeschichte bes 12. und 13. Jahrhunderts. In den Annalen des historischen Bereins für den Niederrhein 34. heft (Köln 1879), S. 1—67.
- Untel R. Bertholb von Regensburg. Köln. 2. Bereinsschrift ber Görres-Gesellschaft für 1882.
- Urkundenbuch zur Geschichte der jest die Preußischen Regierungsbezirke Koblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. Aus den Quellen herausgegeben von Heinrich Beber, Leopold Eltester und Adam Görz. 3 Bde. Koblenz 1860. 1865. 1874.
- Urfundenbuch ber Abtei Sanct Gallen. 3. Theil. Bearbeitet von Hermann Wartmann. St. Gallen 1882.
- Urkundenbuch ber Stadt Halberstadt. Bearbeitet von Gustav Schmidt. Zwei Theile. Halle 1878. 1879. In den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete Bb. VII, 1. 2.
- Urkundenbuch der Stadt Gostar und der in und bei Gostar belegenen geiftlichen Stiftungen. Bearbeitet von Georg Bode. Zwei Theile. Halle 1893. 1896. In ben Geschichtsquellen der Provinz Sachfen und angrenzenden Gebiete Bb. 29 und 30.
- Urkundenbuch für die Geschichte des Riederrheins. Aus den Quellen in dem Königlichen Provincial-Archiv zu Düffelborf und in den Kirchen- und Stadt-Archiven der Provinz, vollständig und erläutert, mit 18 Registern und Siegel-Abbildungen, herausgegeben von Theod. Jos. Lacomblet. Bd. 1. 2. Düffeldorf 1840. 1846.
- Urkundenbuch, Hefsisches. Erste Abtheilung: Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Heffen, von Arthur Whß. Erster Band, von 1207 bis 1299. Leipzig 1879. U. a. L.: Publicationen aus den t. preußischen Staatsarchiven Bb. 3.
- Urkundenbuch, Osnabrücker. Herausgegeben von F. Philippi. Bb. 2. Osnabrück 1896. Urkundenbuch, Weftfälisches. Fortsetzung von Erhards Regesta historiae Westfaliae, herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.

- 4. Bb.: Die Urfunden bes Bisthums Paberborn von 1201—1300; 1201—1250 von R. Wilmanns, 1251—1300 von H. Finte. Personen- und Ortsregister, Siegelberzeichniß und Glossar von H. Hoogeweg. Münster 1874—1894.
- Vincentius Bellovacensis, De eruditione filiorum regalium. s. l. 1481.
- Birchow R. Jur Geschichte bes Aussatzes und der Spitaler, besonders in Deutschland. Im Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Ninische Medicin; herausgegeben von R. Birchow. I in Band 18 (Berlin 1860), S. 138—162. II: S. 273—329. III in Band 19 (Berlin 1860), S. 48—93. IV in Band 20 (Berlin 1861), S. 166—198. V: S. 459—512.
- Birchow R. Der Hofpitaliter-Orben vom Heiligen Geist, zumal in Deutschland. In ben Monatsberichten ber Königlich Preußischen Akademie ber Wissenschung Berlin. Aus bem Jahre 1877. (Berlin 1878.) 339—371.
- Vita beatae Hedwigis [legenda major]. In ben Scriptores rerum Silesiacarum. herausgegeben von Gustav Abolf Stenzel, Bb. 2 (Breslau 1839), S. 1—99.
- Vitae Fratrum O. P. f. Gerardi de Fracheto O. P. Vitae.
- Boigt f. Dentwürbigfeiten.
- [Bulpius Chr. A.] Curiositäten ber phhssisch literarisch-artistisch-historischen Bor- und Mitwelt. 10 Bbe. Weimar 1811—1828.
- Wackernagel W. Aleinere Schriften. 3 Bbe. Leipzig 1872-1874.
- Wackernagel W. Altbeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Gesammelt und zur Herausgabe [burch M. Rieger] vorbereitet von —. Mit Abhandlungen und einem Anhang. Basel 1876.
- Baliche Gaft, ber, f. Thomafin.
- Wagner G. W. J. Die vormaligen geiftlichen Stifte im Großherzogthum Hessen. 1. Bb: Provinzen Starkenburg und Oberhessen. 2. Bb. (unter Mitwirkung von Dr. Fr. Al. Falk bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schneiber): Provinz Rheinhessen. Mit 15 Taseln Abbildungen. Darmstadt 1873. 1878.
- Walberborff Hugo Graf v. Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart. 4. Ausl. Regensburg 1896.
- Walther von der Bogelweide, seine Gebichte. Sechste Ausgabe von Karl Lachmann. Unveränderter Abdruck der von K. Müllenhoff besorgten fünften Ausgabe. — Uebersest von Karl Simock, 8. Ausl. Leipzig 1894.
- Wattenbach. Spitaler für Aussätzige in Schlesien. In der Zeitschrift für Geschichte und Alterthum Schlesiens 3 (Breslau 1861), 44—58.
- Wattenbach W. Das Schriftwesen im Mittelalter. Dritte, vermehrte Aufl. Leipzig 1896.
- Weber H. Geschichte der gelehrten Schulen im Hochstift Bamberg von 1007—1803. Bamberg 1880.
- Weber H. Geschichte bes Christenlehr-Unterrichtes und ber Katechismen im Bisthum Bamberg zur Zeit bes alten Hochstifts. Regensburg 1882.
- Weber H. Die St. Georgenbrüber am Alten Domftift zu Bamberg. Bamberg 1883. Weber H. Das Bisthum und Erzbisthum Bamberg, feine Eintheilung in alter und neuer Zeit und seine Patronatsverhältniffe. Nebst einer Beilage über die Vicarien und Beneficien am Domstift. Quellenmäßig dargestellt. Bamberg 1895.
- Wegele F. A. Die hl. Elisabeth von Thuringen. In der Historischen Zeitschrift 5 (München 1861), 351—397.
- Wegele F. A. Graf Otto von Henneberg-Botenlauben und sein Geschlecht (1180—1250). Würzburg 1875.

- Weibenbach A. J. Calendarium historico-christianum medii et novi aevi. Nebst einem Berzeichniß ber Carbinalstitel und bischöflichen Sitze ber katholischen Kirche im 13. Jahrhundert. Regensburg 1855.
- Weinhold R. Die beutschen Frauen in dem Mittelalter. 2 Bbe. 3. Aufl. Wien 1897.
- Beiß Karl. Gefchichte ber öffentlichen Anftalten, Fonde und Stiftungen für die Armenbersorgung in Wien. Wien 1867.
- Beig Karl. Gefchichte ber Stadt Wien. Bb. 1. 2. Aufl. Wien 1882.
- Belgel A. Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Kosel. Nach Urtunden und amtlichen Actenstüden bearbeitet. [2. Aufl.] Kosel 1888.
- Belgel A. Das Bisthum Breslau (Einleitung zum Schematismus 1895). Breslau [1895].
- Welzel A. Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats. Historisch-topographisch-statistische Beschreibung der zu demselben gehörigen Orte, Kirchen, Kapellen, Schulen u. f. w. Aus Urkunden und amtlichen Acten versaßt. 2. Aufl. Breslau 1896.
- Bend C. Die Entftehung ber Reinhardsbrunner Geschichtsbucher. Salle 1878.
- Bend R. Die heilige Elisabeth. In ber hiftorischen Zeitschrift 69 (München und Leipzig 1892), 209-244.
- Wetter J. Die Kirche zum Heiligen Geist in Mainz, ein Denkmal ber Baukunst im romanischen Stil Iombardischer Art, aus ber Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts. In der Zeitschrift bes Vereins zur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthümer in Mainz 2. Bb. (Mainz 1864), 4. Heft, S. 427—442.
- Wichner J. Geschichte des Benedictiner-Stiftes Abmont. 4 Bbe. Selbstverlag. 1874—1880.
- Wichner J. Das ehemalige Nonnenklofter O. S. B. zu Abmont in Steiermark. Brünn 1881.
- Will J. Böhmer, Regesta Archiepiscoporum Maguntinensium.
- Winkelmann E. Kaiser Friedrich II. Bb. 1: 1218—1228. Leipzig 1889. Bb. 2: 1228—1233. Cbb. 1897.
- Winter F. Die Ciftercienser bes norböftlichen Deutschlands. Gin Beitrag gur Kirchenund Culturgeschichte bes beutschen Mittelalters. 3 Theile. Gotha 1868. 1871.
- Boikowsky-Biebau B. v. Das Armenwesen bes mittelalterlichen Köln in seiner Beziehung zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte ber Stadt. Differtation. Breslau 1891.
- Bolfram von Cichenbach. Fünfte Ausgabe von Karl Lachmann. Berlin 1891.
- Zaun J. Gefcichte bes Ortes und ber Pfarrei Rieberich. Mit einer Balb- und Flurtarte. Wiesbaben 1879.
- Jaun J. Gefchichte ber Pfarrei Lövenich bei Bulpich sowie ber Burgen Lingenich, Lövenich und Durfenthal. Roln [1895].
- Zimmermann D. Jur Geschichte ber beutschen Bürgerschule im Mittelalter. Progr. Leipzig 1878.
- Bodler O. Astese und Mönchthum. Zweite, ganzlich neu bearbeitete und start vermehrte Auflage ber "Artitschen Geschichte ber Astese". Frankfurt a. Mt. 1897.

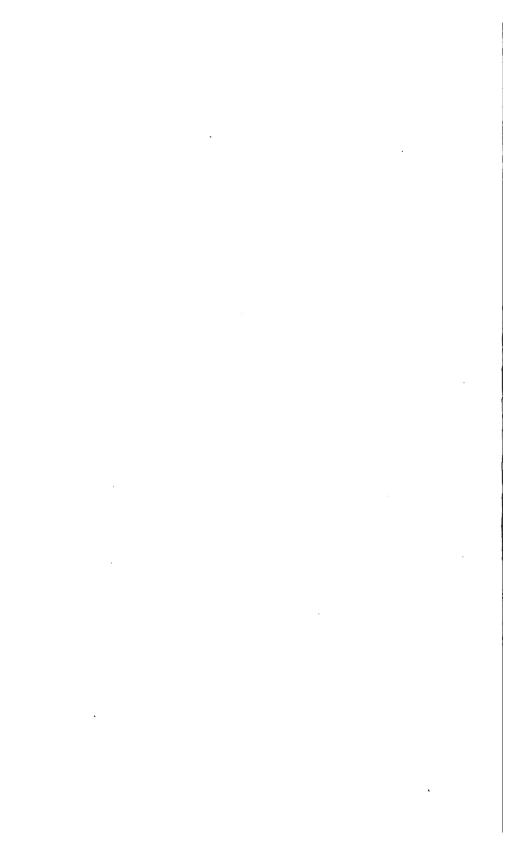

# Custurzustände des deutschen Volkes während des dreizehnten Jahrhunderts.

Zweites Buch.

Religiös-sittliche Bustände, Erziehung und Unterricht während des dreizehnten Jahrhunderts.

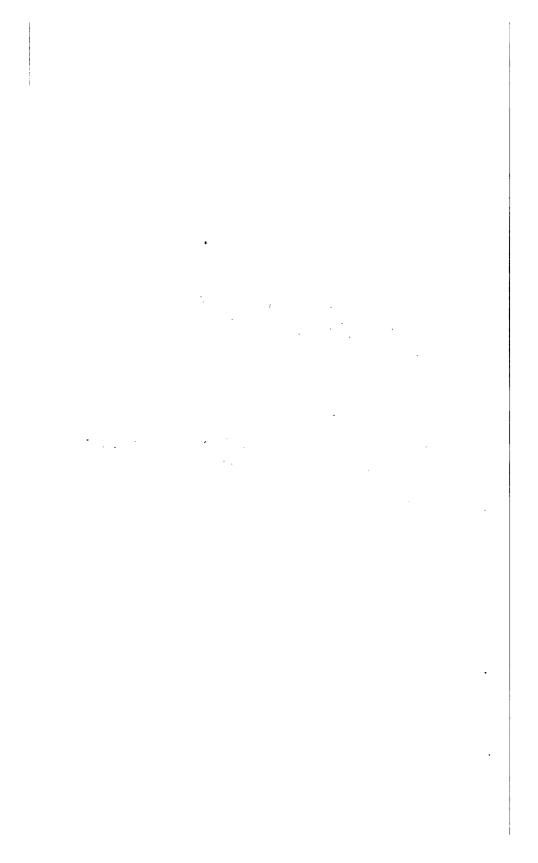

## I. Der Beltclerus.

Ein gleichzeitiger officieller Ausweis gibt für bas Ende bes zwölften Jahrhunderts fechs beutsche Erzbiocesen an: Mainz, Roln, Bremen, Magbeburg, Salzburg und Trier. Dem Erzbischof von Mainz unterstanden die Diocefen Brag, Olmüt, Gichftatt, Würzburg, Ronftang, Chur, Strafburg, Speier, Worms, Berben, Silbesheim, Salberftadt, Baberborn, Bamberg und Augsburg; ju Roln gehörten die Bisthumer Luttich, Utrecht, Dunfter, Minden und Osnabrud; ju Bremen die Bisthumer Barbowied. Schleswig, Rateburg, Medlenburg (Schwerin) und Lübed; ju Magdeburg bie Bisthumer habelberg, Brandenburg, Meißen, Merseburg und Zeit (Naumburg); ju Salzburg die Diocesen Bassau, Regensburg, Freifing, Gurt, Brigen; zu Trier die Diocesen Met, Toul und Berdun. Dazu tamen die burgundischen Erzbisthumer Tarantaise, mit ben Diocesen Sitten und Autun; und Besangon, mit Bafel, Laufanne und Bellen 1. Das anfänglich zu Bremen gehörige Bisthum Riga wurde im dreizehnten Jahrhundert jum Erzbisthum erhoben, deffen Metropolitanverband die neu gegründeten Diöcesen Rulm, Dorpat, Ermland, Defel, Bomefanien, Samland und Semgallen umfaßte. Der Metrobolitantreis von Salzburg ward mahrend besfelben Jahrhunderts erweitert burch die Bisthumer Chiemsee, Secau und Lavant 2.

Sine Quelle vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts berichtet über die damalige kirchliche Sintheilung Deutschlands folgendermaßen: "Es gibt in Deutschland vier weltliche Fürsten, welche das Recht haben, den römischen König zu wählen. . . . Es gibt ferner drei geistliche Fürsten, das heißt solche, welche unter der geistlichen Gewalt des Papstes stehen und die auch Wähler der römischen Könige sind: nämlich der Trierer, welcher drei Suffragane hat und 3000 Mark als Einkommen für seinen Unterhalt; der Mainzer, welcher

Dbige Eintheilung ber Diöcesen liegt bem Liber censum (Cod. Vat. 8486, Original) zu Grunde, welchen Canonicus Cencius, ber spätere Papst Honorius III., im Jahre 1192 versaßt hat. Wesentlich basselbe Berzeichniß findet sich in dem Manuscr. Lat. 8874 ber Pariser Nationalbibliothes, am Schluß eines Psalteriums Bl. 243—249. Eine andere, ungenannte Handschift hat Weidenbach, Calendarium 264—278, benutzt.

<sup>2</sup> Bgl. Beibenbach, Calendarium S. xIII. v. Bunge, Livland 4.

siebzehn Suffragane hat und nach zuverlässiger Rechnung 7000 Mark Einkommen; ber Kölner, der nur fünf Suffragane hat und doch auf ein Einkommen von 50 000 Mark geschätzt wird. Außer diesen drei Erzbischöfen zählt man noch vier andere: den von Riga mit sieben Suffraganen und 1000 Mark Sinkommen; den Magdeburger mit sieben Suffraganen und 4000 Mark nach der Schätzung mehrerer; den Bremer, der auch sieben Suffragane hat und dem von seinen Getreuen 5000 Mark Einkommen zugeschrieben werden; den Salzburger, der sieben Suffragane hat und auf 20 000 Mark und mehr Einkommen geschätzt wird. Deutschland hat im ganzen an Bischöfen und Erzbischöfen 60.

In dieser Aufzählung find einige Diöcesen übergangen, welche dem colonialen Deutschland angehörten 2 und in dem erwähnten amtlichen Verzeichniß vom Ende des zwölften Jahrhunderts samt andern polnischen Bisthümern in Abhängigkeit von Gnesen erscheinen. Danach unterstanden dem Erzstift Gnesen die Diöcesen Breslau, Lebus, Rujawien, Plock, Krakau, Posen, Masowien und Kamin.

Zum Vergleich mit dem Einkommen der deutschen Erzbischöfe mögen einige Zahlen dienen, welche zwar gleichfalls nicht officiell sind, aber immerhin der Berücksichtigung werth sind. Dieselbe elsässische Quelle, welcher die Ansaße sürdaß Einkommen der Erzbischöfe entnommen wurden, sagt: "Der Herzog von Sachsen hat 2000 Mark; der Pfalzgraf, das ist der Herzog von Bayern, 20000 Mark, 5000 von der Pfalzgrafschaft und 15000 vom Herzogthum; der Markgraf von Brandenburg hat 50000 Mark; der König von Böhmen nach zuverlässiger Annahme 100000 Mark." Die Einkünste des Herzogs von Oesterreich und Steiermark aber gibt ein kölnischer Chronist zum Jahre 1237 auf etwa 60000 Mark Silber an 3.

Für den höhern Clerus in Deutschland ist der Einfluß des Laienelementes von bedeutsamen Folgen geworden. Schon unter den Ottonen hatte sich dieser Einfluß bemerkbar gemacht. Die Kaiser glaubten sich in ihrem Kampse mit den weltlichen Großen vielsach auf die Diener des Altars angewiesen. Daraus ergab sich eine starke Bevorzugung des Clerus, aus dem zahlreiche Mitglieder durch die Gunst der Kaiser und Könige zum Reichssürstenstand erhoben und mit bedeutenden Machtmitteln ausgestattet wurden. Daß bei derartigen Erhebungen geistlicher Personen nicht immer wahrhaft priesterliche Gediegenheit, sondern oft rein natürsliche Tüchtigkeit für den beabsichtigten Zwed vasallitischer Hiselieistung maßgebend war, ist leicht begreissich 4. Man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der Descriptio Theutoniae in den Mon. Germ. SS. 17, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bb. 1, 86-128.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 1, 292 und 192. Ferner Riegler, Gefchichte Bagerns 2, 1811.

<sup>4</sup> Bgl. J. Fider, Engelbert ber Beilige 13-14. 91.

blieb dabei nicht stehen, sondern beförderte Laien, wenn sie politischen Interessen förderlich zu sein schienen, zu hohen kirchlichen Aemtern. Kein Wunder, daß unter solchen Umständen der Clerus gar manche unwürdige Mitglieder aufwies. Die weltlichen Machthaber tragen daran eine Hauptschuld. Päpste und Concilien haben zu jeder Zeit auf einen seinem Beruse vollkommen entsprechenden Clerus gedrungen und jenes Grundübel unbefugter Einmischung auf die Besehung geistlicher Stellen, vor allem der Bisthümer, mit Nachdruck bekämpft 1.

Dadurch, daß die deutschen Bischöfe weltliche Fürsten geworden waren 2, sahen sie sich genöthigt, öfter als bisher ihre Residenzen zu verlassen und bei dem Könige oder Kaiser zu weilen. So erfreulich einerseits die Harmonie zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt unter den Herrschern aus dem sächssischen Hause gewesen ist, so gefährlich konnte andererseits das Verhältniß werden, in das der kirchliche Obere zur weltlichen Macht getreten war; die Reinheit und die Freiheit der Kirche liefen Gefahr, Schaden zu leiden.

Die nachfte Folge bavon, bag bie Bifcofe fich langer von ihren Diocesen entfernten, war eine größere Unabhängigkeit ber Domkapitel, beren ge= fteigertes Selbstbewußtsein die Auflösung des gemeinschaftlichen Lebens der Canoniter mit sich brachte. Allerdings erhielt sich basselbe in Deutschland noch zu einer Zeit, ba es anderwärts bereits untergegangen mar. Der selige Bifchof Altmann von Baffau hat im Jahre 1091 brei Stifte mit Regularcanonitern gegründet. In Salzburg wurden um das Jahr 1120 an der Rathebralkirche ,biejenigen, welche man Sacularcleriter nannte', verjagt und an beren Stelle Canoniker geset, welche sich zu bem gemeinsamen Leben nach ber "Regel des hl. Auguftinus" bekannten 8. Diefelbe Regel galt auch in Freifing um die Mitte des zwölften Jahrhunderts unter Bifchof Otto. Bom Burgburger Domkapitel beißt es im Jahre 1113 unter Bischof Erlong, .daß die Herren des Domes annoch einigermaßen ein flöfterliches Leben geführt, allesammt in einem Gemach ob einer langen Tafel gesessen und basjenige, mas ihnen über geblieben, ben armen und nothbürftigen Leuten ausgetheilet'. Das gemeinschaftliche Leben ber Canonifer in Burgburg ift erft burch Bijchof Jring (1253-1266) mit Genehmigung bes Apostolischen Stubles aufgehoben worden. In Mainz geschah es 1253. Zu Trier ward im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Albert haud, Die Entstehung ber bischöflichen Fürstenmacht. Leipzig 1891. hefele, Sage bes Clerus 89.

<sup>2</sup> Rach Bohmer hat ,in Speier gewiffermaßen eine Diplomatenschule bestanden' (Fontes 2, 156 '). Bgl. dazu Bienemann, Konrab von Scharfenberg 127—138.

<sup>\*</sup> Ueber das Institut des hl. Chrobegang, Bischofs von Met, um 760, vgl. 5. Weber, Die St. Georgenbrüber 4—8. Die historische Grundlage der "Regel des hl. Augustinus" f. bei Le Grand, Maisons-Dieu 96—97.

Jahre 1215 das gemeinsame Leben, freilich nur auf einige Zeit, wiederhergestellt. Am alten Domstift zu Bamberg scheinen die St. Georgenbrüder ihre gemeinsame Wohnung im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts aufgegeben zu haben; den gemeinsamen Tisch aber behielten sie noch geraume Zeit bei. Zu Osnabrück erfolgte die Auflösung des gemeinsamen Haushalts der Stiftseherren im Jahre 1240. Im allgemeinen kann das dreizehnte Jahrhundert als die Epoche gelten, in welcher die alte klösterliche Lebensart der Canoniker ein Ende hatte. Jene Collegiatstifte, in welchen sie unter den Formen des Ordenslebens fortbestand, nannte man in der Folge regulirte Chorherrenstifte 1. Mindestens seit dem 13. Jahrhundert gaben sich die Canoniker auch Statuten. Sie entschieden über die Zahl der Mitglieder und über die Aufnahme.

In vielen Kapiteln überwog der Abel. Eines der erlauchtesten Domstifte ist im Jahre 1145 das von Lüttich gewesen, welches aus 9 Königs=
söhnen, 14 Herzogssöhnen, 30 Grasensöhnen, 7 Freiherren und Kittern zu=
sammengeset war. Unter solchen und ähnlichen Berhältnissen lag bei der
Wahl neuer Mitglieder die Bevorzugung von Standesgenossen nahe, selbst
dort, wo die Kücksicht auf wahren Beruf davon hätte abhalten müssen. Ertenntlickeit gegen adelige Wohlthäter und das Bedürfniß des Schutzes durch
einslußreiche Geschlechter wirkten mit, daß man sich veranlaßt sah, deren
jüngere Söhne in den Kapiteln zu versorgen. Es waren Gründe, die selbst
Bonifaz VIII. (1294—1303) gelten ließ, als er ein hierauf bezügliches
Statut der Kirche zu Halberstadt deshalb bestätigte, weil "die Ländereien und
Güter dieser Kirche rings umher an die raubsüchtigen Großen grenzten, welche
man nicht anders abwehren könne, als daß man Glieder dieser Familien zu
Besitzern dieser Güter mache'.

Das Ueberhandnehmen des Abels in den Domstiften war sodann eine Folge der sich mehr und mehr entwickelnden Landeshoheit. Wie die weltzlichen Fürsten vielsach schon während des zwölsten Jahrhunderts, namentlich aber im dreizehnten, aus kaiserlichen Statthaltern wahre Herren ihrer Länder geworden waren, so auch die Bischöses, deren politischer Einsluß durch diesen

¹ Die Belege bei Ph. Schneiber, Domkapitel 49—50. H. Weber, Die St. Georgenbrüder 28—36. Osnabrücker Urkundenbuch 2, Nr. 399. Die Side, welche im Domktift zu Nordhausen der Propft, der Dechant, der Scholaster, der Cantor, der Custos u. s. s. zu leisten hatten, s. bei Hellwig, Zur Geschichte des Domktiftes Nordhausen 128—141. Bgl. Holstenius, Codex regularum, Praefatio n. XXIII—XXII. Ludger Leonard, Ueber den Ursprung der regulirten Chorherren des hl. Augustinus, in den Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cisterciensevorden 11 (1890), 407—413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ph. Schneiber a. a. O. 129 2. Bgl. H. Weber a. a. O. 37.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 1, 287—293.

Wandel der Berhältnisse bedeutend stieg. Mit dem Einsluß der Bischöfe hob sich die Stellung der Kapitel. Denn sie hatten Antheil, wie an der geistlichen, so an der weltlichen Regierung der Diöcese und bestimmten seit dem vierten Lateranconcil 1215 in der Regel die Neubesetzung der erledigten Bischossesstühle. Hatte daher der Adel ein hohes Interesse daran, daß die Bischöse aus seinen Reihen hervorgingen und auf diese Weise voraussichtlich im Sinne der Familie schalteten, so mußte er es auch als überaus wünschenswerth erachten, daß sich die Kapitel aus seinen Mitgliedern ergänzten, welche daburch Aussicht auf die Ehren eines geistlichen Fürsten erhielten und zudem in einer reichen Dompfründe die Entschädigung für den Verlust des Erstgeburtserechtes fanden.

"Bom dreizehnten Jahrhundert an wurde fast in allen Domkapiteln Deutschlands durch Statut der Abel gefordert."

In Worms hatte der Stadtrath das Asplrecht geistlicher Orte nicht gewahrt und es ruhig geschehen lassen, daß man Freder aus den Immunitäten herausholte, worauf das Domkapitel im Jahre 1281 den Beschluß faßte, in Zukunst keine Bürger mehr zu einem Canonicate zu besördern. Papst Martin IV. hat diesen Beschluß bestätigt, der zunächst und unmittelbar allerdings nicht aus Standesrücksichten hervorgegangen war 3. Das Basler Kapitel indes rühmte sich, daß es sich von plebezischen Elementen allzeit unbesleckt erhalten habe 4. Das Würzburger Domkapitel bewies seinen Standpunkt der Ausschließlichkeit, als es im Jahre 1267 dreizehn Dompfründen an Adelige vergab, dann im Jahre 1271 elf Präbenden und sieben Bacaturen aus einmal "jungen Leuten ritterlicher Herkunst" zuerkannte. Es darf daher nicht befremden, wenn nicht lange danach für die Canoniker in Würzdurg bereits von einer Uhnenprobe die Rede ist 5. In den ältern Urkunden der St. Georgenbrüder zu Bamberg bilden adelige Canoniker eine Ausnahme. Dagegen werden in einer Urkunde des Jahres 1275 zwölf Domherren ausgezählt, die sämtlich von Adel sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Julius C. Häntsiche, Die Entstehung bes ausschließlichen Wahlrechtes bes Domkapitels in hilbesheim, in dem Archiv für kath. Kirchenrecht 7 (1894 I), 3—20. hier auch über die einschlägigen Studien von G. v. Below (1883) und S. Speher (1888). Dazu W. Schum, Ueber die Stellung des Kapitels und der Laienbevölkerung zu den Wahlen und der Verwaltungsthätigkeit der Magdeburger Erzbische dis zum vierzehnten Jahrhundert, in den hiftorischen Aufstähen, dem Andenken an Georg Waitz gewidmet (Hannover 1886) 389—432. Ph. Schneider, Domkapitel 155.

<sup>2</sup> Ph. Schneiber a. a. D. 130.

<sup>3</sup> Arnold, Berfaffungsgeschichte 2, 108. Bgl. Ph. Schneiber a. a. D. 1584.

<sup>4</sup> Der beutsche Abel in ben Domtapiteln' 750. Bgl. indes bie Urkunde bes Jahres 1307 bei Mone, Schulwesen vom breigehnten bis sechgehnten Jahrhundert 268.

<sup>5</sup> Der beutsche Abel in ben Domfapiteln' 756-757.

Im Jahre 1277 sollen auch schon am Domstift zu Bamberg förmliche Abels= proben stattgefunden haben 1.

Es entsprach dies keineswegs dem allgemein geltenden Recht. Die Erlaubnisse, welche die Babste unter bem Drud der Berhaltnisse in einzelnen Fällen ertheilten, find nicht als eine Abanderung der bestehenden Ordnung aufzufassen, sondern lediglich als Brivilegien. Bon diefer Anschauung ausgebend haben es die Bapfte nicht unterlaffen, jenen Beftrebungen gegenüber wiederholt ben innern Werth bes Menfchen als die Grundbedingung für Die Beförderung zu einer firchlichen Burbe zu betonen. Als Bapft Ritolaus IV. im Jahre 1289 den Leibargt Rudolfs von Sabsburg, Beter von Afpelt, gum Propft bes Domkapitels in Trier ernannt hatte, erhoben mehrere Canoniker gegen diese sowie gegen eine andere Ernennung Ginsprache und erklarten, fie hatten fich eidlich verpflichtet, befäßen zudem eine vom Apostolischen Stuhle erwirkte Urkunde, daß fie niemanden, sei er auch noch so gelehrt, in ihre Rörperschaft aufnehmen durften, ber nicht von edler Geburt fei. Der Streit zog sich jahrelang hinaus; Papft Nikolaus griff sogar mit der Strafe bes Interdicts ein. Aber das Rapitel von St. Beter in Trier beharrte auf feiner Weigerung. Graf heinrich von Saarbruden, den die Canoniter zum Propft wählten, wußte fich in feiner Burbe zu behaupten 2.

Dagegen blieb der Widerstand seitens des Kapitels zu Straßburg ersfolglos, welches in einer ähnlichen Angelegenheit sich auf eine angeblich alte, underleylich beobachtete Gewohnheit berief und im Jahre 1232 Papst Gregor IX. erössnete, daß es nur solche in seine Mitte aufnehme, welche mit ehrsbarem Wandel und außgezeichneter Wissenschaft den Abel der Abstammung verbänden. Der Papst verwarf diesen Brauch und erwiderte, daß es bei Gott kein Ansehen der Person gebe; es entscheide nicht der Abel der Geburt, sondern der Tugend<sup>3</sup>.

Tugendhafte und brave Canoniker waren nicht allzu selten. Die Ueber- lieferung freisich verweilt auch hier mit Borliebe bei der Zeichnung der Ber- irrungen, gleichsam um der Mit- und Nachwelt ihre Entrüstung gegen die Berlezung der heiligsten Pflichten zu bekunden. Ausgezeichnet waren Ensfried, Canonicus und Decan an der Kirche des hl. Andreas zu Köln 4, der hl. Bonifaz aus Brüssel, Domscholaster zu Köln 5, die Decane Hermann und Christian in Bonn 6, Thomas Oliver, vielleicht ein Westfale, Canonicus in Paderborn, seit 1200 Scholasticus an der Domkirche zu Köln. Im Jahre 1225 ist er

<sup>1</sup> S. Weber, Die St. Georgenbrüder 37.

<sup>4</sup> Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 6, 5 (ed. Strange 1, 346).

<sup>6</sup> Ueber ihn vgl. die im Bucherverzeichniß genannte Monographie Rattingers.

<sup>6</sup> Cafarius von Beifterbach a. a. D. 3, 30. 46; 6, 3.

bom Beiligen Stuhl als Bischof von Paderborn bestätigt worden 1. Aber fcon in bemselben Jahre wurde Oliver jum Cardinalbifchof von St. Sabina ernannt und fah fich infolgebeffen genöthigt, bas Rabitel zur Wahl eines Nachfolgers aufzufordern 2. Un der Rirche zu Speier lebten und wirkten während des dreizehnten Jahrhunderts eine bedeutende Anzahl trefflicher und gründlich geschulter Canonifer 3. Dombechant heinrich in Magdeburg war ein ,frommer, tugendhafter Mann, der seiner Rirche in hohem Grade zur Zierde gereichte' 4. Die Domberren des Marien= und des Severiftiftes zu Erfurt werden bon dem in hiftorischen Dingen glaubwürdigen Nitolaus von Bibra 5 als durchaus tüchtige Priefter geschildert, welche ,in Frommigkeit und frei von jeglichem Makel' ihre Tage zubrachten 6. Sie lebten dem Dienste ber Rirche, waren Manner ber Wiffenschaft und ber Runft. hatten sich auf Grammatik verlegt, andere auf Beredsamkeit, wieder andere betrieben mit Eifer das Studium bes Rechts. Sie beobachteten ben Gang der Gestirne und berechneten beren Umlaufszeiten, wobei mancherlei aftronomifche Brübelei unterlief. Auch Dichtkunft und Mufit erfuhren im Rreise ber Erfurter Canonifer liebevolle Pflege. Nitolaus von Bibra, ber geschickte und geiftreiche Dichter, hat daran sein besonderes Wohlgefallen gefunden. Er fagt:

Einige bort sind als Helben ber metrischen Kunst zu vermelben, Welche verdient, wie ich meine, Bewund'rung und Lob wie nur eine. Einige wissen zu rühren das Herz durch der Saiten Berühren; Manche, die singen so klar auf dem Feldplan wie vor dem Altar.

Aber was die Hauptsache gewesen:

Tugenbhaft ift ihr Wallen und Gott und bem Bolt fie gefallen 8.

"So will es uns auch scheinen, wenn wir in ihren Testamenten lesen, wie sie um ihre Bücher sorgen, wer nach ihrem Tod die viel gewendeten Pergamente nüßen solle, wie sie etwa die letzte Barschaft für den Unterhalt der ewigen Lampe vor dem Hochaltar zu Shren der heiligen Jungfrau einsetzen." Im besondern preist Nikolaus von Bibra zwei verstorbene Prälaten als lobwürdig und tugendreich; es sind Dietrich von Rosla, Canoniker an der Ersurter

<sup>1</sup> Westfälisches Urkundenbuch V, 1 (bearbeitet von Heinrich Finke, Münster 1888), 153, Nr. 325.

<sup>2</sup> Bgl. Rirchenlegiton 92 (1895), 824-825.

<sup>3</sup> Bgl. Bienemann, Konrab von Scharfenberg 4-7. 128-131.

<sup>4</sup> Chronit bes Arnold von Lübed in ben Mon. Germ. SS. 21, 231, 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Fischer, Carmen satiricum S. 14. 6 Ibid. B. 1497.

<sup>7</sup> Ibid. B. 1489—1492; bei Rienader B. 1472—1475. Die Uebersetzung best letzten Berfes ift nicht einwanbfrei.

<sup>8</sup> Ibid. B. 1481. 9 Rirchhoff, Erfurt 91.

Stiftskirche, und Gunther, Propft bes Nonnenklosters Neuwerk zu Erfurt, zwei Seelen, welche ber innigste Freundschaftsbund umschlang. Gleich als ob fie nicht voneinander getrennt sein mochten, schieden sie zur selben Zeit aus diesem Leben:

Reiner wollte voran; ja nach gleich vollenbeter Laufbahn Wollten beftattet gur Erben an einem Tage fie werben 1.

In manchen Rapiteln trat die Beiligkeit des Lebens ftart in den Sintergrund. So in Osnabrud, wo neben bem achtungswerthen Canonicus Jorbanus, bem Verfasser eines Buches über bas Römische Reich 2, andere Collegen einem weltlichen Treiben hulbigten 3. In Afchaffenburg verfügte ein Statut bom Jahre 1280, daß die bei ber Aufnahme von Canonifern zu entrichtenden Eintrittsgelber zu beffern Zweden verwendet werden follten als zu Böllerei und Boffenspiel 4. Bortreffliche Gigenschaften eines Bischofs maren nicht immer im ftande, diesem in weiten Rreisen jene Achtung zu verschaffen, welche er zumal im Sinblid auf die Burde eines Rirchenfürsten verdient hatte. Franziskaner Beinrich aus bem Reichsftädtchen Isny im Algau, Freund und Bertrauter Audolfs von Sabsburg, ift Bischof von Bafel und fpater Erzbischof von Mainz gewesen. Unter seinem eigenen Domclerus fand er häufig Widersacher. Der Spottvers aber, den man auf ihn gerichtet hat, mar ficher nicht bloß auf ben Barfuger, sondern auch auf ben Mann von niederer Bertunft gemungt 5. Das Hildesheimer Domtavitel ift in der ersten Balfte des dreizehnten Jahrhunderts noch mufterhaft gewesen und durfte neuen Grundungen als Vorbild aufgestellt werden. In der zweiten Salfte besselben Jahrhunderts indes hatte es bereits eine ungünftige Wandlung erfahren. Im Jahre 1268 flagt es felbft: "Der herr des Friedens befahl in milbem Erbarmen, daß die ihm Untergebenen enthaltsam seien, friedfertig und bescheiden. Aber die entzügelte Begierbe, zu besigen, eine fruchtbare Mutter von Rechtsstreitigkeiten, ber Stoff zu Schmähungen, wollte zwischen uns allzu viele Processe erzeugen.'6 Beinrich Raig, Canonicus bei St. Maria zu ben Stiegen (ad gradus) in Röln, war ein Geldmensch und Ränkeschmied. Er ftarb gleichzeitig mit dem Magister Folko von Trier. Damals starben auch mehrere Abelige der Um-Ein Canonicus fagte, biefe hatten gut gethan, daß fie fich jene aeaend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fischer l. c. B. 424-458.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Wait in ben Göttinger Abhandlungen, hiftor. philol. Rlaffe 14 (1896), 1-92.

<sup>3</sup> Stuve, Sochftift Osnabrud 35-36.

<sup>4 ,</sup>Der beutsche Abel in ben Domfapiteln' 761.

Nudipes antistes, non curat clerus, ubi stes; Dummodo non celis, stes ubicumque velis. Bei Böhmer-Will, Regesten 2, S. Lxxxiv.

<sup>6</sup> Lungel, Dibcefe und Stadt Silbesheim 2, 42. 497.

zwei Domberren als Abbocaten ins Jenseits mitgenommen; benn sie wurden Diefelben brüben brauchen 1. Als Geighals wird auch Canonicus Gottfried bei St. Andreas in Roln geschildert; er war ber Bertraute bes Erzbischofs Abolf, Grafen von Altena, bei beffen unsaubern Belbgeschäften 2. Schlechter noch als bei ber Dom- und Stiftsgeiftlichkeit in Roln scheint es in bem St. Caffiusftifte ju Bonn ausgesehen ju haben. Seine Mitglieder gehörten faft ausschließlich ben ebeln Familien bes Landes an. Manche bon ihnen zogen mit hunden und Falten auf die Jagd, berpflegten Gaukler und Baganten ober waren noch schlimmern Passionen ergeben 8. Doch ift nicht zu übersehen, daß mitunter eine plögliche und gründliche Umtehr von Weltfinn zu einem gottgeweihten Leben eintrat. In dem ermähnten Stift befand fich ein frommer und gelehrter Canonicus. Als er eines Tages in seinem Zimmer faß, die Briefe des hl. Paulus in der Sand, jog eben fein College und Rachbar mit einer lärmenden Jagdmeute ein. Der fromme Mann fah bas Schauspiel vom Genfter aus und sprach bei fich: "herr Gott, wie lange noch wirft du die Thorheit und ben Leichtfinn dieses Menschen ertragen?' Danach folug er das Buch auf, und fein Blid fiel auf die Worte: "Wer bift du, ber bu einen fremben Anecht richteft? Seinem herrn fteht ober fällt er. Er wird aber fteben; benn Gott ift machtig, ibn aufrecht zu erhalten' (Rom. 14, 4). Richt lange hernach verließ jener junge Mann jum Staunen vieler die Welt und nahm in dem Kloster Siegburg, wo damals die Zucht in hober Blüthe ftand, das Ordenstleid 4.

Eine Beeinträchtigung des kirchlichen Geistes haben die Domkapitel öfters erfahren, als die Universitäten aufkamen und die angehenden Canoniker, die Domicellaren oder Canonici minores, wie sie zum Unterschied von den Kapitularen hießen, sich ihre wissenschaftliche Bildung an den auswärtigen Hochschulen aneigneten. Es unterliegt keinem Zweisel, daß das Studium an diesen Pflanzstätten des höhern Unterrichts einem lebhaften Bedürfniß der lernbegierigen Jugend entsprochen und zur hebung wissenschaftlicher Regsamkeit außerordentlich viel beigetragen hat. Die Lobsprüche, welche der Musenstadt Paris von zeitgenössischen Schriftsellern gespendet wurden, bezeugen das Interesse und die Bedeutung, welche diese Universität für die gebildeten Gesellschaftsetreise hatte. Indes mit dem Jubel über Paris, das man den Baum des

<sup>1</sup> Cafarius von Beifterbach, Dialog. mirac. 6, 28; 11, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 11, 44. Bgl. Fider, Engelbert ber Heilige 20. Kaufmann, Cafarius von Heisterbach 59—62. Cardauns, Konrab von Hostaben 127—129.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Belege bei Raufmann, Cafarius von Heisterbach 108—109. Mon. Gorm. SS. 17, 232, n. 1. Bgl. die berb erotische Erzählung über einen Burzburger Canonicus bei v. b. Hagen, Gesamtabenteuer 1, 193—205.

<sup>4</sup> Cafarius von Beifterbach, Hom. 3, 38-39. Untel, Cafarius von Beifterbach 44.

Lebens im irdischen Paradiese, die Leuchte im Sause bes Herrn nannte 1 und bas felbst Cafarius von Beisterbach als Duelle ber Gelehrsamkeit und ben Born heiliger Wiffenschaft' gepriesen bat 2, verbanden fich bittere Rlagen über ben sittlichen Zustand einer Stadt, in welcher die Reinheit des Bergens nicht immer gleichen Schritt hielt mit der Entwicklung der Berftandeskräfte. , D Paris, ' so klagte Bischof Betrus von Chartres (geft. 1187), bas du so geschickt bift, Seelen zu fangen und zu verderben. Du Ret aller Lafter, bu Falle für alles Bose, du Pfeil der Bolle, wie durchbohrft du das Berg der Unbesonnenen! 3m Jahre 1200 veranlagte ein Wirtshausstreit ein formliches Gefecht zwischen Bariser Bürgern und beutschen Studenten, wobei der Archidiakon Heinrich von Luttich nebst einem andern Cleriker und drei Dienern umkam3. Daß junge Leute, welche fich in ber Universitätsftadt allautief in den Strudel ftudentischen Unfugs fortreißen ließen, nicht gerade immer den rechten Geift in die Heimat mitbrachten, war ebenso erklärlich wie bedauerlich für die Entwidlung der Körperschaften, benen sie nach Beendigung der Studienzeit einverleibt wurden.

Nicht minder beklagenswerth war es, daß man die Studien nicht selten aus ehrgeizigen Absichten betrieb. "So werben viele reich," fagt Cafarius von Beisterbach, ,Legisten und Decretiften. Wer deshalb ftubirt, daß er zu Reichthum und Ehre gelange, betet in der Rirche ein Göpenbild an. um des Gewinnes willen ift Simonie. Das geht nicht bloß die Rechts= gelehrten an, sondern mehr noch die Theologen, welche durch die heilige Wissenschaft das Amt eines Scholafticus oder Decans oder Bischofs zu erringen trachten. Das alles verleiht der Teufel, wenn man es in so schmuziger Absicht fucht. "Alle Reiche ber Welt", die er bem Heiland verhieß — bas find bie Burden biefer Erbe.'4 So tam es, daß die Wiffenschaft häufig au einem geiftlosen Formelwefen herabsant. , Natürliche Gelehrsamkeit haben viele, 'fagt Cafarius an einer andern Stelle, aber Gott haben fie nicht. Gott erkennen fie im Studium, im Werke verläugnen fie ibn. Gine folche Wiffenschaft ift eine Munze ohne Silber, ift Spreu ohne Korn, ift unreines Waffer, kein Del. Sie kennen die Schrift, wiffen zu unterscheiden zwischen heilig und profan, aber fie reißen ihr Herz nicht von der Sunde log. '5 ,Es gibt heute viele in ber Rirche, welche die Wiffenschaft bes Gesetzes haben, aber bon ber Reinigung der Buße in der Praxis nichts wiffen. In den Disputationen unterscheiden fie "die erften Regungen" der Begierlichkeit recht gut, aber für ihre schweren

<sup>1</sup> Bgl. Hurter, Innocens III. 1, 14-15.

<sup>2</sup> Dialog. mirac. 5, 22; bei Strange 1, 304.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hurter a. a. O. 1, 17. 3, 401 <sup>263</sup>. Chartularium Universitatis Parisiensis I, n. 425. 446. 460. 470. Bal. Rattinger, Der hl. Bonifaz 16—21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hom. 2, 50. Lgl. die Vitae fratrum 172. 
<sup>5</sup> Hom. 1, 12.

Sünden Buße zu thun, davon verstehen sie nichts. 1 Leute von dieser Art waren mit ihrer Bielwisserei und ihrem leeren, gottentfremdeten Herzen den Domstiften weit gefährlicher als schlechte, aber unwissende Canoniter.

Während des dreizehnten Jahrhunderts kamen die sogen. geschlossenen Rapitel auf (capitula clausa). Anfänglich verfolgten sie den Zweck, einer Zersplitterung der Pfründen vorzubeugen und sämtlichen Mitgliedern ein standesgemäßes Einkommen zu sichern. Die Baufälligkeit mancher Stiftsgebäude und die Drangsale, welche durch die Ungunst der Zeit, vornehmlich durch die Stürme des Interregnums, auch über die geistlichen Häuser hereingebrochen waren, ließen die Begrenzung der Kapitel auf eine bestimmte Zahl von Canonikern vielsach als ein Gebot der Nothwendigkeit erscheinen. Doch soll nicht in Abrede gestellt werden, daß dort, wo später derartige zwingende Gründe nicht vorlagen, die Schließung der Kapitel durch eigenslüchtige Zwecke und durch die Rücksicht auf Erhöhung der einzelnen Veründen bestimmt wurde<sup>2</sup>.

Auch die Aufstellung von Vicaren ober Stellvertretern ber Canonifer ging häufig aus Mifftanden herbor. Wenn Propfte ober Archibiatonen, welche burch ihr Amt an der regelmäßigen Erfüllung des kirchlichen Chordienstes rechtlich verhindert maren, einen Stellvertreter mablten, fo ließ fich bagegen nichts einwenden. Das gleiche gilt, wenn Canoniter mabrend ber Rrantheit, während des Studiums auf einer auswärtigen Universität oder aus sonstigen triftigen Gründen 3 den Berpflichtungen ihres Amtes nicht obliegen konnten. Aber es waren dies nicht die einzigen Ursachen für die Einführung von Bicaren. Oft traten fie bort auf, wo ber Weltfinn ber Canoniter Die vorgeschriebene Abhaltung der gottesdienftlichen Verrichtungen zu umgeben suchte oder wo ohne wahres Bedürfniß mehrere Pfründen einer Berfon verlieben murben und die Erfüllung ber Pflicht unmöglich machten. Matthäus, fpater Bischof ber beutiden Diocese Toul, ift icon im Alter von feche Jahren an zwei Rirchen bepfründet Eine Urkunde ber Kirche von Die in Frankreich aus bem Jahre 1178 trägt seinen Ramen als Unterschrift mit bem Zusat; "Canonicus, ein Rnabe' (puer canonicus) 4. Stellvertretung war auch für auswärtige Ehrencanoniter nothig. Der Erzbischof von Trier ift zugleich Canonicus an der Rirche St. Cunibert in Roln gewesen. Die Lütticher Statuten bom Jahre 1250

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hom. fest. 87. Das Urtheil bes Mönches ift volltommen zutreffend. Die Aeußerungen ber Papste Innocenz' III. und Innocenz' IV. f. 28b. 1, 323—324.

<sup>2</sup> Ph. Schneiber, Domfapitel 68-69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Solche Gründe find aufgezählt in der Bulle Papft Nitolaus' IV. vom Jahre 1289, April 13, bei Ernest Langlois, Les Registres de Nicolas IV (Paris 1887) p. 181, n. 817—818. Bgl. Ratinger, Forschungen 45.

<sup>4</sup> Bei hurter, Innocenz III. 3, 37968.

gestatteten, daß die Erzdischöfe von Köln und andere Würdenträger der Kölner Kathedrale als Canoniker Prädenden der Kirche zu Lüttich besasen. Der Kaiser war nicht hloß Domherr zu St. Peter in Rom 1, sondern auch in Köln, in Bamberg und in Aachen. Im Dom zu Köln hatte sogar der Papst während des Mittelalters eine Prädende. Es gab daher Vicare für den Bischof, für den König, für den Kaiser u. s. f. die ständigen Vicare, welche nicht bloß für eine bestimmte Zeit gemiethet wurden, datiren aus dem zwölsten Jahrhundert und wurden häusig durch die Zerlegung einer Canonicatspfründe unterhalten?

Ein hochft einflugreiches Umt in ben Domkapiteln mar dasjenige ber Archidiakonen. Die Diöcesanverwaltung ruhte zum guten Theil in ihren Banden; in ben Sendgerichten übten fie die Strafjurisdiction gegen die Laien 3. Die Jurisdiction der Archibiakonen aber erlosch nicht mit dem Tode des Bischofs, sondern hatte den Charafter einer ordentlichen Amtsgewalt 4. war dies von Wichtigkeit in einer Zeit, da Abt Burkhard von Ursperg, allerbings mit offenbarer lebertreibung, klagte: "Es gab im Reiche kaum ein Bisthum oder eine firchliche Würde oder auch nur ein Pfarramt, um das nicht Streit entstanden mare.' 5 Bermurfniffe Diefer Art weift die Beschichte des Bisthums Verdun und des Bisthums Toul während des dreizehnten Jahrhunderts mehrere auf. Es kam nicht felten zu langjährigen Sedisvacanzen, benen ber Beilige Stuhl in einigen Fällen baburch ein Ende machte, bag er selbst die Reubesetzung vornahm, wobei auch Ausländer Berücksichtigung fanden. Das erste Beispiel einer solchen papstlichen Provision in Lothringen ift die Erhebung Roberts von Mailand, des Kämmerers eines Cardinals, zum Bischof von Berdun gewesen. Sie erfolgte im Jahre 1255 durch Papft Alexander IV. Für Toul wurde durch Babit Clemens V. im Jahre 1307 Oddo Colonna providirt, der sich indes gar nicht weihen ließ, auch nicht in die ihm zugewiesene Diocefe tam, fondern dieselbe durch feinen Landsmann Octavian von Tivoli und durch den Touler Domherrn Guido verwaltete. Im

<sup>1</sup> Bal. Bb. 1, 282.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ph. Schneiber, Domkapitel 70—73. 1574. Hellwig, Jur Geschichte bes Domftiftes zu Nordhausen 136—139. Bgl. Jad, Materialien 28. Lüngel, Diöcese und Stadt Hilbesheim 2, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Sachsenspiegel, Landrecht I, 2, § 1. Literatur über die Sendgerichte bei Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts 1, 301°; vgl. 2, 527—528. Ferner M. Lingg, Geschichte des Instituts der Pfarrvisitation in Deutschland. Kempten 1888.

<sup>4</sup> Ueber die Rechte der Archibiakonen voll. die Urkunde Nr. 937 in dem Westfälischen Urkundenbuch 4, 484; ferner F. X. Glasschröder, Jur Geschichte des Archidiakonates, in der Festschrift des deutschen Campo Santo 139—149. Ueber die Archidiakonen im allgemeinen s. auch Kirchenlegikon 2 (1886), 1253—1256.

b Chronicon Urspergense ad 1198 in Mon. Germ. SS. 23, 367, 29-30. Bgl. Sauerland, Meter Bisthum 2, 69-70.

Jahre 1310 verzichtete er auf das Bisthum, um sich mit seinen englischen Canonicatspfründen zu begnügen 1. Ueberaus segensreich dagegen war die päpstliche Provision, als Papst Honorius IV. nach zweisährigem Wahlstreit im Jahre 1286 den schon erwähnten Franziskaner Heinrich von Isny, damals Bischof von Basel, auf den Erzstuhl von Mainz erhob.

Bahrend ber Zeit, ba ein Bisthum erledigt war ober Competenzstreitigfeiten in Rom ihrer Entscheidung harrten, war es in der Regel der Archidiakon, welcher die Leitung der Diocese übernahm und eine Stodung der Beschäfte verhinderte. Jedoch hatte die Ausübung so bedeutender Rechte gur Folge, daß viele Archidiakonen sich über die ihnen gezogenen Schranken hinmegfetten und unabhängig bon ihren Bischöfen borgingen, ja felbft bor offenbaren Bedrudungen nicht gurudicheuten. Die Rirche ju Befterftebe im Bigthum Osnabrud mar wegen ihrer Armut von alters ber zu feinerlei Leiftung an den visitirenden Archidiakon verpflichtet. Aber dieses Gewohnheitsrecht wurde, wie Bischof Engelbert I. in einer Urfunde des Jahres 1225 fagt, auf unrechtmäßige Beise und burch berschlagene Lift' eine Zeitlang berlett. Erft durch die Bermittlung einflugreicher Berfonlichkeiten bat Engelbert jener Kirche dem Archidiakon gegenüber zu ihrem guten Recht verholfen 2. Die Archidiakonen find Gehilfen ber Bifchofe,' ichreibt Cafarius von Beifterbach, ,doch Sottesfurcht, Wahrheit und Abicheu vor Sabgier fucht man vergeblich bei ihnen. Sie find fehr darauf bedacht, die Seelforgsgeiftlichen kennen ju lernen, nicht um zu wiffen, wie fie ihre Schafe regieren, fondern wiebiel ein jeder gahlen kann.' "Rürglich sagte", fährt Casarius fort, "ber Rolner Scholafticus Oliver in einer Rebe angesichts mehrerer Archidiakonen: "Wenn der Archidiakon seine Pfarreien visitirt und der Priester nicht das credere in Deum, nämlich die Bedeutung der Bravosition versteht, wird er sofort für einen Reger erklärt; gibt er aber Beld, so ift alles wieder in befter Ord-Cafarius von Heisterbach lehnt den Vorwurf ab, als fage er der= gleichen Dinge in schlechter Absicht und als wolle er die Säupter der Kirche verurtheilen; die bose Zeit lediglich zwinge ihn, davon zu reden. Es gebe indes viele Bischöfe. Archidiakonen und Briefter, welche aute und würdige Seelenhirten seien 3. Um weitern Uebergriffen vorzubeugen und ben Gewalt=

¹ Sauerland, Meher Bisthum 2, 72—75. Bgl. Oklar Loegel, Die Bischsmahlen zu Münster, Oknabrück, Paberborn seit dem Interregnum bis zum Tobe Urbans VI. (1256—1389). Münsterische Dissertation und als 4. Heft der Münsterischen Beiträge zur Geschichtsforschung, herausgegeben von Theodor Lindner, Paderborn 1883. P. Albinger, Der Streit um das Bisthum Würzburg in den Jahren 1254—1256, in den Württembergischen Vierteljahrsheften, N. F. 6 (Stuttgart 1897), 458—468. Rahinger, Forschungen 48.

<sup>2</sup> Osnabruder Urfundenbuch 2, 152, Rr. 201.

<sup>3</sup> Hom. 2, 97. Bgl. Untel, Cafarius von Beifterbach 47.

thätigkeiten der Archibiakonen zu steuern, suchten die Bischöfe deren Befugnisse möglichst einzuschränken. Ihre Bemühungen waren mit Erfolg gekrönt. Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts bereits sind die Archibiakonen durch die Generalvicare ersetzt, denen von nun an die Hauptvertretung der Bischöfe in der Leitung der Diöcesen zukam. Im Gegensatzum Archidiakon bilden Bischof und Generalvicar nur ein Tribunal, von welch letzterem also nicht an den Bischof, sondern nur an den Metropoliten appellirt werden kann 1.

Die Archidiakonen und andere Dianitäre bießen bisweilen, namentlich in der Trierer und Rölner Diocefe, Chor= oder Landbischöfe, deren Auftreten bis in jene Zeiten zurückreicht, ba bas Christenthum fich von ben Städten aus auf dem Lande ju verbreiten anfing und der große Umfang der Diöcefen ben eigentlichen Bischöfen bie Beihilfe eines Collegen wünschenswerth erscheinen ließ. Das Institut der Chorbischöfe ift im zehnten Jahrhundert verschwunden, und nur ihr Rame blieb in vereinzelten Fällen gewiffen Burbenträgern ber Domkabitel 2. Aber bas Bedürfniß ber Unterftühung burch einen bischöflichen Behilfen bestand für manche Oberhirten auch in späterer Zeit. Für eine Diöcese durfte allerdings nur ein Bischof ordinirt werden. war also ein Ausweg dadurch zu finden, daß man jene Gehilfen auf Bisthumer ordinirte, welche vacant waren und keine Refidenzpflicht forberten. Deren gab es in Spanien und Afrita seit dem Ginfall der Araber im fiebenten Jahrhundert, in dem von den Beiben schwer bedrängten Libland 3 und namentlich im Orient infolge ber Eroberungen ber Saragenen seit bem elften Jahrhundert. Die vertriebenen hirten flüchteten fich in das Abendland und murden bon ben Babften jur Aushilfe jenen Bischöfen überwiefen, welche beren Unterftützung bedurften. Sie behielten bie Titel ber ihnen entriffenen Diocesen bei. Diese Titel blieben auch nach bem Tobe ihrer urfprünglichen Inhaber; benn es galt ber Grundfat, daß eine Diocefe fo lange fortbestehe, bis sie durch die rechtmäßige Beborbe aufgehoben sei. Es konnten mithin je nach Bedürfniß auf jene Titel neue Ordinationen borgenommen werben; die fo Gemeihten hießen Titularbischöfe, Silfsbischöfe oder, da fie besonders bei Ertheilung der Weihen behilflich maren, Weihbischöfe 4. Manche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kober, Ueber ben Ursprung und die rechtliche Stellung der Generalvicare, in der Tübinger Quartalschrift 1853, S. 535—590. Ph. Schneider, Domkapitel 172—173. Bgl. H. Weber, Bisthum Bamberg 54—63. Phillips, Lehrbuch 1. Abth. 436—441. 2. Abth. 503¹. In Glogau, preußisch Schlesien, ist die Archibiakonatswürde als Chrentitel eines Präbendars geblieben. Welzel, Ratiborer Archipresbyterat 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joh. Friedrich Schulte, System des allgemeinen tatholischen Kirchenrechts (Gießen 1856) 264°. Phillips, Lehrbuch 1. Abth. 424—425. Riederrheinisches Urfundenbuch 2, Rr. 86.

Bgl. v. Bunge, Livland 3-11. Sinfdius, Rirdenrecht 2, 171.

<sup>4</sup> vicarii in Pontificalibus; auch episcopi in partibus (infidelium).

von ihnen haben ein sehr bewegtes Wanderleben geführt. Der Franziskaner Dietrich von Wirland in Esthland (1247—1272) z. B. hat in den Erzdiöcesen Mainz, Köln, Trier und in den Diöcesen Hildesheim, Worms, Metz,
Minden, Paderborn und Utrecht bischöfliche Berrichtungen vorgenommen 1.

Generalvicare und Weigbischöfe waren teine Ginschräntung ber bischöflichen Gewalt wie öfters die Archibiakonen. Dagegen tam es gar nicht felten vor. daß fich die Bischöfe felbft ihren geiftlichen ober fürftlichen Machtbereich ein= engten. Es geschah dies durch jene Gelöbniffe, die fie als Candidaten ber bischöflichen Burde bem zur Wahl berechtigten Domkapitel abgaben. Derartige Wahlgedinge, welche fich schon im zwölften und elften Jahrhundert nachweisen laffen, hatten anfänglich ben Zwed, die Guter des Bisthums jufammenzuhalten sowie neue Besteuerungen bon Rirchen und Stiften ju verhindern. Bu einem folden Berfprechen mußte fich beifpielsweise Bermann von Lobdeburg bei feiner Wahl zum Bischof von Burgburg im Sahre 1225 verstehen. Sein Oheim und Vorganger Otto icheint kein glücklicher Oekonom gewesen zu sein; es waren burch ihn, wohl infolge gesteigerten Aufwandes. Stiftsguter und Gerechtfame mehrfach verpfandet worden. Aur Ordnung ber zerrütteten Berhältniffe hatte fich hermann burch einen Schwur auf bas Evangelium zu verpflichten, die Reichsleben ber Rirche nicht zu veräußern und eine Reihe gewaltsam entfrembeter wenn irgend möglich wieder zu gewinnen. Da ferner die Bögte für die geiftlichen Saufer oft nur Bedrücker anftatt Beichuger waren, fo follten Bogteien über die geiftlichen Befitzungen der Diocefe in Butunft nicht weiter geschaffen, ledig gewordene aber teinesfalls mehr besetzt werden. Die Bergebung größerer erledigter Leben durch den Bischof wurde von der Zuftimmung des Rapitels abhangig gemacht. Diefer lette Bunkt mar allerdings eine Ginidrankung ber landesherrlichen Gewalt bes Bifchofs; im übrigen aber wurde die felbständige Amtsbermaltung hermanns von Würzburg durch die von ihm eingegangene Berbindlichkeit nicht gehemmt 2. Der Gid hermanns widersprach also nicht den firchlichen Bestimmungen. Denn Papft Innocenz III. hatte nur folde Abmachungen verworfen, welche bas Wohl der Rirche und die bischöflichen Rechte ichabigten, also die Freiheit

<sup>1</sup> v. Bunge, Livland 47—63. Lemmens, Niedersächsische Franziskanerklöfter 32. R. Reininger, Die Weihbischöfe von Würzdurg, im Archiv des historischen Bereins von Unterfranken und Aschaffenburg Bd. 18 (Würzdurg 1865). Die Arbeit füllt den ganzen Band. Franz Falk, Die Literatur zur Geschichte der Mainzer Weihbischse, in der Archivalischen Zeitschrift, R. F. 3 (München 1892), 284—297. D. Kattinger, Die Mainzer Weihbischse des Mittelalters, im "Katholik" 1895 I, 140—153. 245—258, mit reicher Literatur auch über die Weihbischse anderer Diöcesen.

<sup>2</sup> henner, Bischof hermann I. 20—23. Bgl. die Speierer Bahlcapitulation bom Jahre 1272 bei Remling, Bischöfe ju Speier 1, 516—519.

bes Bischofs vornehmlich in seinen geistlichen Amtsbefugnissen beeinträchtigten 1. Für diesen Fall sind später auch von Papst Nikolaus III. (1277—1280) Wahlcapitulationen der Domkapitel als ungiltig erklärt worden 2.

Allem Anscheine nach stand das Würzburger Kapitel zu Bischof Hermann I. während dessen ganzer Regierung von beinahe dreißig Jahren in gutem Einvernehmen, wiewohl sich unverkenndar ein starker Corpsgeist in seinem Schoße ausgedildet hatte. Einslüssen von außen begegnete man wiederholt mit entschieden ablehnender Haltung. So faßte das Würzburger Kapitel im Jahre 1244 den Beschluß, niemanden aufzunehmen, der schon anderwärts Pfründen besige. Als Grund wurde in sehr zwedentsprechender Weise geltend gemacht, daß die Mehrzahl der Präbenden öftere Abwesenheit, mithin Bernacklässigung der canonischen Pflichten zur nothwendigen Folge habe. An dieser Maßregel hielt die geistliche Körperschaft so streng fest, daß sie mit dem lebhaftesten Protest selbst den Bersuchen begegnete, welche der Papst und sein Legat machten, auswärtigen Canonisern auch in Würzburg eine Stelle zu verschaffen. Derselben Zeit gehört ein merkwürdiges Statut an, kraft dessen das Würzburger Kapitel sich dahin einigte, gewisse Bestimmungen bei Strase des Ausschlusses geheim zu halten, eine Berfügung, welche künftig schon bei der Aufnahme zu beschwören war<sup>3</sup>.

Die Kapitel thaten wohl baran, wenn sie, wie das Bürzburger, ein wachsames Auge für die ökonomischen Zustände der Diöcese hatten. Denn viele Bisthümer waren arg verschuldet. Sie theilten in dieser Beziehung das gleiche Los mit den übrigen Großgrundbesitzern, also mit den Klöstern und dem Abel. Die Hauptursache dieser Erscheinung lag in den wirtschaftlichen Borgängen der Zeit. Was die Lage der Bauern im dreizehnten Jahrhundert so auffallend verbessert hat, das bedeutete zugleich den wirtschaftlichen Kückgang der Grundherren. Die Grundrente, d. h. der Keinertrag des Landbaues, kam zum dei weitem größten Theil den hörigen Bauern und den Pächtern zu gute; an den Bortheilen des ganz enormen Aufschwungs der Landwirtschaft hatte der geistliche und weltliche Adel den geringsten Antheil. Hierzu kamen mannigsache Berluste infolge von Käubereien, nicht unbedeutende Ausgaben für verschiedene staatliche und firckliche Zwecke, die Einziehung der bischössichen Spolien durch die Könige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> c. 27. X. 2, 24. <sup>2</sup> c. 1. in VI. 2, 11.

<sup>3</sup> Henner, Bischof Hermann I. 44—45. Die Mitglieder des Würzburger Rapitels während des breizehnten Jahrhunderts, mit reichem urkundlichem Material, bei August Amrhein, Reihenfolge der Mitglieder des abeligen Domstiftes zu Würzburg, St. Kilians-Brüder genannt, von seiner Gründung dis zur Säcularisation (742—1803), im Archiv des historischen Bereins von Unterfranken und Aschaffenburg 32 (Würzburg 1889), 106—171.

<sup>4</sup> Bal. Bb. 1, 56-58.

und Raifer 1. Da blieb häufig nichts weiter übrig, als wiederholt Gelber Bei einer Reihe von Bigthumern laffen fich ziemlich hobe aufzunebmen. Schulben nachweisen, 3. B. in Röln 2, Salzburg 3, Baffau, Freifing, Regens= burg, Bamberg, Silbesheim 4, Osnabrud's. Ebenso seufzte bas Bisthum Chur im Jahre 1234 unter brudenber Finanznoth 6. Desgleichen bas Bisthum Met in den Jahren 1229 und 1264. Bapft Bonifag VIII. nennt in einer Bulle bom Jahre 1297 die Schuldenlaft biefer Diocese geradezu Auch der treffliche Erzbischof Siegfried III. von Mainz unerträalich 7. (1230—1249)8 hatte von seinem gleichnamigen Borganger große Schulben überkommen, mußte indes, ebenso wie ber Konstanzer Bischof Beinrich II. von Rlingenberg (1293-1306), dem Uebel durch eine wohlorganisirte Finangwirtschaft zu begegnen. Zeuge deffen ift die Heberolle, in welcher ,ein großer Theil der Tafelguter, Ginkunfte und Rechte eines Erzbischofs bon Mainz und andere auf die Erhebung und Berwaltung derfelben bezügliche Berhält= niffe' enthalten find. Diefes Guter- und Zinsverzeichnig ift um das Jahr 1248 von einem gewiffen Berthold angelegt worden und befindet fich gegenwärtig in dem großherzoglich bessischen Haus- und Staatsarchiv zu Darmftadt 10. Wenn baber bie Bapfte öfters bie haufung mehrerer Pfrunden auf die Berson eines Bischofs gestatteten, so konnte bies feinen guten Brund in dem Buniche haben, der finanziellen Rothlage bes Bisthums abzuhelfen 11.

<sup>1</sup> Bgl. Arnold von Lübed ad a. 1186, in ben Mon. Germ. SS. 21, 158, 28.

<sup>2</sup> Bgl. Fider, Engelbert ber Seilige 58-60. Niederrheinisches Urfundenbuch 2, Nr. 304.

<sup>8</sup> Bgl. inbes hirn, Cberhard II. von Salzburg 331.

<sup>4</sup> Bertram, Bifcofe von Silbesheim 71.

<sup>5</sup> Stube, Sochftift Osnabrud 1, 96.

<sup>8</sup> Rahinger, Armenpflege 380. Derf., Forschungen 14.

<sup>7</sup> Sauerland, Meger Bisthum 1, 124; 2, 71.

<sup>\*</sup> Ueber ihn Böhmer-Will, Regeften 2, S. xxxII—xLv, und Erich Fint in feiner Roftocker Differtation 1892.

<sup>9</sup> A. Cartellieri, Heinrich von Klingenberg, Propft von Aachen, 1291—1293, in ber Reitschrift bes Aachener Geschichtsvereins 17 (Aachen 1895. S. 74—88), 85.

<sup>10</sup> Böhmer-Will, Regesten 2, S. xxv. xlit—xlitt. Bgl. Max Albin Hößler, Jur Entstehungsgeschichte bes Bauernkrieges in Südwestdeutschland, mit besonderer Berücksschung ber Landgrafschaften Stühlingen und Fürstenberg (Dissertation, Leipzig 1895) 27—31.

<sup>11</sup> Eine Ordnung für das freisingische Hosgefinde um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ist veröffentlicht worden von Friedrich Hector Graf Hundt, Das Hosgesinde der Fürstbischöfe von Freising in Mitte des dreizehnten und im vierzehnten Jahrhundert, in dem Oberbaherischen Archiv für vaterländische Geschichte 35 (München 1875—1876), 264—280.

Den geringsten Aufwand beanspruchte wohl der Tisch, welcher damals im allgemeinen recht einfach war. Ein Berzeichniß der bescheidenen Mahlzeiten des Domkapitels zu Hildesheim ist noch erhalten 1. Am 15. September des Jahres 1303 hat Bischof Bruno von Zeit (1285—1304) die Stadtfirche zu Weißenfels eingeweiht und ist bei dieser Gelegenheit bewirtet worden. Die Weißenfelser haben sicherlich alles aufgeboten, den Ansprüchen ihres Oberzhirten zu genügen. Aber für üppig wird man diesen "fürstlichen Festschmaus" nicht halten können. Die Speisekarte ist folgende:

Den ehrsten Dag, als de Domina 2 derbei gewest:

### Dag ehrfte Gericht:

Gine Epersope mit Saffra, Pfefferkörner und Honig darein. Gin Hyrsen-Gempze. Gin Efzen Schavslepsch mit Czyppollen darüber. Gin gebradten Hun mit Tzwepschken.

#### Dag ander Gericht:

Stockfisch mit Del und Roßzynen. Bleper [Weißfisch] in Del gepacken. Gesoften Al mit Pfeffer. Gerebster Budling mit Senff.

#### Das drytte Gericht:

Speisefische sawer gesobten. Ein Parmen gepaden. Rleine Bögel in Schmalt gepregelt mit Rettig. Gine Schwynzkeile mit Korden.

Den andern Dag hat man eme [dem Bischof] tho efzen gegewen: Daz ehrste Gericht:

Gelb Schwyneflensch. Gin Sperkochen mit Honig und Wynbeeren. Gebradten Heeringt.

## Daz ander Gericht:

Aleine Fische mit Roßzynen. Ralbte Bleper gebradten, de bes vohrigen Dages ebrig geblewen. Ein gebradten Ganz mit rothen Rüben.

## Daz drytte Gericht:

Gefalgen Hecht mit Petterlin. Gin Sallat mit Epern. Gin Gallardten mit Mandyln besetzt.

Danach heißt es: "Und hymit is syne Gnade gar wol tho freeden gewezen. Daz allis hat gekost VIII. fl. XV. gr. [Groschen] IV. pf. [Pfennige]."3

<sup>1</sup> Es findet fich bei Lungel, Diocese und Stadt hilbesheim 2, 42-43.

<sup>2</sup> Sophie, bie Aebtiffin bes Klofters St. Clara zu Beigenfels, eine Tochter Markgraf Dietrichs bes Weisen von Meigen.

<sup>3</sup> Abgebruckt von C. M. Blaas in der Zeitschrift für deutsche Culturgeschickte 1875, 512, und von Erbstein in den "Curiofitäten" 9, 546—548. "Dat hat schlampampt!" wie in einem Kellerbuche zu Torgau ein kurfürstlicher Kellermeister angemerkt, als der

Baren vielfach die Rapitel nicht, wie fie fein follten, so ift es erklärlich, daß auch Bischöfe, welche aus ihrer Mitte hervorgingen, ihrem Berufe nicht entsprachen. Bu ben burch Cafarius von Beifterbach verurtheilten Bralaten gehört der Rölner Erzbischof Abolf von Altena. Er ift es gemefen, der nach dem Tode Raifer Heinrichs VI. (1197) eine Doppelmahl herbeiführte, das Reich gleichsam zum Raufe ausbot, fich felbst mit dem Gift der Sabsucht besudelte und das Berderben vieler geworden ift. Denn infolge der Doppelwahl fei der Bürgerfrieg entstanden, das Land durch Reuer und Schwert verwüstet, seien die Rirchen geplündert und viele Menschen getöbtet worden 1. Schließlich murbe Abolf im Jahre 1205 wegen hartnäckigen Ungehorfams, wiederholten Meineids und offenkundiger Berratherei' von Papft Innoceng III. abgesett 2. Das gleiche Schickal erfuhr sein zweiter Nachfolger, Erzbischof Dietrich I. von Beinsberg (1208-1212)3, der Erbauer ber Fefte Godes= Gegen ibn, der Geiftliche und Laien, Bauern und Mönche mit un= rechtmäßigen Steuern beschwerte 5, einmal auch die ganze Fastenzeit, anstatt mit Gebet und Werken der Wohlthätigkeit, mit Brennen und Rauben qu= brachte, scheint das Wort des Casarius gerichtet zu sein: Fromme und heilige Erzbischöfe haben früher Burgen gerftort und Rlöfter gebaut; jest bauen die Bischöfe Burgen und schädigen die Klöfter theils an ihren Gebäuden, theils an ihren Grundftuden.' Bon andern Bischöfen heißt es, daß sie die reisenden Raufleute plünderten und auf diese Weise zwangen, bas, mas ihnen übrig blieb, defto theurer zu verkaufen. Gin Erzbischof von Magdeburg aber, ben es nach dem Geld feiner Burger gelüftete, habe diese aus der Stadt gelockt. gegen die nichts Ahnenden einige völlig unbegründete Anschuldigungen erhoben und fie so lange eingesperrt, bis fie eine hohe Summe erlegt hatten. Der birt barf boch wohl seine eigenen Schafe icheren; die Wolle machft ja wieder', foll ein Bischof gesagt haben, als man ihm Borftellungen machte wegen seiner Bewaltthätigkeiten. "Ich habe", erzählt der Monch von Beifterbach, ,außer-

Kurfürst seinen ganzen vornehmen Hofstaat mit den hohen Gästen zu einem fürstlichen Beilager geführt, daselbst mit ihnen gefrühstückt und für 21 Groschen Wein getrunken. O glückliche Zeiten! — sagt Erbstein. Salimbene hat den Küchenzettel einer Fastenmahlzeit notirt, welche für König Ludwig IX., den Heiligen, von Frankreich bestimmt war, bei E. Michael, Salimbene 105. Agl. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dial. mirac. 2, 30. Bgl. Ficker, Engelbert der Heilige 20—25. Bictor Röhrich, Abolf I., Erzbischof von Köln. 1. Theil: Abolf als Kirchenfürst. Königsberger Dissertation, Braunsberg 1886. Ueber den Bischof Rubolf von Lüttich schartus von Heisterdach 1. c. 6, 5 (ed. Strange 1, 354).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle von 1205, März 13, in ber Chronif Arnolds von Lübed; Mon. Germ. 88. 21, 232—233. Bgl. Fider a. a. O. 34—38.

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, 323.

<sup>4</sup> Cafarius von Seifterbach 1. c. 8, 46. 5 Ibid. 7, 40.

ordentlich fromme Manner gekannt. Rach ihrer Erhebung auf den Bischofsftuhl aber find fie von ichlechten Leuten fo verdorben worden, daß fie gang verweltlichten und Bedrücker ber Armen wurden.' "Ritter verfehren häufig, Beiftliche selten bei ihnen.' Es brachte dies die Stellung der beutschen Bischöfe als Reichsfürsten mit sich; benn alle Bischöfe Deutschlands führen ein boppeltes Schwert ber Strafe' 1. Quithold von Schönfeld, Bischof von Worms, bon 1200-1208 Gegenerzbischof in Mainz, mar nach Cafarius von Beifterbach, beffen Urtheil sich durch unzweifelhafte Thatsachen als wohlbegründet erweift, nur bem Namen nach Bischof, in Wirklichkeit ein Tyrann. "Das wilde Treiben bes Rrieges entfesselte feine Leibenschaften, benen er ben freieften Spielraum ließ.'2 Sein Bruder habe einftens ju ihm gesagt: 3hr feib burch Guer Beispiel ein großes Aergerniß für uns Laien. Bevor Ihr Bischof murbet, hattet Ihr doch etwas Gottesfurcht. Zest fümmert Ihr euch um Gott den herrn gar nicht mehr. '3 Saubegen waren ber Ronftanger Bifchof Cberhard II. von Waldburg (1248—1274)4 und der Strafburger Bischof Konrad III. von Lichtenberg (1253—1299) 5. Konrad von Hoftaden, Erzbischof von Köln (1238—1261), erschien selbst wiederholt im Gewühl ber Schlachten, an ber Sand ben bligenben Stein, von dem man mahnte, daß er Sieg verleihe 6. In seinen weit ausgreifenden Unternehmungen hat er seltene Erfolge erzielt. Den Großen der Erde, felbst dem Pabste und seinem Legaten bot er ftraflos Trop. Der Strafburger Bifchof Walther von Geroldsed (1260-1263) ift im Rampf mit feiner Bürgerschaft erlegen 7; Ronrad bon Hoftaben hat das bis dahin unabhängige Röln unter fein Joch gebeugt. Zwar erfreute fich bas Erzstift, als er ftarb, eines tiefen Friedens; aber eine priefterliche Seele, ein echter Bischof ift Ronrad nicht gewesen. thätigkeit ift der Grundzug dieses Realpolitikers, der ,unbandige Thatkraft mit kalter Berechnung in seltener Weise vereinigte's. Mit Rudficht auf die große Schwierigkeit ber beutschen Bischöfe, in ihrer Stellung als Reichsfürsten

<sup>1</sup> Hom. 2, 97-99. Bgl. Untel, Cafarius von Seifterbach 47-49.

<sup>2</sup> Bohmer-Will, Regeften 2, S. xxix. 3 Dial. mirac. 2, 9.

<sup>4</sup> Seine Regesten bei Labewig-Müller S. 197—271. Den Kampf Cberhards gegen ben St. Galler Abt Berchtolb von Falkenstein schilbert Butler in bessen Biographie 11—16.

<sup>5</sup> v. Schredenftein, Ritterwurbe 3082.

<sup>6</sup> Bgl. Raufmann, Cafarius von Beifterbach 153.

<sup>7</sup> v. Schredenstein, Herr Walther von Geroldseck, Bischof von Straßburg. Tübingen 1857, 2. Ausgabe, Freiburg i. Br. 1886. Ueber ein Nachspiel zu dem sogen bellum Waltherianum berichtet A. Kaufmann, Der Excommunicationsproces der Stadt Mülhausen von 1265—1271, in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 50 (Karlsruhe 1896), 254—276.

<sup>8</sup> Carbauns, Ronrab von Softaben 150-152.

die Hauptsache nicht aus dem Auge zu verlieren, soll ein Pariser Scholasticus geäußert haben: "Alles kann ich glauben; aber das kann ich nicht glauben, daß ein deutscher Bischof in seinem bischöflichen Amte selig werde." Das sei freilich falsch, fügt Cäsarius bei; denn "in der Reihe der Kölner Bischöfe sind Bruno I., Peregrin, Herimann der Fromme und Anno II. Heilige, obwohl sie Fürsten und zugleich Bischöfe gewesen sind".

Nikolaus von Bibra hat das Bilb eines schlechten Bischofs in den schwärzesten Farben gemalt. Er wünscht ihm die Hölle. Aber der Fluch des geistlichen Dichters ist so ausnehmend unchristlich, daß er von den herzgebrachten mittelalterlichen Höllenscenen, die wohl regelmäßig einen Papst oder Bischof unter den Verdammten ausweisen, sehr bedeutend absticht?

Den allzu friegerischen Charakter mancher Bischöfe beklagt auch der Marner, ein Schwabe, um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In einem Gedichte, das zum Theil gegen den Papst gerichtet ift, heißt es:

Die Stolen wurden nun gum Schwert,

Sie fechten nicht um Seelen, nein, nach Golbe.

Wer hat Euch, Bifchof, bas gelehrt,

Daß Ihr mit bem Belme reitet, wo bie Inful fühnen follte?

Euer frummer Stab, ber wuchs jest aus zu einem langen Speer,

Bezwungen habt Ihr gang bie Welt, doch Guer Sinn verlangt nichts als: ,Gib her!'s

In ähnlicher freimuthiger Weise läßt sich ber burchaus kirchlich gefinnte geiftliche Berfasser bes "Buches ber Rügen" vernehmen 4.

So rücksichtslos namentlich politische Gegner in der Berdammung kriegerischer Bischöfe waren, ebenso eifrige Lobredner und Bewunderer erstanden denselben in solchen, welche sich auf die Hilfe ihrer Wassen angewiesen sahen. Wie muthig und kampflustig sind doch unsere deutschen Erzbischöfe, rief Richard von Cornwallis aus, der sich wohl bewußt war, was er seinen geistlichen Bundesgenossen zu danken hatte 5. Ein gewisses Waß von Streitbarseit durfte man allerdings den Kirchenfürsten jener Tage wünschen. Wären sie allzu mild und friedlich gewesen, so hätte das Reich oft gerade der krästigsten Stüze entbehren müssen, und die Besitzungen der geistlichen Großen wären dem Raub und der Plünderungssucht von Stegreifrittern noch mehr ausgesetzt gewesen, als es thatsächlich der Fall war 6. Zu den friedlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hom. 2, 99. <sup>2</sup> Carmen satiricum B. 1164—1212.

<sup>3</sup> Bei v. b. hagen, Minnefinger 2, 241, n. XII, 2. Neberfetzung nach Obermann.

<sup>4</sup> Buch ber Migen S. 19, B. 181—208; S. 55, B. 337—384. Rgl. Carmina Burana p. 15, n. XVII, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G. Ch. Gebauer, Leben und bentwürdige Thaten Herrn Richards, erwählten römischen Kanfers (Leipzig 1744) 338.

<sup>\*</sup> Agl. Fider, Engelbert ber Heilige 90—91. Mary, Erzstift Trier 1, 130—131. In ber "Klage" B. 1674 heißt Gott ber Herr himmlischer Degen".

Prälaten gehörte Abt Walther von St. Gallen; "er wehrt sich nicht", sagte Christian von Auchimeister im vierzehnten Jahrhundert von ihm. Walther huldigte einer strengern Lebensauffassung, erkannte wohl auch gegenüber den Aufgaben der Zeit sein Unvermögen und trat im Jahre 1244 zu dem Orden der Dominikaner über, wovon eine zu Konstanz ausgestellte Urkunde meldet 1. Bischof Siegfried I. von Hildesheim war staunenswerth sanstmützig, wie ihm die Chronik des Domes nachrühmt. Aber er verstand es nicht, zur rechten Zeit der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Auch er resignirte nach fünfzighriger Regierung 12212.

Es gab indes Bischöfe, welche mit vollendet ritterlichen Formen einen tief fittlichen Ernst und das Bewußtsein von der Erhabenheit ihres Berufes verbanden. Solche waren Bernhard von der Lippe, Bischof von Semgallen († 1224)3, Siegfried II., Bischof von Hilbesheim (1279—1310) 4, und Graf Balbuin von Luxemburg, Erzbischof von Trier (1307-1354). Das Privatleben Balbuins darf als musterhaft gelten. Stets mäßig im Effen und Trinken beobachtete er gewissenhaft die von der Kirche vorgeschriebenen Abstinenz= und Fasttage, verrichtete nach Borschrift die canonischen Gebete, las fast täglich die beilige Messe und pflegte noch einer andern Messe beizuwohnen. Sein bischöfliches Wirken ift von gesegnetem Erfolge begleitet gewesen. Balbuin mar zudem ein Freund der Wiffenschaft und Runft und ließ fich die eigene weitere Ausbildung angelegen fein. Im Umgang mit hochgeftellten Berfonlichkeiten legte er seine vornehme Lebensart an den Tag, gegen Untergebene zeigte er sich herablaffend und menschenfreundlich. Doch bewahrte er allzeit einen würdigen Ernft und vermied jede Bertraulichkeit, welche fein Unsehen geschäbigt hatte. Wo sich aber eine paffende Gelegenheit bot, verschmähte er es nicht, sich im Rreise feiner Ritter, Anappen, Rämmerer und Raplane einer heitern Lebensart hinzugeben. "Die bischöfliche Würde hänge ich an die Wand", fagte er bann scherzend und übte sich in unschuldigen Ritterspielen, im Laufen, Springen und Steinwerfen. An Körperkraft und Bebendigkeit ber Glieder that es ihm kaum jemand zubor. Im Abbacher Hofe zu Bingen warf er einmal einen

<sup>1</sup> Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen 3, 109, Nr. 892. Bgl. v. Schreckenftein, Ritterwürde 305.

<sup>2</sup> Lingel, Diocese und Stadt Hilbesheim 1, 519—522. Bertram, Bischöfe von Hilbesheim 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Außer der Bb. 1, 2224 citirten Abhandlung vgl. des Magisters Justinus "Lippissorium. Rebst Erörterungen und Regesten zur Geschichte Bernhards II. von der Lippe, des Abts von Dünamünde und Bischofs der Selonen.' Herausgegeben von Sduard Winkelmann. Sonderabdruck aus den Mittheilungen der livländischen Geschichte Bb. 11, heft 2 und 3, Riga 1868. Besser ist die Ausgabe des Lippissorium von Laubmann 1872.

<sup>4</sup> Lüngel a. a. O. 2, 271—284. Bertram a. a. O. 75—76

reitenden Anappen samt dem Roß zu Boden. Nach glaubwürdigem Zeugniß hat der junge Kirchenfürst bei einem feindlichen Ueberfall in Rom sogar einem italienischen Kitter mit wuchtigem Hiebe den Schädel gespalten. Es geschah dies turz vor der Kaiserkrönung seines Bruders, Heinrichs VII., in einem Kampse, welcher dem Bischof Theobald von Lüttich und dem Abte Aegidius von Weißendurg das Leben kostete.

Andere vortreffliche Rirchenfürsten waren der auch als Brediger eifrige Bischof Bonifag von Laufanne (1231—1239)2, Brunmard von Schwerin (1192—1238)<sup>8</sup>, Dietrich II., welcher etwa hundert Jahre vor Balduin dem Erzstift Trier vorstand (1212-1242)4, Bruno von Jenburg, Bischof von Osnabrud (1250-1258) 5, Konrad von Wittelsbach, Erzbischof von Mainz 1161—1177, dann bis 1183 Erzbischof von Salzburg und nochmals bis zum Jahre 1200 Erzbischof von Maing. Ronrad befag echten Seelen= adel; die herbsten Prüfungen mußte er fo ju ertragen, daß ,nicht ber leisefte Schatten ben Blang seines Charafters trubte ober feine fittliche Große beeinträchtigte' 6. Die innere Gediegenheit dieses Mannes trat klar zu Tage, als Raifer Friedrich I. Barbaroffa im Frieden zu Benedig 1177 forderte, daß Ronrad zu Gunften des faiferlichen Ranglers Chriftian auf das Erz= bisthum Mainz verzichte. Papft Alexander III. stellte ihm dies vor, und Konrad antwortete in Demuth: "Obgleich es, ehrwürdiger Bater, hart und für mich außerordentlich schwer ift, daß ich meine Rirche ohne alle Schuld aufgeben und meine Regierung ohne einen Zwischenfall, der mir zur Laft fiele, wechseln soll, so bin ich doch, da es meine Aflicht ift, mich nicht um meine, sondern um die Sache Jesu Chrifti ju kummern, nicht gewillt, daß meinetwegen ber zwischen Euch und bem Raifer geschloffene Friede vereitelt werde und die begrabene Feindschaft wieder auferstehe. Um den Frieden zu erhalten, für welchen Chriftus fein Leben hingab, will ich gern meine Würde verlieren und durch meinen Schaden den Vortheil der Kirche wirken. Und damit aller Stoff der Zwietracht und des Larms vernichtet werde, gebe ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Schötter, Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen 1 (Luxemburg 1865), 51. 129. "Ons Hémecht", Organ des Bereins für Luxemburger Geschichte, Literatur und Kunst 1 (Luxemburg 1895) 96—98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. über ihn die monographische Abhandlung Kattingers, besonders 140—142.

<sup>3</sup> Abolf Grimm, Die Medlenburgische Kirche unter Bischof Brunward, in Schirrmachers Beiträgen 1, Rr. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Christophorus Browerus et Jacobus Masenius, Antiquitatum et Annalium Trevirensium II (Leodii 1670), 113—135. Mary, Eraftift Trier 1, 132.

<sup>5</sup> Stuve, Sociftift Osnabrud 1, 93-101.

<sup>\*</sup> Cornelius Will, Konrab von Wittelsbach, Carbinal, Erzbifchof von Mainz und von Salzburg, Deutscher Reichserzkanzler (Regensburg 1880) 106.

das Mainzer Erzbisthum freiwillig in Eure Hand zurud und empfehle mich Eurem Schutz und Wohlwollen.'1

Das Haus Eppenstein hat während des dreizehnten Jahrhunderts dem Mainzer Erzstift vier tüchtige und hochdegabte Glieder geschenkt. Es waren dies Siegfried II. (1200—1230), Siegfried III. (1230—1249), Werner (1259—1284) und Gerhard II. (1289—1305)<sup>2</sup>. Den trefslichen Mainzer Oberhirten dieser Zeit sind auch beizuzählen Christian II. (1249—1251) und Heinrich II., ein Mann, der als Franziskaner in der Klosterzelle zu einem Geistesriesen herangereist war, mit einer außerordentlichen Begabung die herrlichsten Gigenschaften des Charakters verband und als Freund König Rudolfs von Habsburg eine ungewöhnlich hervorragende Kolle in der hohen Politik gespielt hat <sup>3</sup>.

Ausgezeichnet als Erzbischof wie als Reichsfürst war Eberhard II. von Salzburg (1200—1246), "einer der thatkräftigsten Bertreter sowohl der Interessen des deutschen Reichs als der römischen Kriche, einer der bewährtesten Friedensvermittler im Kampse zwischen Kaiserthum und Papstthum, der uneigennützige Stifter der Bisthümer Chiemsee (1213), Secau (1218) und Lavant (1225)'\frac{1}{2}. Es ist wahr, Erzbischof Sberhard ist im Jahre 1240 ercommunicirt worden \frac{5}{2} und so gestorben. Aber die Schuld daran trägt nicht er, sondern der im Bewußtsein seiner guten Sache namenlos leidenschaftliche und rücksichse päpstliche Legat Albert Böheim, durch den ja auch ein anderer treuer Sohn der Kirche und eifriger Anhänger des Oberhauptes derselben, Erzbischof Siegfried III. von Wainz, suspendirt und ercommunicirt wurde. Papst Rikolaus IV. hat, nachdem sich die Stürme des wüthenden Parteikampses gelegt, im Jahre 1288 die Beisetzung Sberhards in der Kirche

<sup>1</sup> Will, Ronrad von Wittelsbach 42-43.

<sup>\*</sup> Eingehend handelt über sie Will im zweiten Bande seiner Regesten. Die Ausführungen über Erzbischof Werner sind eine Berichtigung der Schrift Goswins von der Ropp: Erzbischof Werner von Mainz. Ein Beitrag zur deutschen Reichsgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts. Göttingen 1872. Wgl. Hennes, Die Erzbischöfe von Mainz. Nebst der politischen und militärischen Geschichte der Stadt (3. Ausl. Mainz 1879) 131—188.

<sup>3</sup> Bgl. Böhmer-Will, Regesten 2, S. Lxxv-Lxxxvi.

<sup>\*</sup> Willibald Hauthaler, Abstammung und nächste Verwandtschaft des Erzbischofs Sberhard II. von Salzdurg (Programm des fürsterzdischöflichen Collegiums Vorromäum zu Salzdurg. Salzdurg 1876) 2—3. Als Gründungsjahr für die Diöcese Lavant wird richtiger 1228 (anstatt 1225) angegeben. Bgl. Konrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi (Monasterii 1898) 310, mit Note. Auch Sberhards II. Vorgänger während des zwölsten Jahrhunders waren trefsliche Kirchenfürsten. Vgl. v. Meiller, Regesten S. vii.

<sup>5</sup> Albert von Beham, ed. Sofler 11.

feines Bijchofsfiges geftattet und ber Ehre eines Mannes Rechnung getragen. welcher von den Zeitgenoffen als "Hort des Friedens" und als "Bater der Armen' gefeiert worden ift 1. Selbst Albert Bobeim fab fich in einem Schreiben vom Jahre 1246, also wenige Monate bor bem hinscheiben bes greisen Oberhirten, veranlaßt, demfelben einige Lobspruche ju fpenden. Der Zusammen= hang freilich, in welchem sie auftreten, ift ein merkwürdiger. Es sei nur beutsche Art, meint der Baffquer Archibiakon, daß Cberhard so lange in der Ercommunication verharre. Im Auslande würde ein fo gelehrter Mann, ein fo machtiger, reicher und hochherziger Fürft, ben gubem die Reife bes Alters schmudt, langft feine Befitungen, Gloden und Relche veräußert haben, um Die Lossprechung zu erwirken 2. Gin großer Gegensat besteht zwischen Diesem fturmischen Albert und einem andern papftlichen Legaten, welcher zur felben Beit im Nordoften des tolonialen Deutschlands eine außerst fruchtbare Thatigfeit entwickelt hat. Es war Wilhelm, Bischof von Modena, der auf fein italienisches Bisthum verzichtete und im Auftrage bes Heiligen Stuhles viermal nach dem Norden reifte, "um den Namen Chrifti zu den Fürsten und Bölfern Preugens zu tragen'. In feinem Seeleneifer hatte er felbst um biefe Mission gebeten, wie Babst Honorius III. in einer Bulle vom 9. Januar des Jahres 1225 hervorhob 8.

Eine in jeder Beziehung hervorragende Erscheinung war der päpstliche Legat Konrad von Urach, aus einem alten schwäbischen Grafenhause. Als Canonicus des Lütticher Domstiftes St. Lambert trat er in den Cistercienserorden, wurde Prior des Klosters Billers in Brabant und 1214 infolge seiner Frömmigteit und Begabung Abt zu Clairvaux. Im Jahre 1217 ward er zum Abte

¹ Hanfiz, Germania sacra 2, 343, fagt von Eberhard II.: Universim scriptores virum piae beataeque memoriae, felicissimae recordationis appellant: ut adeo, si quid offensionis apud Papam incurrit, fato potius temporis, quo sanctissimi nonnumquam praesules impliciti sunt, quam sua culpa contraxerit, ac nempe facem subdente viro turbido, Alberto Bohemo, qui sub ipsum tempus Lugdunum adcurrerat, rerum praeteritarum odia malo praesulis exsatiante: omnisque Eberhardi noxa intra studium pacis, quod per omnem vitam impense sectatus est, conservandae constiterit. Die mißbräuchliche gegenseitige Besehbung burch fürchliche Censuren nennt Hanfiz S. 340 certamen tam absurdum, ut, quod scribit Brunnerus, tremendum olim excommunicationis nomen non magis, quam capitalem larvam aut nutricularum noenias vulgo metuerent. Bgl. Juritsch. Babenberger 680.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albert von Beham, ed. Höfler 113. Bgl. Joseph Hirn, Kirchen- und reichsrechtliche Berhältnisse des salzburgischen Suffraganbisthums Gurf. Jahresbericht des
t. t. Obergymnasiums in Krems. Krems 1872. Ders., Eberhard II. 23—35. Wills
Urtheil über Albert Böheim s. Regesten 2, S. xlil. Alberts eingehende Charatteristit
durch Ratinger in bessen "Forschungen" 264—273. Die Regesten Eberhards II. bei
v. Meiller 170—303.

<sup>3</sup> Epistolae, ed. Robenberg 1, 190, n. 264. Bgl. auch Bb. 1, 1164. 121.

von Citeaux und somit jum General seines Ordens gewählt. Aber icon Anfangs 1219 erhielt Konrad durch Babft Honorius III. Die Weibe zum Cardinalbischof von Porto und St. Rufina. In Frankreich und in Deutsch= land ift er als Rreuzzugsprediger und namentlich als Friedensvermittler mit bestem Erfolge thatig gewesen. Der Cardinal war ein tief-innerlicher Ascet und glanzte zugleich als scharfblidender, gewandter Staatsmann. Der Dominitaner Thomas von Chantimpre schreibt über ihn: "Wir saben diesen vornchmen Mann mit wunderbarer Energie der Berwaltung seines geiftlichen Amtes obliegen und nichts bestoweniger, so oft er ein Stündchen für die Einsamkeit retten konnte, ber Betrachtung ber göttlichen Dinge hingegeben. Er hatte fich in folder Bucht gezwungen, bem Beifte zu bienen, bag er nach Belieben jest gang ben weltlichen Geschäften, gleich barauf nicht minber ben geiftlichen Angelegenheiten fich voll und gang zu widmen vermochte; er konnte bon dem einen Gebiete mit Leichtigkeit auf das andere übergeben. beutsche Cardinal ftarb im Jahre 1227 und wird in seinem Orden als Seliger verehrt 1.

Sehr einnehmend ift die Schilderung, welche Bischof Dietrich II. Lübeck († 1210) durch Abt Arnold von Lübeck erfahren hat. Wegen perfonlicher Reibungen mar er von feinem Metropoliten Sartwich von Bremen mit dem Banne belegt worden. Aber ,bie Bremer felbst erklarten bies Urtheil für fraft= und machtlos, da einerseits der Bischof den Bann nicht verdient habe, andererseits der Erzbischof, weil er seiner nicht Herr sei, mehr als Angeklagter benn als Richter' gelten muffe. Bon Bischof Dietrich fagt Arnold, er habe nie den Weg der Demuth verlaffen und sich gegen jedermann mild und leutselig bewiesen. Desgleichen mar er voll Barmbergigkeit, übte Werke ber Frömmigkeit, mar teusch, nüchtern, schamhaft und ein so mahrer Chrift, daß er Gott und Menschen wohlgefiel. Als er einstens eben die beilige Meffe las, wurde ihm gemelbet, seine Leute seien von den Bremern ausgeplündert worden, die Räuber aber selbst schon in weiter Ferne'. Was follte ber Mann Gottes thun? Er wußte nicht, wohin er fich wenden follte. Denn außer ben vielen Anliegen, welche ihm von außen her tamen, waren seine tägliche Sorge alle die, welche bedrangt und beshalb um so mehr die Seinigen waren, nach bem Ausspruche Bauli: "Wer ift schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht!" (2 Kor. 11, 29.) Darum legte er das Meggewand ab, verließ die Kirche, machte

<sup>1</sup> Bgl. über ihn v. Schredenstein in ben Forschungen zur beutschen Geschichte 7 (1867), 319—393. Riezler, Geschichte bes Hauses Fürstenberg 69—95. Literatur auch bei Chevalier, Repertoire 1, 494. Die Regesten Konrads als Legaten bei Böhmers Ficker-Winkelmann S. 1523—1531.

fich eilends auf den Weg, sette den Räubern nach, lief beinahe eine Meile weit, so daß er fast den Athem verlor, erreichte fie samt der Beute, und ging nicht eber wieder jurud, als bis er ben Seinen bas Ihrige wieder verschafft Die Räuber erschraken nämlich alle, als fie ihn kommen saben, befannten, daß fie gefündigt hatten, und erwogen, wie groß die Barmbergig= feit, die Festigkeit, wie erhaben ber Charafter biefes Mannes mar, verehrten fein graues, bom Staube bes Weges beschmuttes haar und faben ihn boll Ungft feine geweihten Bande an die Borner der Stiere legen, um fie hinwegjuführen; fie magten tein Wort bes Widerspruchs, bes großen Bijchofs Unsehen erfüllte fie mit Furcht und Scheu. . . . Er war auch eifrig und thatig in der Bemühung, Streitende ju verfohnen, und fo voll Demuth, daß er oft in voller Priefterkleidung benen ju Fugen fiel, welche ber Buruf ber Umftehenden davon abschreden wollte, fich mit ihren Widersachern zu vertragen. . . . Er dachte: "Geben ift seliger als nehmen." Daher mar er bei Rirchweihen mehr bemüht, alle auf seine Rosten mit allem zu verseben, als andere zu seinem Wohlergeben zu beläftigen. Bei ben Weiben ber Geiftlichen mar er um fo frober, je größer die Zahl der Cleriter mar, die fein Saus anfüllten. Er war zu hause der gastfreieste Wirt, außer dem hause der bescheidenfte Baft, der eifrigste Versorger der Armen, die er an seinem eigenen Tische auf das angenehmfte unterhielt und bewirtete. Kurz, ihm fehlte keine Tugend. . . . Widerwärtigkeiten überwand er mit solcher Geduld, daß man ihn nie zornig fah, nie klagen hörte, daß er nie Boses mit Bosem vergalt, sondern, seine Bedanken auf den herrn richtend, mit bem Apostel sprach: "Ift Gott mit uns, wer mag wider uns fein?"'1

Führte die Güte nicht zum Ziel, wie in dem erwähnten Falle, so ließ man eine heilsame Strenge walten. Arnold von Lübed erzählt zum Jahre 1178, daß der hl. Evermod, Bischof von Raßeburg, gleichfalls während der heiligen Messe die Nachricht von einer eben vollbrachten Mordthat ersuhr. Um eine drohende Feindschaft und blutige Rache zu verhüten, suchte der Bischof eine Aussöhnung zu stande zu bringen und "bat während der Feier der Messe, wie es üblich ist, den, dessen Verwandter ermordet worden war, seinem Nächsten zu verzeihen, wobei er wiederholt aus dem Gebete des Herrn die Bitte sprach: "Bergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern." Da aber jener, verstockten und aufgebrachten Herzens, darauf nicht achtete, so stieg der Bischof von der Kanzel herunter, trat auf ihn zu und warf sich ihm mit den Reliquien der Heiligen zu Füßen. Dieser aber verschwor sich mit surchten Eiden bei Gott, der Mutter Gottes und den übrigen Heiligen, daß er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronif bes Arnold von Lübed in ben Mon. Germ. SS. 21, 157, n. 14; 185, n. 11.

bem Mörber niemals verzeihen werbe. Da gab ber Bifchof bem Widerspänstigen ftatt bes Segens sofort einen gewaltigen Badenftreich, worauf er alsogleich mit ausgestreckten Armen bas Berlangte bewilligte und seinen Rachsten wieder in Frieden aufnahm.' "Diefes, bente ich," fügt Arnold bei, "war eine Wirkung des himmels, indem nämlich ein bofer Geift burch den Bacenftreid ausgetrieben murbe.'1 Unter ben Nachfolgern Spermobs find als besonders tüchtig hervorzuheben: Gottschalt, Betrus, der hl. Ludolf und Friedrich 2. Es gab Diöcefen, die mahrend des breizehnten Jahrhunderts ausnahmslos bon Bischöfen regiert wurden, welche bewiesen haben, daß sich die Pflichten des firchlichen Obern recht wohl mit benen bes Reichsfürsten vereinbaren laffen. Die Bischöfe der Diöcese Meißen: Dietrich II., Bruno II., Heinrich, Konrad I., Albrecht II., Withego, Bernhard von Ramenz und Albert III. waren ausgezeichnete Oberhirten 3. Desgleichen die Bischöfe von Augsburg: Siegfried III., Siboto, Hartmann, Siegfried IV., Wolfard 4. In der Diocese Regensburg verdienen mit einziger Ausnahme Albrechts I., welcher nach zwölf: jähriger Regierung im Jahre 1259 abgesetzt worden ift, sämtliche Bischöfe bes breizehnten Jahrhunderts das höchste Lob 5. Burdige Oberhirten waren auch die Bischöfe von Breslau: Epprian, Thomas I., Thomas II., Johannes IV. 6; die Bischöfe von Hildesheim: Hartbert, Siegfried I.7, Konrad II., Heinrich I., Johannes I., Otto I., Siegfried II.8; die Bischöfe von Speier: Beringer, Ronrad IV., Konrad V., Heinrich II., Friedrich 9; die Bischöfe von Brigen: Ronrad von Rodant, Berthold I., Beinrich von Taufers, Egno, Bruno, Beinrich von Travejach oder Trevern (bei Villach in Kärnthen) und Landulf, die theilmeise unter den Sobeitsbestrebungen der Grafen von Tirol ichmer gu leiden hatten 10.

Eine ganz ungewöhnliche Kraft in der Abwehr weltlicher Großen bekundete dagegen jener Mann, welcher mit Recht ,das Ibeal des geiftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 21, 130, n. 7. Ueber andere gute Bifchöfe f. bie Chronif bes Arnolb von Lübect 1. c. 21, 125, n. 13; 192, n. 18; 231, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Lubwig Biered, Geschichte ber Bischöfe Petrus, Lubolf und Friedrich von Rapeburg. 1236—1257. Differtation, Rostod 1880.

<sup>3</sup> Machatichet, Geschichte ber Bischöfe von Meigen 136-239.

<sup>4</sup> Braun, Gefcichte ber Bifcofe von Augeburg 2, 223-389.

<sup>5</sup> Janner, Gefcichte ber Bifcofe von Regensburg 2, 234 bis 3, 136.

<sup>6</sup> Stenzel', Urkunden S. xI—Lxxxiv. Sehne, Bisthum Breslau 1, 327—339. 401—404. 474—482. 537—572. 790—795. Belgel, Bisthum Breslau vii—xiii.

<sup>7</sup> Bgl. oben 24.

<sup>8</sup> Aungel, Diocefe und Stadt hilbesheim 1, 508-543; 2, 257-284. Bertram, Bischöfe von hilbesheim 64-76.

<sup>\*</sup> Remling, Bifchofe zu Speier 1, 451-553.

<sup>10</sup> Sinnacher, Beiträge Bb. 4 und 5, 1-52. Bgl. Bb. 1, 289.

Reichsfürsten, die Zierde des Reiches und ber Rirche' genannt worben ift 1: Engelbert ber Beilige aus bem Saufe ber Grafen von Berg, geboren um 1185. Sein Vorleben ift nicht tabellos gewesen. In jugendlichem Alter besaß er mehrere Pfründen, auch die Dompropftei zu Roln. Nach dem Mufter vielleicht der meiften feiner Mitkapitularen führte Engelbert ein weltliches Als der treulose Rölner Erzbischof Abolf von Altena, sein Better, wegen des Abfalls von Otto und des Uebergangs zur Bartei des Staufers Philipp 1205 ercommunicirt und abgesetzt wurde, ftand Engelbert mit ihm gegen bas Rabitel und ben von biefem rechtmäßig gewählten Erzbischof Bruno. Dafür traf auch ihn der Bannspruch des Papftes. Der Canonicus, jugleich ein feuriger Rriegsmann, führte nun einen erbitterten Rampf gegen bas Rölner Domftift. Die Wendung zum Bessern trat erft mit dem Tode Brunos im Jahre 1208 ein. Engelbert ward von der Cenfur gelöft und erhielt die Dompropftei jurud. Um fein Vergeben ju fühnen, unternahm er einen Kreugzug gegen die Albigenser. Auch sein entschiedenes Eintreten für den vom Beiligen Stuhl begunftigten Ronig Friedrich II. trug bazu bei, die Diggriffe ber Bergangenheit vergeffen zu machen. Bei ber Neuwahl im Jahre 1216 fielen sämtliche Stimmen der Wähler auf Engelbert; er war in der That ber fähigfte, unter fo ichwierigen Berhältniffen ber kölnischen Diöcese vorzusteben 2. MIS Erzbischof suchte er bas fittliche Leben zu fordern burch Abhaltung gabt= reicher Synoden 8 und burch die Begünftigung der neu entftandenen Bettel= orden, der Franzistaner und der Dominitaner. Wahrhaft rührend ift Engelberts Sorge für Nothleibende und hilfsbedürftige aller Art. Arme Welt= priefter nahm ber erlauchte Rirchenfürft an feine Tafel, um mit ihnen aus einer Schuffel zu effen und aus einem Becher zu trinken 4. Aber biefer Mann mit der Sanftmuth des Lammes entfaltete den Muth des Löwen, wenn sein Beruf ihn zwang, der Ungerechtigkeit und dem Berbrechen entgegen-Das eben ift es, mas seine Regierung in so hohem Grade aus= zeichnet: die hohe Würde und die sittliche Entschiedenheit, mit welcher er dem raubfüchtigen Abel Einhalt gebot, der mächtige Schut, welchen er den von ihren eigenen Bögten gequalten Rlöftern gemahrte 5. Durch biefes zeitgemaße energische Einschreiten gegen ben Uebermuth ber Großen ift Engelbert, ber zugleich Herzog ber beiben kölnischen Herzogthümer und Reichsverweser war,

<sup>1</sup> Carbauns, Ronrad von Softaben 152.

<sup>2</sup> Bgl. H. Her Denkftein der Burg auf dem Godesberg und bas Schisma ber tolnischen Kirche von 1205—1216, in den Annalen des Hiftorischen Bereins für den Rieberrhein Heft 46 (Köln 1887), 123—159.

<sup>3</sup> Ficer, Engelbert ber Beilige 96. Finte, Concilienftubien 48.

<sup>4</sup> Caesarii Vita S. Engelberti 304.

<sup>5</sup> Bal. Nieberrheinisches Urfundenbuch 2, Nr. 93.

ber Bater bes Baterlandes geworden 1. Walther von der Bogelweide fang von ihm:

> Breiswerther Bifchof Rolns, Ihr mogt wohl frohlich fein: Ihr habt bem Reich fo mohl gebient, wir raumen's ein; Euer Bob flieg wunderhoch empor und fowebt allein. Rann nun ein feiger Reiber nicht bor eurem Werth genesen. Fürftenmeifter, lagt Guch bas nicht fummern, achtet's flein. Getreuer Ronigspfleger, boch ift Guer Befen, Rangler zu Raifers Chren, wie er nie gewesen, Elftaufend Magbe, breier Ronige Rammrer auserlefen! 2

Wohl mag manche That dieses ftarten Geiftes das Gepräge des Gewaltfamen an fich tragen. Dabei ift zu beachten, bag burch ben Burgerfrieg zwischen Otto und Philipp namentlich die Erzdiöcese Roln arg gerrüttet worden, bağ hier die Unbotmäßigkeit aufs hochfte gestiegen mar, daß also nur eine ungewöhnlich feste Sand Ordnung ichaffen tonnte. Zum Glud für Roln, jum Glud für das Reich befaß Engelbert eine folch fefte Sand, daß bie Streithagne und die Rauber vor ihm erzitterten. Es herrschte unter feinem Regiment eine Ruhe und ein Frieden, daß man glaubte, es sei das Zeitalter des Augustus wiedergekehrt 3. Bischof Konrad von Hildesheim aber hat es in einem Schreiben an Papst Honorius III. offen ausgesprochen, daß nächst Bott und ber Fürsorge des Papftes das Geschid der deutschen Rirche in Engelberts Sand rube; so febr habe fich die Chrfurcht vieler Laien gegen die Beiftlichen berloren, daß nur der Schreden por dem gewaltigen Erzbischofe, bem Deutschland ben Frieden verdanke, fie von Angriffen gegen die Rirche zurudhalte. Bapft Honorius III. hat die Berdienste des Erzbischofs anerkannt, wenn er fagte: "Aus Furcht vor ihm haben auch mich alle in Deutschland gefürchtet.' 4 Undererfeits gab es nach bem Zeugnig bes Cafarius bon Beifterbach damals feinen Bischof, welcher bem Beiligen Bater größere Beweise ber Ehrfurcht und Hochachtung gegeben hätte, als der in den Augen mancher so ftolze und herrische Engelbert von Köln 5. Allseitig in Anspruch genommen bon ben Pflichten für Rirche und Reich, schien er die Sorge für sein Seelenheil zu vernachlässigen. Für Nichteingeweihte hatte die imponirende Rraftgeftalt bes "Fürstenmeisters" einen ftarten Unftrich von Weltlichkeit. Aber ein Beiftlicher, welcher ben Zuftand seines Gemissens tannte, hat bem Abt von Beifterbach versichert: ,Allerdings gilt mein Berr für einen Weltmann. Inner-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caesarii Vita S. Engelberti 318.

<sup>2</sup> Walther von ber Bogelweibe 85, 1-8. Die 11 000 Magbe find die hl. Urfula und ihre Gefährtinnen.

<sup>3</sup> Ficer, Engelbert ber Beilige 111. 4 Cbb. 116. 246, Nr. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caesarii Vita S. Engelberti 304.

lich jedoch ist er ein anderer, als er äußerlich erscheint. Er empfängt insgeheim viele Tröstungen von Gott.

Engelberts unbeugsamer Pflichteifer, sein Gehorsam gegen den Papft und gegen den Kaiser wurden ihm zum Berderben<sup>2</sup>. Er ist gefallen nicht als das Opfer rasch aufstammenden Jähzorns, sondern durch eine weit verzweigte Berschwörung rheinischer und westfälischer Großen<sup>3</sup>. Die wahrhaft klassische Schilderung der Unthat bildet den Inhalt des zweiten Buches<sup>4</sup> der Biographie, mit welcher Casarius von Heislerbach dem Kölner Erzbischofe bald nach dessen Ermordung ein würdiges Denkmal gesetzt hat, ein kostdares Zeugniß nicht minder für den Ruhm des Dahingeschiedenen wie für die unbestechliche Wahrheitsliebe des erzählenden Mönches<sup>5</sup>.

Die nächste Veranlaffung zu dem grauenvollen Attentat maren die Bebrüdungen, welche Engelberts Neffe Graf Friedrich von Jenburg als Bogt bes Frauenftiftes Effen ausübte. Das angesehene und reiche Rlofter ichien seiner wirtschaftlichen Zerrüttung nabe; Papft Sonorius III. und Raiser Friedrich II., benen die hilflosen Schwestern oft und oft ihre verzweifelte Roth geklagt hatten, trugen bem Erzbijchof mit aller Entschiedenheit auf, bem Treiben ein Ende zu machen. Engelbert versuchte einen friedlichen Ausgleich und bot feinem Reffen eine jährliche Rente aus feinen eigenen Erbgütern an, wenn er fich bem Stifte gegenüber jeder Bergewaltigung enthalte und mit dem begnüge, mas er rechtlich ju fordern habe. Friedrich indes verwarf bas Unerbieten. Um ftrengern Magregeln ju entgeben, faßte er den Entichluß, den Erzbischof aus dem Wege zu räumen. Die Bischöfe Engelbert von Osnabrud und Dietrich von Münfter, Brüder des Jenburgers, ftanden in bem fcmeren Berbacht ber Mitfdulb. Es blieb tein Geheimniß, daß gegen ben bei ben abeligen Blutfaugern verhaften Engelbert Arges geplant murbe. Ein junger Monch ju Beifterbach fagte ju feinem Abte: "Berr, wenn Ihr noch etwas mit dem Erzbischofe zu verhandeln habt, so zögert nicht; die Tage feines Lebens find gezählt.

3

<sup>1</sup> Caesarii Vita S. Engelberti 302. Ficer, Engelbert ber Beilige 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Propter obedientiam, quam papae et regi exhibuit, occisus est (Caesarii Vita S. Engelberti 304).

<sup>3</sup> Fider a. a. D. 156. 4 Bei Fider ift es bas vierte Buch, S. 145-199.

<sup>5</sup> Bgl. Vita 305. Die bem Böhmerschen Druck zu Grunde liegende Handschift ift nicht die alteste. sonbern die Nordkirchener n. 5211 in der Bibliothek des Grafen Esterhazy. Ich habe dieselbe eingesehen und gefunden, daß die unbedeutenden Barianten das Gesamtbild Engelberts nicht ändern. Bgl. E. Ranke, Jur Kritik der Biographie des hl. Engelbert, im Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 4 (1879), 202—206. Bezeichnend ift in der Borlage Böhmers die Unterdrückung des Sabes auf S. 204 bei E. Ranke.

Bald nach dem Feste Allerheiligen 1225 begab sich Engelbert nach Soeft, wo neben andern Angelegenheiten auch die Effener Frage gutlich beigelegt werden follte. Schon unterwegs mar der Erzbischof mit Friedrich von Ifenburg zusammengetroffen, welcher fürchtete, daß ihm die Bogtei über das Stift entzogen werde, und darum jest voll Ingrimm und Wuth foredliche Drobungen Engelbert ertrug dies mit Gleichmuth, entließ seinen Reffen und sette die Reise ruhig fort. In Soeft verhandelte man drei Tage über den streitigen Bunkt, ohne eine gerechte Lösung zu finden, mit der Friedrich einverstanden gewesen mare. "Denn", fagt Cafarius von Beifterbach, ,ber Teufel hatte fein Berg verhartet wie einen Stein und jufammengepreßt wie den Ambos eines Schmiebes." Am Tage nach ben Berhandlungen erhielt Engelbert ein Schreiben, in welchem ihm ber Tod angezeigt murbe. Nachbem er bas Schriftstud gelesen, marf er es ins Feuer; er wollte nicht, bag es bie Zwietracht zwischen ihm und seinem Reffen vermehre. Doch ber Bischof Ronrad von Minden, dem er Mittheilung davon machte, fagte: "Um Gotteswillen, Herr, feht Euch vor, nicht bloß um Euretwillen, sondern auch wegen des Beiles unferer Rirche und ber Wohlfahrt bes ganzen Landes." Engelbert gab ihm die Antwort: "Gefahren umgeben mich überall. Was ich thun foll, weiß Gott der Herr: ich weiß es nicht. Webe mir, wenn ich fcweige. Wenn ich es ihnen aber vorhalte, was ich in Erfahrung gebracht, so werden sie bei Freunden und Berwandten laut wider mich Rlage führen, daß ich ihnen das Berbrechen bes Morbes andichte. Es bleibt mir von nun an nichts übrig. als Leib und Seele bem Schute ber göttlichen Borfehung anzuempfehlen. Darauf legte er dem Bischof von Minden unter einer Fluth von Thranen eine Lebensbeicht ab. Als ihm der Bischof fagte: ,3ch fürchte, Ihr habt noch etwas auf dem Herzen, was Ihr mir nicht mittheiltet', erwiderte er: "Gott weiß es, daß ich wissentlich nichts verschwiegen habe." Tropbem erforschte er sein Gewissen nochmals und sorgfältiger. Tags darauf in aller Frühe führte er ben Beichtvater in die Kapelle und bekannte wiederum alles, woran er sich erinnern konnte, und zwar mit so tiefer Demuth, mit solcher Berknirschung, mit folder Thranenfulle, daß der Bischof über eine derartige Gnade der Thranen bei einem Manne, wie Engelbert mar, nicht genug ftaunen Als so sein Gewissen völlig rein mar, sprach er beherzt: ,Jest soll fich Gottes Wille an mir erfüllen."

Um seines Erfolges desto gewisser zu sein, heuchelte Friedrich von Isenburg jest gegenüber den Vorschlägen des Erzbischofs zufriedene Nachgiebigkeit; der Ausgleich sollte am 11. November in Köln erfolgen. Engelbert verließ Soest in Begleitung des Neffen, der seine schwarzen Absichten vollständig zu verbergen wußte. Da der Erzbischof am nächsten Tage zu Schwelm, südsösslich von Soest, eine Kirche weihen wollte, so benutzte Friedrich diese Ge-

legenheit und verabschiedete sich. Nun war er über alles genau unterrichtet; es galt, rasch zu handeln. Friedrich ging zu seinen Genossen, deren Zahl auf fünfundzwanzig angegeben wird, besahl ihnen, sich an verschiedenen Orten verstedt zu halten, und trug einem jeden auf, was er zu thun habe. Es war am Freitag nach dem Feste Allerheiligen, am 7. November 1225. "Der Auserwählte des Herrn, welcher an demselben Tage durch das Berdienst des Leidens allen Heiligen beigesellt werden sollte, hatte beschlossen, am Ort der Weihe nüchtern einzutressen', sagt Cäsarius von Heisterbach'.

Unterwegs beschwor eine Wittwe den Erzbischof, ihr in zwei Angelegenheiten Recht zu verschaffen. Sogleich stieg Engelbert vom Pferde und saß als Herzog zu Gericht. Die Frau klagte wegen eines Lehen, das ihr, wie sie behauptete, vorenthalten werde. Engelbert fragte das Urtheil<sup>2</sup>, aber der Spruch siel zu seinen Gunsten und gegen die Wittwe aus. Das erfüllte sein weiches Herz mit Mitleid, und er sprach zur Frau: "Siehe, das Lehen, dessetzt zu Liebe und aus Erbarmen mit dir lasse ich es in deinem Besitz. Die zweite Beschwerde jedoch gehört nicht vor meinen Richterstuhl."

Während Engelbert weiter ritt, tam Graf Friedrich von Jenburg um die Mittagszeit wieder zu ibm, um fich zu vergemiffern, wohin er reife, wer und wie viele feine Begleitung bilbeten. Engelbert grufte ihn arglos und lud ihn dringend ein, bei ihm zu übernachten. Indes der Graf brauchte irgend eine Ausrede und entfernte fich. Nachdem Engelbert die Befpern gebetet hatte, zeigte fich Friedrich nochmals. Als Graf Konrad von Dortmund, ber fich bei bem Erzbischof befand, ben Jenburger von ferne erblickte, sprach er zu Engelbert: "Herr, es scheint mir sehr verdächtig, daß dieser Graf so oft fommt und geht. Seht, nun ift er ichon jum brittenmal ba, und zwar nicht wie borhin auf einem Zelter, sondern auf seinem Streitroß. Ich rathe Euch, daß Ihr gleichfalls Guer Streitroß besteigt.' Doch ber Erzbischof ent= gegnete: "Das wäre allzu auffallend; ich fürchte mich nicht, denn ich habe ihm nichts zu Leide gethan.' Graf Friedrich mar todtenblaß. rebete ihn freundlich an; boch jener schwieg. Das erschreckte einige von ben Cleritern und Rittern, welche bei bem Erzbischof maren; ber Begleiter ichien ihnen höchst unheimlich, und sie trennten sich vom Zuge. Es bestand übrigens bas Gefolge bes Erzbischofs nur aus einigen wenigen Berfonen, ba ber größte Theil des Gefindes mit den Röchen ichon früher vorausgeeilt mar, um das Rachtlager bergurichten.

Bur Zeit der Abenddammerung kam man an den Ort, wo die Leute des Jenburgers im Bersted lagen. Da entsetzte sich Friedrich von Jenburg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita 310. <sup>2</sup> Bgl. Bb. 1, 312.

bor ber Schwere bes Berbrechens, bas er auszuführen im Begriffe ftanb, und fprach voll Schauber ju ben Seinigen: , Webe mir Glenben! Wie fam ich bagu, meinen herrn und Blutsverwandten todten gu wollen!' Doch feine Leute, die er ja juvor felbft mit Buth erfüllt hatte, entflammten ihn von neuem und besten ihn berartig auf, bag er, wie Cafarius fich ausbrudt, gleich ber Ratter bas auf turze Zeit ausgespieene Gift nur um so gieriger wieder einschlürfte. Um Fuße bes Gevelsberges, zwischen Sagen und Schwelm, fagte ber Graf jum Erzbischof: "herr, bas ift unfer Beg', worauf Engelbert erwiderte: "Der herr wolle uns beschüten." Die Strafe führte durch einen tiefen Hohlweg. Raum hatte der Erzbischof ihn erreicht, als die vorausgesandten Schergen des Grafen mit solchem Larm den Ausgang besetzten, baß jener in große Befturzung gerieth. Andere liefen in der Sobe rechts und links, wieder andere folgten mit dem Grafen Friedrich in beobachtender Haltung. Da ertonte ein Pfiff, so ichrill, bag die Pferde icheuten. machten die vorausgeschidten Leute Rehrt und rudten mit gezogenen Schwertern heran. Ein Ritter, ber dies fah, rief befturzt dem Erzbischof zu: "Berr, besteigt schnell Euer Streitroß; benn ber Tob ift vor ber Thur. that es, und icon fturmten fie auf ihn ein. Er ward am Schenkel ichmer verwundet. Als dies seine Begleiter saben, floben fie famtlich mit einziger Ausnahme bes madern Grafen Ronrad von Dortmund, ber fich einem der Angreifer, Namens Heribert, entgegenwarf, aber von biefem eine schwere Bunde an der Stirne und gleich banach einen Stoß zwischen ben Schultern erhielt. Die Mörber riffen nun das Rog des Erzbifchofs mit folcher Gemalt am Bügel herum, daß fie diesen bem Reiter entwanden. Ihre Absicht mar offenbar, Engelbert vom Pferde zu fturzen. Doch es gelang ihm, fich von ihnen loszumachen und längs des Hohlweges eine Strecke weit zu entfliehen. Man fette ihm nach. Joachim, einer ber Berfolger, verwundete fein Streitroß am Schenkel. Jest sprengt Beribert baber, ergreift ihn beim Rragen seines Mantels und zerrt ihn mit sich zur Erde. Der Erzbischof mar ftarter als fein Gegner, entwindet fich ihm und entkommt feitwarts in ein Gebuich, mahrend heribert ihm nachsett. Der Jenburger hort bas Geschrei in dem Gebufch, reitet naber hingu und ruft: "Ergreift ibn, haltet ibn fest; ber Mensch wird uns zu mächtig!' Engelbert bat um Schonung und sprach: "Beiliger Betrus, mas haben mir biese Leute vorzuwerfen?" Darauf ber Bütherich knirschend: "Schlagt ibn tobt, den Räuber, schlagt ibn tobt! Er beraubt die Abeligen ihres Erbtheils und ichont niemanden!' Giefelbert, ein Rnecht des Jenburgers, bort bies, sitt sofort ab, eilt wie ein Rasender herbei, trifft mit bem erften Schlage bas haupt bes Ungludlichen, mit bem zweiten trennt er eine Hand vom Körper, schließlich ftogt er ihm bas Schwert durch den Leib. Auch ein gewisser Jordan, den Engelbert des Landes verwiesen hatte, übt Rache durch einen wuchtigen Hieb auf das Haupt des röchelnden Opfers. Nun fallen alle über den Halbentseelten her. Heribert durchsticht ihn mit seinem Dolche. Angesichts dieser Greuel kam selbst der wilde Isendurger zum Bewußtsein. "Wehe mir Elenden!" heulte er; "es ist zu viel." Als Gieselbert dem Erschlagenen auch noch das Haupt abschneiden wollte, ließ Friedrich ihn an den Haaren zurückreißen. Die "Schne des Berderbens hatten wie tolle Hunde" mit ihren eigens für diesen Zweck geschlissenen Dolchen den ganzen Körper des verhaßten Landesherrn zerstochen, so daß vom Scheitel dis zur Sohle kein Fleckhen unverwundet blieb. Als die Henker ihr Werk vollbracht hatten, kehrten sie zu den Pferden zurück und suchten den Grafen Friedrich auf. Die Leiche des Erzbischofs blieb auf der Erde liegen.

Da lag nun in kalter Novembernacht ber entselte Körper des großen Engelbert von Köln, zersetzt und mit Blut bedeckt. Der von den einen wie ein Bater geliebt wurde, ward den andern ein Gegenstand teuflischen Hasses. Der herrliche Mann, vor dem die Mächtigsten gebebt, ist im Alter von vierzig Jahren die Beute gemeiner Mordgesellen geworden; weil ihm die Rechte der Kirche und des Reiches über alles gingen, mußte er fallen durch den Verrath seines Nessen.

3mei von denen, welche fich der Schreckensscene entzogen hatten, trafen fich jett; es waren ein Ritter und ber Rellermeifter von himmerode. "herr Rellermeifter, mas follen mir thun?' fagte ber Ritter. ,Unfer Berr, ber Ergbischof, ift schwer verwundet und wird vom Grafen Friedrich fortgeführt. Rellermeifter Heinrich war über alle Magen erschrocken und antwortete: ,Dann ist es unsere Pflicht, daß wir zurücktehren und sehen, mas da geschieht und wohin man ihn ichleppt.' Während fie fich nun an ben Ort ber Schandthat begaben, hörten sie das Geschrei ber Mörber, die im Walde umber= irrten: benn es war Nacht. Die beiben suchten lange. Endlich fanden fie den Leichnam und entsetten sich bei dem schaudervollen Anblick. nicht mährend der Nacht eine Beute der Thiere des Waldes werde, beschloffen fie, ihn in Sicherheit zu bringen. Sie gingen in das nächste Haus, wo fie nichts Befferes als einen Karren fanden, auf welchem am felben Tage noch Dünger gefahren worden war. Als fie zur Leiche zurücktamen, war fie fast gang entblößt. Die Mörder hatten sie in der kurgen Zwischenzeit, da die beiben in das Saus gingen, auch noch beraubt. Man wickelte nun ben Rörper des geliebten Todten in ein Leintuch, hob ihn auf den Karren und brachte ihn nach Schwelm. Es zeigte fich, daß, abgesehen von geringeren Berletzungen, fiebenundvierzig Wunden feinen Leib bedeckten.

Am vierten Tage nach der Ermordung, also am Montag, langte der Trauerzug in Köln an; vor der Bahre trug man das mit Blut getränkte Hemd Engelberts. Der Schmerz der ihres Hirten beraubten Herde war unbeschreiblich. "Worte können es nicht sagen," heißt es bei Cäsarius von Heisterbach, "wie groß damals die Klage der Geistlichkeit, das Jammergeschrei der Dienstmannen, das Weinen und Rusen des Bolkes, jeden Geschlechtes und jeden Alters waren, wie sie den Tod ihres Oberhirten beklagten, wie sie sich den Glanz seiner Tugenden ins Gedächtniß zurücksührten und tausendsachen Tod herabwünschten auf Friedrich, den Mörder. War doch Engelbert die stärkste Säule der Kirche, die Chre des Clerus, unter den Reichsfürsten der prächtigste, Bater des Baterlandes, mit einem Wort: die schönste Zierde seiner Zeit."

Als der dreizehnjährige König Heinrich VII., der Schützling des ermordeten Reichsverwesers, dessen zersleischten Leichnam erblickte, weinte er bitterzlich. Ueber den Jenburger wurde die Reichsacht verhängt.

In ben Erzbiocefen Roln, Mainz, Trier, Bremen und Magdeburg war damals der vortreffliche Cardinalbischof Konrad von Borto und St. Rufina als bapftlicher Legat aufgeftellt 2. Durch die Bitten vieler Bischöfe und bes Rönigs Heinrich bestimmt, hielt diefer am 30. November 1225 ein Concil ju Mainz 3, wo er die Berdienste Engelberts pries, ihn für einen Martyrer erflärte und den übrigen Bischöfen zur Nachahmung empfahl, welche häufig mit ben Gütern der ihnen anvertrauten Rirchen ihre Verwandten belehnten oder nicht darauf achteten, wenn diese die Rirchengüter verschleuderten. wurde von Ronrad und fämtlichen anwesenden Pralaten über Friedrich von Jenburg der Bann ausgesprochen und befohlen, daß derselbe in allen dem Legationsbezirk Ronrads angehörigen Rirchen jeden Sonntag nach Auslöschung der Lichter wiederholt werde, und zwar nicht gegen den Grafen allein, sondern auch gegen alle, welche irgendwie beim Morde betheiligt waren ober die Mitschuldigen schützen oder mit ihnen verkehren wurden. Durch benfelben Cardinal-Legaten erfolgte fodann am 24. Februar 1226 bie feierliche Beisetzung ber Leiche Engelberts im Dom bes hl. Petrus ju Röln. Auf bem Gevelsberge aber, an der Mordstätte, wurde zuerft ein Rreuz gesetzt, dann eine Rapelle errichtet und einige Jahre banach ein Ciftercienserinnenklofter. Der Cardinal= Legat Konrad sprach seine frühere Erklärung, daß Engelbert ein Marthrer und Beiliger sei, mahrend ber Fastenzeit 1226 zu Röln nochmals aus. Es murde bies balb die allgemeine Ueberzeugung, namentlich infolge ber an seinem Grabe und auf der Mordstätte gewirkten Wunder 4.

<sup>1</sup> Vita 318. 2 Bgl. oben 27-28.

<sup>3</sup> Die Quellenterte bei Bohmer-Will, Regeften 2, S. 191.

<sup>4</sup> Zeugniffe f. bei Ficker, Engelbert ber Heilige zu 1813, auf S. 268. Eine canvnische Heiligsprechung scheint nie ftattgefunden zu haben. Im Martyrologium Roma-

Die Mörder gingen ohne Ausnahme elend zu Grunde. Graf Friedrich von Jenburg irrte unftat umber, wurde endlich gefangen und ausgeliefert. Um 11. Rovember 1225 war Engelberts Leichnam nach Köln gebracht Genau an bemfelben Tage bes nachftfolgenden Jahres murde fein Mörder burch bas entgegengesette Thor gebunden in die Stadt geschleppt. Nach breitägiger Haft ging's zum Richtplat vor dem Severinsthor. Friedrich war reuig, beichtete, bekannte öffentlich feine Schuld und erzählte alle Ginzelheiten, die übrigens auch burch die Aussagen feines Schreibers Tobias und anderer, welche zugegen waren, festgeftellt worden find. Der Graf wurde auf ben Boden geworfen und hielt feine Glieber einzeln bem Senter jum Berbrechen bin. Er hat sechzehn Schläge mit dem Beile ausgehalten, aber mit so ftandhafter Geduld, daß er jum Staunen ber bersammelten Menge feinen Laut der Rlage vernehmen ließ. Aufs Rad geflochten lebte er noch bis jum andern Morgen, betete unaufhörlich und forderte bie Umstehenden auf, daß fie Fürbitter feien für feine arme Seele. "Bielleicht', fagt Cafarius, ift ihm burch bas Berbienft bes Marthrers Engelbert, welcher fterbend für feine Feinde gebetet hat, diefe Bnade gemährt worden.'1

Seit der Ermordung Engelberts war der feierliche Kirchengesang einzgestellt worden. Jest, nachdem der Urheber des Berbrechens verschieden war, hatte die Trauer ein Ende und die Geistlichkeit stimmte ein feierliches "Großer Gott, wir loben dich" an 2.

Wie der Einfluß von Laien auf den höhern Clerus nicht selten üble Folgen hatte, so litt unter demselben Einfluß auch die niedere Geistlichkeit. Es zeigte sich dies nicht bloß indirect dadurch, daß ein pslichtvergessener Bischof für die ganze Diöcese, für Clerus und Bolt, das schlechteste Beispiel gab, sondern auch direct in der Anstellung unwürdiger Männer. Ein Arebssichaden der deutschen Kirche, die Besetzung der Bisthümer und Abteien durch Laienhand, war von Papst Gregor VII. und seinen Nachfolgern mit Erfolg betämpst worden; das Wormser Concordat 1122 hat der Laieninvestitur ein Ende gemacht. Aber für den niedern Clerus dauerten die Mißstände vielsach fort. Die Patronatsherren erlaubten sich nach wie vor bedauerliche Eingriffe. Es war eine weit verbreitete Ansicht, daß der Erbauer oder Patron einer Kirche als deren Eigenthümer gelten dürse. Um dem kirchlichen Umt als solchem nicht allzu nach zu treten, unterschied man zwischen Kirche

num heißt es zum 7. November: Coloniae sancti Engilberti episcopi, qui pro defensione ecclesiasticae libertatis et Romanae ecclesiae obedientia martyrium subire non dubitavit. Bgl. Ficter a. a. O. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fider, Engelbert ber Beilige 187. — Literatur bei Potthaft, Bibliotheca 2, 1290.

und Altar, ließ den letztern samt den geistlichen Functionen dem Priester, beanspruchte indes das Gebäude und die Einkünfte ganz oder theilweise für sich. Man ging so weit, daß man selbst die Opfer forderte, welche auf den Altären dargebracht wurden. Es erschienen derartige Bezüge in manchen Gegenden so einträglich, daß einzelne Herren vornehmlich zu dem Zwede Kirchen bauten, um wenigstens die Hälfte der hier geopferten Gaben an sich zu bringen. Wie über anderes Eigenthum wurde über Kirchen testamentarisch verfügt; sie sielen als Heiratsgüter an Söhne und Töchter.

Die Selbständigkeit in der Behandlung der Rirchen brachte es mit sich, daß man auch betreffs ber Befetzung geiftlicher Poften bochft eigenmächtig vorging. Es war keine Seltenheit, daß weltliche Patrone ohne irgend welche bischöfliche Beftätigung bie Manner ihrer Bahl auf eigene Fauft ein= und Das elfte allgemeine Concil hatte im Jahre 1179 allerdings berfügt: , Laien, welche ohne Zuftimmung des Bischofs Clerifer anstellen und absehen, verfallen dem Anathem; der Cleriker aber, der von einem Laien ohne Austimmung des Bischofs eine Kirche annimmt, wird excommunicit und im Rall ber Hartnäckigkeit abgesett.' Doch ber Uebelstand war bamit nicht beseitigt. In einer hundert Jahre später an Papft Gregor X. gerichteten Denkidrift des Bischofs Bruno von Olmug heißt es, daß in der Prager Diocese ber einzige Patron, welcher prafentire, ber Konig sei; jeder andere setze seinen Candidaten selbst ein. Die Spnode von Afchaffenburg im Jahre 1292 verordnete, daß der Patron, welcher ohne Einverständniß mit dem Bischof geiftliche Stellen vergebe, für biesen bestimmten Fall bas Brafentationsrecht, der Eindringling aber das betreffende Beneficium verliere. Es waren Anstrengungen, durch welche fich die Rirche ihr gutes Recht auf die Brufung ihrer Diener immer aufs neue ju mahren fuchte. Bei manchen Patronen indes übermog die Sabsucht jedes höhere Interesse.

Wie für derartige Herren die sittlichen Eigenschaften des in Aussicht genommenen Seelsorgers nicht in Betracht kamen, so auch nicht das Alter. Das allgemeine Kirchengesetz forderte, daß derjenige, welcher eine Pfarrkirche oder überhaupt eine Seelsorgerstelle übernehmen wolle, zum mindesten das fünfundzwanzigste Lebensjahr begonnen haben müsse. Trozdem trug man kein Bedenken, nicht bloß völlig unerfahrene Leute, sondern selbst Kinder mit Pfarrstellen zu betrauen. Es wiederholte sich also hier der Unfug, den man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In soldem Falle war es ben Bischösen untersagt, eine Kirche zu weihen: Nullus episcoporum tam abominabili voto consentiat nec basilicam, quae non pro sanctorum patrocinio, sed magis sub tributaria condicione est condita, audeat consecrare (c. 10. D. 1. de consecr.).

<sup>2</sup> Bgl. Cafarius von Heifterbach, Hom. 2, 97.

hie und da mit Bisthümern trieb, und wie ein Kind als Bischof Vertretung nothwendig machte, so selbstredend auch als Pfarrer. In manchen Provinzen hatte man, um den herrschenden Mißbräuchen so weit als möglich entgegenzukommen, die von dem allgemeinen Kirchengeset vorgeschriebene Bedingung noch gemildert. So bestimmte eine Wiener Synode vom Jahre 1267: "Kein Prälat darf einem jungen Menschen, der noch nicht achtzehn Jahre alt ist, ein Seelsorgsbenesicium verleihen, ohne die Dispens des Papstes oder des Legaten."

So waren auch die Ansprüche, welche bezüglich des Bilbungsgrades an die Geistlichen gestellt wurden, äußerst gering. Eine Kölner Synode vom Jahre 1261 sagt: "Es müssen zwar nicht alle Geistlichen hervorragende Kennt-nisse besitzen; das beim Gottesdienste Nothwendige müssen sie lesen und singen können. Wer es nicht kann, muß hierzu einen Vicar stellen." Indes gerade diese Vicare sind häusig recht unwissend gewesen, so zwar, daß ihnen selbst die Kenntniß der täglichen Functionen ihres Amtes manchmal abging 3.

Die niedere Geistlichkeit, besonders der Pfarrclerus 4, bestritt die Kosten des Lebensunterhaltes durch den Zehnten, welcher von allen Naturproducten entrichtet werden mußte, von den Früchten des Feldes und des Gartens, von den Thieren und deren Erzeugnissen, wie Wolle, Milch, Butter und Käse. Wo der Bieh= oder Blutzehnt dem Bischof zustand, wie dies in Ungarn

Befele, Lage bes Clerus 92—100. Manche zogen mit gefälschen papftlichen ober erzbischöflichen Prasentationsschreiben im Lanbe umber, so daß die Bischöfe sich veranlatt sahen, die Bidmirung für alle berartigen Schriftstüde zu forbern. Gin Beispiel aus Sichftätt 1283 s. im historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 11 (1890), 297. Bgl. Stralet, Diocesanzynoben 19, Nr. 2.

<sup>2</sup> Bei Befele-Anöpfler, Conciliengeschichte 6, 63. Bgl. Finte, Concilienftubien 93.

<sup>\*</sup> Cäsarius von Heisterbach, Dial. mirac. 7, 5. Bgl. Cruel, Predigt 260—264. Unkel, Homilien 39—40. 44—45. Ders., Berthold von Regensburg 9. Gleichzeitige Dichter, welche den Mangel an Bildung bei Geiftlichen bezeugen, sind: Freidank, ed. Bezzenberger Rr. 70, B. 20—21. Hogo von Trimberg, Der Renner B. 2772—2791. Lohengrin, ed. Rückert B. 7578—7580. Thomasin von Jirclaria B. 9317—9332. Bgl. Mon. Germ. SS. 17, 232, n. 1. Der Priester in dem Bericht, welcher Rassack, Messe von Bolsena' (1263) zu Grunde liegt, war ein Deutscher. Bgl. L. Pastor, Geschichte der Päpste 3 (1. u. 2. Aust. Freidurg i. B. 1895), 796—798.

<sup>4</sup> Ueber die Gründung von Pfarreien vgl. Maurice Clement, Recherches sur les paroisses et les fabriques au commencement du XIIIe siècle d'après les registres des Papes, in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 15 (Paris et Rome 1895), 387—418. Ferner Heinrich Relleter, Zur Geschichte des Kölner Stadtpfarrspstems im Mittelalter, in den Beiträgen zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande. Zum achtzigsten Geburtstag Gustav von Mevissens dargebracht von dem Archiv der Stadt Köln (Köln 1895) S. 222—241. Der Pfarrer hieß im amtlichen Stil rector.

öfters der Fall mar, mußte der vierte Theil davon der Seelsorgsgeiftlichkeit überlaffen werden. Der Getreidezehnt mar zu entrichten, bebor man die Frucht eingeheimst hatte, also noch auf dem Felde. Da das Rehntrecht der Rirche namentlich von dem gewaltthätigen Abel nicht felten schwer verlett wurde, so saben sich die firchlichen Obern wiederholt genöthigt, dasselbe in den ftartsten Ausbruden zu betonen und unbotmäßige herren mit empfindlichen Strafen zu bedrohen. Die Kölner Synode vom Jahre 1266 sette fest: ,Weil diejenigen, welche ben von Gott eingesetzten Zehnten nicht entrichten, als Gottesräuber anzusehen find, auch all der Wohlthaten verluftig geben, die bei gewiffenhafter Zehntentrichtung durch Gottes Gnaden allen gufliegen, bagegen Migmachs, Beft, Ungewitter und andere Uebel veranlaffen, Die häufig Folgen des Zehntbetruges find, fo verordnen wir, daß diefe Frevler, die Räuber der Zehnten, in allen Pfarrfirchen der Diocese in jedem Monat ie an einem Sonn= oder Festtag unter Glockengeläute öffentlich als Ercom= municirte von ben Pfarrern bekannt gemacht werden. Weiteres wird ber Bifchof nach Ermeffen berfügen.' 1

Der Kirchenzehnt ist durch sträfliche Nachgiebigkeit von Bischöfen oft in die Hände der Laien übergegangen. Auch gegen diese Entfremdung des Kirchengutes sind die Concilien des Mittelalters fort und fort eingeschritten, nicht minder aber gegen Bischöse, welche Kirchengüter für ihre eigenen Zwecke verwendeten 2.

Eine andere Einnahmequelle war für einen großen Theil des niedern Clerus im Mittelalter das Almosen, welches er aus Anlaß der geistlichen Berrichtungen nehmen durfte. Den Bischöfen allerdings verbot das Kirchengesetz strengstens, für ihre amtlichen Functionen irgend eine Entschädigung zuzulassen, geschweige denn zu fordern. Die Kirche wollte zu einer Zeit, da das Laster der Simonie zu den traurigsten Berirrungen gesührt hatte, jeden Schein von geistlichem Schacher vermeiden. Der Bischof durfte also weder sür die Weise von Clerikern, noch von Kirchen, noch von Gloden, noch auch sür die Zusendung des heiligen Deles an die Pfarrer etwas annehmen. Bei der Pfarrgeistlichkeit legten Stolgebühren den Berdacht der Simonie nicht so nahe wie dei Bischöfen. Dennoch sprachen sich einzelne Synoden entschieden gegen jede Forderung oder Zulassung einer Entschädigung für priesterlichen Dienst aus. Andere untersagten nur die Forderung, ohne über freiwillige Gaben eine Entscheidung zu geben. Meistens indes wurden lediglich Forde-

<sup>1</sup> Sefele, Lage bes Clerus 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele a. a. D. 91—92. Hart und ungerecht urtheilt mehrfach Sugenheim, Staatsleben 32—65. Bgl. G. Phillips, Lehrbuch 2. Abth. (Regensburg 1862) 712—718.

rungen verboten, Geschenke aber nach Berrichtung der heiligen Handlung ausdrücklich gestattet. Dort wo solche Geschenke üblich geworden, erhielten sie naturgemäß bald die Bedeutung von Gebühren, welche die kirchlichen Obern auf das rechte Maß einzuschränken bemüht waren, um einerseits dem Bedürfniß des vielsach sehr armen Pfarrclerus Rechnung zu tragen, andererseits jeder schmutzigen Gewinnsucht zu steuern. So verordnete die Trierer Spnode des Jahres 1310 in ihrem sechzehnten Kapitel, daß kein Geistlicher sür Begräbnisse mehr als eine bestimmte Anzahl kleiner Silbermünzen verlangen dürse; "bei Armen muß er auch", heißt es weiter, "mit weniger zusfrieden sein. Wo aber eine höhere oder geringere Taxe bereits besteht, soll es bei dieser bleiben."

Wer einen Seelforgerpoften, für ben er angeftellt mar, nicht in eigener Berson verseben konnte oder wollte, mußte, wie bereits erwähnt, einen Bicar haben. Das Inftitut ber Bicare galt häufig als ein Mittel gur Aufbefferung des Bermögensftandes von Rabiteln und Alöstern, denen das Einkommen irgend einer Pfarrstelle zugewendet wurde, wofür die betreffende geiftliche Körperschaft für einen Vicar zu sorgen hatte 2. Die Incorporation der Pfarreien und die dadurch nothwendig gewordene Bestellung eines Vicars hatten oft ihren Grund auch darin, daß die Pfarrei auf diese Weise gegen feindliche Angriffe geschützt und erhalten werden sollte. Es gab wohl einftens in nicht geringer Bahl Pfarrer bon abeligem Stand, aber feitbem bas Incorporationswesen allgemeiner geworden war, zogen es die Canoniker, benen eine Pfarrstelle zugefallen war, vor, sich gegen einen geringen Theil der Ginfünfte von einem Berweser oder Bicepleban vertreten zu laffen 3. Förmliche Pachtcontracte wurden abgeschloffen, und was das miglichfte bei ber Sache war, die Berträge waren oft widerruflich. Dieses Provisionsgeschäft hatte namentlich in der Mainzer Erzbiöcese eine fehr bedeutende Ausdehnung gewonnen, so daß der papstliche Legat Konrad von Urach von einer ganz ,enormen Gewohnheit' reden konnte. Die unter dem Borfit Konrads abgehaltene Mainzer Synobe vom Jahre 1225 erklärte bemnach, daß eine berartige Miethlingswirtschaft gang und gar gegen die firchlichen Sagungen verftoge 4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hefele, Lage bes Clerus 110—111. Aus schmutziger Gewinnsucht gab es sacerdotes et clerici lusores et tabernarii, usurarii et negotiatores. Gegen sie eisert die Synode zu Trier 1227, bei Hartheim, Concilia Germaniae 3, 530. Mäßige Beschäftigung mit dem Landbau wird dem Clerus durch das Kirchenrecht empsohlen (c. 3. dist. 91; dazu Correspondenzblatt für den katholischen Clerus Oesterreichs 13 [Wien 1894], Nr. 18), ebenso ehrbare Industrie (vgl. Nik. Nikes, Commentar. in Conc. Baltimor. 2, 127).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Reihe von Fallen f. im Niederrheinischen Urkundenbuch 2, S. xIII—xIV.

<sup>3</sup> Bal. Bobmann, Alterthumer 867. 4 Bgl. tit. 4. lib. 5.

und daß dort, wo Bicare nöthig seien, dieselben nicht auf Kündigung, sondern dauernd angestellt werden sollten 1.

Der Brauch, Pfarrpfründen einzustreichen und, anstatt felbst die Seelforge zu versehen, einen armen Vicar mit färglicher Entschädigung abzufinden, ift für manche Eltern eine Bersuchung gewesen, ihr Sohnlein ohne Rucficht auf Beruf für ben geiftlichen Stand ju bestimmen. Es mar eine ichreienbe Unfitte und mußte in Anbetracht der foweren Berantwortung bes Briefters, vor allem bes Seelforgspriefters, bie Quelle unabsehbarer Uebelftande werben. Berthold von Regensburg ift mit bem Gifer bes Apostels bagegen aufgetreten: er verlangt, daß nur folche Priefter werden follen, die mahren Beruf bagu haben, und daß kein anderer von dem Bischof zu den heiligen Weihen zugelaffen werbe. In ber Predigt von der Aussätigkeit sagt er: "Und barum, ihr herren und Frauen, follt ihr eure Rinder nicht hart zwingen zum Lernen. So ihr sehet, daß sie ungern lernen, sollt ihr sie davon laffen. sehet, daß fie Betrüger und Lügner sein werden, so sollt ihr euch vor der Sünde hüten; benn alle die Seelen, die fie verfaumen, über die muffen fie sich vor Gott am jungsten Tage verantworten. Nun habt ihr darum kleine Sorge, wenn man euch nur die Pfründe verleiht, daß ihr die genießet und einem armen Beiftlichen ein wenig bafür gebet, damit ihr einem wackern Briefter nicht viel zu geben braucht. Ihr follt einen Laien aus ihm machen, einen Rrämer ober einen Schufter ober mas es benn fei. Das ift beffer, als baß ber Schatz unsers herrn versäumt werde. Und Ihr, herr Bizdum Stell= vertreter des Bischofs], Ihr sollt gar mohl miffen, wenn Ihr fie zu der Weihe führet, wer der Weihe werth ift. Und weihet Ihr aus Liebe oder Gefällig= feit jemand, der ungelehrt und der Weihe nicht werth ift, so müßt Ihr Gott davon Rechenschaft geben am jungften Tage. 2 Bruder Berthold hat jungen Leuten, die wider ihren Willen ftudiren follen, gerathen, sich einfach aus dem Staube zu machen und durchzugehen. "Boret das, ihr Schüler," fagt er, wenn ihr merket, daß ihr ungern lernet und einen harten Sinn habet, so laufet davon und werdet ja nicht Priester. Sucht euch etwas anderes aus, als bag viele Seelen burch euch ju Grunde geben. Denn bie Priefter muffen Seelenarzte fein.' 8

Außer den Vicaren, welche an den Kathedralen die amtlichen Berrichtungen der Canonifer versahen, und außer den Pfarrvicaren gab es andere Geistliche, welche dieselbe Bezeichnung führten, auch Altaristen oder Kaplane

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bobmann, Alterthümer 863. Hefele-Anöpfler, Conciliengeschichte 5, 940. Bgl. Jacobs, Stift Werben 1, 35—36.

<sup>2</sup> Ed. Pfeiffer 1, 112; bei Gobel, Miffionspredigten 122-123.

<sup>8</sup> Ed. Pfeiffer 2 115. Untel, Berthold von Regensburg 37-38. Bgl. Untel, Homilien 44-45.

genannt murben. Sie bezogen aus ben Stiftungen, welche von Domherren oder von Laien gemacht worden waren, ein Beneficium oder beren mehrere und hatten dafür an gewiffen Altaren ober in bestimmten Rapellen die heilige Meffe zu lesen. Bur Gründung einer Bicarie gehörte also neben bem Einkommen die Errichtung eines Altars, die Spendung eines Meß= buches, eines Relches und der nothwendigen Paramente. Daraus erklärt es sich, daß heute noch manche Kirchen eine beträchtliche Rahl alter Relche aufzuweisen haben. Reichte ber Plat für neu zu errichtende Altare nicht bin, so wurden an einem und bemselben Altare mehrere Bicarien gestiftet. ber Hauptkirche zu Nordhausen sind mahrend des Zeitraumes von 1220 bis 1322 breizehn folde Bicarien entstanden. Sie fliegen allmählich auf acht= unddreißig und vertheilten fich auf vierundzwanzig Altare. Und nicht bloß im Dome, sondern auch in den ftädtischen Pfarrkirchen zu Nordhausen bilbeten sich Bicariebeneficien: in der Rikolaikirche vierzehn Bicarien an drei= zehn Altaren, in der Betrifirche fünf Bicarien an ebensoviel Altaren, in ber Hofpitalfirche jum bl. Martin vier Bicarien an drei Altaren, in ber Hofpitalkirche zur hl. Elisabeth drei Bicarien an drei Altären, in der Georgentapelle fünf mit zwei Altaren 1.

Die Absicht, aus welcher die Vicariestiftungen hervorgegangen sind, war ohne Zweisel gut; der fromme Sinn der Gläubigen hatte sie geschaffen. Es ist indes nicht zu verkennen, daß in ihrer Häufung eine große Gefahr lag. Die mit dem Beneficium verbundene Verpstichtung war mühelos. Das lockte gar manchen, die geistliche Laufbahn zu wählen, wiewohl er dafür nicht taugte. Die Brodstelle hatte sich gefunden; um das übrige kümmerte man sich wenig. Es bildete sich eine Menschengruppe heraus, die man mit Recht geistliches Proletariat genannt hat, eine Ueberzahl von Krästen, welche "des schäftigungslos und darum faul sind, daneben die Zeit womöglich durch Vergnügen vergeuden, die nach und nach unerlaubte werden. Liederlichkeit in jeder Hinsicht und in der schlimmsten Art konnte nicht ausbleiben." Hierher gehört vor allem die durch die Synoden des dreizehnten Jahrhunders so oft und so nachdrücklich verpönte Concubinenwirtschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ph. Schneiber, Domkapitel 73—74. 1574. Hellwig, Jur Geschichte bes Domftiftes zu Nordhaufen 136—139. Bgl. Jack, Materialien 28. Lüngel, Diocese und Stadt Hilbesheim 2, 42.

<sup>3</sup> Franz Falk, Clericales Proletariat an ber Wende bes fünfzehnten Jahrhunberts, in ben hiftorisch-politischen Blättern 112 (1893 II), 547.

<sup>\*</sup> Bgl. Hefele-Anöpfler, Conciliengeschichte 5 und 6 im Register unter "Cleriker". Sbralet, Diöcesanspnoben 19, Nr. 5. 107, Nr. 305. Bulle Papst Alexanders IV., 1259, an den Erzbischof von Salzburg und seine Suffragane, bei Potthaft, Reg. n. 17480, vollsständig auch in den Annalen des Hermann von Altaich, Mon. Germ. SS. 17, 400—401.

Gine britte Erwerbsquelle entbecten manche in der Bination, d. h. in der zweimaligen oder noch öftern Darbringung des heiligen Meßopfers am nämlichen Tage durch benselben Priefter. Ueber die Bination in den

Dazu bie Beschwerben Alberts bes Großen als Bischof von Regensburg in feinem Bucas-Commentar zu 22, 26; die Stelle steht auch bei Sighart, Albertus Magnus 149. Ueber die Zustände des Elsas heißt es in einem Bericht ,De redus Alsaticis ineuntis saeculi XIII': Sacerdotes quasi generaliter concubinas habuerunt, quia rustici ad hoc eos communiter inducebant; dicebant enim: Sacerdos continens esse non poterit; unde melius est, quod uxorem solam habeat, quam uxores omnium sollicitet vel cognoscat (Mon. Germ. SS. 17, 232, n. 1). Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 2, 3, 3, 41 (ed. Strange 1, 62, 162); vgl. 12, 20. In ber Prebigt über bie Beicht ermahnt ber große Bolkerebner bes breigehnten Jahrhunderts bie Schwierigfeit: "Bruder Bertholb, ich habe gebort, daß manche Priefter die Beicht ihren Beibern fagen' (ed. Bfeiffer 1, 351, 24-25; bal. 2, 69, 13-14). In ben Jahren 1200-1220 waren noch bie meiften Pfarrer beweibt', fagt Anoblich, Hl. Hebwig 27, Anm. Dazu bas Synobalftatut bei Beyne, Bisthum Breslau 1, 3282; vgl. S. 318. Nicolai de Bibera Carmen satiricum B. 1284—1289, mit ftartem Antlang an bas Buch ber Rügen' S. 28. Am Schluß heißt es hier B. 457-464: Tamen, miser, ne desperes; si ex corde poeniteres et de cetero caveres, spero gratiam haberes, quia Deus vi amoris non vult mortem peccatoris, sed ut viam redemptoris carpat. spernat seductoris. — Freibant Nr. 16, B. 16—17. Bgl. Raufmann, Cäfarius von Beifterbach 109-110. Cruel, Predigt 269-270. Böhmer-Will, Regeften 2, S. xxxi. Schult, Göfisches Leben 1. 580-585. Ueber ahnliche Berhaltniffe unter bem Randclerus in Frantreich f. Gustave A. Prevost, L'Eglise et les campagnes au moyenage (Paris 1892) 43. Die Ausfälle und Rlagen bes italienischen Minoriten Salimbene über die Weltgeiftlichfeit find mit Borficht aufzunehmen; vgl. Michael, Salimbene 69-70. Leidenschaftlich und übertrieben find auch die für bie frangofische Geiftlichkeit bes endenden zwölften Jahrhunderts geltenden Schilberungen in ber von Battenbach theilweise veröffentlichten ,Apologie bes Guibo von Bazoches', in ben Sigungeberichten ber Atademie ber Wiffenschaften ju Berlin 1893, 407-414. Dag es aber vielfach tibel ftand, zeigt bas Regestrum visitationum archiepiscopi Rothomagensis-Journal des visites pastorales d'Eude Rigaud [Rigaldus], archevêque de Rouen, 1248-1269. Publié pour la première fois . . . par Th. Bonnin. Rouen 1852. Bgl. besonders p. 649-674. Zutreffend ichreibt Schult a. a. O. 1, 580: "Es ift nicht leicht, über bie Sittlichkeit einer langft vergangenen Zeit ein gerechtes und richtiges Urtheil ju fällen. Es find uns allerdings viele Zeugniffe überliefert. Wir haben die Aeugerungen ber Sittenprediger; biefe jeboch find gewiß nicht fo unbedingt glaubwürdig, ba gerade fie durch Uebertreibung immer ihre Wirkung zu erreichen suchen; etwas liegt schon vor, mas fie zu ben Strafpredigten veranlaßt, inbeffen fo fclimm, wie fie die Sachen barftellen, find fie gewiß nicht. Die Geschichtschreiber melben uns von allerlei Ausschreitungen, die ihnen bemerkenswerth erscheinen; aber eben bag fie ihre Aufmerksamfeit in bem Grabe erregen, fie bes Aufzeichnens für würdig erachtet werben, beweift, wie nicht fo gar häufig fich folche Scanbalgeschichten ereigneten. Waren biefelben eine alltägliche Ericeinung gewesen, man hatte ihnen feine fo große Beachtung geschenft. Die Dichtungen endlich schilbern uns wohl auch die mahre echte Liebe, jedoch häufig bringen fie gur Erheiterung ber Borer picante Liebesabenteuer.'

erften driftlichen Jahrhunderten finden sich keinerlei Nachrichten. Die heilige Meffe murbe ja bamals überhaupt weit feltener gefeiert als später; gewöhnlich, wenn auch nicht ausnahmslos, fand die heilige Meffe in einer Rirche täglich nur einmal ftatt 1. Die erften bekannten Fälle von Bination gehören bem fünften Jahrhundert an. Man binirte, weil das Bedürfniß der Gläubigen es forberte, bann zur Erhöhung ber Festfeier an gewissen Tagen bes Jahres und aus Bründen privater Andacht 2. Es war ben Prieftern anheimgegeben, die heilige Meffe mahrend eines und desfelben Tages öfters zu lefen. Daß fie bon diefer Erlaubnig Gebrauch machten, beweift ein Canon ber Spnode von Seligenstadt aus dem Jahre 1022; es war das Berbot, an einem Tage mehr als brei Meffen zu feiern. Gine zuberläffige Quelle aus bem Ende bes dreizehnten Jahrhunderts berichtet: "Um das Jahr 1200 maren in Elfaß nur wenige Briefter, und einer celebrirte in zwei oder drei oder in vier kleinen Dörfern so oft, als es die Berhältnisse forderten. Denn viele von ben Priestern lasen fast täglich zwei Messen, eine in bem einen, eine zweite in einem andern Dorfe, und gab es in einem britten ein Leichenbegangniß, eine Hochzeit oder eine Wallfahrt, fo lasen fie eine dritte Meffe.'3

Aber auch das Heiligste unterliegt dem Mißbrauch; das Meßopfer wurde durch habgierige Priester zur feilen Marktware herabgewürdigt 4. Die Kirche hatte allen Grund, die Bination zu beschränken. Durchschlagende Ersolge haben indes erst die Päpste Innocenz III. und Honorius III. erzielt. Ihre hierauf gerichteten Decretalen sind von mehreren deutschen Synoden wiederholt worden, 1227 zu Trier, 1281 zu Köln, 1287 zu Würzburg, 1293 zu Utrecht, serner zu Münster gleichfalls gegen Ende des Jahrhunderts 5. Die Bination wurde verboten, außer an Weihnachten, am Johannistag (24. Juni) 6— in einzelnen Gegenden wurde sie auch an Ostern gestattet —, abgesehen von Nothsällen, deren Ortnglichkeit jedoch damals in weiterem Sinne aufgesaßt wurde als durch das spätere Recht 7.

Was die Kirche für die sittliche Hebung des Clerus thun konnte, das hat sie gethan, soweit die damalige Zeitlage es gestattete. Reben den 3ahl-

<sup>1</sup> Roefc, Bination 45. Frühere Literatur bei hinschius, Kirchenrecht 4 (Berlin 1888), 1846. Die Bination ift im rein griechischen Ritus noch jest unbekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roefd a. a. D. 46-47. 

<sup>8</sup> Mon. Germ. SS. 17, 232, n. 1.

<sup>4</sup> Roefc a. a. O. 51-52, mit einem bezeichnenben Text Papft Benebitts XIV. (S. 521.)

<sup>5</sup> Bgl. Finke, Concilienstudien 932. 6 Nik. Nilles, Eootodogrov I ad hunc diem.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Roefc a. a. O. 57—60. Ueber die sogen. missa bifaciata, trifaciata u. s. f., und die missa sicca vgl. Hefele, Lage des Clerus 117. Roefc a. a. O. 53—54. Ueber die Unsitte des Todtbetens s. die Synodalbestimmungen dei Hefele-Knöpfler, Conciliengeschichte 5, 949 (Trier 1227) und 6, 485 (Prag 1310); bei Stralet, Diöccesansproden 33 (Straßburg 1310).

reichen Synoden, welche fich zumeist den Reformbestrebungen des vierten Lateransconcils vom Jahre 1215 anschloffen 1, verfolgten dasselbe Ziel jene Zusammenstünfte, in denen sich die Geistlichen eines kirchlichen Bezirks am ersten Tage jedes Monats einzusinden hatten. Diese Bersammlungen hießen daher Kalenden 2.

Das sorgenfreie, fröhliche Leben eines Priefters, ber die Pflichten seines erhabenen Berufes treu erfüllt, baber ein gutes Gewiffen bat, nur für die Seelen arbeitet und für ben himmel, ift in überaus anmuthiger Beise bon Bruder Berthold geschildert worden. Alle Welt hat Arbeit, schwere Arbeit; jagt er, ber Ritter, ber Raufmann, ber Bauer, ber Sandwerker, ber Schmieb, ber Schufter, auch die Frauen leiden unter harter Laft. Rur ber Briefter ift frei wie ber Bogel. Ihr seht wohl, die Bogel find alle frei und haben ein gar icones Leben und fingen frohlich; benn fie fliegen unbezwungen von Arbeit und Sorge. Seht, geradeso leben die Priefter. Die find auch frei und singen wie die Bogel und leben icon und haben genug vom Singen; benn fie arbeiten nicht um bes Brodes willen. Und biefes Leben haben fie von dem allmächtigen Gott. Der hat ihnen das verlieben, daß fie fo fröhlich und so schön leben ohne Arbeit, und daß fie keine Sorge noch Arbeit haben follen um den Lebensunterhalt. Das hat ihnen unfer herr barum gethan, damit fie all ihre Sorge und all ihre Aufmerksamkeit und all ihre Arbeit darauf richteten, wie fie weise würden, und damit andere Arbeit fie nicht ftoren mochte im fleißigen Studium der Wiffenschaft. Denn wenn einem Arzte Beisheit nothig ift, ber nur ben Leib behandelt, so ift weit mehr Weisheit denen nöthig, welche Seelenarzte find, das heißt den geweihten Brieftern. Bare ber Briefter nicht in ber beiligen Chriftenheit, webe, so gabe es in ber Chriftenheit großen Schmut von Sunden und von Unglauben. 3 Im allgemeinen tann man fagen, daß ber Pfarrclerus ber Städte murdig vertreten mar, wiewohl es auch hier nicht an traurigen Ausnasmen fehlte. Die Bfarrgeiftlichkeit von Bonn gablte in ihren Reihen mehrere arg verwilderte Mitglieder 4. Um so tabelloser sind die Pfarrer von Köln gewesen. Unter ihnen ragen hermann, ber später Dombechant wurde, Cuftachius und Everhard hervor 5. Gin findfrommer und eifriger Weltpriefter mar ber felige Joseph bon Löbenich bei Zulpich, ein Freund des feligen hermann Joseph aus bem

<sup>1</sup> Fehr, Aberglaube 139. Bgl. Ritolaus Silling, Die weftfälischen Dibcefanihnoben bis zur Mitte bes breizehnten Jahrhunberts (Lingen 1898) 23.

<sup>\*</sup> Bgl. Bieling, Die Kalands-Bruderschaften, insbesondere diejenigen, welche in der alten Diöcese Paderborn theils bestanden haben, theils noch bestehen, in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, 3. Folge 10 (Münster 1872, 175—237), 181—185. Nik. Nilles, Comment. in Conc. Baltimor. 2, 247.

<sup>8</sup> Ed. Pfeiffer 2, 115. 4 Raufmann, Cafarius von heifterbach 109-110.

<sup>5</sup> Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 3, 46. 52; 3, 19; 4, 98.

Bramonstratenserstift Steinfeld in ber Gifel 1. Defters ermahnt Casarius von Beifterbach treffliche Beichtväter aus bem Beltclerus. Es find berartige Reugniffe um so beachtenswerther, je wortkarger ber ftrenge Orbensmann im Lob bes Weltclerus zu fein pflegt. Wenn ferner in feiner Lebensbeschreibung bes Erzbischofs Engelbert von Röln berichtet wird, daß ber ernfte Rirchenfürst ,febr oft' arme Weltpriefter an seine Tafel zog und fie nöthigte, aus seiner Schuffel zu effen und aus seinem Becher zu trinken 2, so kann man nur an folche benten, Die ihrem Stande wahrhaft Ehre gemacht haben. Auch ,ber Pfarrstand bes Rhein= gaues war das ganze Mittelalter hindurch überaus ehrwürdig und hochachtbar. Unter seinen Gliedern befanden sich selbst, freilich aber nur als Rectoren, welche Plebanen als ihre Bicare substituirten, mehrere abeliger Hertunft, barunter auch Domherren. Geläuterte Diener bes Herrn, die beffen Wort burch That und Beispiel belebten, dadurch ihm Würde und Gingang in bas für Tugend nie verschloffene Berg bes Rheingauers verschafften, gereichten jenem Stande in allen Zeiträumen zur mahren Zierde. Der alte Rheingauer war von Zutrauen und Ehrerbietung gegen ihn durchdrungen, würdigte ihn felbft in dem unwürdigen Subjecte, bas ihn zuweilen entehrte, bedectte manche Blöße mit dem Mantel der Liebe und wußte noch immer den irdischen Menichensohn von dem überirdischen Geifte und der Beiligkeit jenes Amtes zu unterscheiben, welche nicht immer auf die glücklichste Weise sich gebaart fanden.'3 Man stellte hohe Anforderungen an den Briefter. Thomasin von Zirclaria fagt:

> Er hat wahrlich viel zu thun, Will er ohne Schand, Wie recht es ist, begehn sein Amt. Er hat auch zu thun mehr, Als singen ober schreien sehr. Er soll gutes Borbild geben Mit keuschem Leib, mit reinem Leben, Mit gutem Werk, mit Rede schön. Die Tugend seine Werke krön' 4.

<sup>1</sup> Seine Lebenssftigge nach einem nicht mehr aufzufindenden Manuscripte ber Steinfelber Abteibibliothet bei Zaun, lovenich 107-113.

<sup>2</sup> Oben S. 31. Bgl. Cafarius von Beifterbach, Hom. 4, 239, und Untel, Som. 46-47.

<sup>3</sup> Bobmann, Alterthumer 861.

<sup>4</sup> Der wälsche Gaft B. 7822—7830; vgl. B. 8665—8666. "Die Rühlichkeit bes geistlichen Standes für das ganze Mittelalter abläugnen zu wollen, wäre Frevel und Thorheit", sagt Schlosser, bessen Standpunkt in dieser Frage gewiß kein voreingenommener war' (Th. Sommerlad in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge 7 [Jena 1894], 684).

Aber man wußte ebenfogut:

Was ber Priester mag begehn, Der Messe Reinheit bleibt bestehn. Man kann in keinen Sachen Sie schwächer ober besser machen. Die Messe und der Sonne Schein Bleiben immer licht und rein !.

<sup>1</sup> Freibant, od. Bezzenberger Nr. 14, B. 10—14. Die priefterliche Würbe haben in herrlichen Worten besungen Wolfram von Eschenbach, Parzival 502, 7—22, und Reinmar von Zweter, ed. G. Roethe (Leipzig 1887) S. 531, Nr. 245.

## II. Die Orden.

Der Weltclerus fand eine Ergänzung, eine Unterstützung und ein Mittel zur Neubelebung in den Orden, welche von jeher als die Blüthe des christlichen Geistes galten.

Die ältesten Klöster in Deutschland befolgten zumeist eine Verbindung der Regel des hl. Columban († um 615) und des hl. Benedikt († 543) <sup>1</sup>. In der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts nahmen alle die Regel des hl. Benedikt an. Festen Fuß gewann dieselbe auf deutschem Boden durch den hl. Pirmin, wahrscheinlich aus Irland <sup>2</sup>, und durch den heiligen Angelsachsen Bonifaz. Pirmin gründete 724 das Kloster Reichenau auf der gleichnamigen Bodenseeinsel; dessen Tochterklöster sind Niederaltaich in Bahern und Pfäfers in der Schweiz. Von Pirmin stammen ferner die elsässischen Klöster Murbach (727), Maurusmünster und Neuweiler; die Klöster Schwarzach, Schuttern und Gengenbach in Baden. Um das Jahr 740 endlich legte er den Grund zu seiner letzten Schöpfung, Hornbach in der Rheinpfalz.

Das erste vom hl. Bonisaz gestiftete Kloster war Amöneburg in Hessen, 722. Zwei Jahre danach folgte Ordruff in Thüringen. Um 732 entstand Frizlar, 744 die bedeutendste Stiftung des hl. Bonisaz, Fulda. Der hl. Willibald richtete um 740 das Kloster Eichstätt ein, sein Bruder, der hl. Wunisbald (Wynnebald), um 751 Heidenheim in Bahern. Zu den ältesten Benebiltinerabteien gehört Echternach im Luxemburgischen, die Stiftung des hl. Willibrord († 739)3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schmieber, Aphorismen 384—386. Bellesheim, Geschichte ber katholischen Kirche in Irland 1, 158—160. Bgl. O. Seebaß, Ueber die sogen. Rogula coenobialis Columbani und die mit dem Pönitential Columbas verbundenen Kleineren Zusätze, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, 18. Jahrg. (1897), 1. Heft 58—76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanctorum, Nov. tom. 2, pars I (Brüffel 1894), 6—7. Bgl. Belleßheim a. a. O. 1, 229 5.

<sup>\*</sup> Schorn, Eistia sacra 1, 473—477. Die Vita sancti Willibrordi a Thiofrido, abbate Epternacensi [† 1100], conscripta wurde mit gediegenem Commentar herausgegeben von J. Schmit als Beilage zum Programm des Auxemburger Symnasiums 1897/98.

Die Regel bes hl. Beneditt 1 hatte fich in Deutschland unter bem Ginfluß der ausländischen Missionare so bewährt, daß das erste deutsche Nationalconcil 742 von allen Ordensleuten ihre Beobachtung forberte. Im fiebenten und letten Canon dieser Spnode beißt es: Alle Monche und Ronnen follen ihre Rlöfter ober Hofpitaler nach ber Regel bes bl. Beneditt einrichten und leiten; fie follen auch felbst nach ber nämlichen Regel leben. 2 Damit alle, auch die ungelehrten unter ben Monden, fie leicht versteben konnten, ließ Rarl ber Große fie ins Deutsche überseten. Diefes Interesse, welches ber Raifer für Die Sohne des hl. Beneditt begte, mar febr begreiflich. Denn auf dem Gebiete ber Landescultur, ber Christianisirung, wie später auf bem ber Wiffenschaft und Runft haben fie fich unfterbliche Berdienfte erworben, und Erfolge erzielt, welche ihr Unrecht auf die Dankbarkeit aller tommenden Geschlechter begrunden mußten. An gablreichen Schenkungen, welche die Monche in ftand festen, mit bem Aufgebot all ihrer Kräfte für hoch und niedrig thatig zu sein, fehlte es Aber gerade hierin und in ben golbenen Früchten ihres Fleißes lag eine Gefahr: mit bem außern Boblftand bes Stiftes verlor fich haufig ber Eine Quelle unabsehbaren Berberbens murbe sobann bas Auf-Orbensgeift. fommen ber Commendatarabte. Wie es Pfarrer gab, welche von ihrer Pfarrei nur den Ruten zogen, das Amt selbst aber durch einen andern, vielleicht recht untqualichen Menschen verwalten ließen; wie es Bischöfe aab, welche bas Bisthum nur um ber Pfrunde willen besagen, die fich baber, sei es aus Unluft, sei es aus Unfähigkeit, um die Pflichten ihres Berufes nicht kummerten und nicht kummern konnten: so aab es in ahnlicher Weise Individuen, benen Abteien auf unrechtmäßigem Wege zugefallen waren. Sie hatten biefelben von ben Stiftern ber Rlöfter ober bon andern einflugreichen Berren erhalten, bamit ihnen die Eintunfte des geiftlichen Saufes ju gute tamen. Leute, Die nicht das geringfte Intereffe an der Bucht des Alofters hatten, Laien, Die nicht einmal innerhalb bes Rlofters wohnten, faben fich mit ber Abtswürde geschmudt. Das Stift Coternach z. B. bat zu feinem großen Nachtheil 125 Jahre hindurch Laienabte gehabt 8. Dagegen forberte bas Concil von Maing 813, daß bie Borftande ber Rlöfter in jeber Beziehung murbige Manner feien, daß sie sich von allem weltlichen Treiben fernhalten und innerhalb der Rloftermauern mit ihren Monchen ein gemeinschaftliches Leben führen follten 4. Das Commendenwesen entwickelte fich immer üppiger, gerade als auch ein

<sup>1</sup> Bgl. Chmund Schmidt, Wesen und Geift bes Benebiktinerorbens, in ben Studien und Mittheilungen aus bem Benebiktiner- und Ciftercienserven 15 (1894), 3→24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi, Conciliorum collectio 12, 367. 

<sup>8</sup> Schorn 1. c. 1, 486—489.

<sup>4</sup> Mansi l. c. 14, 68, n. XI. XII. Bgl. Cafarius von Beifterbach, Hom. 4, 28.

äußerer Feind den Klöstern arg zusetzte. Es waren die wilden Horden der Normannen, der Ungarn und der Sarazenen, durch deren Einfälle und Berwüftungen das Mönchsthum des gesamten Abendlandes um die Wende des neunten und zehnten Jahrhunderts argem Verfall ausgesetzt wurde.

Die Reform begann während des zehnten Jahrhunderts in Einstedeln und in Clugny. In Deutschland wurden neben Einstedeln das St. Emmeramskloster in Regensburg, Hirsau, St. Blasien und Fulda ebensoviele Brennpunkte des neu erwachten klösterlichen Geistes 2.

Wenn die Synode von Mainz 813 vorschrieb, daß die Klöster nur so viele Mitglieder aufnehmen dürften, als sie erhalten können 3, so wollte sie damit offenbar auch die Abweisung solcher empsehlen, welche für das Ordenszleben weniger tauglich erschienen als andere. Das waren aber in sehr vielen Fällen die von ihren Eltern irgend einem Kloster dargebrachten und verzlobten Kinder, denen die 59. Regel des hl. Benedikt 4 den Kücktritt in die Welt nicht mehr gestattete.

Der selige Wilhelm, ein gelehrter Mönch des Klosters St. Emmeram in Regensburg, später Abt in Hirsau, wo er die Resorm von Clugny einsührte († 1091), entschloß sich, das Unkraut an der Wurzel zu fassen und im Umfang der weit verzweigten Congregation Hirsau du das Oblateninstitut aufzuheben. Er erntete dafür das ungetheilte Lob Udalrichs, welcher die Aelteren Gebräuche von Clugny' zusammengestellt hat und dem seligen Wilselm schrieb: "Die Weltleute sollen sich nach andern Nestern umsehen, wo sie ihre mißgestalteten und gleichsam enterbten Jungen unterbringen. Mag zeder über die Sache denken wie er will; ich bin gewiß, daß du durch deine Maßzregel zene Unsitte außgerottet hast, welche zumeist die Schuld trägt an dem Ruin der Klöster in deutschen und romanischen Ländern. G Die Frage wurde endgiltig entschieden, als gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts nacheinander drei päpstliche Entscheidungen die freie Berufswahl der Oblaten sorderten. Innocenz III. hat sich in demselben Sinne ausgesprochen und die Verbindlichs

<sup>1</sup> Obilo Ringholz, Des Benediktinerstiftes Einstedeln Thätigkeit für die Resorm beutscher Klöster vor dem Abte Wilhelm von hirsau, in den Studien und Mittheislungen aus dem Benediktiners und Cistercienservoken, 7. Jahrg., Bb. 1 (1886), 50—79. 269—292. Schmieder, Aphorismen 400. 565.

<sup>2</sup> Bgl. Beimbucher, Orben 1, 105-123.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mansi l. c. 14, 70, n. XIX.

<sup>4</sup> Regula S. Patris Benedicti iuxta antiquissimos codices, ed. Edmund Schmidt (Regensburg 1892) 98.

<sup>5</sup> Bruno Albers, Hirsau und seine Gründungen vom Jahre 1073 an, in der Festschrift bes beutschen Campo Santo S. 115—129.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Migne, Patr. Lat. 149, 637.

keit der Oblation eines Anaben von deffen Selbstbestimmung nach vollendetem vierzehnten Lebensjahre abhängig gemacht 1.

Bon Clugny ging auch eine andere wichtige Aenderung aus, welche die Berfaffung bes Benebittinerordens betraf. Das Inflitut ber Laienbrüder mar der Regel Beneditts fremd; das Laienelement ift in den erften Klöftern bes heiligen Stifters allerdings vorherrschend gewesen, aber es bilbete keine eigene bon ben wenigen Prieftermonden verschiedene Rlaffe. Laienbruder ober Conversen finden sich zuerst in dem von dem hl. Johannes Gualbertus 1038 geftifteten Orden von Ballombrofa. Clugny führte gleichfalls Converfen ein; von Clugny ging die neue Einrichtung bald in den ganzen Orden über. Das erfte deutsche Rlofter, welches Laienbrüder aufweift, ift Hirfau, wo fie durch ben Abt Wilhelm Eingang fanden. In hirfau waren unter Diefem Abt drei Rlaffen von Rlofterleuten vertreten. Man unterschied Brieftermonche, beren Zahl auf 150 anmuchs, Laienbrüder, die zwar auch Gelübde hatten, aber keine Cleriker maren, und dienende Brüder, welche ihre weltliche Rleidung beibehielten und für niedrigere Berrichtungen verwendet wurden. brüder betraute man auch mit der Ausführung von Bauten und sonftigen fünftlerischen Arbeiten. Unter ihnen gab es Manner aus ben vornehmften Familien 2.

Eine merkwürdige Erscheinung waren die sogenannten Schottenklöster in Deutschland, Benediktinerstiftungen, welche sich aus Iren zusammensesten, die man damals Schotten nannte 3. Bekannt ist der Wandertrieb des irischen Bolkes, der schon im sechsten und siebenten Jahrhundert eine beträchtliche Zahl von Pilgern und Missionären auf das Festland geführt hat 4. In Köln war berühmt der Irenconvent zu St. Martin, dessen Ansänge bis in das ausgehende siebente Jahrhundert zurückreichen. Als aber im Jahre 1103 der letzte irische Abt Alcoldus starb, ging die Oberleitung an deutsche Aebte über, und die irischen Mönche verschwanden allmählich 5.

Die Luft am Wandern, verbunden mit dem Berlangen, an fernen hei= ligen Stätten zu beten und Gott dem Herrn zu dienen, bestimmte um das Jahr 1070 die drei iroschottischen Benediktiner Marian, Johannes und Candidus, ihre Heimat zu verlaffen. Gine Zeitlang weilten sie in Bamberg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Migne l. c. 216, 628. Bgl. Joh. Rep. Seibl, Die Gott-Berlobung von Kinbern in Mönchs- und Ronnenklöftern. Eine kirchenrechts-geschichtliche Untersuchung (München 1872). 67—88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und Ciftercienferorden 12 (1891), 576—578. Schmieder, Aphorismen 567.

<sup>3</sup> Bgl. bas Gloffarium von Du Cange-Fabre s. v.

<sup>4</sup> Bgl. Schmieber a. a. O. 388.

<sup>5</sup> Bellesheim, Geschichte ber tath. Rirche in Irland 1, 309-310.

bann zogen sie nach Regensburg. Ihre anfängliche Absicht war, nach Rom ju pilgern. Doch diefen Plan gaben fie auf; vielleicht hat ihr Landsmann Mercherbach, ber in Regensburg als Inclufe ober Rlausner lebte, bagu ben Unftoß gegeben. So entftand um bas Jahr 1075 in Regensburg eine flösterliche Anfiedlung ichottischer Benedittiner in Deutschland. fünfzehn Jahren ward das St. Jakobsklofter vollendet, welches das Mutterflift, wenn nicht aller, fo boch ficher faft aller fpatern Schottenklöfter in Deutsch= land geworden ift 1. Man gählt gewöhnlich zwölf. Die bedeutendsten maren ju Burgburg, Nurnberg, Gichftatt, Erfurt und Wien 2. Auch die Stabte Dels in Schlefien und Memmingen in Schwaben befagen Schottenklöfter. Laut einer Bulle des Babftes Lucius III. vom Jahre 1185 B hatte der Abt des St. Jatobeklofters in Regensburg die Oberaufficht über alle aus biefem Stift hervorgegangenen Pflanzungen 4, beren Borfteber fich jahrlich einmal in St. Jakob einzufinden verpflichtet murben, um etwaige Beisungen und Rügen entgegenzunehmen. Doch hinderte Diefe Borfchrift nicht, daß die Schotten= flöfter mahrend des dreizehnten Jahrhunderts entarteten 5.

Es war dies das Schickal eines starken Bruchtheils des Benediktinersordens überhaupt. Zwar hat es an guten Mönchen und an guten Aebten nie gefehlt 6. So wird beispielsweise der reine Charakter Bertholds II. von Admont (1242—1259) gepriesen, dessen, unvergleichliche Sanstmuth und herzensgüte die Gegner der Kirche und die Feinde des Ordenslebens mehr im Zaume hielt und von Gewaltthätigkeiten abschreckte, als der strengste Richtersspruch im stande gewesen wäre'. Abt Gerung von Melk (1273—1281)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. G. A. Renz, Beiträge zur Geschichte ber Schottenabtei St. Jakob und bes Priorates Weih St. Peter (O. S. B.) in Regensburg (Studien und Mittheilungen aus dem Benebiktiner- und Ciftercienseroben 16 [1895], 64—84) 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Frieß, Stubien 2, 45-47. 

8 Bei Migne 1. c. 201, 1349.

<sup>4</sup> Dazu gehörte bas Stift Memmingen, gegründet von Herzog Welf VI. 1168. Bgl. Abler, Welf VI. 78. 1297. 153, n. 114. Baumann, Geschichte bes Allgaus 1, 384—385.

<sup>5</sup> Ueber die meisten beutschen Schottenklöfter handelt gründlich und mit reicher Literaturangabe Bellesheim in seinem großartigen Werke: Geschichte der katholischen Kirche in Irland 1, 338—346. Bgl. serner Wattenbach, Die Congregation der Schottenklöster in Deutschland, in der Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst, herausgegeben von F. v. Quast und H. Otte, 1 (Leipzig 1856), 21—30. 49—58. Janner, Bischse von Regensburg 1, 566—570. v. Walberdorff, Regensburg 398—400. C. Wolfsgruber im Kirchenlezikon  $10^{\circ}$  (Freiburg i. B. 1897), 1905—1907. Sines "elenden und häusig berauschten" Schottenpriesters in Köln gedenkt Cäsarius von Heisterbach, Dial. mirac. 6, 5; ed. Strange 1, 353.

<sup>\*</sup> Multos amicos tam in ordine nostro quam in ceteris ordinibus religiosis Christus habet, sagt ber Cistercienser Cäsarius von Heisterbach, Hom. sest. 212.

<sup>1</sup> Wichner, Geschichte bes Benebictiner-Stiftes Abmont 2, 97.

ift eine liebenswürdige Erscheinung; seine Friedfertigkeit und seine verfohn= liche Gefinnung haben bas Stift, beffen Leitung ihm übertragen mar, por mancherlei Dighelligkeiten bewahrt. Er blieb seinem Grundsage treu: ,Diener Bottes follen nicht ftreiten.' 1 Abt Berthold, zuerft in Michelbeuern (1224 bis 1229), bann in Abmont (1229-1231), zulet in St. Beter zu Salzburg (1231-1242), wird bon ben Chroniften als ein bortrefflicher und fein gebildeter Mann geschildert 2. In dem Beterskloster zu Erfurt hatte fich am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts die ftrenge Ordenszucht nicht unmerklich gelodert; Abt Beinrich murbe 1250 feines Amtes entsett. Aber dem zweiten Nachfolger desselben, dem tüchtigen Abte Andreas, gelang es, mabrend einer sechsundvierzigjährigen, segensreichen, allerdings oft mubevollen Regierung die geiftigen und materiellen Interessen des Klosters wieder zu heben 3. Biographen bes Abtes Ulrich von Zwiefalten in Schwaben (1267—1282) wiffen seine Rlugheit und Beiligkeit zu rühmen; er führt ben Beinamen ,ber Selige' 4. Abt Bernhard II. von Benediktbeuern (1236—1246) war tugendhaft und gelehrt, seine Stellung indes ungemein schwierig. Wie über Benediktbeuern 5, fo brachte ber große Rampf zwischen Raifer und Babft auch über viele andere Klöster namenloses Weh. Denn ihre Anhänglichkeit an den Heiligen Stuhl gab den staufisch gefinnten fürftlichen und adeligen Nachbarn erwünschte Gelegenheit, sie zu berauben. Um sich von Diesen Drangfalen zu befreien, trat Quitold II., Abt bes Stiftes Zwiefalten, jur faufischen Bartei über, ohne baburch fein Ziel zu erreichen. Er wurde bom Convent bei dem erzbischöflichen Gericht in Mainz angeklagt und im Jahre 1244 abgesett. Sein Nachfolger Werner hat fich burch große Mild= thatigkeit ben Beinamen eines Baters ber Armen verdient. Die ftaufische Partei jedoch nahm für die Absetzung Luitolds furchtbare Rache. schaften bes Rlofters murben schonungslos vermuftet, die Ginwohner theil= weise gemartert und getöbtet, bas Stift selbst 1245 erobert und berbrannt, fo daß die Bewohner besselben in andere Rlöfter flüchten mußten. Denn jum Wiederaufbau fehlte es an Geld, und nur mit Mühe gelang es bem

<sup>1</sup> Reiblinger, Melt 1, 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Willibalb Hauthaler, Abstammung und nächste Berwandtschaft des Erzbischofs Eberhard II. von Salzburg (Programm des Collegium Borromäum zu Salzburg, Salzburg 1876) 39<sup>3</sup>. Ueber andere ausgezeichnete Aebte in österreichischen Benediktiner= Köstern vgl. Frieß, Studien 3, 18—32.

<sup>\*</sup> Böckner, Das Petersklofter in Erfurt 12—13. Bgl. Nikolaus von Bibra, Carmen satiricum B. 1483; ferner Kirchhoff, Erfurt 16048.

<sup>\*</sup> Karl Holzherr, Geschichte ber ehemaligen Benebiktiner- und Reichsabtei Zwiefalten in Oberschwaben (Stuttgart 1887) 49.

<sup>5</sup> Daffner, Benedittbeuern 39.

Abte Werner, sich und den Seinen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen. Im Jahre 1250 brach ihm der Kummer dos Herz. Seine beiden Rachfolger dankten ob der fortdauernden schweren Bedrängnisse rasch ab. Erst dem Abte Berthold von Wildest glückte es, mit Hilse des Königs Wilhelm von Holland das Klostergebäude von neuem zu errichten und die Mönche zurückzuführen.

Das Stift Einsiedeln lag zwar bem Schauplat des großen firchen= politischen Rampfes fern; indes mit den Schwygern hatte es zwischen 1114 und 1350 ben sogenannten Marchen= ober Grenzstreit zu bestehen, burch ben es zwei Quadratmeilen und damit die Salfte feines Befiges verlor, aber doch seine Selbständigkeit und Freiheit rettete. Die Aebte, welche mahrend Diefes Streites dem Rlofter vorstanden, waren fast durchwegs tüchtige Bralaten. Gine folimme Ausnahme machte Ulrich I., Graf von Rapperswyl, ber im Jahre 1192 durch ben Ginfluß feines Betters die Abtei erhielt. 3m Jahre 1206 hat ihn der Convent wegen Unwürdigkeit und schlechter Berwaltung abgesett. Seine Fehler wurden gut gemacht burch drei achtungs= werthe Manner, welche ben Ernft ihrer Zeit und ber Orbensregel erfaßt haben. Es find die Aebte Berthold Freiherr von Waldsee (1206-1213), Anselm Freiherr von Schwanden (1233—1267) und beffen gleichgefinnter Reffe Johann I. (1298—1327). Unter Johanns Regierung tobte ber Marchen-Tropdem entwickelte biefer mahre Ordensmann eine ftreit am wildeften. weithin reichende fruchtbare Thatigkeit. Er beforberte bie Studien, beren eifrige Pflege in ben alten Stiften ftets ein Beweis bon guter Bucht gewesen ift, und die Bolksseelsorge. Hauptsächlich ließ er fich als echter Benediktiner die Reier des Gottesdienstes und die würdige Abhaltung des canonischen Stundengebetes angelegen fein 2. Die Aebte von Muri erhielten mahrend bes gangen breizehnten Jahrhunderts ihr Stift auf einer gewiffen Sobe ber Disciplin 3. Die Aebte von Georgenberg in Nordtirol: Sigebot (1204-1207), Werner (1212—1242), Hartwig (1249—1271), Konrad II. (1271—1287)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karl Pfaff, Geschichte bes Klofters Zwiefalten, in bem Württembergischen Jahrbuch 1851, 82.

<sup>\*</sup> Aussührlich über ihn Kingholz, Einstebeln unter Abt Johannes I. von Schwanden. Bgl. ferner "Zeben und Wirten des hl. Meinrad' 174—183. Kingholz, Wallfahrtszgeschichte Unsere Lieben Frau von Einstedeln (Freiburg i. B. 1896) 16—17. Die viel umstrittene Frage: "Wozu dienten die Doppelchöre in den alten Kathedral-, Stiftsund Klostersirchen?" hat Johann Michael Kratz (in der Zeitschrift des Harz-Vereins 10 [1877], 216—225) mit Kücksicht auf den Brauch der Benediktiner dahin beantwortet, daß der Westchor für Matutin und Laudes (Abendandacht), der Ostchor für das Morgensofficium bestimmt war.

<sup>3</sup> Riem, Muri 1, 125-134; vgl. 184.

und Cberhard II. (1291—1292), werden als ,fürtrefflich, fromm, finnreich und verständig, in groffem Ansehen bei meniglich' geschildert 1.

Aus unzweiselhaft gutem Geiste waren die zahlreichen Gebetsverbrüderungen hervorgegangen. Es sind dies Bereinbarungen gewesen, durch welche sich kirchliche Genossenschaften, auch Domkapitel, zu gegenseitiger geistlicher Hilfe verpslichteten. Diese Hilfe bestand im Gebet und in der Aufopferung guter Werke, die übrigens häusig zugleich den Armen zu statten kamen. Eine derartige Gebetsverbrüderung bestand z. B. zwischen Hirsau, St. Blasien und Muri<sup>2</sup>. Solche Bündnisse, an denen sich nicht selten Laien betheiligten, hatten ferner, um nur einige zu nennen, St. Beter in Salzburg, Admont, Brüsening (Brüssing) in der Oberpfalz, Melt, Benediktbeuern, Tegernsee, Weihenstehhan in Oberbayern, Michelsberg zu Bamberg, St. Gallen, Saalfeld, Lorsch an der Bergstraße, das Chorherrenstift St. Florian in Oberösterzeich mit einem Kloster oder mit mehreren andern geschlossen <sup>8</sup>.

Um das Jahr 1230 ging Hugo von Rothenburg, Abt zu Murbach im Elsaß, mit dem Abte von Luzeuil ein Freundschaftsbündniß ein und gründete einen Gebetsverein zwischen beiden Klöstern. In den Statuten heißt es: "Rommt der Abt von Luzeuil in das Kloster Murbach, so kann er nach Gutzbünken Capitel halten und eines Abtes Stelle vorschriftsmäßig vertreten. Daszselbe darf auch der nach Luzeuil reisende Murbacher Abt alldort thun. Wollen Murbacher Brüder zu Luzeuil sich aufhalten, so wird man sie wie jene, die daselbst Proseß abgelegt haben, aufnehmen, und umgekehrt, wenn Wönche von Luzeuil zu Murbach anklopfen. Stirbt ein Abt von Murbach, so soll ein Trauergottesdienst für ihn in der Kirche von Luzeuil gehalten werden.

<sup>1 [</sup>Podftaller,] Chronit ber Benediktinerabtei St. Georgenberg, nun Fiecht in Tirol (Innsbruck 1874) 16-39.

Dito Hafner, Berbrüberungsvertrag zwischen Hirfau, St. Blasien und Muri, in ben Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und Cistercienserorden 17 (1896), 3—14. Bgl. Georg Zappert, Ueber sogenannte Berbrüderungsbücher und Rekrologien im Mittelalter, in den Sitzungsberichten der Wiener Atademie, philos. hift. Klasse 10 (1853), 417—463; 11 (1854), 5—42. Frieß, Studien 2, 67—68. Abalbert Schner, Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen dis zum Ausgange des karolingischen Zeitalters, Regensburg 1890; mit reicher Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Das Verbrüderungsbuch des Stiftes St. Peter zu Salzburg aus dem achten bis dreizehnten Jahrhundert. Mit Erläuterungen herausgegeben von Th. G. v. Karajan. Wien 1852. Wichner, Abmont 2, 152. Keiblinger, Melt 1, 295. Daffner, Benedittbeuern 52. Lahner, Michelsberg 181. Falt, Lorsch 96—97. 211, Nr. 185. Ders., im "Katholit" 48 (1868 I), 584—592. Albin Czerny, Das älteste Tobtenbuch des Stiftes St. Florian, in dem Archiv für öfterreichische Geschichte 56 (Wien 1878), 257—367. Ein Berzeichniß von Nekrologien öfterreichischer Klöster s. bei Sebastian Brunner, Die Predigerorden in Wien und Oesterreich (Wien 1867) S. III—IV.

sgleichen zu Murbach, wenn ein Abt von Luxeuil mit Tod abgeht. Auf sie Rachricht, daß ein Mönch in einem oder dem andern Kloster dahingeschieden ist, sollen alsobald die Gloden geläutet, sieben Officien und sieben Wessen für ihn im Convent gelesen werden. Jeder Priester liest eine besondere Wesse für ihn. Diejenigen, welche nicht Priester sind, beten fünfzig Psalmen. Für alle im Berlause des Jahres verstorbenen Witglieder beider Häuser wird jährlich am Tage nach Allerheiligen ein seierlicher Trauergottessienst celebrirt.

Diefen Lichtseiten ber Benedittinerklöfter des dreizehnten Jahrhunderts entsprachen leider 'tiefe Schatten des wirtschaftlichen und religiösen Lebens. Der Exabt Cafarius von Prum in der Gifel fcrieb im Jahre 1222 die Worte nieder: "Die religiose Bucht brachte Reichthum, aber ber Reichthum hat die religiöse Bucht zerftort, und als diese zerftort war, schwand zugleich auch der Reichthum. 2 Un der Zerrüttung vieler Klöfter trugen die traurigen politischen Berhältniffe einen guten Theil ber Schuld. Der alte Chronift bes Stiftes heiligkreuz in Donauwörth fagt von der Zeit, da Philipp von Schwaben und Otto IV. als Thronrivalen sich gegenüberstanden: "In Germania war kein obrift haupt. . . . Die Fürften bes Reichs ftarben heifig. . . . Der Gehorsam war verschwunden, die Einigkeit lag verachtet, die geiftlich Bucht war zu grund gegangen. Gin jeber thut, schaffet und handelt, was ihn recht getaugt. Und so das Geiftlich also hinfehlt, so gabt zwungener weis das Zeitlich hinnach. Es kamen die Clöfter in folliche Armuth, daß fie fich unterftunden, [um] sollichen Schaden zu wehren, die Zins und Einkommen zu theilen. Ein Theil gehörte in die Kammer des Pralaten, der andere dem Convent. Davon mar einer jeden Berson eine Summa Gelts gereicht, das nannten sie ein Leibting. Mit bemfelben mocht er thun, mas er wollte. Da war das Gift der Rerfterlichkeit.'3

Mit den hier geschilderten Verhältnissen steht in Einklang, daß eine beträchtliche Zahl von Benediktinerklöstern während des dreizehnten Jahrhunderts arg verschuldet war. Zu den allgemeinen wirtschaftlichen Ursachen, welche auch für viele Bisthümer verderblich wurden 4, gesellten sich bei Klöstern noch manche andere, besonders ihre oft so schmählich gemißdrauchte Gast-

<sup>1</sup> Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins 1894, 175—176. Gatrio, Murbach 1, 280—281.

<sup>2</sup> Mittelrheinisches Urkundenbuch 1, S. 1556. Sbenfo Cafarius von Heisterbach, Hom. 3, 96.

<sup>3</sup> Bei Königsborfer, Hl. Kreut 1, 73. Bgl. Kiem, Muri 1, 134. Daffner a. a. O. 42.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 18.

freundschaft 1 und die Berichleuderung ber geiftlichen Guter. Finanziell berabgekommen und verschuldet waren beispielsweise St. Bantaleon in Röln, Michels= berg in Bamberg, St. Gallen, das Abt Berchtold von Falkenstein (1244 bis 1262) für einige Zeit gehoben hat, Murbach, St. Jakob in Luttich 2, Die Reichsabteien Prüm, Werden und Fulda. "Es ift noch nicht lange ber," erzählt Cafarius von Beifterbach, ,daß einem unserer Laienbruder, welcher in ber Rirche bes hl. Bonifatius zu Fulba umberging, einer ber bortigen Monche bie Ueberbleibsel ihrer Schätze zeigte und die verschiedenen Chore, indem er fagte: "Sieh, Bruder, einstens war hier eine so große Menge von Monchen, daß die Chore sich gegenseitig abwechselten und daß zu keiner Stunde des Tages oder der Nacht das Lob Gottes je verftummte. Aber jest find wir kaum achtzehn, und wir haben tein Brod zu effen." Und mit Recht', fügt Cafarius bei. "Solange bie Monche bemuthig waren und in ihrer Rleidung wie in ihrer Handlungs= weise Büger, hatten fie fette Pfründen. Seitdem fie koniglich ju fein anfingen, haben sie billigerweise auch höfisch magere Pfründen.'3 Das altberühmte Rlofter Burticheid mar dem Aussterben nabe. Die Bahl der Monche fant schließlich auf fünf herab, und die Berschuldung hatte einen so hohen Grad erreicht, daß niemand mehr Luft hatte, fich aufnehmen zu laffen. Die Zuftande spotteten jeder Reform. Erzbischof Engelbert der Beilige von Köln nahm baber eine völlige Umwandlung bor und raumte bas Stift ben eifrigen Cifterciensernonnen bom Salvatorsberge bei Machen ein 4.

In Burtscheid war alle klösterliche Zucht und Sitte geschwunden. Auch in andern Stiften fehlte es stark in diesem Punkte, wenngleich das Uebel nicht überall zu derselben Höhe gediehen ist. Bezeichnend für vieles ift der Umstand, daß sich die Untergebenen mehrfach gegen ihre Vorgesetzten auflehnten und sogar zu Thätlichkeiten fortreißen ließen. Zu St. Georgen auf dem Schwarzwald "macht ein Conventherr eine Prädig und Conspiration unter den Brüdern, daß der frumm Abt von einem Conventual unversehnslich tödtenlich wund geschlagen worden'. Diese Schlägerei fand am Vorabend von Christi himmelfahrt, wahrscheinlich im Jahre 1279, statt. Bald danach wurde für das dem Stift St. Georgen unterstehende Kloster Luxheim im Elsaß die Bestimmung erlassen, daß der Abt von St. Georgen die Ent=

<sup>1</sup> Bal. Sugenheim, Staatsleben 1, 372-387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nieberrheinisches Urkundenbuch 2, Nr. 302. 597. Lahner, Michelsberg 128. Bütler, Abt Berchtolb 8. 32. Urkundenbuch von St. Gallen 3, Nr. 1100, S. 290. Urkunde von 1291, April 16, in dem Geschichtsfreund 1 (1843), 208—212. Reineri Annales sancti Jacodi Leodiensis ad 1202 (Mon. Germ. SS. 16, 656, 2—9. 22—35).

<sup>\*</sup> Cafarius von Heifterbach, Hom. 3, 97. Ueber die Art, wie die Klöfter oft Reichsabteien wurden, vgl. v. Maurer, Frohnhöfe 3, 540—541.

<sup>4</sup> Niederrheinisches Urfundenbuch 2, Nr. 98. Fider, Engelbert ber Beilige 95.

icheidung über schwere Berbrechen haben follte, 3. B. ,wenn einer ben andern aufs Blut verlett' 1. Bon einigen Abmonter Monchen und Laienbrüdern beißt es in einer Bulle Papft Innoceng' IV. vom Jahre 1252, daß fie gleichfalls gegen ben Abt fich verschworen, untereinander Sand angelegt und mit grober Berletung des Gelübdes der Armut Eigenthum erworben hatten 2. Die Schwierigkeiten find indes burch bas birecte Ginschreiten bes Papftes nicht beseitigt worden. Abt Ulrich I., welcher 1262 bie Regierung bes Stiftes übernommen hatte, erfuhr die feindselige Gesinnung ber Brüber in solchem Mage, daß er die Inful, welche fich für ihn zu einer Dornenkrone geftaltet hatte', im Jahre 1268 ablegte 3. Der Berfaffer ber Bafeler Annalen berichtet zum Jahre 1273: Die Canoniker von Murbach' — so nennt der Annalift die Benediktinermonche der Fürftabtei - ,haben ihren Abt geprügelt, daß es zu Blutvergiegen tam.'4 Rach ben größern Jahrbuchern von Rolmar foll Diefer Abt Berthold von Steinbrunn ein Berftorer bes Orbenslebens und ein unglaublicher Berschwender ber Rloftergüter' gewesen sein 5. zweifelhaft, ob die Anklage in ihrer ganzen Schwere zutrifft. Als Thatfache fteht indes fest, daß er bei der Aufnahme den Abel außerordentlich begunstigt hat, eine Magregel, welche, wie in ben Domkapiteln, so auch in ben Rlöftern häufig bon nachtheiligen Folgen begleitet war. Denn die Rudficht auf hobe Geburt verschloß nicht selten das Auge gegen Unwürdigkeit und Unwissen= heit. In Stift Murbach gab es bereits eine Ahnenprobe bis ins vierte Blied 6. Auch in Fulda nahm man feit bem dreizehnten Jahrhundert nur Jünglinge aus bem bobern Abel auf. In Muri war ber niedere Abel bertreten, neben ihm ber Bürger= und Bauernftand 7. In Ginfiedeln gereichten die drei großen Aebte Berthold, Anselm und Johann I., fämtlich Freiherren, mahrend beg breizehnten Jahrhunderts bem Stift zur Ehre 8, nicht minber am Anfang des vierzehnten Jahrhunderts der Convent, deffen berufstreue Dit= glieder burchweg aus ebeln Familien ftammten 9. In St. Gallen mar Abt Berchtold von Falkenftein allerdings ein ftrenger herr und ftrafte die Bergeben seiner Conventualen mit unerbittlichem Ernft, felbft wenn ber Schuldige

<sup>1</sup> Martini, St. Georgen 25-26.

Die Bulle fteht bei Bichner, Abmont 2, 331, Rr. 177; vgl. S. 104.

<sup>3</sup> Wichner a. a. D. S. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mon. Germ. SS. 17, 195, 32—33. <sup>5</sup> Ibid. 212, 23—25.

Gatrio, Murbach 1, 310. 387. — "Das Ueberhandnehmen des Abels und ber vornehmen Bürgergefchlechter in den Abteien . . . bilbeten den Keim der allmählichen Schwächung und Auflösung der Ordenszucht für die nächsten Jahrhunderte" (Schmieder, Aphorismen 572).

<sup>7</sup> Riem, Muri 1, 186. 8 Bal. oben 57.

Bingholg, Ginfiebeln unter Abt Johannes I. 16.

ein Verwandter gewesen wäre. Ob indes damit wahrer Ordensgeist gepstegt wurde, ist eine andere Frage. Abt Berchtold hatte, als er zum Vorstand des Klosters gewählt wurde, das Amt des Pförtners versehen, entsaltete während seiner Regierung eine großartige kriegerische Thätigkeit, liebte es zudem, sich mit Pracht und hösischem Ceremoniell zu umgeben 1: alles Dinge, welche keineswegs geeignet waren, die ascetischen und literarischen Traditionen des Benediktinerordens zu fördern. Am Schlusse einer St. Gallener Urkunde vom 31. Januar 1291 stehen mehrere Namen von Conventualen des Stistes, welche des Schreibens unkundig waren, darunter der Abt 2.

Sehr trübe Erfahrungen scheint Arnold, ber Abt bes Johannisklosters ju Lübed, gemacht zu haben. In feiner Chronit ift zum Jahre 1184 ein Rabitel überschrieben: "Bon bem berabscheuungswürdigen Hochmuth ber Monche". "Webe bir, Sochmuth!" ruft ber Berfaffer aus. "Im himmel zwar bift bu geboren, aber mit beinem Bater, bem Teufel, bift bu in die Tiefe des Ab= grundes gestürzt, und je bober du vorher ftandest, desto tiefer mar bein Fall. . . . Doch was haft bu mit Geiftlichen zu schaffen? was mit benen, beren öffentlicher Beruf die Religion ift und die mit ben verschiedenen Graden bekleidet Diener bes Herrn heißen? ober mit benen, welche im Briefterftande stehen und bem Berrn in aller Beiligkeit und Gerechtigkeit ju bienen icheinen? . . . Ift es bir etwa noch zu wenig, daß du dies gethan haft, so daß du auch die Schar der Monche anzufallen gewagt haft, indem du fie antreibft, in Hoffart zu leben, daß fie Chrifti fanftes Joch und leichte Laft zu tragen verschmaben, bein Joch aber gerne auf fich nehmen, Schmaufereien und Zechereien frohnen, in üppigem Leben babinwandeln, fich burch fleischliche Lüsternheit und Begehrlichkeit vor Gott fortwährend befleden?" Später, jum Jahre 1191, beißt es: "Die Regel eilt bem Berfalle fo fehr zu, daß heutzutage faft niemand mehr weiß, was Regel ift, sondern jedermann nur die Entstellung der Regel fennt. 4 3

Der Abt Albert von Stade hatte sich, um eine Erneuerung seines verwahrlosten Klosters anzubahnen, an Papst Gregor IX. gewendet und von diesem eine Bulle erwirkt. Aber alles war umsonst. Die Gemüther wurden aufgeregt; von Besserung keine Rede. Da der Abt in einem solchen Hause nicht länger weilen mochte, trat er im Jahre 1240 in den Franziskanerorden über. Er hat selbst diese Borgänge in seiner Chronik geschildert 4. Ueber die

<sup>1</sup> Butler, Berchtolb von Faltenftein 3. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urkundenbuch ber Abtei St. Gallen 3, S. 264, Nr. 1074. Aehnlich in ben Urkunden von 1293, December 6, und von 1297, April 18; a. a. O. S. 277, Nr. 1083, und 292, Nr. 1100.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mon. Germ. SS. 21, 153, n. 10; 188, n. 13.

<sup>4</sup> Annales Stadenses ad a. 1240 (Mon. Germ. SS. 16, 366-367).

Zustände der Abtei Lorsch an der Bergstraße erging sich Papst Innocenz IV. 1245 in Ausdrücken eines Abscheues, welcher der Steigerung kaum fähig war. Das Kloster wurde schließlich dem Prämonstratenserorden übergeben.

Die Pähfte waren vom Beginn des Jahrhunderts an bemüht gewesen, den Unordnungen ein Ende zu setzen, welche im Benediktinerorden überhand genommen hatten. Innocenz III. erließ zunächst für Subiaco ein Reformdecret, das bald zur allgemeinen Rechtsnorm wurde 2. Sodann erging durch das Lateranconcil 1215 die wichtige Berfügung, daß in Zukunft von drei zu drei Jahren Ordenskapitel nach Reichen oder Provinzen abzuhalten, serner daß sämtliche Wönchs= und Konnenklöster von tauglichen Personen im Ramen des Papstes zu visitiren und zu reformiren seien 3. In demselben Sinne wirkte Honorius III. 4, welcher zudem die Abhaltung jährlicher Kapitel verordnete 5.

Diesen Bestimmungen zufolge fanden wohl in Deutschland mehrere Kapitel statt <sup>6</sup>, aber weder diese Kapitel noch die für den ganzen Orden verbindlichen Statuten des Cardinal-Legaten Hugo von St. Sabina 1252 <sup>7</sup> waren im stande, dem Orden in seiner Gesamtheit während des dreizehnten Jahrhunderts den Geist des heiligen Stifters einzuslößen. Zeuge dessen sind die Klagen, welche auf mehreren Diöcesan= und Provincialspnoden über die fortgesetzte Bernach= lässigung der Regel in einer bedeutenden Anzahl von Klöstern erhoben wurden <sup>8</sup>.

Was in frühern Jahrhunderten der Benediktinerorden für Deutschland gewesen ist, das waren im zwölften und dreizehnten Jahrhundert die Prämonstratenser, eine Reform der regulirten Chorherren, und namentlich die Cister-

<sup>1</sup> Bohmer-Will, Regeften 2, S. 298, Nr. 626. Bgl. Falt, Lorich 92-96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 6. X. 3, 35.

<sup>\*</sup> c. 7. X. 3, 35. Auch bei Mansi, Conciliorum collectio 22, 999—1002. Schmieber, Orbensreform 5—11. Ueber frühere Orbensrapitel vgl. U. Berlière, Les chapitres généraux de l'ordre de S. Bénoit avant le IV° concile de Latran (1215), in ber Revue bénédictine 8 (1891), 200—264.

<sup>4</sup> c. 8. X. 3, 35.

<sup>5</sup> Schmieber, Orbensreform 16-19. Derf., Aphorismen 571.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Schmieber, Orbensreform 27—30. 58—60. Ders., Aphorismen 571—572. U. Berlière, Les chapitres généraux de l'ordre de S. Bénoit du XIII<sup>o</sup> au XV<sup>o</sup> siècle, in ber Revue bénédictine 9 (1892), 545—557.

<sup>7</sup> U. Berliere, Bistationsrecesse bes Benebiktinerklosters St. Trond aus dem Jahre 1252 und Statuten des Cardinals Hugo von St. Sabina, in den Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cistercienservorden 16 (1895), 590—598.

<sup>8</sup> Bgl. Wiener Synobe 1267, bei Mansi l. c. 23, 1174, n. XIII. Salzburger Synobe 1274, bei Keiblinger, Melk 1, 366. Schmieber, Orbensreform 41—58. Heimbucher, Orben 1, 129—134.

cienser, eine Reform der Benedittiner. Die Leiftungen Dieser beiden Orben für die Seelsorge, für die Chriftianifirung und für die Rolonifirung Deutsch= lands find nur ichwer einer Ueberichatung fabig 1. In einzelnen Fällen gelang es ben Bramonftratenfern, die wirtichaftlich fo boch veranlagten Ciffercienser sogar ju überflügeln. Schlägl in Oberöfterreich mar ju Anfang bes breizehnten Jahrhunderts von Cifterciensern des Rlofters Langhaim in Franken besiedelt worden. Sieben und ein halbes Jahr harrten fie unter ben größten Mühfeligkeiten aus: oft gebrach es ihnen an Speife, auch an ber nothwendiaften Rleidung. Ein Abt und ein Bruder fielen bem hunger und ber Ralte gum Opfer. Da fagten die noch übrig gebliebenen ben Entschluß, die unwirtliche Gegend zu verlaffen und nach Franken gurudzukehren. In ftiller Nacht find fie mit ihren Buchern, Relchen und Rirchenornaten beimgezogen. Convent von Langhaim aber liegen fich durch teine Bitten bewegen, das gefahrvolle Unternehmen noch einmal zu versuchen. Anftatt ihrer traten 1218 die ,weißen Brüder' ober Pramonftratenfer des baperifchen Rlofters Ofterhofen ein 2.

Ein schönes Lob ist den Prämonstratensern von Papst Innocenz IV. im Jahre 1245 gespendet worden. Es handelte sich um die Neubesetzung des gesunkenen Benediktinerstiftes Lorsch an der Bergstraße. Man dachte zunächst an Sistercienser, die aber in kurzem das Kloster wieder verließen. "Endlich", sagt der Papst, "haben wir Männer nach unserm Herzen gefunden, welche sür jene Gegend und deren Bewohner vollkommen passen, nämlich die Prämonstratenserbrüder des Allerheiligenklosters in der Diöcese Straßburg. Diese haben nicht allein das Zeugniß eines unbescholtenen Wandels, sondern . . . sie sind auch in allen mechanischen Künsten wohl zu Hause und sehr erfahren." Ihnen solle das Kloster Lorsch übergeben werden. An die Stelle der "schwarzen Wönche" sollen die "weißen" treten, damit sie "durch den Glanz ihrer guten Werke und durch ihr strahlendes Tugendbeispiel jene bisher verfinsterte Gegend erleuchten".

Für die Zeitgemäßheit der Ciftercienser sprach ihre rasche Berbreitung; sie glichen hierin dem Benediktinerorden, aus dem fie hervorgegangen, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Bb. 1, besonders 9-10. 14-15. 86-108, und die beiben Abhandlungen Leskers über die ersten Glaubensboten in Medlenburg.

<sup>2</sup> Laurenz Pröll, Geschichte bes Prämonstratenserstiftes Schlägl im obern Mühlviertel (Linz 1877) 20—23. Juritsch, Babenberger 458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. oben S. 63 und 1, 171—172. Ferner Falf, Lorsch 105. Neuere Literatur über die Prämonstratenser bei Franciscus Danner, Catalogus totius sacri, candidi, canonici ac exempti Ordinis Praemonstratensis ineunte anno 1894 (Junsbruck) 130—134. Dazu das reichhaltige bio-bibliographische Legison von Léon Goodaerts (Écrivains, artistes et savants de l'Ordre de Prémontré. Bruxelles 1899), dessen erste sechs Bogen mir vorliegen.

aber im breizehnten Jahrhundert in rudläufiger Bewegung begriffen mar. Auf dem Gebiet, welches das heutige Deutschland, Defterreich und die Schweiz umfaßt, gablte ber Benedittinerorden im Jahre 1200, also nach fast fünf= hundertjährigem Bestande in Deutschland, zweihundertundfünfzig selbständige Mönchsabteien. Im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts fanden nur zwei Neugründungen ftatt, mahrend vierzehn Alöster eingingen und andern Orden übergeben murben. Die Zahl ber selbständigen Benediktinerabteien belief fich mithin im Jahre 1300 auf zweihundertundachtundbreißig 1. Das erfte Ciftercienserklofter auf deutschem Boden war Altencamp in der Diöcese Röln, gegründet 1123 von Morimond 2, welches 1115 vom Mutterklofter Citeaux ausgegangen ift. Citeaux erhob fich 1098. In demfelben Jahre wie Morimond entstand als zweites Tochterkloster von Citeaux die berühmte Abtei Clairbaux. von der sich 1131 Eberbach in der Diocese Mainz, 1134 himmerode in der Diocese Trier und 1146 Billers in der Diocese Lüttich abzweigten. Deutsche Tochterklöfter von Morimond waren außer Altencamp die Abteien Chrach in ber Diöcese Burgburg (1127), Altenberg in ber Diöcese Röln (1133)8 und Beiligenkreuz in Riederöfterreich (1135). Das Wachsthum bes Ordens auf beutscher Erbe mar fo ftart, daß auf die ersten fünfundzwanzig Jahre breißig Neufchöpfungen kamen. Zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts gab es im Umfang des heutigen Deutschlands, Defterreichs und der Schweiz nahezu hundert Ciftercienserklöfter. Bis jum Ende des Jahrhunderts mar diese Zahl um mehr als breißig geftiegen 4.

Die Cistercienser, welche durch ihre Regel jeder besondern Schirmbogtei enthoben waren und nur den Kaiser, den Beschützer aller Schwachen, als Bogt anerkannten<sup>5</sup>, haben ihre großartigen Erfolge durch strenge Ascese und durch underdrossene, opferfreudige Arbeit erzielt. Sie waren ebenso auß=

<sup>1</sup> Diese Ziffern ergeben sich aus ben Tabellen bei Gabriel Bucelin [pseubonym für Pirmin Lindner], Uebersicht ber Mönchsabteien des Benediktinerordens in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz dis zum Ansange dieses Jahrhunderts, in der Archivalischen Zeitschrift, N. F. 2 (München 1891), 188—288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Einfluß Morimonds auf die deutsche Cultur schilbert Dubois, Geschichte der Abtei Morimond und der vornehmlichsten Ritterorden Spaniens und Portugals. Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt (Münster 1855) 220—242.

<sup>3</sup> Von Altenberg stammten bie beutschen Alöster Lekno (1143) und Lond in Polen; von Lekno ging Obra 1231 aus, das gleichsalls nur mit Kölner Mönchen beseit werden sollte. Heinrich Hodenbeck, Drei kölnische Klöster in Polen, in der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, herausgegeben von Rodgero Prümers, 4. Jahrgang (Posen 1888), 298—311.

<sup>4</sup> Die Anfage ftugen fich auf die grundlegenden Origines von Janaufchet.

<sup>5</sup> Bgl. Bb. 1, 290.

gezeichnet als Ordensmänner wie als Dekonomen 1. Diese lettere Gigenschaft hatte unter andern Reinald von Daffel, Erzbischof von Roln und Bertrauter Raifer Friedrichs I. Barbaroffa, tennen gelernt, der fich ihrer Geschäftsgewandtbeit bediente, um die zerrutteten wirtschaftlichen Berhaltniffe seiner Diocese in Ordnung ju bringen. Ihren Gebetsgeift und ihre klöfterliche Bucht bat ber Nachfolger Reinalds, Erzbischof Philipp I. von Beinsberg, betont, auf beffen Berwendung im Jahre 1189 zwölf Brüber aus bem Stift himmerobe ben Brund legten gur spätern Abtei Beifterbach im Siebengebirge. Altencamb und Altenberg waren bisher die einzigen Ciffercienserklöfter in der Erzdiöcese Köln gewesen. Man schien die ökonomische Ueberlegenheit dieser Ordensleute ju kennen und ju fürchten. Sicher ift, daß bem Erzbischofe bon berschiedenen Seiten herbe Borwürfe und Einwendungen gemacht wurden, als könnte die neue Stiftung manchen in seinem einstigen Erbe beeintrachtigen. Aber Philipp gab die ,qute und heilige' Antwort: ,Wollte Gott, daß in jedem Dorfe meines Sprengels ein Rlofter von Gerechten mare, Die den herrn beftandig lobten, für mich und für bie mir Anbertrauten beteten. 3ch glaube, baß es bann viel beffer ftande um meine Kirche als jest. Reinem wurden fie schaden, vielen aber nüten. Fremdes rauben fie nicht, mahrend fie bas Ihrige allen mittheilen. 2

Zu den herrlichsten Cistercienserstiften in Deutschland gehörten unzweiselhaft Kloster Leubus, das für die Cultur Schlesiens eine so hohe Bedeutung gewonnen hat <sup>8</sup>, und Sberbach im Rheingau. Konrad, ein Mönch von Clairvaux <sup>4</sup>, schreidt: "Eberbach gedieh überauß rasch und wurde durch streng religiöse Zucht, Reichthum, Berühmtheit, durch die Tugend seiner Bewohner, das Ansehen der Aebte und durch die große Zahl der Mönche gleichsam die Nebenbuhlerin seiner ehrwürdigen Mutter Clairvaux, so daß die Kirche von Sberbach als ein hell strahlender Spiegel echten Ordensgeistes in allen deutschen Gauen erglänzt. '5 "Sberbach betraf manch harter Unfall, der andern Klöstern einen gänzlichen Untergang würde bereitet haben. In seiner Sparsamkeit, Klugheit, Nachgiebigkeit und häuslichen Ordnung sand es aber immer ebensoviele Krast-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Berfaffung des Ciftercienserordens orientirt quellenmäßig das von Sugo Séjalon neu aufgelegte Nomasticon Cisterciense, Solesmis 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 4, 64. Bgl. besfelben Hom. 2, 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Bb. 1, 98—108.

<sup>4</sup> Er wurde 1221 Abt von Cberbach, ftarb aber noch in bemfelben Jahre nach wenigen Monaten. Bar, Cberbach 1, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Exordium magnum Ordinis Cisterciensis dist. V, c. 17, bei Migne, Patrol. Lat. 185, 1167. Ueber dieses bedeutende Geschichtswert, das "Helbenduch von Clairdaux", entstanden zwischen 1206 und 1221, vgl. Bär a. a. O. 1, 530—555, ferner Georg Hilfer, Der hl. Bernhard von Clairdaux 1 (Münster 1886), 172—183.

mittel, die Wunden zu heilen und sich bald wieder auf den alten Fuß zu stellen. Es hielt stets streng an seinen [Mainzer] Erzbischösen, wußte die Sunst der benachbarten Fürsten und Erafen zu gewinnen und zu unterhalten, war nachgiedig gegen die Habsucht so mancher Svelleute, von denen es Ruhe und Eintracht nicht selten durch freiwillige große Opfer erkaufte 1, mischte sich nicht in politische Welthändel, deren Strom so manche andere unrettbar mit sich fortriß, und entging durch praktische Anwendung des Erundsages "Weiche der Zeit" unzähligen Gesahren, die es bestürmten. Mit Neid und Mißgunst, auch Versolgung, hatte es manchen harten Kampf zu bestehen, wußte sich aber dagegen mit Sanstmuth, nicht selten mit Großmuth und Opfern so trefslich zu wassen, daß seine Feinde sich ausgesöhnt sahen, ehe sie es selbst glaubten, und oft aus Neidern noch überdies Eberbachs große Wohlthäter wurden. 12

Der einzige bekannte Deutsche, welcher einen Männerorden gestiftet hat, ist neben St. Norbert, dem Bater der Prämonstratenser, der hl. Bruno von Köln († 1101), Gründer des Kartäuserordens, der erhabensten Berbindung von strengster Ascese und Beschaulichkeit. Die hohe Bedeutung und der herrliche Zweck des Kartäuserordens wie jeder andern rein contemplativen geistlichen Genossenschaft liegt in der Kraft des sühnenden Gebetes und in der Beihe eines möglichst vollkommenen, weltvergessenen Opferlebens. Damit verbindet sich naturgemäß der segensreiche Einsluß des himmlischen Beispiels auf jedes Herz, das sich einer edlern Regung nicht völlig verschlossen hat. Die Kartäuser haben sich um die Cultur wüster Landstreden und, wie alle übrigen

<sup>2</sup> Gberbach verstand es aber auch, ben Uebermuth abeliger Raubgefellen in fehr zeitgemäßer Weise zu guchtigen. Bgl. Bb. 1, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bobmann, Alterthumer 179. Bgl. Bar, Eberbach 1, 649-675; 2, 359-391. Ueber bie Revolte ber Eberbacher Laienbrüber (um 1200), welche fich in Sachen bes Schuhwerks zurudgesett glaubten, f. Bar a. a. D. 1, 406-413. Etwa zwanzig Jahre früher brach im Ciftercienferklofter Schonau eine abnliche Emporung aus. In Schonau ftarb 1188 bie hl. Hilbegund aus Köln, verlleibet als Bruber Joseph und unerkannt bis zu ihrem Tobe (Literatur bei Potthaft, Bibliotheca 2, 1374). Gine Reihe anmuthiger Alofteribulen hat aus Cafarius von Beifterbach aufammengeftellt Alexander Raufmann in ben Annalen bes hiftorifden Bereins für ben Rieberrhein, Beft 58 (Roln 1891), 50-75. Bal. A. Raufmann, Bilber aus bem Rlofterleben bes zwölften und breigehnten Jahrhunderts, in bem Chilianeum 1 (Würzburg 1862), 138-147; 2 (1863), 61-66. Ludwig Schabel, Deutsches Rlofterleben im breizehnten Jahrhundert nach Cafarius von Beifterbach. Stuttgart 1892. (Zeitfragen bes driftlichen Bolfelebens Bb. 17, Heft 1.) Sehr forgfältig gearbeitet find die Abhandlungen von Ludwig Dolberg über bas Leben und die Gewohnheiten ber Ciftercienfer, in ben Studien und Mittheilungen aus dem Benebiktiner= und Ciftercienserorden, seit dem Jahre 1892. Berthvolle Beitrage gur Geschichte ber öfterreichischen Ciftercienferklöfter bieten bie Xenia Bernardina pars 3.

Orben, duch Unterstützung der Armen nicht unbedeutende Berdienste erworben. Auch das Studium wurde ihnen von ihrem gelehrten heiligen Stifter zum Rußen anderer empfohlen. In den Satzungen Guigo's, des fünften Priors der großen Kartause bei Grenoble († 1137), heißt es: "Da wir das Wort Gottes nicht mit dem Munde predigen können, wollen wir es mit den Händen thun. Denn soviele Bücher wir schreiben, eben soviele Herolde der Wahrheit senden wir aus, und wir hossen, vom Herrn für alle die belohnt zu werden, welche durch dieselben vom Irrthum geheilt oder in der katholischen Wahreheit gefördert werden, nicht minder für alle, welche über ihre Sünden und Laster zerknirscht und zur Sehnsucht nach dem himmlischen Baterlande entstammt werden."

Die Eigenart ber Rartauserregel, welche bie außerfte Enthaltsamkeit fordert, brachte es mit fich, daß der Orden fich verhältnikmäßig langsam ausbreitete. Das erste deutsche Rloster war Seiz in Steiermark, gegründet um das Jahr 1164. Der Name Seiz (Sig, Seig) findet fich urkundlich von 1182 an 2. Im Jahre 1174 entstand die Rartause Gairach, beren Reftaurirung Herzog Leopold VI. von Defterreich im Jahre 1209 angeordnet hat. Als Stiftungsurtunde der Kartause Freudnit, Bistra oder Freudenthal in Innerkrain gilt allgemein ein Actenstück vom 1. November 1260; doch hat Freudenthal damals ficher schon längere Zeit bestanden 3. In Rlofter Seiz lebte gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts Bruder Philipp, ein Deutscher und Berfaffer eines im Mittelalter viel gelesenen Marienlebens 4. Bei Riederich im Rheingau ließ im Jahre 1312 der Mainzer Erzbischof Beter von Uspelt eine Kartause bauen, die indes wegen fortgesetzter Beunruhigung burch die benachbarten Großen im Jahre 1322 nach Mainz auf den Michaels= berg verlegt wurde 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Holstenii Codex regularum 2, 322, c. XXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urkunde von 1182 (Sig) im Urkundenbuch bes Herzogthums Steiermark, bearbeitet von J. Zahn, 1 (Graz 1875), Ar. 620, S. 588. Urkunde von 1185, Sept. 27 (Seig) a. a. O. Ar. 644, S. 620.

<sup>\*</sup> Wladimir Millowicz, Die Rlöfter in Krain, in bem Archiv für öfferreichifche Gefchichte 74 (1889, S. 261—486), 372—374.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ed. Rückert, Queblinburg 1853. Bgl. Jak. Max. Stepischnegg, Das Karthäuserkloster Seiz (Marburg 1884) 6. 14. 15. 19. 23—25. Franz v. Krones, Forschungen 48. 90—92. Riffer, der vierzehnte General des Kartäuserordens, gewählt 1258, scheint ein Deutscher gewesen zu sein. Oudin, Commentarius de scriptoridus Ecclesiae antiquis 3 (Lipsiae 1722), 251. Fabricius, Bibliotheca Latina 6, 392. Chprian Reichenlechner, Der Karthäuserorden in Deutschland (Würzburg 1885) 75—76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bobmann, Alterthümer 220—221. Wagner, Geiftliche Stifte 2, 178. Jaun, Kieberich 184. P. Norbert, Die Karthause auf bem Michaelsberge bei Mainz, in ber Wiffenschaftlichen Beilage zur "Germania" 1897, Nr. 48. 49.

Unter den geiftlichen Körperschaften, denen während des dreizehnten Jahrhunderts die Sorge für die leiblichen Bedürfnisse des deutschen Bolkes oblag, sind zu nennen mehrere Gruppen von Kreuzherren, welche neben der Predigt auch den Krankendienst versahen: die für die Reisenden so wohlthätig wirtenden Brüder vom St. Bernhardsberg¹; die zu Ende des zwölften Jahrhunderts ins Leben getretenen Trinitarier, deren Beruf es war, Christensklaven aus der Gefangenschaft der Ungläubigen zu befreien²; die regulirten Chorherren des hl. Antonius oder Antoniter, vom Bolke auch Tönniesherren genannt, und die gleichsalls krankenpslegenden Brüder (Hospitaliter) vom hl. Antonius³; die Kitterorden der Johanniter und Deutschherren⁴; die Lazarusbrüder und der Hospitaliterorden vom Heiligen Geist, welcher am Ende des zwölsten Jahrhunderts entstanden ist und sich in der ganzen Christenheit rasch verbreitet hat.

Neben den genannten Männerorden gab es während des dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland eine stattliche Anzahl von geistlichen Genossenschaften des weiblichen Geschlechts. Häusig waren bei den Benediktinern bund bei den Augustiner-Chorherren die Doppelklöster. Es sind dies getrennte, aber doch sehr nahe stehende Convente gewesen, von denen der eine für den männlichen, der andere für den weiblichen Zweig desselben Ordens bestimmt war. Schon der hl. Wunibald hatte ein berartiges Doppelkloster gestistet 6.

<sup>1</sup> Ueber Alpenhospize f. oben 1, 177-178. 186-189.

<sup>\*</sup> Ueber bas im Jahre 1248 gegründete Trinitarierkloster zu Bianden in Luxemburg s. Schorn, Eislis sacrs 2, 645—652. Alex. Roenig, Geschichte des Klosters und der Kirche der Trinitarier zu Bianden. Köln 1890. Die Trinitarier zu Bianden geriethen in Pfarrangelegenheiten mit den Templern zu Roth in Streit. Schorn l. c. 2, 495—496. In Deutschland scheinen sich die Templer mehr oder weniger von den Mateln frei gehalten zu haben, welche im Jahre 1812 ihre Aushebung durch das Concil von Bienne veranlaßten. Bgl. Heidemann, Peter von Aspelt 187—189. E. Michael, Ignaz von Döllinger (3. Aust. Innsbruct 1894) 593—599.

<sup>\*</sup> Bgl. Ignatius Jeiler im Kirchenlegikon 12, 996—999. Heimbucher, Orben 1, 401. 501. Uhlhorn, Liebesthätigkeit 178—187; über die Krankheit des fogen. Antoniusfeuers S. 186.

<sup>4</sup> Bgl. A. Wernher, Die Armen- und Krankenpstege ber geistlichen Ritterorben in früherer Zeit. Berlin 1874 (in ber Sammlung gemeinverständlicher wissenschaft- licher Borträge, herausgegeben von Rub. Birchow und Fr. v. Holhendorff, IX. Serie, Dest 213). Johannes Boigt, Geschichte bes Deutschen Ritterorbens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. 2 Bbe. Berlin 1857. 1859. Ueber ben Deutschen Orben in Preußen vgl. oben 1, 112—128. Haeser, Krankenpstege 47—70. "Ursprung und Umwandlung ber geistlichen Hospital- und Ritterorben", in den Historisch-politischen Blättern 28 (1851 II), 597—632.

<sup>5</sup> Bgl. Frieft, Stubien 2, 44-45.

<sup>6</sup> Beimbucher a. a. D. 1, 108.

Es laffen sich allerdings mehrfache Gründe für die Zwedmäßigkeit solcher Schöpfungen geltend machen 1, doch überwogen die Uebelstände schließlich in so hohem Grade, daß das Institut der Doppelklöster mehr und mehr in Abzgang kam 2.

Wie der Benediktinerorden im dreizehnten Jahrhundert zum Theil arger Bermahrlosung anheimgefallen mar, so auch bie Benediktinerinnen, welche noch im zwölften Jahrhundert namentlich durch die Erziehung der weiblichen Jugend einen überaus fegensvollen Ginflug entfaltet hatten. Bur Reit bes großen Abtes Gottfried I. († 1165) bedienten sich die Admonter Ronnen einer beutschen Brofefformel, beren Wortlaut erhalten ift und also lautet: 36 geheize gehorsam unserm beren bem apt Gotefribe unte allen bin, die mir nach ime gebieten sullen, unte staetehait dirre stetet [diesem Orte] ze Abmunt unte bisen heiligen unce [bis] an den tot umbe den ewigen lib. '8 biefer Ausblid auf bas ,ewige Leben' hatte fich mahrend bes breizehnten Jahrhunderts in gar vielen Frauenklöftern getrübt: Weltfinn und Weltluft waren in jene Raume eingebrungen, mo einftens die reine Gottesliebe geherricht. Eine ber Hauptursachen des Berderbens ift auch hier die unbefugte Beeinflussung ber jugendlichen Gemüther burch Laienhand und die Lösung ber ernsten Berufsfrage burch irbische Rudfichten gemesen. Bei Belegenheit einer Bisitation des Regensburger Frauenstiftes Niedermünfter im Jahre 1246, wobei Bruder Berthold von Regensburg und David von Augsburg als Untersuchungscommissäre betheiligt gewesen, ergab fich, daß ,fast alle' Canoniffinnen biefes Stiftes .im Rindesalter nicht burch freien Entschluß, sondern burch den 3mang ihrer Eltern' jum geiftlichen Leben bestimmt worden maren 4. Ein solches Collegiatstift für Frauen bestand auch an der Rirche ju herzebrod in ber Diocese Osnabrud. Nach bem Zeugniß bes Bischofs Gerhard, welcher im Jahre 1208 die Reform besselben in Angriff nahm, mar das haus für Die gesamte Diocefe Osnabrud eine Schmach. Wie fo oft, hatte ber moralische Berfall ben wirtschaftlichen zur Folge gehabt. Gerhard traf bas Uebel in seiner Wurzel und wandelte den Convent in ein Nonnenklofter um, an deffen Spite er seine Schwester Beatrig stellte. Es ward die Clausur eingeführt.

<sup>1</sup> Bgl. Wichner, Das Ronnenklofter ju Abmont 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heimbucher, Orben 1, 61—62. 439. Bgl. Leopold Janauschet, Der Ciftercienseroben (Brünn 1884) 13. Das canonische Recht (c. 23. C. XVIII, q. 2) verbietet Doppelklöfter. Siehe ben Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit 2 (1854), 112—113.

<sup>3</sup> Bei Wichner, Abmont 2, 41, und in ber Schrift besselben Verfaffers über bas Ronnenklofter zu Abmont 17.

<sup>\*</sup> Die Urkunde bei Pfeiffer, Bertholb von Regensburg 1, S. xx, Nr. 1. Janner, Bischöfe von Regensburg 2, 420. v. Walberborff, Regensburg 204. 288. Bgl. Wichner, Nonnenkloster zu Abmont 18. 21.

Iene Schwestern, welche bisher "weltlich gelebt' hatten, sollten diese Freiheit auch fernerhin genießen; doch mußten sie außerhalb der Clausur wohnen 1. In andern Fällen mögen unheilbare Zwistigkeiten die Aushebung von Klöstern herbeigeführt haben. So bei den Prämonstratenserinnen, welche zu dem männslichen Nachdarconvent Marchtal, einer Neichsabtei oberhalb Ulm, gehörten. Aus dem Jahre 1273 liegt ein seltsames Document vor, durch welches der Propst Konrad auf den Rath seiner Brüder jenes Frauenstift unter den stärksten Ausfällen gegen das weibliche Geschlecht überhaupt förmlich zum Aussterben verurtheilt hat 2.

Des besten Aufes erfreuten sich die zahlreichen Alöster der Cistercienserinnen 3, welche in Deutschland zum größten Theil nicht unter der Jurisbiction des Hauptordens, sondern der Bischöse standen. Der gute Geist, welcher in fast allen herrschte, war für andere Frauenklöster die Einladung zur Annahme der strengern Disciplin des hl. Bernhard. Das Benediktinerinnenssisst Altenmünster in Mainz ist im Jahre 1243 auf Ansuchen des Erzbischofs Siegfried III. dem Abte des Cistercienserklosters Sberbach unterstellt worden. Richt lange danach ist das Benediktinerinnenstist Dalheim im Rheingau gleichzsalls ein Cistercienserinnenkloster geworden 4. Die Augustiner-Chorfrauen oder Canonissinnen in der Borstadt von Worms befahl Papst Gregor IX. wegen ihrer Zuchtlosigkeit in andere Häuser ihres Ordens zu versezen, ihre Abtei Marienmünster aber machte er zu einem Kloster von Cistercienserfrauen 5. Das Kloster Hoden, südlich von Jülpich, wird im Jahre 1191 in einer Bulle Papst Cölestins III. noch als Benediktinerinnenstift bezeichnet 6; balb darauf erscheint

<sup>1</sup> Urfunde von 1208, in dem Osnabrücker Urfundenbuch 2, S. 23, Nr. 32. Peber das im Jahre 1220 in ein Domherrenftift umgewandelte Frauenstift in Nordhausen vgl. Hellwig, Domstift zu Nordhausen 123—124. In Gernrode gab es ein Doppelsstift von Canonici und Canonicae; s. D. v. Heinemann, Geschichte der Abtei und Besichreibung der Stiftstirche zu Gernrode (Quedlindurg 1877) 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Urfunde bei Reiblinger, Melf 1, 253<sup>1</sup>:... attendentes quod mulierum nequitia superet omnes nequitias, quae sunt in mundo, et quod non est ira super iram mulieris, quodque venena aspidum et draconum sanabiliora sint homini et mitiora quam familiaritas mulierum: decrevimus pari consensu et communi consilio, saluti tam animarum quam corporum et etiam rerum inposterum providere volentes, ut aliquas de cetero sorores ad augmentum nostrae perditionis nullatenus recipiamus, sed eas quasi venenata animalia recipere devitemus. Der Beschuß sollte zunächst für fünszig Jahre gesten.

<sup>8</sup> Bgl. Winter, Ciftercienfer 2, 1-122.

<sup>4</sup> Bobmann, Alterthumer 186. 229—230. Bar, Cberbach 2, 154—157. Wagner, Geiftliche Stifte 2, 97—98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wagner a. a. O. 2, 165—166.

<sup>6</sup> Die Bulle bei Elbenich, Zur Geschichte bes Klosters hoven (Gymnafialprogramm. Duren 1865) 14. Bgl. S. 3.

hoven als Rlofter der Ciftercienserinnen. hier ftarb nach bem Jahre 1230 ber felige hermann Joseph, Bramonftratenser zu Steinfeld in ber Gifel 1. Bortreffliche Ciftercienserinnenklöfter waren unter andern die heute noch blühenden Stifte Marienthal und Marienftern in ber fachfischen Laufit 2, ferner Baindt bei Ravensburg 3, Trebnit in Schlefien 4, Lichtenthal in Baben 5. Manche Ciftercienserinnenklöfter, wie Deffe in Friesland 6, haben fich auch mit Erziehung und Unterricht ber weiblichen Jugend befaßt, wiewohl ber Orden ursprünglich ein beschaulicher ift. Den bochften Grad ber Beschauung erreichte ein Ciftercienserinnenklofter, welches im Jahre 1229 bon bem Grafen Burkhard von Mangfeld und beffen Gemablin Elisabeth in ber Nähe des Schloffes Mansfeld gegründet, fpater nach Rothardesborf ober Robersborf und wegen Waffermangels um bas Jahr 1258 nach Selfta ober Selpede bei Eisleben verlegt wurde 7. Rlofter Helfta ift eine Stätte der erhabenften Myftit geworden und bietet eine durchaus eigenartige Erscheinung in der Geschichte des gesamten Mittelalters. Bon hier aus erhielt die damalige Welt eine reiche Fulle ber mächtigften religiofen Unregungen. Die Bluthezeit bes Rlofters fällt in die Regierung ber Aebtiffin Gertrud aus bem Gefchlechte ber Eblen bon Hadeborn. Diese bedeutende Frau, welche wegen ihrer seltenen Geistesgaben im Alter bon neunzehn Jahren zur Leitung bes Rlofters erkoren wurde, ftand bemfelben von 1251 bis 1291, also volle vierzig Jahre, vor. Schwestern von Helfta glanzten nicht blog durch den Adel der Geburt, sondern auch durch feine Bildung und durch Beiligkeit, so daß dieses Stift in ber zweiten Hälfte bes breizehnten Jahrhunderts als bie "Krone ber beutschen

<sup>1 2</sup>gl. oben 48-49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joseph Bernhard Schönfelber, Urkunbliche Geschichte bes königl. Jungfrauenftiftes und Klosters St. Marienthal, Cistercienserordens. Zittau 1834. Eine urkunbliche Geschichte des Klosters Marienstern schrieb Hermann Knothe, Dresden 1871. Bgl. Xenia Bernardina 3 (Wien 1891), 407—419.

<sup>8</sup> Archivalien bieses Frauenftiftes gab heraus Gustav Abolf Renz, in bem Diöcesanarchiv von Schwaben 1890—1892, separat Stuttgart 1893.

<sup>4</sup> Rgl. Bb. 1, 105. Hehne, Bisthum Breslau 1, 250—258. Anoblich, Hl. Hebwig 40—47.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Klofter besteht noch und hat burch Pfarrer Benedikt Bauer eine ansprechende Monographie erhalten (1896).

<sup>6</sup> Bgl. die Annalen des hiftorischen Bereins für den Riederrhein 53 (Köln 1891), 177, Nr. 5. Benedikt Hene, Siniges über die Ciftercienserinnen, in der Cifterciensers Chronik 9 (Bregenz 1897), 48—57. 84—89. 110—118.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Während des ganzen dreizehnten Jahrhunderts heißt Aloster Helfta urkundlich nur ein einziges Mal ordinis sancti Benedicti, sonst stets ordinis Cistercionsis. Bgl. meine Ausstührungen in der Zeitschrift für katholische Theologie 23 (1899), Heft 3.

Frauenklöfter' gelten barf 1. Bur Zeit ber Aebtissin Gertrud wirkte in Belfta die hochbegabte Gesang= und Lehrmeisterin Mechtild von Wippra († 1299). Gertrud fand in dieser Rlofterfrau, welche durch ihre Bisionen, aber mehr noch durch die Gabe des Unterrichts und durch glühende Beredsamkeit ausgezeichnet mar, eine taugliche Rraft zur Bebung bes Studiums, namentlich bes Studiums ber Beiligen Schrift. Sie hegte bie Ueberzeugung, bag, wenn ber Eifer bes Studiums und bas Berftandniß ber Beiligen Schrift in Berfall tamen, auch das geiftliche Leben allmählich schwinden mußte. Gertrud mar baber unermublich in ber Beschaffung guter Bücher, die fie entweder taufte ober burch ihre Schwestern abschreiben ließ. Als die hervorragenoften Gestalten des Rlofters Selfta und als Myftiferinnen erften Ranges find zu nennen Mechtild von Magdeburg, gestorben um 1290, die hl. Mechtild von Sadeborn, Schwester der ermähnten Aebtiffin Gertrud, gestorben 1298, und besonders die nicht mit der Aebtissin gleichen Ramens zu verwechselnde beilige Nonne Gertrud, auch die große Gertrud genannt, geboren 1256; die Angaben über ihr Todesjahr schwanken (1302. 1311)2.

Deutschen Ursprungs sind die büßenden Schwestern der hl. Magdalena, auch Reuerinnen oder wegen ihrer Aleidung Weißfrauen genannt. Eine elsässische Quelle vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts nennt den Eleriker Rudolf von Worms als ihren Stifter 3. Sicher hat dieser Orden, dessen Mitglieder die Verirrungen der Vergangenheit zu sühnen bestrebt waren, schon am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts bestanden 4. Papst Gregor IX.,

<sup>1</sup> Größler, Belfta 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae 2 (Pictavii et Parisiis 1877), 726—727. Preger, Mhftit 1, 91—132. Größler a. a. D. 11—32.

<sup>8</sup> Mon. Germ. SS. 17, 234. Boos, Stäbtecultur 1, 477.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Helhot, Orben 3, 427—428. Nach henne, Bisthum Breslau 1, 281 (ohne Beleg), hat Herzog heinrich I. von Schleften, ber Gemahl ber hl. hebwig, das Kloster ber Magdalenerinnen zu Naumburg am Queis im Jahre 1217 gegründet. Den Gegensat zu diesen Klöstern der Büßerinnen bilbeten die Häuser der Sünde, die Frauenhäuser', welche mit den Städten ausgekommen waren und sich schon im dreizehnten Jahrhundert nachweisen lassen. In Basel ist 1293 Burchard von Sich ein Frauenwirth' gewesen ("Basel im vierzehnten Jahrhundert' [Basel 1856] 115). Berthold von Regensburg spricht von den "dösen Häuten auf dem Graben" (ed. Pfeisser 2, 148, 35), weil sie in abgelegenen Gassen an der Stadtmauer oder am Wallgraben zusammenwohnen mußten. Man war nicht bloß "allenthalben bestrebt, sie möglichst unschädlich zu machen" (v. Maurer, Städteversassung 3, 103), sondern man suchte ihnen auch "die Rücksehr zu einem geordneten Lebenswandel auf jede Weise zu erleichtern" (Bücher, Frauenfrage 47). "Merkwürdig ist es, wie die Gesetzebung unserer deutschen Städte gleich beim ersten Ausblüchen berselben gegen Kuppler und H. . . . . eisert, zum Theil mit sehr großer Strenge (Todesstrasse gegen jene, Berbannung gegen biese),

welcher den Bischof Konrad II. von Hildesheim zum Beschützer der Magdalenerinnen aufstellte <sup>1</sup>, hat in einer Bulle vom Jahre 1227 ausdrücklich den Anschluß derselben an die Benediktinerregel nach dem Muster von Citeaux hervorgehoben, ihnen jedoch im Jahre 1232 die sogen. Augustinerregel bewilligt <sup>2</sup>.

Reinen Orden, sondern nur einen frommen Berein bildeten die Beginen, so genannt von ihrem Stifter, dem Lütticher Priester Lambert le Begue, gestorben um 1187 <sup>8</sup>. Die Beginen waren eine Genossenschaft von Jungfrauen und Wittwen, welche dem Weltleben entsagt hatten, ohne sich durch die Berpssichtungen des Ordensstandes binden zu wollen. Sie führten, solange sie ihrer Bestimmung treu blieben, in stiller Zurückgezogenheit einen gottseligen Wandel, brachten Armen wie Aranken Hilfe und Trost <sup>4</sup> und befasten sich theilweise auch mit dem Unterricht armer Mädchen. Namentlich im Westen Deutschlands traten sie bereits während der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zahlreich auf; in den östlichen Gebieten verbreiteten sie sich erst in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts. Aber schon damals machten sich bei den Beginen und mehr noch bei den Begarden, dem männlichen Zweig der Genossenschaft, mehrsache Unordnungen und häretische Kundgebungen bemerkbar, so daß die kirchliche Behörde wiederholt einschreiten mußte <sup>5</sup>.

während die frühern Volksrechte fast nur von Nothzucht reden' (Wilhelm Roscher, Shstem der Bolkswirtschaft 121 [Stuttgart 1894], 712°; vgl. 71). Ferner Ave-Lallemant, Das deutsche Gaunerthum 3 (Leipzig 1862), 164. Kriegk, Bürgerthum 2, 291—337. Schulk, Höflsches Leben 1, 588. Weinhold, Frauen 2, 19—23, mit Literatur. Sehr sachgemäß Rösler, Frauenfrage 186—192.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Urfunde vom 5. Juni 1232, im Urfundenbuch ber Stadt Goslar n. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Grotefend, Die bühenden Schweftern der hl. Maria Magdalena in Deutschland (in den Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins der Geschichte und Alterthumskunde in Franksurt a. M. 6. Bb., 2. Heft [1881] S. 301—316) S. 303, n. 1; S. 309, n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diese Ansicht ift von neuem bewiesen worden burch Léon le Grand, Les Béguines, in den Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Isle de France 20 (Paris 1893), 295—357.

<sup>4</sup> Bgl. Albert, Radolfzell 124. Den Zusammenhang der Beginenhäuser mit der Ueberzahl der Frauen im Mittelalter beleuchtet Bücher, Frauenfrage 28—32. Rösler a. a. O. 178—180.

b Eine interessante Arkunde über die Reform eines Beginenhauses zu Halberstadt 1316 in dem Arkundenbuch von Halberstadt 1 (od. Gustav Schmidt, in den Geschicksquellen der Provinz Sachsen 7 [Halle 1878]), 281, Nr. 359. Bgl. die Arkunde des Mainzer Erzdischofs Peter von Aspelt, 1311, bei Bodmann, Alterthümer 249. Ueber die Beginen und Begarden in Westfalen s. J. S. Seibert im Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit 10 (1863), 313—319. Die Zahl der Beginen zu Ersurt war

Inclufen. 75

Sämtliche Orben und orbensähnliche Bereinigungen, beren bisher gebacht wurde, haben die freie örtliche Bewegung innerhalb eines nicht allzu engen Raumes gestattet. Es gab indes Personen, welche den Antrieb fühlten, sich gerade in dieser Beziehung im höchsten Make einzuschränken. Sie ließen sich in eine kleine, außerft armlich eingerichtete Zelle formlich einmauern, die mit einem Fensterchen verseben war, durch welches ihnen der nöthige Lebensunter= halt verabreicht murde. Man nannte fie Inclusen, Reclusen, gleichbedeutend mit Rlausner. Aus ihrer Relle traten fie nur beraus, wenn entweder die Gefahr, 3. B. ein feindlicher Ueberfall ober eine Feuersbrunft, fie bagu gwang oder wenn ein rechtmäßiger Borgesetter es verlangte. Biele dieser Rlausner waren, bebor fie ihre neue Lebensweise begannen, Orbensleute, ftanden mithin auch als Inclufen unter dem Behorsam bes betreffenden Ordensobern. hatten in diesem Falle ihre Rlause wohl regelmäßig im Bereich des Rlosters selbst. Andere traten erft als Inclusen in nähere Beziehung zu einem Orden, beffen Leitung fie fich unterftellten. Wieder andere, die gewöhnlich in nächster Nähe einer Kirche wohnten, übertrugen ihre feelsorgliche Führung einem Weltpriefter 1. Die Rlaugnerregel bes Priefters Grimlaicus (um 900), welcher felbft Incluse und ein hochgebildeter Mann mar 2, weiß zwar von weiblichen Inclusen nichts: boch find es in der Folgezeit gerade die Frauen gewesen, welche den bei weitem ftartften Bruchtheil der "Gefangenen Chrifti' bilbeten. Unter ben fünfundzwanzig Inclufen, welche bei Cafarius von Heisterbach erwähnt werden, finden fich nur drei Manner 3. Frauen waren auch die drei Inclufen bes Benediftinerstiftes Melt 4: die Incluse Admonts bieß Seilwich, eine Nonne 5. Solder Rlausnerinnen und Rlausner laffen fich in berichiebenen Gebieten Deutschlands eine bedeutende Angahl nachweisen 6. Sie ftanden durchweg in

nach Nikolaus von Bibra ,endlos', die einen gut, die andern schlimm; s. Carmen satiricum B. 1294—1296; 1605—1654. Bgl. die Einleitung von Fischer S. 21, und Kirchhoff, Ersurt 91—93. Von Ausschreitungen der schlesischen Beginen und Begarben ist nichts bekannt; Hehne, Bisthum Breslau 1, 405—411. F. Wigger, Urkundliche Mittheilungen über die Beginen- und Begarbenhäuser zu Rostock, in den Jahrbüchern des Vereins für mecklendurgische Geschichte 47 (1882), 1—26. Ferner Kirchenlexikon 2° (1883), 204—209, und Heimbucher, Orden 2, 422—426.

<sup>2</sup> Bafebow, Inclufen 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimlaici presbyteri regula solitariorum, bei Holstenius, Codex regularum 1, 291—344. Bgl. Bajebow a. a. O. 42—52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bafebow a. a. D. 7. 11. <sup>4</sup> Reiblinger, Melt 1, 260.

<sup>5</sup> Wichner, Das Nonnenklofter Abmont 16.

<sup>\*</sup> Bobmann, Alterthümer 246—247. [Franz Falt,] Die Inclusen und Inclusien bes Mittelalters am Mittelrhein, im "Katholit" 1872 II, 711—717. Kirchenlexiton 6° (1889), 631—643. Basedow a. a. O. 7—10. Ueber Inclusen in Schlesien bei Stenzel, Scriptores 2, 31. 129.

hohem Ansehen; benn das Beispiel ihrer Entsagung machte auf die Gemüther einen großen Eindruck. Und da die Inclusen sich nicht wie die Eremiten zur Einsamkeit, sondern zur Eingeschlossenheit verpflichtet hatten, so war ihnen der Verkehr mit andern nicht untersagt. Infolgedessen wurden ihre Klausen die Zusluchtsskätten für Vornehme und Geringe, für Gestliche und Laien, für Gesunde und Kranke, welche sich bei jenen gottliebenden Seelen Trost und Kath holten. Waren die Klausner zugleich Priester, wie die bei Cäsarius von Heisterdach gezeichneten zwei Kölner Inclusen 1, so lasen sie die heilige Messe und hörten auch Beicht.

Bu ben bekannteften beutschen Inclusen bes breizehnten Jahrhunderts geboren Repner und Wilbirgis ober Wilburg. Repner, ein Weftfriese, tam um bas Jahr 1211 nach Oenabrud und bat ben Bischof Gerhard, er möge ihm eine Zelle anweisen. Gerhard, welcher fich von dem Ernfte des Mannes überzeugt hatte, willfahrte seinem Bunfche. Der Fremde erhielt eine Zelle unmittelbar am Dom. Durch ein kleines Gitterfenster hatte er den Ausblid auf einen Altar, so daß er der beiligen Meffe beiwohnen und die beilige Communion empfangen konnte. Dreimal in der Boche pflegte er zu beichten, banach folgte die forgfältigste Borbereitung auf die heilige Communion. Abtöbtung in Bezug auf Nahrung und Rleibung war die benkbar icharffle. Fragte man ihn, weshalb er seinen Körper berartig behandle, so antwortete er: ,Wie unfer herr Jefus Chriftus an allen feinen Gliebern für mich bat leiben wollen, so will auch ich an allen meinen Gliebern für ihn leiben. Reyner, welcher im Jahre 1233 geftorben ift, hat, wie berichtet wird, durch seine heiligen Worte und mehr noch durch die Bredigt seines Lebens viele Sunder bekehrt und viele gute Bergen ju höherer Bolltommenheit geführt 2.

Die Klausnerin Wilbirgis zu St. Florian in Oberöfterreich hatte noch als zarte Jungfrau mit einer Freundin eine Wallfahrt zum Grabe des heiligen Apostels Jacobus nach Compostella unternommen. Unter den größten Schwierigkeiten gelang es ihnen, das Ziel ihrer Reise zu erreichen und in die Heimat zurückzukehren. Wilbirgis bezog 1248 in dem erwähnten Doppelstift, welches im Ruse der Frömmigkeit stand<sup>3</sup>, eine Klause und verließ dieselbe dis zu ihrem Todesjahre 1289 nur ein einziges Mal zur Zeit der Kriegsgefahr. Ihr Leben, ihre Kämpfe und ihre strengen Bußübungen hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dial. mirac. 7, 49; 11, 27. Der eine hieß Marfilius, ber Name bes andern soll Walbauerus ober Walbewerus gewesen sein (Mering und Reischert, Bischöfe von Köln 2, 105—108).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Franz Falk,] Ein Incluse bes breizehnten Jahrhunderts zu Osnabrud, im "Katholik" 1873 I, 255—256.

<sup>\*</sup> Bgl. Stülz, St. Florian 39. 42. Albert Pucher, Das Chorherrenstift St. Florian (Würzburg und Wien 1882) 4.

Ainwik, ein Chorherr von St. Florian und Beichtvater der Wilbirgis, später Stiftspropst, "einfach, wahr und treu" beschrieben 1. Wilbirgis war die "Perle aller weltentsagenden Jungfrauen in den österreichischen Herzogthümern, eine Seherin und Tugendheldin, schon verehrungswerth durch die Beharrlichkeit ihres dem Himmlischen zugewandten Gemüthes, von dem staunenden Volke als eine Selige gefeiert".

Allen religiösen Genoffenschaften, welche um bas Jahr 1200 im tatholischen Abendlande beftanden, lag, bie Kartäuser vielleicht ausgenommen, entweder die Monchsregel des hl. Benedikt oder die Canonikerregel des hl. Augustinus zu Grunde 8. Da erschien im Jahre 1209 ein armlich getleideter Fremdling mit elf Genoffen bor Bapft Innocenz III. Diefe Männer waren entschlossen, bem gekreuzigten Christus nachzufolgen und ber Welt Buge ju predigen. Aber fie wollten es nicht ohne bas Geheiß ber Rirche. Franz von Affisi - bas mar der Fremdling an der Spite jener Meinen Schar — hatte ju feinen Gefährten gefagt: ,Bu unferer Mutter, ber beiligen römischen Rirche, wollen wir geben und bem Papfte mittheilen, mas ber herr burch uns thun will, damit wir mit bes Papftes Gutheißung und mit seinem Befehl das fortseten, mas wir begonnen haben.' Innocenz III., ber glanzvollste Träger der Tiara, sah sich dem Bettler von Affisi gegenübergestellt, und der heroische Bettler bat um die Sendung zur Bekehrung der Die Erscheinung des Heiligen machte auf Innocenz und seine Um= Welt. gebung einen tiefen Gindruck. Der Papft gewährte bas an ihn gerichtete Gesuch, forderte aber, daß die Bittsteller die Tonsur empfingen und daß diejenigen, welche predigen murben, bon dem hl. Franciscus bazu bestimmt

¹ Bei Bez, Scriptores rerum Austriac. 2, 212—275. Danach Jodof Stülz in ber Linzer Theolog. prakt. Quartalfcrift 1849, 70—114. Bgl. Stülz, St. Florian 37—39. Ferner Potthaft, Bibliotheca 2, 1636. Ueber Propft Ainwit Weizlan f. auch Czernh, Klosterschule von St. Florian 9—10. Wenn in der Darstellung Ainwits vieles dem Geschmad unserer Zeit nicht zusagt, und wenn Ottokar Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen 1° (1886), 223¹, meint, daß sie, von wahnsinnigen Geschichten einer entarteten Phantasie stroze', so ist zu beherzigen, was Hurter, Innocenz III. 4, 411, sagt: "Der Entschluß, aus der menschlichen Gesellschaft sich zurüczusiehen und in einer engen Behausung einzig mit Gott und den künstigen Dingen sich zu beschäftigen, kann abweichender Beurtheilung unterliegen. Das hingegen dürste gegen Widerspruch gesichert sein, daß niemals ein weichliches Gemüth denselben hätte sassen Geheimnisse, einen hohen Ernst, ein gewaltiges Hinandringen an die göttlichen Geheimnisse, einen mächtigen Willen, das von allen Seiten uns berührende Gegenwärtige an das ferne verdorgene Zukünstige hinzugeben, voraussetzt.

<sup>2</sup> Reiblinger, Melt 1, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Franz Chrle in bem Arciv für Literatur- und Kirchengeschichte bes Mittelalters 6 (Freiburg i. B. 1892), 1. Joseph Bieberlack in ber Zeitschrift für katholische Theologie 21 (1897), 191—192.

werden sollten. Darauf ,versprach dieser knieend dem Papste in demüthiger Andacht Gehorsam und Chrfurcht. Die übrigen Brüder versprachen auf ! Befehl des Papstes in gleicher Weise dem hl. Franciscus Gehorsam und Ehrfurcht.' 1

Das Jahr 1209 ist also das Geburtsjahr des Franziskanerordens. Inno- cenz III. hatte ihn nur mündlich gutgeheißen; die schriftliche Bestätigung er- folgte durch Papst Honorius III. im Jahre 1219.

Mit der Stiftung des hl. Franciscus war ein Institut geschaffen, welches in der Geschäckte des Ordenslebens einen Wendepunkt bezeichnet, eine Geschoffenschaft, welche gleich den übrigen Mendicanten, den Dominikanern, den Augustiner-Eremiten und den Karmelitern, von den bisherigen Gründungen wesentlich abwich, aber dadurch, daß sie den Weltverhältnissen vollkommen entsprach, eine wünschenswerthe Ergänzung der ältern Orden darstellte.

Die Benediktiner, die Ciftercienser, die Bramonstratenser und andere haben sich um die Christenheit und im besondern um das deutsche Bolt unfterbliche Berdienfte erworben, die Ciftercienser vor allen durch die friedliche Eroberung der oftelbischen Bebiete für das Chriftenthum und für die Cultur. Indes mit dem dreizehnten Jahrhundert trat ein Element in den Vordergrund, welches in ber Organisation bieser Orben nicht vorgesehen schien: es waren die Städte. Die Klöfter der großen alten Orden hatten gewöhnlich eine einsame Lage, mitten in einer weiten Landstrede ober in Thalfcluchten oder auf Bergeshöhen. Bon bier aus murben fie bie Brennpunkte geiftigen Lebens für die Umgegend. Sie glichen geiftlichen Burgen. Die Städte find bis jum Anfang des breizehnten Jahrhunderts von ihrem Wirken jumeift unberührt geblieben 2. Jene Orben waren ja ju einer Zeit entftanben, da biefes Bedürfnig noch fern lag und andere Aufgaben gelöft werden mußten. Jebes Stift bilbete ein abgeschloffenes Ganges, wie ber herrenhof ober bie Burg. Mit einem Wort: eine neue Richtung in der Ausgestaltung bes Orbensgeistes that noth. Da schickte die Vorsehung die Bettelorden mit dem

¹ Ueber biese Borgänge berichten Thomas von Celano in seiner ersten Lebensbeschreibung des Heiligen (abgesaßt balb nach 1226, dem Todesjahr des hl. Franciscus, l. 1, c. 13, in den Acta Sanctorum Octobr. tom. 2 [Paris und Rom 1866], 693, n. 33, serner Leo, Rusinus und Angelus Tancredi in ihrer Biographie des Heiligen (Vita trium sociorum) c. 12 (in den Acta Sanctorum l. c. p. 737, n. 52) und der hl. Bonaventura († 1274) in seiner Vita S. Francisci c. 3 (l. c. p. 749, n. 34—38). Ueber die Beziehungen zwischen dem eben erwähnten Werke des Thomas von Celano und dem Speculum persectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima auctore fratre Leone vgl. Paul Sabatier in dessen Ausgabe des Speculum (Paris 1898) S. xovii—cix.

<sup>2</sup> Richt ausnahmslos; vgl. Deniffe, Univerfitäten 1, 714.

Beruf der Seelsorge namentlich in den Städten. Das einzelne Kloster trug nicht mehr den Schwerpunkt in sich; sämtliche Häuser der einzelnen Bettelsorden erkannten ein gemeinsames Oberhaupt an. Der Orden als solcher bildete eine Einheit und war dadurch befähigt, um so nachdrücklicher in das Leben einer tief angeregten Zeit einzugreisen 1.

Dazu tam ein anderer Umftand von hober Bedeutung. Die Bebung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe, an fich berechtigt und die Grundbedingung für edlere Bestrebungen, mar bon manch bufterem Schatten begleitet. Gewerbe und Handel nahmen einen nie gesehenen Aufschwung. Aber es wuchsen in gleichem Mage ber Aufwand, die Hoffart und die Leichtlebigkeit. Die Gier nach Geld und Gut hatte einen nicht unbeträchtlichen Theil ber damaligen Gefellichaft erfaßt. ,Auch die Rirche blieb von der Matel nicht frei. Die höhere Hierarchie und felbst der Ordensclerus trankte vielfach an Begehrlich= feit nach Reichthum, Wohlleben und an unebler Unthätigkeit. Als gefahr= brobender Rudichlag bagegen erhoben fich von unten die tegerischen Bestrebungen ber Armen von Lyon, der Balbenfer und Albigenfer, welche Erneuerung der Rirche burch Wiederherstellung ber apostolischen Armut beim Clerus forderten, ben Brieftern grundfäglich allen Besit absprachen und bie Rirche aus ihrer weltlichen Machtstellung berauswerfen wollten. Alle Fundamente der innern gesetzlichen Ordnung schienen zu wanken und auseinander zu geben, und von außen fturmte mit gewaltiger Dacht ber alte Chriftenfeind, ber 38lam. Wie wird nun Gott ber Chriftenheit Silfe bringen? Die Wertzeuge göttlicher Dazwischenkunft find flets biefelben: große und beilige Manner, große Orben und die großen Andachten ber Rirche. So auch damals. Bon ben Sohen Assiss flieg St. Franciscus und bon den Phrenaen kam St. Dominicus, beide mit dem Beruf, die Welt zu erneuern, jener durch die hochste Armut und Liebe, Diefer durch die Fadel einer erleuchteten Wiffenschaft. Sie brachten Ordnung in die gerrütteten Zuftande, bewogen ben Reichthum gur freiwilligen Armut, die Armut zur Geduld im Entsagen, ben Chraeis zur Demuth und bas ungezügelte Freiheits= und Rriegsgelufte jum fanften Frieden Chrifti. Durch die von ihnen gegründeten Orden reformirten fie im eigentlichsten und großartigften Sinne die Welt und die Menschheit.'2

Bernardus valles, montes Benedictus amabat, Oppida Franciscus, celebres Ignatius urbes.

Ueber bie Berfaffung bes Franziskanerorbens vgl. Franz Shrle, Die altesten Redactionen ber Generalconstitutionen bes Franziskanerorbens, in bem Archiv für Literaturund Kirchengeschichte bes Mittelalters 6 (Freiburg i. B. 1892), 1—138.

<sup>1</sup> Befannt find bie Berfe:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Meschler in den Stimmen aus Maria-Laach 50 (1896), 384. Bgl. Bb. 1, 139—144. 247—265. Ferner Reinhold Pauli, Bilber aus Alt-England, 2. Ausg.

Der hl. Franciscus erkannte die Bethätigung der freiwilligen Armut als ein Hauptmittel gegen die Schäden der Zeit. Wie andere Menschenkinder sich glüdlich schätzen im Besitz den Reichthümern, so schwelgte St. Franciscus im Bewußtsein äußerster Armut. In der Uebung vollkommenster Armut wollte er allen voraus sein; denn die recht verstandene Armut hat die Demuth im Gefolge 1. Franciscus, dieser Seraph im Fleische, nannte die heilige Armut seine Herrin, seine Mutter, seine Braut 2. "Wer sollte diese Herrin, rief er aus, "nicht vor allem lieden! Dich, o ärmster Jesus, bitte ich inständigst, mir dieses Vorrecht zu gewähren, mit diesem Schaze mich zu bereichern. Ich slehe dich an, daß es mir und den Meinigen in Ewigseit eigen sei, um deines Ramens willen nichts unter dem Himmel als Sigenthum besitzen zu dürsen und stets, solange dieses elende Leben dauert, von anderer Gaben in Dürstigseit erhalten zu werden. In St. Franciscus und seiner Getesminne entsprossenen Liede zur Armut ist das Ideal des christlichen Kitterthums am erhabensten und himmslisch rein verwirklicht worden. "Es hat

<sup>(</sup>Gotha 1876) 33—37. Franz Hettinger, Aus Welt und Kirche 1\* (Freiburg i. B. 1893), 173—257. Paul Sabatier, Vie de S. François d'Assise (5° éd. Paris 1894) 31—59. Der Standpunkt bes Berfasser spricht sich aus in ben Worten: Le miracle est immoral (p. 401). Literatur zur Geschichte bes hl. Franz von Assinger, Forschungen Analecta Bollandiana 16 (Brüssel 1897), 349—354. Dazu Rahinger, Forschungen 515—531 ("Die sociale Bebeutung des hl. Franciscus"). Das eigenthümliche Gepräge ber beiben großen Bettelorben und ihrer Stifter ist gezeichnet worden von Dante, Das Varadies 11, 28—42.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. Bonaventura in seiner Vita des Heiligen c. 7, in den Acta Sanctorum Octobr. tom. 2 (1866), 761, n. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die erste Vita des Thomas von Celano (l. 1, c. 19) in der eben citirten Ausgabe der Bollandisten S. 698, n. 51, und das gange 7. Kap. der Franciscus-Biographie von Bonaventura a. a. O. S. 760—763. In der Vita trium sociorum wird derichtet: Cuncta transitoria et praecipue pecuniam [beatus Franciscus] contempsit in tantum, ut in omnibus regulis suis commendaret potissime paupertatem et omnes fratres sollicitos redderet de pecunia vitanda; plures enim regulas secit et illas expertus est, priusquam faceret illam, quam ultimo reliquit fratribus. Unde in una ipsarum dixit in detestationem pecuniae: ,Caveamus, qui reliquimus omnia, ne pro tam modico regnum caelorum perdamus. Et si pecuniam in aliquo loco inveniremus, non curemus plus quam de pulvere, quem sub pedibus calcamus' (c. 9 in den Acta Sanctorum l. c. p. 733, n. 35).

³ Das Gebet um Erlangung der Armut steht auch bei Herenäus Hab, Leben, Regel und die kleinen Werke des hl. Franciscus von Assa. Aus dem Lateinischen übersetzt (2. Aust. Regensburg 1856) 199—201. Bgl. Ignatius Jeiler im Kirchenlexikon 4° (1886), 1810—1811. Henrh Thode, Franz von Assistin und die Ansänge der Kunst der Renaissance in Italien (Berlin 1885) 480—490. Ueber das Werk Thodes vgl. Stephan Beissel, Die culturgeschichtliche Bedeutung des hl. Franz von Assisti, in den Stimmen aus Maria-Laach 33 (1887), 1—17. 149—165. 276—288. 374—391.

wohl nie ein Minnesänger seiner gefeierten Sbelfrau ein kühneres Lieb und so flammensprühende Worte der Liebe gesungen, wie Franciscus in seiner idealen ritterlichen Liebe zur Armut diese seine Herzenskönigin seiert.

Die Verbreitung und das Wachsthum des Franziskanerordens erfolgten mit einer in der Ordensgeschichte beispiellosen Raschheit 2. Doch mißgluckte ber erfte Berfuch, in Deutschland festen guß zu fassen, vollständig. Johannes von Penna war auf dem Pfingstäapitel zu Afsifi 1217 3 zum Provincialminifter für Deutschland bestimmt und mit etwa sechzig Brübern babin abgesandt worden. Diese Missionare verstanden tein Deutsch, und das ift ihr Unglud gewesen. Sie hatten sich nur bas Wörtlein ,ja' eingeprägt. Man fragte fie, ob sie Berberge ober Speise munichten. Sie fagten: "Ja", und fanden gute Aufnahme. "Als fie faben," erzählt Jordanus von Giano, ,daß ihnen bas Wort "ja" eine gutige Behandlung verschaffte, beschloffen fie, auf alle Fragen mit "ja" zu antworten.' Doch fie tauschten fich in ihren Hoff= nungen. In Deutschland hatte man allerlei Schlimmes von den Regern der Lombardei gehört. Da traf es sich denn, daß mancher sich vor allem vergewissern wollte, ob jene Fremdlinge in ihrem damals noch ungewohnten Aufzuge nicht etwa felber Reger seien. Man fragte sie also, ob sie zu jenen Baretikern gehörten und Deutschland mit ihren Irrlehren anfteden wollten. wie fie die Lombardei bereits unterwühlt hatten. Da fie die Frage nicht

<sup>1</sup> S. J. Schmit, Der Bettler von Affifi und das Ritterthum, die Poefie und Runft feiner Zeit (Frankfurter Brofchuren, R. F. Bb. 5, Beft 2) S. 10. Bal. Joseph Görres, Der hl. Franciscus von Affifi ein Troubabour, im ,Ratholit' 20 (Straßburg 1826), 14-53. Neue, bermehrte Ausgabe Regensburg 1879. Alfred Begler, Franciscus von Affifi und die Grundung bes Franziskanerorbens, in ber Zeitschrift für Theologie und Kirche 6 (Freiburg i. B. und Leipzig 1896), 395-461, folgt allzu treu ber Auffaffung Karl Müllers, Die Anfänge bes Minoritenorbens (1885), und icheint nicht zu tennen Frang Chrle, Die Spiritualen, ihr Berhaltniß zum Frangistaner= orden und zu ben Fraticellen (in bem Arciv für Literatur- und Rirchengeschichte bes Mittelalters 3 [Berlin 1887], S. 553-623), 554-614, und besselben Controversen über die Anfänge bes Minoritenorbens, in ber Zeitschrift für katholische Theologie 11 (1887), 725-746. Ueber bie Stellung bes hl. Franciscus von Affifi gur Wiffenschaft vgl. Joseph a Leonissa in ber Theologisch-praktischen Quartalschrift 49 (Ling 1896), 592-598. Ueber sein inneres Leben Felig Bernet in L'Université 19 (1898), 321-340. 554-577. Bernhard Chriften, Leben bes hl. Franciscus von Uffifi (Innsbrud 1899) 251-284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Konstantin v. Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhältniß zu ben Resormibeen des Mittelalters (in den Sitzungsberichten der Wiener Atademie, philos.= hist. Klasse 91 [1878], 257—538) 295.

<sup>\*</sup> Franz Chrle in der Zeitschrift für katholische Theologie 11 (1887), 727—735. Gegen diesen Ansatz schrieb Schard Lempp in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 12 (1891), 426—428.

verstanden, so sagten sie, treu ihrem Grundsat: "Ja". Insolgedessen traf die Aermsten das härteste Los. Die einen wurden eingesperrt, andere stellte man entkleidet an den Schandpsahl und trieb mit ihnen argen Spott. Die Brüder kehrten also nach Italien zurück. Die Deutschen aber galten ihnen für so grausam, daß die guten Ordensmänner erklärten, sie würden sich zur Wiederaufnahme der Mission in diesem schrecklichen Lande nur verstehen, wenn sie Gott der Herr mit der Sehnsucht nach dem Marthrium erfülle. In Ungarn machten sie noch herbere Ersahrungen als in Deutschland.

Nach vier Jahren ward vom bl. Franciscus ber Gebanke an die deutsche Mission nochmals aufgegriffen. Jordanus von Giano ift die wichtigste Quelle für diese interessanten Borgange. Sie ift zugleich ein treuer Spiegel des Eindruck, ben die erften Missionare burch ihre Schilderungen über bie Deutschen bei ihren Brübern in Italien hervorgerufen haben. Aber biefe Quelle zeigt auch, mit welcher Begeisterung bas beutsche Bolt biefe opferfreudigen Diener des Herrn begrüßt hat, nachdem es fich einmal überzeugte, baß fie gang gewiß teine Reter feien. Der anmuthig abgefaßte Bericht, welchen Jordanus von Giano für die in Deutschland wirkenden Brüder beftimmt hatte, lautet: "Am Pfingstfest des Jahres 1221 hielt der bl. Franciscus ein Generalkapitel bei Portiuncula. An demfelben betheiligten fich, wie es damals im Orden üblich war, die Professen und die Novigen. Ihre Zahl wurde auf dreitausend geschätt. Auch der Cardinaldiakon Renner, mehrere Bischöfe und andere Orbensleute maren jugegen. Auf Reyners Geheiß las ein Bischof die beilige Meffe. Da aber für eine fo große Menschenmenge Die Saufer nicht ausreichten, wohnten, fpeiften und ichliefen die Brüber unter Belten; auf einem weiten umzäunten Felbe maren breiundzwanzig Tifche in schönfter Ordnung und bequem hingeftellt. Das Bolt jener Gegend diente mit ausnehmender Bereitwilligkeit, schaffte Brod und Wein in Fulle herbei. Es freute fich über die Bereinigung fo vieler Brüder und über die Rudfehr

¹ Jordanus c. 5—6. Heinrich Denisse, Jur Quellenkunde der Franziskanergeschichte: 5. Balbuin von Braunschweig (Brandenburg), im Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 1 (Berlin 1885), 630—640, hat mit gewohntem Scharssinn nachgewiesen, daß die von Wadding, Annales Minorum z. B. 1² (Kom 1731), 310, erwähnte und Balbuin von Braunschweig zugeschriebene Chronit sich mit der Chronica anonyma deckt, welche in den Analocta Franciscana 1, 279—291 abgedruckt ist; ferner daß nicht Balbuin von Braunschweig der Verfasser dieser Ueberarbeitung der Chronit des Jordanus ist, sondern ein jüngerer Autor; endlich daß von Balbuin von Braunschweig oder Brandenburg keine andere Schrift existirt als die von ihm auf dem Kapitel zu Halberstadt im Jahre 1262 gemachten Aufzeichnungen, d. h. die Chronit des Jordanus von Giano, dessen Erzählungen Balbuin nachgeschrieben hat. Bal. Jordanus, Prologus.

bes hl. Franciscus aus bem Orient. . . . Um Schluß biefes Rapitels erinnerte fich ber hl. Franciscus, daß die Ginführung des Ordens in Deutsch= land nicht gelungen war. Und weil ber Heilige durch Krankheit sich damals gehindert fühlte, ließ er durch Bruder Glias von Cortona 1 dem Rapitel verfünden, was er felbst sagen wollte. Er faß zu Füßen des Bruders Elias und zog diesen an dem Habit. Glias neigte fich zu ihm und horchte auf feine Worte, bann ftand er auf und fprach: "Brüber, fo fpricht ber Bruber" - er meinte den hl. Franciscus, welcher mit Vorzug der Bruder genannt wurde - "es gibt eine Gegend, Deutschland mit Namen, wo chriftliche und fromme Menschen leben, die, wie ihr wißt, in Schweiß und Sonnenhite, mit langen Stöden und weiten Stiefeln, Gott und feinen Beiligen lobfingend, oft in unser Land tommen und die Graber ber Beiligen besuchen. Weil nun einigemal die zu ihnen gefandten Brüder übel behandelt worden sind und deshalb zurückehrten, so zwingt Bruder Franciscus niemanden, zu ihnen ju geben. Denen indes, welche von Gifer für Bott und Die Seelen erfüllt borthin geben wollen, verspricht er basselbe, ja ein noch größeres Berbienft bes Gehorfams, als benen, welche in eine überfeeische Miffion ziehen. Sollten nun unter ben Brubern einige gewillt fein, fich nach Deutschland ju begeben, so mögen fie fich erheben und zur Seite treten." Da erhoben fich', fährt Jordanus fort, gegen neunzig Brüder, die fich mit Begeisterung für das Marthrium anboten, traten zur Seite, wie ihnen befohlen war, und erwarteten den nähern Bescheid. Es befand sich aber beim Rapitel ein gewisser Bruder, welcher oft und oft zu Gott dem Herrn flehte, daß sein Glaube durch die lombardischen Reger nicht Schaden leibe ober bag er nicht gar infolge ber wilden Graufamkeit ber Deutschen vom Glauben abfiele; Gott ber herr wolle ihn vom einen wie vom andern behüten. Er war der Meinung, daß die Brüder, welche fich in so großer Zahl erhoben hatten, um nach Deutschland zu gehen, sofort von den Deutschen wurden gemartert werden; und da es ihm leid that, daß er die Ramen ber Mitbrüder nicht kannte. welche fürzlich in Marocco als Martyrer umgekommen waren, so wollte er fich diesmal zu rechter Zeit vorsehen. Er ftand daber auf, ging zu ben neunzig und fragte jeden einzeln: "Wer bist du und wo bist du her?" Er glaubte nämlich, es sei ehrenvoll, wenn er nach ihrem Martyrium sagen könnte: "Den habe ich gekannt und jenen auch." Jenen neunzig hatte sich Frater Palmerius aus Apulien beigefellt, ein Mann bon heiterem Gemuth. Er war damals Diakon und ift später Guardian in Magdeburg geworben. Der neugierige Bruder kam nun auch zu ihm und fragte ihn nach seinem

<sup>1</sup> Ueber biefen merkmirbigen Mann vgl. Bernhard Chriften in bem oben S. 81 1 citirten "Leben bes hl. Franciscus von Affifi' 218—224.

Namen. Er antwortete: "Ich heiße Balmerius." Bei biesen Worten bielt er ben Fragesteller fest und sagte ju ihm: "Du gehörft ju uns und wirft mit uns gehen." Er wollte ihn zu ben Deutschen mitnehmen, und boch hatte berfelbe Gott ben Herrn ichon fo oft gebeten, bag er ihn ichide, wohin er wolle, nur nicht zu ben Deutschen. Er entsette fich bor bem blogen Namen ber Deutschen und erwiderte: "Ich gehöre nicht zu euch, sondern ich kam jest nur zu euch, um euch tennen zu lernen, aber nicht in ber Absicht, mich euch anzuschließen." Doch ber luftige Palmerius zog ihn trot seines Widerftrebens mit sich zur Erbe und zwang ibn, sich unter bie neunzig zu seben, welche sich für Deutschland gemeldet hatten. Inzwischen wurde der neugierige Bruder für eine andere Proving bestimmt. Für Deutschland aber ward Cafarius von Speier zum Provincial ernannt mit der Befugniß, sich aus den neunzig eine beliebige Zahl zu mählen. Der neugierige Bruder indes wiederholte beständig: "Ich gehöre nicht zu euch." Man führte ihn zu Bruder Elias. Cafarius wollte ihn um jeden Preis für sich haben. Da sprach Bruder Elias: "Ich befehle dir im heiligen Gehorsam, daß du dich endgiltig entscheidest, ob bu geben willst oder nicht." Run begann er zu zweifeln, mas er thun follte. Denn einerseits berbot ihm das Gewiffen, eine Wahl zu treffen, damit er nicht als eigenwillig erscheine, andererseits fürchtete er, daß er bei ber Graufamkeit der Deutschen in den Qualen des Martyriums nicht bestehe und an der Seele Schaden nehme. In seiner außersten Berlegenheit ging er zu einem Bruder, der schon von vielen Trübsalen heimgesucht worden war und in Ungarn seine Beinkleider sechsmal eingebüßt hatte. Diesen fragte er um Rath. Er erhielt die Antwort: "Gehe zu Bruder Elias und sprich: Ich will nicht geben und ich will nicht bleiben; aber was du mir befiehlft, das werde ich thun. So wirft du beine Zweifel los werden." Gesagt, gethan. Bruder Elias befahl ihm, mit Cafarius fogleich nach Deutschland zu ziehen." Bum Schluß verrath ber Berfaffer bes Berichtes, bag er felber jener neugierige Bruder gewesen sei. "So kam Jordanus", sagt er, "nach Deutschland, entging der Buth der Deutschen, bor benen er sich entsetzt hatte, und gehörte mit Cafarius von Speier und andern ju den erften, welche ben Orden nach Deutschland verpflanzt haben.' Er ift später Cuftos von Thuringen gemorben 1.

Cafarius von Speier, ein tüchtiger Ordensmann und Prediger 2, wählte unter den ihm zur Verfügung gestellten Candidaten der deutschen Mission zwölf Cleriker und dreizehn Laienbrüder aus. Die Cleriker, unter denen mehrere zu großer Berühmtheit gelangten, waren Johannes von Piano di

<sup>1</sup> Ueber Jordanus von Giano vgl. G. Boigt, Denkwürdigkeiten 426-444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Jordanus c. 9. 31.

Carpine, Barnabas, ein Deutscher, beibe trefsliche Prediger, jener in lombarbischer und für den Clerus in lateinischer, der andere in lombardischer und in deutscher Sprache, Thomas von Celano, Berfasser von zwei Lebensbeschreibungen des hl. Franciscus, Joseph von Treviso, Abraham aus Ungarn, Simon aus Tuscien, Sohn einer Gräfin von Colazon, Konrad aus Deutschland, Petrus von Camerino, Jacob, Walther, dazu die bereits erwähnten Diakonen Palmerius und Jordanus von Giano. Gegen Ende September 1221 trasen alle in Trient ein und wurden von Bischof Albert freundlich empfangen. Ihre Predigt gewann einen reichen Bürger Ramens Peregrinus, welcher der deutschen und italienischen Sprache mächtig war, für den Orden. Von Trient setzen sie, zum Theil unter großen Hunger und Mübigkeitsbeschwerden, den Weg fort über Bozen, Brizen, Sterzing, Matrei und gelangten, offenbar durch das Oberinnthal, nach Augsburg, wo sie ebenso wie in Trient und in Brizen seitens des Bischofs Berthold, aber auch bei Clerus und Bolk die liebevolste Ausnahme fanden 1.

Augsburg bildete den Mittelpunkt, von dem aus noch im Jahre 1221 die Berbreitung des Ordens über ganz Deutschland begann. Wie im Triumph eroberten die demüthigen Brüder dieses Land, aus dem sie noch vor wenigen Jahren mit Schimpf und Schande hatten flüchten müssen?. Deutschland war ursprünglich eine Prodinz gewesen. Aber schon im Jahre 1230 wurden zwei Prodinzen errichtet, die sächsische und die rheinische. Die rheinische ward sodann 1239 in die niederdeutsche oder kölnische und in die oberdeutsche oder Straßburger Prodinz zerlegt, deren schönste Zierde Berthold von Regensburg geworden ist. Die Zahl der Brüder und der Condente mehrte sich in ganz erstaunlicher Weise; denn die Söhne des hl. Franciscus waren die Lieblinge des Bolkes geworden. Im ostelbischen Deutschland fanden Klostergründungen in bedeutenderem Umfange seit etwa 1240 statt 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jordanus c. 16-22.

<sup>2</sup> Bgl. Raginger, Forschungen 532—544 ("Anfänge der Bettelorden in ber Diöcefe Paffau").

<sup>\*</sup> Bgl. Julius Wiggers, Kirchengeschichte Mecklenburgs (Parchim und Ludwigslust 1840) 74—75. Schirrmacher, Beiträge 1, Nr. II, 67—68. Lesker, Die ersten Glaubensboten in Mecklenburg 384—391. Mittheilungen über das Minoritenkloster in Greisenberg an der Rega [Pommern], anonym, in den Baltischen Studien 10, heft 2 (1844), 48—75. Max Perlbach, Preußisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters, heft 2 (Halle 1886), 72—73. Sustav Abolf Stenzel, Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter (Breslau 1845) S. Lxv—Lxvi. Kopiet, Das Franziskanerkloster zu "Unserer Lieben Frau im Walbe' in Schweidnitz, in der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlestens 15 (Breslau 1881), 480—500. J. Schmidt, Schweidnitz 1, 11: "Erst mit der Stiftung der Kirche und des Klosters der Franziskaner oder Minoriten auf der heutigen Köddengasse

Bei weitem die meiften Rlöfter find noch mahrend des breigehnten Jahrhunderis entstanden. Das älteste bekannte, um das Jahr 1334 von Frater Baulinus, Bischof von Buteoli, ausammengestellte Bergeichnik aller gur Reit der Abfaffung bestehenden Provinzen, Custodien und Convente gibt daber einen Magstab zur Beurtheilung ber Berbreitung bes Orbens, welcher bamals die icon von Papft Nitolaus IV. im Jahre 1288 festgesetzte Biffer von vierunddreißig Provinzen aufweift. Auf Grund jenes Provinciale 2 zählte ber Orden in ber oberbeutschen Proving 8 die sechs Cuftodien Elfaß, Basel, Rhein, Schwaben, Bobenfee, Bapern 4 mit einundfünfzig Rlöftern; in ber nieberdeutschen Proving die fieben Cuftodien Röln, Trier, Beffen, Weftfalen, Holland, Debenter, Brabant mit fiebenundvierzig Rlöftern 5; in der fachfischen Proving 6 bie zwölf Cuftodien Magbeburg, Salberftadt, Bremen, Lübed, Stettin, Brandenburg, Thuringen, Leipzig, Meißen, Golbberg, Breslau, Breugen mit acht-Dazu tamen die öfterreichische Proving 7 mit zwanzig undachtzia Rlöftern. Rlöftern in ben fechs Cuftobien Wien, Donau, Enns, Steiermart, Windifch= mark, Billach, und die böhmische Proving mit vierundvierzig Klöstern in den fieben Cuftodien Brag, Mahren, Leitmerit, Rrakau, Gnesen, Roniggrat, Oppeln.

bie Geschichte ber Stadt aus ihrem Dunkel hervorzutreten." Hist, Das Minoritenkloster zu Losklau, in der genannten Zeitschrift für Geschichte Schlesiens 17 (1883), 303—317, besonders das Berzeichniß S. 307—308. Henne, Bisthum Breslau 1, 398. 400. Reiche Belege für schlessische Kloskergründungen dietet auch Neuling, Schlessens ältere Kirchen und kirchliche Stistungen (1884).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Franz Chrle in bem Archiv für Literatur= und Kirchengeschichte bes Mittelalters 6 (Freiburg i. B. 1892), 28 <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bollftänbig veröffentlicht von Ronrab Eubel, Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimum secundum codicem Vaticanum n. 1960. Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1892.

<sup>3</sup> Konrad Cubel, Geschichte ber oberbeutschen (Straßburger) Minoriten-Proving. Würzburg 1886.

<sup>4</sup> Abolf Koch, Die frühesten Nieberlaffungen ber Minoriten im rechtsrheinischen Bapern. Heibelberg 1880. Das Schlußergebniß findet sich S. 35. Parthenius Minges, Geschichte ber Franziskaner in Bayern. Rach gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet. München 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abolf Koch, Die frühesten Niederlassungen ber Minoriten im Rheingebiete und ihre Wirkungen auf das kirchliche und politische Leben. Leipzig 1881. Bgl. die Tabelle S. 118.

<sup>6</sup> Franz Wilhelm Woter, Geschichte ber nordbeutschen Franziskanermissionen ber sächsischen Ordensprovinz vom heiligen Kreuz. Freiburg i. B. 1880. Richard Banasch, Die Riederlassungen der Minoriten zwischen Weser und Elbe im breizehnten Jahrhundert. Erlangener Dissert. Breslau 1891. Das Resultat steht S. 57. Lemmens, Niedersächsische Franziskanerklöster 1—12.

<sup>7</sup> G. E. Frieß, Geschichte ber öfterreichischen Minoritenproving, in bem Archiv für öfterreichische Geschichte 64 (Wien 1882), 79-245.

Es ergibt sich mithin als Gesamtsumme der Convente, welche die Franzisstaner innerhalb des ersten Jahrhunderts ihres Bestehens in Deutschland, Oesterzeich und Böhmen gegründet haben, die überraschend hohe Zisser 250 1.

Der neue Orden, welcher während des dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland eine bedeutende Anzahl von frommen und in jeder Beziehung vortrefflichen Männern aufzuweisen hat 2, erward sich durch seine hingebende Thätigkeit nicht bloß das Bertrauen des deutschen Bolkes, sondern durch seine Treue, Geschicklichkeit und Bildung 3 ebenso die Zuneigung der Päpste, welche sich der Söhne des hl. Franciscus für die wichtigken kirchlichen Angelegenheiten bedienten 4 und sehr bald auch in Deutschland einige derselben mit der bischösslichen Würde schmückten 5.

Nicht so reichlich wie für die Anfänge der Franziskaner fließen die Quellen für die Geschichte der ersten Dominikaner in Deutschland.

Der Antrieb zur Gründung eines Ordens, welcher sich dem Predigtsamt widmen sollte, kam dem hl. Dominicus (1170—1221) 6, als er die Berheerungen sah, welche die Albigenser und andere Irrlehrer in der christlichen Welt anrichteten 7. Im Jahre 1215 legte Dominicus auf dem vierten Lateranconcil dem Papst Innocenz III. seinen Plan vor. Das Concil war der Stiftung völlig neuer geistlicher Genossenschaften abgeneigt 8. Der Papst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jur Orientirung vgl. Panfilo da Magliano, Geschichte bes hl. Franciscus und ber Franziskaner (1883), und Karl Müller, Die Anfänge des Minoritenordens 94—98.

<sup>2</sup> Cubel, Oberbeutsche Minoriten-Probing 189—192. Minges, Franziskaner in Babern 33—37.

<sup>3</sup> Bgl. Konstantin v. Gösler, Analecten zur Geschichte Deutschlands und Italiens, in ben Abhandlungen ber Münchener Atabemie 4. Bb., 3. Abth. und separat (1846) S. 8.

<sup>4</sup> Bgl. Bb. 1, 1069. 1798. 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Konrad Eubel, Der Minorit Heinrich von Lützelburg, Bischof von Semgallen, Eurland und Chiemsee, in dem Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 6 (München 1885), 92—103. Ders., Oberdeutsche Minoriten-Provinz 179—189. Ders., Die Minoriten Heinrich Knoderer und Konrad Produs, in dem erwähnten historischen Jahrbuch 9 (1888), 393—449. Ders., Die Bischöfe, Cardinäle und Päpste aus dem Minoritenorden von seiner Stiftung dis zum Jahre 1305, in der Kömischen Quartalsschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 4 (Rom 1890), 185—258; mit Ergänzungen in 5 (1891), 308¹. Minges, Franziskaner in Bahern 28—30.

<sup>\*</sup> Quellen zur Geschichte bes hl. Dominicus bei Quetif-Echard, Scriptores 1, 2—89. Acta Sanctorum Aug. tom. 1 (Paris und Rom 1867), 541—654. Cartulaire ou Histoire diplomatique de Saint Dominique, von Balme und Lelaidier, bisher zwei Bände erschienen, Paris 1893 und 1898. Bgl. die Revue des questions historiques 64 (1898), 520—524.

<sup>7</sup> Bgl. bas eben ermähnte Wert von Balme und Lelaibier 1, 67-92.

<sup>8</sup> c. 13 (bei Mansi, Conciliorum collectio 22, 1002): Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne

stellte daher die Genehmigung des Bittgesuches unter der Bedingung in Aussicht, daß Dominicus sich zu einer der bereits approbirten Ordensregeln betenne. Dominicus hatte als Canonicus zu Osma in Castilien die Regel des hl. Augustinus befolgt. Richts lag näher, als daß er nun gerade dieser Regel vor allen andern den Borzug gab. Der hl. Dominicus legte also seiner Stiftung die Regel der Augustiner-Chorherren und der Prämonstratenser, welche den Orden der regulirten Chorherren reformirt haben, zu Grunde und erhielt, da Innocenz III. inzwischen gestorben war, die schriftliche Gutheißung im Jahre 1216 durch Papst Honorius III.

Als Regularcleriker waren die Dominikaner berechtigt, Pfarreien zu bestitzen. Es erschien dies so selbstverständlich, daß Honorius III. in seiner Bestätigungsbulle die Besugniß dazu nicht sowohl ertheilte als voraussetzte. Das Arbeitsseld des Ordens sollte indes nicht auf bestimmte Gebiete beschränkt bleiben, sondern die ganze Welt umfassen; seine Mitglieder sollten den Glauben vertheidigen, wo immer es erforderlich sei.

Wie der hl. Dominicus selbst von glühendem Seeleneifer erfüllt war und diesem alles andere unterordnete, so sollte es auch in seinem Orden gehalten werden. Die Predigerbrüder banden sich wie die übrigen Religiosen durch das Gelübde der Armut, aber in erster Linie nicht zum Zweck der eigenen Heiligung, sondern in der Absicht, desto ungestörter für das Seelensheil anderer arbeiten zu können.

In den Constitutionen des Ordens vom Jahre 1228 und fast wörtlich ebenso in der Neuredaction derselben durch den dritten General Raimund von Peñasorte (1238—1240) heißt es: "Unser Orden ist ganz besonders für die Predigt und für das Heil der Seelen gestistet worden, und unsere wissenschaftlichen Studien müssen hauptsächlich darauf gerichtet sein, daß wir in stand gesetzt werden, den Seelen der Menschen zu nüßen." Bezeichnend genug erhält der Hausobere das Dispensationsrecht vor allem für solche Fälle, wo eine Schäbigung der Studien, der Predigt oder des Seelenheils der Nebenmenschen zu fürchten ist. Die starke Betonung gründlicher Studien war im

quis de cetero novam religionem inveniat: sed quicunque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo, regulam et institutionem accipiat de religionibus approbatis. Ueber verschiebene Ansichten betress bes Sinnes und der Tragweite dieses Decretes vgl. Franz Chrle in dem Archiv sür Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 6 (Freiburg i. B. 1892), 2—4.

<sup>1</sup> Denifie, Conftitutionen 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Denisse, Die Constitutionen des Predigerordens vom Jahre 1228 S. 194, Prologus. Ders., Die Constitutionen des Predigerordens in der Redaction Raimunds von Pennasorte, in dem Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 5 (Freiburg 1889), 534.

Dominikanerorden gefordert durch seine Bestimmung zur Bekämpfung der Häresse. Die Studien sind deshalb bei ihm keine spätere Zuthat, wie bei den Franziskanern, sondern sie bilden einen wesentlichen Bestandtheil des ursprünglichen Planes, und zwar erweist sich in diesem Stücke der Predigersorden als eine durchaus originelle Schöpfung. "Vor ihm gab es im Abendslande keinen einzigen Orden, in dessen Regeln oder Constitutionen eine eigentsliche Gesetzebung über die Pslege der Studien enthalten wäre; die Orden als solche und kraft ihrer ursprünglichen Constitution legten noch nicht ein besonderes Augenmerk auf die Studien, noch weniger regelten sie dieselben durch Statuten. In der Ordensgeschichte ist der Predigerorden der erste, welcher mittels Gesetze die Studien geregelt und gefördert hat. Dieser Umsschwung in der Ordensgesetzebung stammt von der vereinten Thätigkeit des hl. Dominicus und des Papstes Honorius III."

Indes troz des hohen Werthes, den man dem Studium beimaß, ist dieses doch nicht etwa der Zweck des neuen Ordens gewesen, sondern nur ein allerdings dringend nothwendiges Mittel zur Erreichung des Hauptzweckes. Die Pflege der Wissenschaft sollte in den Dienst des Seeleneifers treten. Daher die entschiedene Bevorzugung der Theologie, daher die Einschränkung des Lesens heidnischer Autoren und der Beschäftigung mit den sogenannten freien Künsten<sup>2</sup>. Die Würdigung des dem Seeleneifer dienenden Studiums hat ihren bündigsten Ausdruck in einem Statut gefunden, welches dis dahin unerhört gewesen ist. Es lautet: "Alle Horen sollen in der Kirche kurz und ohne Silbendehnung so gebetet werden, daß die Brüder die Andacht nicht verlieren und daß das Studium nicht im geringsten geschädigt werde." Böllig neu in der Geschichte der Ordensgesetzgebung ist ferner die Bestimmung über die Dauer der Borbereitung auf das Lehramt. "Niemand darf", so lautet dieselbe, "öffentslicher Lehrer werden, wenn er nicht mindestens vier Jahre Theologie studirt hat."

Mit den Grundanschauungen, welche der Dominikanerorden zu den seinigen machte, und mit der Zielbewußtheit, die er trot der Gegenbestrebungen Gin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denisse, Constitutionen 187—188. Bgl. Denisse, Universitäten 1, 715—720. Lubwig Oelsner, Ueber die Psiege der Studien bei den Dominikanern im ersten Jahrhundert seit der Ordensstiftung, in der Historischen Zeitschrift 3 (1860), 410—424. Douais, L'organisation des études dans l'ordre des frères precheurs 1216—1342. Paris 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In libris gentilium et philosophorum non studeant, etsi ad horam inspiciant. Seculares sciencias non addiscant nec etiam artes, quas liberales vocant, nisi aliquando circa aliquos magister ordinis vel capitulum generale voluerit aliter dispensare; sed tantum libros theologicos tam iuvenes quam alii legant. Dist. 2, n. 28, bei Denisie, Constitutionen S. 222. Ueber den Kampf der Ordensobern gegen die einreißende Alchimie vgl. Finke, Dominikanerdriese 44—45.

<sup>8</sup> Dist. 1, n. 4, bei Denifle a. a. O. S. 197; vgl. Dist. 2, n. 29 a. a. O. S. 223.

<sup>4</sup> Dist. 2, n. 30, bei Denisse a. a. O. S. 223. Bgl. S. 190-192.

zelner in Berfolgung seines Hauptzwecks, Reinerhaltung des Glaubens und Rettung der Seelen, an den Tag legte, war in der Kirche eine ganz eigenartige Macht entstanden, welche für die Belebung der höhern Studien sowohl wie für die Befruchtung und Förderung criftlichen Sinnes in allen Schichten der Gesellschaft zu den schönften Hoffnungen berechtigte.

Das erfte Dominikanerklofter auf beutscher Erbe wurde im Jahre 1218 zu Friesach in Kärnthen durch den bl. Hpacinth und den seligen Ceslaus angelegt, zwei Brüder aus der Rabe von Oppeln in Schlefien, welche in Rom mit dem bl. Dominicus zusammengetroffen und von diesem für den Orben gewonnen worden waren 2. Der erfte Prior des Conbents wurde hermann der Deutsche, ein in mehreren Sprachen trefflich bewanderter Mann. In bemfelben Jahre tamen Barifer Brüder auf Bunich bes Grafen von Flandern auch nach Gent. Balb banach errichtete ber Orben Rieberlaffungen in allen größern Städten Belgiens und am Rhein. Das Rlofter in Röln batirt von 12248; unter benen, welche dasselbe gründen halfen, befand fic Bruder Heinrich, ein geborner Kölner. Damals gab es bereits acht Brovingen, darunter die Proving Teutonia, welche im Jahre 1277 dreiundfünfzig Männerklöfter aufwies 4. Die Convente mehrten fich fo raich, daß im Jahre 1303 die Provinz Saxonia von der Provinz Teutonia abgelöft wurde. Für diese Zeit werden für die Teutonia neunundvierzig, für die Saxonia siebenundvierzig Convente angeführt 5. Waren auch Berirrungen Ginzelner nicht ausgeschloffen 6, fo ift boch bas Bilb bes Dominikanerordens in Deutschland während des dreizehnten Jahrhunderts ein geradezu prächtiges. "Deutsche Dominikaner gablen zu ben größten Organisatoren und Gelehrten bes Ordens; eine große Menge beutscher Dominitanerklöfter glanzte bor allen andern durch die Zahl und die hervorragenden Tugenden ihrer Mitglieder.'7 hierher ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die von B. M. Reichert herausgegebenen Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum des Gerardus de Fracheto O. P. Die Publication bildet den ersten Band der Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica. Dazu Th. M. Wehose in dem Jahrduch für Philosophie und speculative Theologie, herausgegeben von Ernst Commer, 11 (Paderborn 1896), 17—41.

<sup>2</sup> Bgl. Johannes P. Chrzafzcz, Drei schlefische Lanbesheilige: Der heilige Hocinth, ber felige Ceslaus und die felige Bronislawa (Breslau 1897) 17—20. 64—66.

<sup>8</sup> So Quétif-Echard, Scriptores 1, 94, n. 9 Anm. Ennen, Geschichte ber Stadt Köln 1, 697, und nach ihm H. Roch, Dominitanerkloster zu Franksurt 4, geben 1221 an.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quétif-Echard l. c. 1, p. 1. <sup>5</sup> Quétif-Echard l. c. 1, p. 1x—x. xiv—xv.

Finte, Dominitanerbriefe S. 134, Nr. 114. S. 143, Nr. 124. S. 150, Nr. 136.
 I51, Nr. 140. 141. S. 157, Nr. 145. S. 163, Nr. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Heinrich Finte, Zur Geschichte ber beutschen Dominitaner im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert (in ber Römischen Quartalschrift für driftliche Alterthumstunde und für Kirchengeschichte 8 [Rom 1894], 367—392) S. 367.

hören zwei der bedeutendsten Ordensgenerale, der selige Jordan (Jordanis oder Jordanus) von Sachsen (1221—1236) 1, Rachfolger des hl. Dominicus, und der vierte General, Johannes Teutonicus 2; ferner Graf Elger von Hohnstein, Gründer und erster Prior des Erfurter und des Eisenacher Alosters, († 1242) 3, die Prodinciale Konrad von Hörter und Hermann von Minden (1286—1290), ,einer der geschicktesten Organisatoren, die der Orden gehabt hat 4. Alle aber überragt durch eine seltene Bereinigung der herrlichsten Gaben des Berstandes und des Herzens der selige Albert der Eroße. Er war nicht bloß der schönste Schmuck der deutschen Dominikaner des dreizzehnten Jahrhunderts, sondern er ist und bleibt eine der erhabensten Gestalten in der Geschichte der Kirche und der Wissenschaft, ein Fürst im Reiche des Geistes.

Als man den Ordensgeneral Jordan von Sachsen fragte, weshalb Philosophen häufig, Theologen und Canonisten selten in den Orden eintreten, gab er zur Antwort: "Die Bauern, welche gewöhnlich Wasser trinken, werden von gutem Weine leichter berauscht als Abelige oder Bürger, die starke Weine

¹ Seine Schriften, soweit sie ben Orben betreffen, hat J. J. Berthier, Freiburg i. Schw. 1891, neu herausgegeben. Die chronologische Reihenfolge der Briefe hat bestimmt B. M. Reichert, Das Itinerar bes zweiten Dominikanergenerals Jordanis von Sachsen (in der Festschrift des beutschen Campo Santo 153—160) 153². Dazu der von Reichert veröffentlichte Brief in dem Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 18 (1897), 166—168. Sine werthvolle Biographie des seligen Jordan steht, abgesehen von Quétif-Echard 1. c. 1, 93—100, in den Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, ed. Reichert 99—146. Joseph Mothon, Das Leben des seligen Jordanus von Sachsen, zweiten Generals des Predigerordens. Autoristrte Uedersehung aus dem Französsischen. Dülmen dei Münster i. W. [1888]. Das Werk von Bernard, Les Dominicains et l'Université de Paris, ist zugleich eine Lebensdeschreidung Jordans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quétif-Echard, Scriptores 1, 111—113. Acta Sanctorum Nov. tom. 2, pars 1 (Bruffel 1894), 217. Rother, Johannes Teutonicus (1895); Zeugnisse über Johannes S. 1682. Bgl. Fink, Concilienstudien 68—64.

<sup>\*</sup> Lubwig Koch, Graf Elger von Hohnstein, ber Begründer bes Dominitanersorbens in Thüringen. Gotha 1865. Ed. Jacobs, Graf Elger von Hohnstein, ber Dominitaner, in der Zeitschrift des Harz-Bereins 13 (Wernigerode 1880), 1—30. Ludwig Weniger, Die Dominitaner in Eisenach. Ein Bilb aus dem Klosterleben des Mittelalters. Heft 199 der Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von Rud. Virchow und Wilh. Wattenbach. Hamburg 1894.

<sup>\*</sup> Finke, Dominikanerbriefe 22—43. Derf. in bem Westfälischen Urkunbenbuch 5. Bb., 1. Theil (Münster 1888), S. xxxII—xxxIV. Dazu Heinrich Denisse, Die beiben Dominikaner-Orbensgenerale Jordan und Johannes Teutonicus, in dem Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 10 (1889), 564—567. Als hervorragende Prediger seine erwähnt Heinrich der Jüngere (Quetif-Schard 1. c. 1, 97, n. 1), Heinrich der Aeltere (ibid. 148—149) und Hugo von Straßburg (ibid. 470—471; vgl. Mon. Germ. SS. 17, 233, 21—22).

oft trinken und darum nichts spüren. Die Philosophen trinken die ganze Woche hindurch das Wasser des Aristoteles und anderer Philosophen. Wenn sie daher in der Sonn= oder Festtagspredigt die Worte Christi oder der Seinen hören, so sind sie schnell dam Wein des Heiligen Geistes berauscht, werden gefangen und bringen nicht nur das Ihrige, sondern auch sich selbst zum Opfer. Diese Theologen aber hören derartiges häusig. Darum verhält es sich mit ihnen wie mit einem bäuerischen Sacristan, der oft am Altar vorübergeht und sich unehrerbietig benimmt. Er dreht ihm den Rücken, während Fremde sich ehrsuchtsvoll verneigen.

Bemerkenswerth ist auch im Orden des hl. Dominicus die Strenge, mit welcher man die Armut pflegte. Albert der Große machte selbst als Provincial und als Bischof alle seine Reisen zu Fuß. Den Brüdern, die Prioren nicht ausgenommen, dictirte er wegen Fahrens oder Reitens mehrmalige Geißelung und Fasten bei Wasser und Brod<sup>2</sup>. Es lag dem Orden alles daran, daß die Armut möglichst vollkommen beobachtet werde; in ihr sah er einen Damm gegen die meisten Schäden, welche eine geistliche Genossenschaft tressen. Denselben Ernst wie Albert der Große entwickelte in diesem Punkte der General Johannes Teutonicus<sup>3</sup>.

Bei der Tüchtigkeit so vieler Predigerbrüder ift es begreiflich, daß die Bapfte erledigte Bischofsftuhle nicht felten mit ihnen besetzten. Aber es beftand im Orden eine unüberwindliche Abneigung gegen berartige Erhebungen zu firchlichen Würden. Das Generalkapitel von Bologna 1252 verfügte, das berjenige, welcher, ohne burch ben Gehorsam bazu gezwungen zu sein, ein Bisthum oder ein Erzbisthum annehme, fich einer schweren Sunde schuldig mache und außer andern Strafen aller geiftlichen Wohlthaten bes Orbens im Leben wie im Tobe beraubt fein folle 4. Als Papft Alexander IV. dem feligen Albert dem Großen seine Absicht mittheilte, ihn jum Bischof von Regensburg zu ernennen, richtete der Ordensgeneral Humbert von Romans (1254 bis 1263) ein in ben dringenoften Ausdruden abgefaßtes Schreiben an ben gefeierten Bruder Albert, um ihn ju bestimmen, die ihm jugedachte Burde abzulehnen. 36 bitte bich, mein liebster und theuerster Bruder,' so fleht der General, wer, ich fage nicht von den Unfrigen, fondern von allen armen Orden wird in Zufunft ber Berfuchung, ju hoben Burben ju gelangen, widerstehen, wenn du ihr unterliegst? Wird bein Beispiel nicht vielmehr als Entschuldigung bienen? Lag bich nicht ruhren, ich beschwöre bich, burch die Rathschläge und Bitten unserer herren am römischen hofe: dort nimmt man diese Dinge nicht so ernst. Lag dich nicht entmuthigen durch einige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitae Fratrum 141. <sup>2</sup> Sighart, Albertus Magnus 86.

<sup>3</sup> Rother, Johannes Teutonicus 156-157. 4 Bei Rother a. a. D. 158.

Unannehmlichkeiten im Orden, der alle Brüder liebt und ehrt und sich besonders deiner im Herrn rühmt. Wenn auch die Beschwerden des Ordens größer wären, als sie je gewesen, müßte sie doch ein Mann von deiner Art mit den Schultern eines Giganten freudig tragen. Laß dich nicht beirren durch den päpstlichen Besehl, der in diesen Dingen mehr bloß in Worten besteht als in Gedanken. Man sah nie, daß diejenigen gezwungen worden, die ernstlich widerstehen wollten. Dach der Papst bestand auf seiner Forderung, und Albert mußte Bischof werden<sup>2</sup>.

In schwere Conslicte brachte ben Dominikanerorben in Deutschland ber Kampf zwischen Papst und Kaiser. Friedrich II. war 1245 von Innocenz IV. abgesetzt worden. Im Jahre 1246 befahl das Generalkapitel zu Paris unter Androhung schwerer Strasen, daß sich "die Brüder weber unter sich noch mit Weltleuten über das Vorgesen des Papstes irgendwie aushalten und daß sie weder im Wort noch in der That den Schein erwecken sollten, als hielten sie es mit Friedrich'. Da man zudem sehr wohl wußte, daß gerade die Predigerbrüder vom Heiligen Stuhl wiederholt mit der Kreuzpredigt gegen Friedrich II. und seinen Anhang beauftragt worden waren, so entstand an manchen Orten ein heftiger, wenngleich meist schnell vorübergehender Groll gegen diese feurigen Vertreter der päpstlichen Sache. In Straßburg sind einige geprügelt, einer ist von der Brücke ins Wasser gestürzt, einer erhängt und ein anderer auf verschiedene Arten gequält worden 4.

Weit mißlicher noch waren die Streitigkeiten, in welche nicht bloß die Dominikaner, sondern die Mendicanten überhaupt infolge ihrer papsklichen Privilegien betreffs des Beichthörens, der Predigt und des Begräbnisses mit dem höhern und niedern Weltclerus verwickelt wurden, wobei es nicht ohne wahres Aergerniß für die Laienwelt abging 5. Im allgemeinen, kann man

<sup>1</sup> Sighart, Albertus Magnus 117. Bgl. Hermann Grauert im hiftorischen Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft 16 (1895), 284—287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Quétif-Echarb, Scriptores 1, 168, n. 18—19.

<sup>8</sup> Rother, Johannes Teutonicus 163.

<sup>4</sup> Urkundenbuch ber Stadt Straßburg 1 (bearbeitet von Wilhelm Wiegand, Straßburg 1879), 301, 10—13. Sbralek, Diöcesanspnoben 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Briefe des Provincials Hermann von Minden bei Finke, Dominikanerbriefe Nr. 91 (1288), Nr. 92 (1288), Nr. 129 (1289), Nr. 142 (1289). Ferner Hefele, Lage des Clerus 112. A. Koch, Minoriten im Rheingebiete 86—93. Sutter, Dominikanerklöfter 13—16. Subel, Oberdeutsche Minoriten-Provinz 22—28. Derf., Die Stellung des Würzdurger Pfarrclerus zu den Mendicantenorden während des Mittelsalters, in der Theologisch-praktischen Monatsschrift 1 (Passau 1891), 481—493. Derf., Zu den Streitigkeiten bezüglich des ius parochiale im Mittelalter, in der Kömischen Quartalschrift 9 (Kom 1895), 395—405.

sagen, war das gute Recht auf seiten der Bettelorden, deren ausgedehnte Bollmachten für den zum Theil unfähigen Pfarrclerus den Gegenstand ohnmächtiger Eifersucht bildeten 1.

Ein lästiges Hemmniß für die wissenschaftliche Thätigkeit der Dominikaner wurde die Seelsorge in den Frauenklöstern. Wie der Franziskanerorden in den strengen Clarissen einen weiblichen Zweig besaß, so die Predigerbrüder in den übrigens trefslichen Dominikanerinnen. Ihr erstes Kloster — es war zugleich das erste des ganzen Ordens — hat der hl. Dominicus Ende 1205 zu Prouisse, am Fuße der Phrenäen, gegen die weibliche Propaganda der Albigenser gegründet. Am schwersten belastet war mit der Leitung der Schwestern die Prodinz Teutonia, welche nach ihrer Scheidung von der sächsischen Prodinz 1303 ungefähr siedenzig Ronnenconvente aufzuweisen hatte, von denen die meisten über fünfzig Schwestern zählten, während die Zahl der Männerklöster neunundvierzig betrug. Der Orden hat sich zwar wiederholt gegen diese lähmende Fessel gewehrt, doch nicht immer mit der gewünschten Wirkung. Die Folge davon war, daß die Studien erheblich litten und daß der Orden während des vierzehnten Jahrhunderts in Deutschland "keinen bedeutenden und fruchtbaren Theologen" hervorzubringen im stande war 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hehne, Bisthum Breslau 1, 322—324. Annalen bes hiftorischen Bereins für ben Niederrhein 47 (Köln 1888), 205 <sup>1</sup>. Heinrich Kelleter in der oben S. 41 <sup>4</sup> citirten Abhandlung 237—238. Sehr günftig lauten die Urtheile des Cäsarius von Heisterbach über die Wirksamkeit der Dominikaner, Hom. 3, 174—175 und 4, 179. Bgl. Unkel, Homilien 28. 40.

<sup>2</sup> Bgl. Mon. Germ. SS. 17, 235, n. 8. Anal. Franc. 2, 572. A. Roch, Minoriten im Rheingebiete 82°. E. Lempp, Die Anfänge bes Clariffenorbens, in ber Zeitsschrift für Kirchengeschichte 1892, 181—245.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jean Guiraud, Saint Dominique et la fondation du monastère de Prouille, in ber Revue historique 64 (1897), 225—257.

<sup>4</sup> Denifle, Neber die Anfänge der Predigtweise der deutschen Mystiter 643—646. Sutter, Dominikanerklöster 11—13. 18. 20. Wie schnell sich die Dominikanerinnen auf dem kleinen Sediet des heutigen württembergischen Schwarzwaldkreises und der benachdarten Hohenzollerschen Oberämter Haigerloch und Heckingen verbreitet haben, zeigt R. Krauß, Geschichte des Dominikaner-Frauenklosters Kirchderg, in den Württembergischen Viertelzahrscheften, N. F. 3 (Stuttgart 1894, S. 291—332), 296. Bgl. Finke, Dominikanerbriese 43¹, und den durch V. Reichert veröffentlichten Brief des Ordensgenerals Humbert von Komans (dat. 1260) in der Kömischen Quartalschrift 10 (Kom 1896), 305—306. Der Dominikanergeneral Jordan von Sachsen hat in einem Briefe an seine geistliche Tochter Diana von Andalo, Dominikanerin zu Bologna, die Ankunst einer jungen Novizin gemeldet und in ebenso dringender wie anmuthiger Form ersucht, es möge doch jede Woche eins oder zweimal ein deutscher Ordensbruder mit ihr reden, damit das Mädchen ihr Deutsch nicht verlerne, ,das sie ebenso gut verseht wie italienisch (B. Jordanis de Saxonia opera ad res Ordinis Praedicatorum spectantia, ed. Berthier [Friburgi Helvetiorum 1891], 79, epist. XXIII.

Die Orden bes hl. Franciscus und bes hl. Dominicus fanden neben ben erwähnten männlichen und weiblichen Aweigen eine britte Ausgestaltung in den Tertigriern, welche den Brüdern einen der ftartsten Bebel für die Ginwirkung auf die großen Fragen ber Zeit boten. Zum erstenmal erscheint ein britter Orden in der Stiftung des hl. Norbert. Die vom hl. Dominicus stammende ,Miliz Jefu Chrifti' ftellte waffenfähige Manner gegen die gleichfalls bewaffnete Haresie ins Feld; sie hatte ihre Bedeutung namentlich für ben Rampf gegen die Albigenser in Sübfrankreich und in der Lombardei und erganzte das Apostolat des bon den Dominitanern gepredigten Wortes durch das Apostolat des Schwertes 1. Ginen weitern Gesichtstreis eröffnete die in ihren Grundzügen von dem bl. Franciscus felbft 2 herrührende Regel der Tertiarier feines Ordens. Er beftand aus Berfonen beiderlei Gefchlechts, welche von dem Streben nach Beiligfeit erfüllt, aber burch außere Berhaltniffe abgehalten waren, den Beruf des Weltlebens mit dem flöfterlichen ju ber= Bas ber Beilige bon Affifi biefen eifrigen Seelen borfdrieb, ift nichts anderes als die prattische Durchführung bes Chriftenthums gewesen. Indes die Statuten der Tertiarier verfolgten dieses Riel mit fo hohem Ernft, daß ein gemiffenhaftes Mitglied des britten Ordens den Durchschnittschriften an innerer Bediegenheit weit überragte. Der Segen, welchen dieses höchft zeitgemäße Inftitut ftiftete, war um fo größer, ba die mit beispielloser Schnellig= feit sich verbreitenden Franziskanerbrüder überall bemüht waren, der dritten Regel ihres Ordens Eingang zu verschaffen. Bu den erften, welche in Deutschland bem britten Orden beitraten, gehörte bie hl. Elisabeth von Thuringen. Welche Ausdehnung der neue Bund in fürzester Zeit gewann, bezeugt unter anderem ein Schriftstud, bas fich unter ben Briefen bes Beter von Bineis, Ranglers Raifer Friedrichs II., findet, eine von bitterftem Aerger eingegebene Rlage, welche in den Rreisen kurzsichtiger und eifersüchtiger Weltcleriker ent= ftanden ift. "Richt genug, beißt es barin, ,daß die Franziskaner und die Dominikaner ernten, was sie nicht gefät, und sich in alle geiftlichen Würden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Aleinermanns, Der britte Orben von der Buße des hl. Dominicus. Quellenmäßige Darftellung der Geschichte desselben von der Entstehung dis zur Bestätigung durch die Päpste Innocenz VII. und Eugen IV. nebst einer ausstührlichen Ertlärung der Regel. Dülmen 1884. Kirchenlexikon 3° (1884), 1944—1945. Karl Müller, Ansänge des Minoritenordens 150—167. Clausen, Honorius III. 358—355.

<sup>\*</sup> Bgl. Acta Sanctorum Oct. tom. 2 (Paris und Rom 1866), 630—635. Zu ben Bebenken Karl Müllers, Anfänge bes Minoritenorbens, 3. Kapitel, vgl. Clausen, Honorius III. 329—331. Die Regeln ber Minderbrüder, der hl. Clara und des dritten Ordens stehen in Seraphicae legislationis textus originales (Ad Claras Aquas 1897) 35—94. Reue Aufschlässe gibt Mandonnet, Les origines de l'Ordo de pœnitentia, in dem Rechenschaftsbericht des internationalen Katholikencongresses zu Freiburg i. Sch., V° section: Sciences historiques (Fribourg en Suisse 1898), p. 183—215.

eindrängen; nicht genug, daß sie sich die Spendung des Bußsacramentes, der Taufe bei Kranken, der letzten Oelung und das Begräbniß auf ihren Friedhöfen anmaßen: um unser gutes Recht vollkommen zu zerstören und um die Gläubigen von unsern Andachten abzuziehen, haben sie jetzt zwei neue Bruderschaften ins Leben gerufen, denen Männer und Frauen in solchem Umfange beigetreten sind, daß es kaum einen Menschen gibt, dessen Name nicht in der einen oder andern eingetragen ist. '1

Der britte Orden des hl. Franciscus war eine Schöpfung von einichneidendster Bedeutung auf dem focialen und auf dem firchlich-politischen Denn seine Mitglieder saben fich durch die Satungen ihrer Berbrüderung und durch manniafache Brivilegien der Babfte dem Druck ungerechter Reudalherren enthoben 2 und waren fraft berfelben Sakungen auker ftand gefett, für einen Angriffstrieg bie Waffen zu ergreifen, es fei benn, es gelte die Vertheidigung der Kirche oder des driftlichen Glaubens 3. Weise verlor Friedrich II. in seinem Kampfe gegen ben Beiligen Stuhl mit einem Male eine unberechenbare Schar von Streitern, beren Pflichtgefühl burch das Bewußtsein organisirter Zusammengehörigkeit mächtig gehoben wurde. Die Urkunden des vom Papfte abgesetzten Raisers sprechen zu deutlich, als daß fie über beffen Sag gegen jene beiden Orden und deren Tertiarier dem geringften Zweifel Raum gaben. In Sicilien, wo Friedrich II. freiere Band hatte, legte er seine mahre Gefinnung an den Tag. Zu wiederholten Malen befahl er in dem Tone äußerster Gereiztheit, daß Minoriten, Dominikaner und ,alle andern, welche unter dem Deckmantel der Religion die Rollen eines Lichtengels heucheln', nicht wie bisher auszujagen ober einzusperren, sondern einem qualvollen Feuertode zu überliefern feien. Faft gleichzeitig, im März 1249, aab Friedrich II. Weisung, daß "Franziskaner, Dominikaner und wer immer fonft papftliche Schreiben bertheilt, annimmt, berartigen Befehlen Folge ju leisten ober irgend welche gunftige Stimmung entgegenzubringen magt, ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistolarum Petri de Vineis l. 1, c. 37 (Basel 1566 und 1740). Bgl. Huillard-Bréholles, Pierre de Vigne 148—153. Nach Georg Schanz, Jur Geschichte ber beutschen Gesellenverbände im Mittelalter (Leipzig 1876) 70<sup>1</sup>, "barf man annehmen, daß die meisten kirchlichen Bruderschaften zugleich ben Tertiariern [bes hl. Franciscus] angehörten".

<sup>2</sup> Agl. bie anonyme Schrift: Les Frères Mineurs, le Tiers-Ordre Franciscain et le Capitalisme. D'après l'Encyclique Auspicato du 17 Septembre 1882. 2° éd. [Sonberabbruct aus der Zeitschrift Le XX° Siècle. Revue mensuelle d'Etudes sociales], Marseille 1894. Léon Le Monnier, Histoire de Saint François d'Assise 2° (Paris et Lyon 1891), 1—40. Paul Allard, Saint François d'Assise et la Féodalité, in der Revue des questions historiques 48 (1890 II), 467—476.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. 7 ber regula tertii ordinis.

brannt werden solle, ohne Unterschied des Standes, Alters und Geschlechtes'1. Friedrich II. hat die Tragweite des Einflusses, den jene treuesten und kühnsten Bertheidiger des Heiligen Stuhles in damaliger Zeit auf hoch und niedrig ausgeübt haben, richtig erkannt; er sah voraus, daß sie einmal seine Todtengräber werden könnten. Doch selbst die härtesten Strasmittel blieben wirkungslos. Die Niederlage des Kaisers war undermeidlich. Andererseits ist nicht abzusehen, welchen Ausgang der furchtbare Kampf der beiden höchsten Gewalten genommen hätte ohne die Rührigkeit und den weit planenden Unternehmungszgeist der Franziskaner und der Dominikaner<sup>2</sup>.

Außer diesen beiden großen Bettelorden sah das dreizehnte Jahrhundert noch zwei andere Mendicantenorden, die Karmeliter (1245) und die Augustiners-Eremiten (1256), entstehen, denen sich die gleichfalls dem dreizehnten Jahr-hundert angehörenden Serviten durch spätere Gleichstellung mit den Bettelsorden anschlossen. Die Serviten oder Diener Mariä waren schon vor ihrem großen General, dem hl. Philippus Benitius (1267—1285), dem Rathgeber Rudolfs von Habsdurg, nach Deutschland gekommen. Benitius fand hier auf seiner Reise durch Frankreich und Deutschland 1270—1271 bereits einige Convente vor. Die ältesten sind diesenigen zu Halle an der Saale und zu Hasselste im Braunschweigischen gewesen 3. Die Karmeliter besaßen während des dreizehnten Jahrhunderts in der nachmals sogen. niederrheinischen Provinz, d. h. in den Rheinlanden, der östlichen Hälfte von Belgien und in den Niederslanden, fünfzehn Klöster 4, die Augustiner-Eremiten in ganz Deutschland gegen sechzig mit Sicherheit nachweisbare Niederlassungen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici II 6, 701-703.

<sup>\*</sup> Bgl. v. Segur, Die Bedeutung des dritten Ordens des heiligen Baters Franciscus. Autorifirte Uebersetzung. 2. Aust. Mainz 1878. P. Norrenderg, Frauenardeit und Arbeiterinnen-Erziehung in der deutschen Borzeit (2. Bereinsschrift der Sörres-Gesellschaft für 1880, Köln) 55—58 ("Die Tertiarierinnen des hl. Franciscus"). Abolf Roch, Minoriten im Rheingebiet 82—83. Pamfilo da Malignano, Geschichte des hl. Franciscus 1, 89—123. Franz hettinger, Aus Welt und Kirche 1 (3. Aust. Freiburg i. B. 1893), 203—205. 232—240. Clausen, Honorius III 326—334. Ueber Franciscus, Dominicus und ihre Institute vgl. auch die streng protestantische Darftellung von Zöckler, Askese und Wönchthum 471—499.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae a PP. Augustino Morini et Peregrino Soulier edita 1 (Bruxellis 1897), 114—116.

<sup>4</sup> Seinrich Hubert Koch, Die Karmelitenklöfter ber nieberbeutschen Probing, 13. bis 16. Jahrhundert. Großentheils nach ungebruckten Quellen bearbeitet (Freiburg i. B. 1889). 25—26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Tabelle bei Th. Kolbe, Die beutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- und Reformationsgeschichte nach meistens ungebruckten Quellen (Gotha 1879). 413—414.

98 Rüdblid.

Ein Rücklick auf das reich gegliederte deutsche Ordensleben im dreizehnten Jahrhundert, auf die zahlreichen Neugründungen 1 und vor allem auf den Andrang zu den strengen Orden der Prämonstratenser, Cistercienser und der Mendicanten samt den entsprechenden nicht minder strengen Frauenorden deweist zur Genüge den tief religiösen Sinn und die sittliche Araft des deutschen Bolkes jener Tage. Denn den wahren Ordensmann, den wahren Mönch erzeugt nicht Schlassheit, sondern ein hohes Maß heiligen Eisers für die nur durch heißen Kampf erreichbare Sicherung der eigenen Seligkeit und für die Rettung anderer 2.

Ein Sauptmittel jur Rettung ber Seelen mar bie Prebigt.

<sup>1</sup> In ben thuringischen Landen find mahrend bes breizehnten Jahrhunderts 50 neue Rlöster entstanden. Zeitschrift bes Bereins für thuringische Geschichte und Alterthumskunde 8 (Jena 1871), 73—74; vgl. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die altere Literatur über die Orden findet sich bei Helhot 1, S. xxxIII—LxxxvIII, die neuere in Heimbuchers Wert über die Orden. Bgl. auch Claufen, Honorius III. 269—366.

## III. Die Predigt.

Bu allen Zeiten hat die Kirche auf die Verkündigung des Wortes Gottes ein hohes Gewicht gelegt. Das zwölfte allgemeine Concil, das vierte im Lateran, 1215, erklärte, daß die Speise des Wortes Gottes für das christliche Bolf zum Seelenheil überaus nothwendig sei. Denn wie der Leib durch körperliche Nahrung erhalten wird, so die Seele durch geistliche. Es wurden daher durch dasselbe Concil sämtliche Bische, welche aus irgend einem Grunde selbst nicht predigen könnten, strengstens ermahnt, an ihrer Statt taugliche Männer auszustellen, damit diese, "mächtig in Wort und That, das Amt der heiligen Predigt segensreich verwalteten". Deren Aufgabe sei es, an Stelle des Bischofs die Diöcesanen sleißig zu besuchen und dieselben wie durch das Wort, so auch durch das Beispiel des Lebens zu erbauen. Die Bischöse wurden angehalten, diesen hiren Hilfsarbeitern den nöthigen Lebensunterhalt zu verschaffen, damit sie "nicht Mangel litten und so das begonnene Werk aufgeben müßten".

In ähnlicher Weise, wie durch das große Lateranconcil des Jahres 1215, wurde die Pflicht des Predigens auch von Provincialspnoden eingeschärft. Die Spnode von Trier 1227 legte den Priestern ans Herz, daß sie ihre Untergebenen über die Glaubensartikel und über die zehn Gebote unterrichten sollten. Bei dieser Gelegenheit sei das Volk zu belehren, was eine Todsünde ist. Es wird sodann eine lange Reihe von Sünden aufgezählt, von denen die Prediger im besondern zu handeln haben. Indes sollen Priester, welche selbst minder unterrichtet oder unerfahren sind, in keinem Falle sich das Recht der Predigt anmaßen, damit sie nicht Lehrer des Irrthums würden; vielmehr werden derartige Geistliche dringend aufgesordert, den Predigten gebildeter Priester "mit Andacht und Anstand" beizuwohnen und alles aufzubieten, daß den ihnen anvertrauten Gläubigen das Wort Gottes von tüchtigen Männern möglichst oft verkündet werde 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Conciliorum collectio 22, 998, n. X D-E.

<sup>2</sup> Ueber die Stellung bes Defalogs in ber mittelalterlichen Katechefe vgl. Gobl, Gefcichte ber Katechefe 168—182. Burgel, Gefcichte bes Religionsunterrichts 69—70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mansi l. c. 22, 31, n. VIII E-32 A.

Ein "Handbuch für Pfarrer" vom Jahre 1255 schreibt vor: "Die Seelsorgspriester sollen in ihren Kirchen das heilige Predigtamt mit Aufgebot aller ihrer Kräfte verwalten, damit sie so durch das Wort predigen und durch ihr Beispiel. Berabsaumen sie es, so haben sie das göttliche Strafgericht in hohem Grade zu fürchten. Denn es spricht der herr bei dem Propheten Ezechiel: "Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Bernimm also aus meinem Munde das Wort und verkündige es." 1

Weil der Bischof in erfter Linie zur Predigt berufen ift, hat die Brovincialspnobe zu Mainz 1261 (1233) ein altes Statut erneuert und ben Bischöfen befohlen, an ben höchften Feften bes Jahres bem Bolte bas Wort Bottes in eigener Person vorzulegen ober boch, offenbar zur Erhöhung ber Feier, ber Predigt eines tauglichen Stellvertreters felbft beizuwohnen 2. ift einleuchtend, daß dieser Canon die sonntägige Predigt nicht ausschließt; er ruft ben Bischöfen einzig die Tage ins Gedachtniß, an benen fie womöglich selbst zu predigen hatten. Denn die Predigtzeiten waren von alters her ordnungsgemäß die Sonntage und die zahlreichen Feste, wie dies die firchliche Gesetzgebung unter ben Rarolingern wiederholt betont hat 8. Wenn viele Spnoben bort, wo sie von der Nothwendigkeit der Predigt sprechen. biefe althergebrachte Norm nicht ausdrücklich anführen, so hat das darin seinen Brund, daß fie beren Beobachtung einfach vorausseten 4. Gine ausdruckliche Erwähnung erfährt die Bredigt am Sonntag in den Acten der Spnobe zu Bran 1114. Doch wollte die Synobe nicht einen abgekommenen Gebrauch neu beleben, sondern den Sonntagspredigern ber berichiedenen Rirchen nur ben Stoff ihrer geiftlichen Vorträge angeben. Das zweite Rabitel ber Decrete lautet: "Jeden Sonntag sollen in größern Kirchen dem Bolke das Ebangelium und die Spistel, in kleinern aber das Glaubensbekenntnig und das Gebet des Herrn ausgelegt werden.' 5 Aehnlich wurde es zu Anfang des dreizehnten Sahrhunderts auch in den Dörfern des Elfaß gehalten, ebenso in Medlenburg 6.

<sup>1</sup> Manuale Parochialium, mitgetheilt von Herm. Abalb. Daniel, Theologische Controversen (Halle 1843) 80.

<sup>2</sup> Mansi, Conciliorum collectio 23, 1083, n. XI. Ueber bas Jahr ber Mainzer Spnobe vgl. Finke, Concilienftubien 24. 32.

<sup>3</sup> Bgl. Linfenmager, Gefchichte ber Prebigt 7-14.

<sup>4</sup> Bgl. Cruel, Geschichte ber beutschen Predigt 210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mansi l. c. 21, 100, c. 2.

<sup>6</sup> Mon. Gorm. SS. 17, 233, n. 4. Lester, Die ersten Glaubensboten in Medlenburg 383. Synobale Beschlüffe über die Abhaltung von Katechesen bei Haryheim, Concilia Gormaniae 3, 526—527 (Trier 1227); 660—666 (Köln 1281); 685—689 (Lüttich 1287). 4, 36 (Würzburg 1298); 22. 169 (Utrecht 1294. 1310). Bgl. Göbl, Geschichte der Katechese 73—97. Bürgel, Geschichte des Religionsunterrichts 47—50.

Berthold von Regensburg erachtet es für felbstverständlich, daß die Pfarrer jeden Sonntag predigen 1.

Einen lehrreichen Beleg für die Regelmäßigkeit ber Sonn= und Fefttags= predigt bietet eine Urfunde bes Abtes Konrad von St. Alban, bas außerhalb der Thore von Mainz lag. In diesem Schriftstud vom Jahre 1271 wird einer Muttergotteskapelle zu Oberndorf bei Mainz gedacht, das jest einen Theil des Dorfes Bodenheim bildet 2. In dieser Rapelle mar der Gottesbienft langere Zeit unterblieben, weil es an den nothigen Mitteln fehlte zur Unterhaltung eines Priefters, Da wandten fich die Ortsangeborigen in ihrer "Chrfurcht gegen Gott und seine heilige Mutter, die Patronin des erwähnten Kirchleins,' an ben Abt Ronrad und baten ihn inftanbigft, er möge Die Rapelle ihrer ursprünglichen Bestimmung gurudgeben. Ronrad that es. Aber er legte bem neu angeftellten Briefter febr bezeichnende Beschränkungen auf. Wie dieser ben Pfarrkindern nur auf Ansuchen ihres Pfarrers und in seiner Abwesenheit nur für den Fall der Noth die heiligen Sacramente spenden durfte, so war es ihm auch untersagt, ,an Sonn= und Festtagen die Besprengung mit Weihmasser vorzunehmen und zu predigen, damit bas Bolk nicht von seiner Pfarrfirche abgehalten werbe, welche es vorzugsweise an diesen Tagen zu besuchen verpflichtet ift', wie es in der Urkunde des Abtes Ronrad heißt 3.

Weil die Pfarrfirchen 4 mehr als die Kathedralen und Klosterkirchen der Predigt zu dienen hatten, so mußten sie naturgemäß nach andern Gesichtspunkten gebaut werden als die Dome und die Gotteshäuser der geistlichen Genossenschaften. Das war thatsächlich der Fall. Jeder praktische Baumeister liest aus den Grundrissen der zahlreichen, aber wenig bekannten mittelalterlichen Pfarrkirchen, selbst den ältesten, die hohe Bedeutung heraus, welche man in jener Zeit allgemein der Predigt beilegte 5. Sie wurde dis in das dreizehnte Jahrhundert nicht im Schiff der Kirche gehalten, sondern dom Chor aus,

<sup>1</sup> Bei Bfeiffer 1, 275, 4-8.

<sup>2</sup> Bgl. Franz Falt, Heiliges Mainz ober bie Beiligen und Heiligthumer in Stadt und Bisthum Mainz (Mainz 1877) 1063.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Spannis, Rerum Moguntinarum tom. 2, 764.

<sup>4</sup> In parochiis fiunt sermones frequenter, fagt ber Dominitanergeneral Sumbert von Romans, De eruditione praedicatorum 455 G. 28gl. Gerardi de Fracheto Vitae fratrum 141.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Den Nachweis hierfür hat erbracht Max Hafak, Die Predigtkirche im Mittelalter. Sonderbruck aus der Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1893. Bgl. dazu meine Bemerkungen in der Zeitschrift für katholische Theologie 18 (1894), 400—405. Ferner Max Hafak, Der Ban katholischer Kirchen, in "Der neue Kurs. Zeitschrift für öffentliche Angelegenheiten", 2 (Berlin 1893), 823—832.

häusig in der Nähe der Cancellen 1, wo ein oder zwei Lesepulte, Ambonen, Lectorien oder Lettner, errichtet waren 2. Berbanden sich der südliche Ambo, das Spisselspult, und der nördliche, das Svangelienpult, zu einem einzigen Bauwert, so entstand zwischen dem Chor und dem Schiff der Kirche jene Gitterschranke, welche heute zumeist mit dem Namen Lettner bezeichnet wird.

Ein Beweis für die Werthschätzung ber Predigt im Mittelalter find außer ben firchlichen Bestimmungen jene gahlreichen theoretischen Anweisungen, welche vom zwölften Jahrhundert an, namentlich mahrend bes breizehnten, abgefaßt wurden und für den praktischen Seelsorger ein willkommener Behelf bei Ausübung einer feiner wichtigften Obliegenheiten sein follten. Sie find in der Sprache bes Clerus, bem fie gewidmet maren, also lateinisch, geschrieben, einzelne, wie das Buch der Rügen' aus dem dreizehnten Jahrhundert, lateinisch Die Verfaffer dieser homiletischen hilfsmittel find zumeift un= und beutsch. Nur wenige Namen, aber bom beften Rlang, haben fich erhalten. So verfaßte ber Benediktinerabt Guibert von Nogent in der Diocese Laon († 1214) ein "Buch, wie man predigen muffe". Der gelehrte Theologe und tiefe Menschenker Manus von Lille in der Grafschaft Mandern, ein Ciftercienser († um 1202), schrieb eine "Summa" von achtundvierzig Rapiteln über die "Bredigtkunft' 4. Gine andere Abhandlung ,über die Runft zu predigen' ftammt bom hl. Bonabentura 5. Alle diese Arbeiten zeichnen fich durch den hohen Ernft aus, mit welchem fie ihren Gegenstand behandeln 6, durch eine Reihe von überaus feinsinnigen Bemerkungen, welche die Beachtung jedes Bredigers verdienen, sowie durch das unverkennbare Bestreben, dem geistlichen Leser ein warmes Interesse für seinen Beruf und in lichtvoller, theilweise durch homiletische Beispiele unterstützter Darftellung die nöthigen Renntnisse für das so schwierige Predigtamt zu vermitteln.

3

<sup>1</sup> Daher bie Bezeichnung ,Rangel' für ben spätern Stanbort bes Prebigers.

<sup>2 ,</sup>Jacobus trat also uf einen lecter empor, baz in baz voll ba beuor beste bas verneme. Das alte Passional (od. Hahn, Franksurt a. M. 1857) S. 262, 30—33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. J. Kreuser, Der chriftliche Kirchenbau, seine Geschichte, Symbolik, Bilbnerei, nebst Andeutungen für Kirchenbauten 1° (Regensburg 1860), 134. 144—161. Linsenmaher, Geschichte ber Predigt 23—24. 129—130. Lecoy de la Marche, La chaire 229—231.

<sup>4</sup> Buerst gebruckt in Alani Magni de Insulis, sacrae Theologiae doctoris cognomento Universalis, opera moralia, paraenetica et polemica, edita opere et studio Caroli de Visch (Antwerpen 1654), 52—117. Ferner bei Migne, Patrol. Lat. 210, 111—198.

<sup>5</sup> Bgl. Linfenmager, Gefchichte ber Predigt in Deutschland 85-106.

<sup>6</sup> Begreiflicherweise wird bieser Ernst vermißt in bem Carmon satiricum bes Nifolaus von Bibra B. 1218—1473.

Mit Rücksicht auf die Stellung ihres Berkassers haben die zwei Bücher bes Humbert von Romans ,über die Bildung der Prediger' die Entwicklung der Predigt auch in Deutschland beeinflußt. Der selige Humbert wurde zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in dem burgundischen Städtchen Romans an der Isere geboren, trat in den Orden des hl. Dominicus und bekleidete vom Jahre 1254—1263 das Amt des Generals. Seine Unterweisungen sind mithin für den gesamten Predigerorden und nicht minder für die in Deutschland start verbreiteten Dominikaner eine Korm von hoher Bedeutung geworden.

Das erste Buch enthält in vierundvierzig Kapiteln eine Art Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Es ist die Arbeit eines Mannes, der gründliche theologische Bildung, vor allem ein ausgedehntes Wissen der Heiligen Schrift, mit einem scharfen psychologischen Blick verband. Das zweite Buch ist eine Fundgrube für Predigten an die verschiedenen Berufsklassen, also für Standespredigten, und für alle nur denkbaren Gelegenheiten, bei denen ein Prediger auszutreten veranlaßt sein könnte. Es zerfällt in zwei Tractate von je hundert Kapiteln<sup>2</sup>. Das ganze Werk umfaßt 141 eng gedruckte Großfolioseiten. Die Sprache ist einsach und glatt, durch die strenge Eintheilung des Stosses, durch stets wiederkehrende Jusammensassung des Gesagten klar umd durchsichtig.

In den sechs Abschnitten des ersten Buches behandelt der Verfasser den Predigtberuf im allgemeinen, die nothwendigen Eigenschaften des Predigers, den Antritt des Amtes, die Ausübung, die Nachlässisseit in dessen Verwaltung und die Wirkungen. Humbert führt unter anderem aus, wie erhaben die Predigt sei und wie nothwendig für die Welt, wobei er den Zweck derselben dahin bestimmt, daß die Menschen durch den Prediger zur Buße angehalten werden sollen. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist aber auch für den Prediger selbst in mehrfacher Beziehung von Nußen. "Denn", sagt Humbert, "unzweiselhaft beten viele Zuhörer in Demuth und Andacht für den Prediger, zumal wenn dieser selbst im Eingang und am Schuß seiner Vorträge darum bittet." Von derartigen Predigten dürse man sich Großes versprechen; denn es sei kaum möglich, daß das Gebet vieler nicht erhört werde. "Es geschieht auch," fügt Humbert bei, "daß infolge jener Andacht und Ehrfurcht viele dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rgf. Gerardi de Fracheto Vitae fratrum 170—173. Quétif-Expard, Scriptores 1, 141—148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Titel des ersten Buches lautet: De praedicatorum munere et officio et ad illud spectantidus formaque ac arte concionandi; der Titel des zweiten: De modo prompte cudendi sermones circa omne hominum et negotiorum genus. Eine neue Ausgade des ersten Buches wurde besorgt von Joachim Joseph Berthier, B. Humberti de Romanis . . . opera de vita regulari 2 (Romae 1889), 373—483.

Prediger auf dem Fuße nachfolgen, wie man es in unsern Tagen häufig sieht. Ebenso erzählt das Evangelium von Christus, daß viel Volk ihn begleitete, selbst in der Wüste.

Doch bas Predigtamt ift mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Nad humbert fordert es ernstes Studium, Beobachtung anderer Prediger und Beim Studium der Predigt, bemerkt humbert, foll man nicht nach Gebet. Spitfindigkeiten, Sophistereien und Absonderlichkeiten suchen, sondern allzeit ben praktischen Zwed ber Predigt vor Augen haben. Die Predigt foll in erfter Linie ben Ruhörern nügen und fie im religiösen Gifer forbern. arte nicht in läftige Wiederholungen aus und fei nicht zu lang. lange Predigt zerftore gewöhnlich die Andacht, wie ein Plagregen nur ichabet und unmäßiger Genuß von Speisen den Magen verdirbt. Bei aller Bundigkeit beschränke sich aber ber Brediger nicht auf einen einzigen Gegenstand, jenen Saftgebern gleich, welche nur ein Bericht zur Berfügung haben. Er biete ftets einen reichhaltigen Stoff, doch fo, daß die einzelnen Bunkte ber Predigt, nicht einer bloß, wahrhaft nütlich seien. Um biefen Ansprüchen zu genügen, folle man sich, wenn die eigene Fähigkeit und das eigene Wissen unzureichend find, nicht ichamen, bas zu ftudiren, mas andere bereits gefagt haben. Sumbert tadelt ben Eigenfinn mancher, die lediglich ihre "Erfindungen" anbringen wollen, obwohl fie doch nichts Gescheites liefern. "Sie gleichen solchen, die keine guten Bader find und fich boch in ben Ropf feten, nur Brod anzubieten, bas fie felber gebaden haben.' Bur Belehrung diefer habe fich Papft Innocenz III., ber wohl im ftande gewesen ware, selbständig zu predigen, an einem hohen Feiertage eine Somilie des hl. Gregor vorhalten laffen und diese Wort für Wort in der Landessbrache vorgetragen, genau so, wie sie in dem Buch lateinisch geschrieben mar.

Die Beobachtung anderer Prediger ist nach Humbert deshalb rathsam, weil man gewisse Fertigkeiten leichter durch Beispiel als durch Unterricht lernt. Wer also ein guter Prediger werden will, möge auf tüchtige Prediger achthaben, nicht minder auf solche, welche unvollkommen sind. Jene sollen ihm zur Nachahmung dienen, von diesen lerne er die Fehler, welche vermieden werden müssen.

Vor allem empfiehlt Humbert das Gebet auf das dringendste. Denn es handle sich für den Prediger um ein übernatürliches Ziel, um das Heil der Seelen. Das könne er ohne Gottes Gnade nicht erreichen, die er deshalb durch unablässiges Gebet erstehen müsse 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Humbertus, De eruditione praedicatorum 429 G—H.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Humbertus l. c. 431 G-432 H.

Bu den nothwendigen Gigenschaften des Bredigers rechnet humbert die Unbescholtenheit des Lebenswandels, welcher mit dem gesprochenen Wort im Einklang fteben muffe - bie ganze Erscheinung bes Predigers foll eine Predigt sein 1 ---, dann die Wissenschaft und die Gewandtheit des Ausdrucks. Der Prediger befite die Wiffenschaft ber Beiligen Schrift; benn jede Predigt muß die Beilige Schrift zur Grundlage haben. Die Apostel seien allerdings ungelehrte Männer gewesen; boch burch ben Beiftand bes Beiligen Geiftes hatten auch fie biefe Wiffenschaft gehabt. Was die Apostel auf außer= gewöhnlichem Wege gewußt, bas muffen fich andere burch tagliche Betrachtung bes göttlichen Gesetzes aneignen. Sehr nütlich sei ferner , bie Wiffenschaft ber Geschöpfe'. Wer in bem Buche ber Natur zu lefen verftunde, entnehme daraus vieles, mas zur Erbauung gereicht. Nothwendig sei sobann die Renntnig ber beibnischen und ber driftlichen Geschichte, bes menschlichen Bergens, ber Gebote, ber Ceremonien und ,Mofferien' ber Rirche. Die ,Wiffen= schaft ber Unterscheidung' ober bie Rlugheit muffe ben Prediger befähigen, in allem den rechten Ton zu treffen und das rechte Maß zu halten. Für Bortrag und Ausbrud verlangt humbert vollkommene Beberrichung ber Sprache, ber lateinischen sowohl wie der Muttersprache, Rlarheit, Bermeidung von allzugroßer Schnelligkeit und bon ichleppender Schwerfälligkeit, endlich jene Un= muth, die alles wurzt, gemäß bem Wort der Schrift: Anmuth ift ausgegoffen auf beinen Libben' 2.

Ueberaus lehrreich ist das zwanzigste Kapitel mit der Aufschrift: "Das Predigtamt ist von denen, welche dazu die Gnade haben, gern zu versehen." Dier spricht ein erleuchteter, von glühendem Seeleneiser erfüllter, durch langsjährige Erfahrung geschulter Geist und bekundet für die Predigt eine Werthschäung, welche einer Steigerung kaum fähig ist. Mit der Ruhe des Schulmannes, aber mit stets steigender Wärme seines apostolischen Herzens zeigt Humbert, daß die würdige Verwaltung des Predigtamtes vortresslicher sei als alle körperlichen Kasteiungen und als alle Werke der leiblichen Varmherzigkeit. Dann heißt es: "Es gibt solche, die gern Beicht hören. Aber die Predigt ist insofern vorzuziehen, da durch die Beicht immer nur einem einzigen geholsen wird. Als Petrus predigte, wurden bei dreitausend Gläubige gewonnen, ein andermal fünftausend. Es gibt andere, fährt Humbert sort, welche gern tausen, gern die letzte Oelung und die Firmung spenden, Jungfrauen den Schleier reichen, die Priesterweihe und die übrigen Sacramente der Kirche ertheilen. Doch alles das hat für viele keinen Nuzen ohne richtige Aufsassung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non solum voce, sed se toto praedicet, sicut Ioannes, qui propter hoc dictus est vox, quia totus loquebatur. Humbertus l. c. 441 G.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Humbertus 433 B—434 D. <sup>3</sup> Humbertus 442.

und ohne guten Willen; beides vermittelt die Predigt. Andere gibt es, welche gern und oft dem Chorgebet beiwohnen. Aber dabei verstehen die Laien nicht, was gesagt wird, und deshalb wird Gott der Herr durch die Predigt offenstundiger verherrlicht. Sie ist so recht eigentlich ein Lob Gottes. Humbert drückt seinen Gedanken noch deutlicher aus. "Christus der Herr", sagt er, hat auf dieser Erde das heilige Meßopfer nur einmal geseiert. Daß er Beicht gehört, davon liest man nichts. Auch die übrigen Sacramente hat er selten gespendet, bei öffentlichen Andachten war er nicht oft zugegen?. Um so mehr sag er dem Gebete und der Predigt ob; und zwar berichtet das Evangelium, daß er, nachdem er seine Lehrthätigkeit begonnen, mehr gepredigt als gebetet hat. Die Predigt ist dem göttlichen Heiland besonders wohlgefällig; denn zu seinen Aposteln sprach er: Gehet in alle Welt und predigt das Evangelium jedem Geschöpfe.

Nur einige wenige Züge konnten aus dem reichhaltigen Werke Humberts mitgetheilt werden. Aber sie beweisen hinlänglich, welche Hochachtung und welches Verständniß man während des dreizehnten Jahrhunderts in maßgebenden Areisen der Predigt entgegenbrachte.

Einen neuen großartigen Predigtstoff brachten die Areuzzüge. Die Areuzzugsidee war eine der gewaltigsten und erhabensten, welche je Menschenherzen erfüllt haben, zu hoch und zu erhaben, als daß sie sich Jahrhunderte hindurch in ihrer ursprünglichen Reinheit hätte erhalten und ebenso rein in die That umsehen lassen. Die Areuzzüge sind der thatkräftigste Ausdruck des Glaubens an die Gottheit Christi und ein Beweis für den Opfermuth, mit welchem eine ideal angelegte Zeit für diesen Glauben eintrat.

Um der Areuzpredigt, durch welche die Massen zum Kampse für die Befreiung des Heiligen Landes aus den Händen der Sarazenen angespornt werden sollten, mehr Nachdruck zu geben, hat Humbert von Romans, einige Jahre nachdem er das Generalat seines Ordens niedergelegt, auch eine längere Anweisung für Areuzprediger versaßt. Er verlangt von ihnen, abgesehen von echter Tugend, die für jeden Prediger unentbehrlich ist, ein gediegenes Wissen und eingehende Kenntniß jener Dinge, welche mit dem Gegenstand ihres Beruses in näherer Beziehung stehen. Sie sollen vertraut sein mit sämtlichen Stellen, an denen die Heilige Schrift über Palässtina handelt; vertraut sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein evidenter Beweis für die Predigt in der Landessprache, wie oben S. 104 das Beispiel Innocenz' III.

 $<sup>^2</sup>$  Das bebeuten wohl bie Worte: Laudibus divinis canonicis non multum intendit, p.  $442~\mathrm{G}.$ 

<sup>\*</sup> Bgl. Georg Wolfram, Areuspredigt und Kreuglieb, in ber Zeitschrift für beutsches Alterthum 30 (1886), 89-132.

mit der Geographie und mit der Weltkarte, damit sie sich über die Lage von Palästina und den benachbarten Ländern Rechenschaft geben können; vertraut sein mit der Geschichte Mohammeds, von dem oft zu reden ist und über den sie sich unter anderem im Koran die nöthige Aufklärung holen können; vertraut sein mit der Geschichte des Mohammedanismus, seiner Ausdreitung und seiner Kämpse gegen das Christenthum; vertraut sein mit den Privilegien, welche den Kreuzsahrern von der Kirche bewilligt wurden, sowie mit dem Umfang ihrer eigenen Bollmachten. Endlich verlangt Humbert, daß die Kreuzprediger, wie alle Prediger, wohl geübt seien in der Kunst des Erzählens, da sie oft in die Lage kommen würden, zur Bekräftigung ihrer Ausführungen erbauliche Beispiele anzusühren, die entweder wahr oder zum mindesten wahrscheinlich sein müssen.

Eine Rreugpredigt nach bem Mufter humberts hatte gunächst die Schwierigfeiten zu lösen, welche dem Entschluß zur Fahrt ins Beilige Land im Wege stehen konnten. Außer der Liebe zu Weib und Rind erwähnt bier humbert auch die Rudficht auf das Gerede von Leuten, die fich luftig machten über folde, welche das Rreuz nahmen 1. Allen diefen Einwendungen follten die Prediger begegnen mit bem hinweis auf die Thatsache, daß ber Mensch seinen Leib vom Schöpfer als Leben empfangen hat und baß jeder Basall fein Leben für den Herrn in die Schanze schlagen muß. Ferner sei Balästina bas Lieblingsland bes Erlöfers gewefen; Die Entheiligung Diefer Stätte muffe geracht werben. Wo gabe es einen Saragenen, ber nicht jum Grabe bes falichen Propheten pilgert? Ift es ba nicht eines Chriften unwürdig, weniger Eifer für den mahren Gott zu zeigen? Das driftliche Geset sei gottlichen Ursprungs, bas ber Saragenen aber leite fich bon bem Betrüger Mohammed her, welcher die Bielweiberei gestattet und behauptet hat, daß der Chebruch und die Sodomie für ihn erlaubt seien. Die Christen des Orients seien namenlosem Elend ausgesett und rufen unaufhörlich um Silfe, die ihnen die brüderliche Liebe nicht berfagen durfe. Die driftlichen Befitzungen im Morgen= lande seien bedroht, jum Theil verloren. Andererseits sei gar kein Grund vorhanden, weshalb man an dem Erfolg der Ungläubigen Aergerniß nehme. Denn solange die Welt steht, habe Gott ber Berr es zugelaffen, daß die giftigen Rrauter mit ben guten bermischt find, die giftigen Thiere mit ben nüglichen, die Teufel mit den reinen Geschöpfen. Oder ift etwa die Rirche nicht ftets geprüft worden, bald durch die Fürften, bald durch die Reger? Darüber dürfe man sich nicht wundern. Bum Schluß werben brei übernatürliche Erwägungen angeführt, welche alle hinderniffe und alle Schwierigkeiten beseitigen sollten: Der Rreuzzug ift eine Rundgebung zu Ehren Chrifti; ber

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 1, 81-82.

Rreuzzug ift ein gutes Werk für die Ritterschaft und für die Gläubigen überhaupt; der Kreuzzug ist ein sehr leichtes Mittel, die Seele zu retten. Ober, wie Walther von der Bogelweide in seinem Rreugliede fingt:

> Uns muß ber Leib berberben, Dag wir ben Sohn erwerben: Bott wollte für uns fterben. Sein Lohn ift aufgespart. . . . . . . . . . Ihr Chriften auf! von hinnen! Den himmel zu gewinnen, Der Bolle zu entrinnen,

Ift feine Roth au fcwer. Es will mit Belbenhanben Gott feine Rache fenben, Und jedes Sand foll fpenben

Sein beiliges Rreuzesheer 1.

Als Spilog empfiehlt Humbert einen glühenden Aufruf, etwa in folgender Form: "Da seht nun, meine Lieben, wohin ungerechte Kriege führen, deren ihr in ber Welt genug beobachten konnt, und wohin ber burchaus gerechte Arieg Chrifti führt. Es treibt viele zu weltlichen Ariegen die Freundschaft ber Welt; euch treibt jum Preugzug Die Freundschaft Christi. andere zu weltlichen Kriegen die eitle Ruhmsucht; euch treibt zum Kreuzzug die Herrlickeit des himmlischen Baterlandes. Es treibt andere zu weltlichm Rriegen die Noth des gegenwärtigen leiblichen Lebens, weil fie fonst nichts haben, wobon fie leben follen; euch treibt jum Rreugzug die Noth der eigenen Seele. Durch andere Kriege gieht der Teufel viele zur Hölle; euch aber will ber herr burch ben Rreuzzug zum himmel führen. Denn im Namen bes Baters und des Sohnes und des Heiligen Geiftes verspreche ich allen, welche ben Areuzzug unternehmen, sofern fie gebeichtet haben und mit mahrhaft reumuthigem Herzen in demselben sterben, jenes himmlische Reich, das der herr uns mit seinem Areuze erworben hat. In dieses Reich führe ich euch ein burch das Areuz, welches ich euch jett darbiete. Rommet also, und keiner foll fich weigern, ein so glorreiches Rleid in Empfang zu nehmen und mit ihm eine fo fichere Bürgschaft der himmlischen Herrlichkeit.'2

<sup>1</sup> Walther von ber Bogelweibe 77, 24 bis 78, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lecoy de la Marche, La prédication de la croisade au treizième siècle, in der Revue des questions historiques 48 (1890 II), 1—28. Diese Abhandlung ift eine Besprechung des humbertichen Tractates über die Areuzpredigt. Becop be la Marche hat außer mehreren, zum Theil bekannten Sanbidriften auch einen Incunabelbrud bes Wertes nachweisen fonnen; vgl. S. 8-9.

Die Pähste haben sich wie der Kreuzzüge so auch der Kreuzpredigt warm angenommen. Bon Innocenz III. beispielsweise und von Honorius III. sind eine Reihe von Männern eigens für Deutschland mit diesem Amte betraut worden. Es waren sast sämtlich Persönlichkeiten, welche höhere kircheliche Würden bekleideten, darunter die Cistercienseräbte von Salem oder Salemannsweiler in Baden, von Reuendurg im untern Elsaß, von Sichem oder Sittichenbach bei Eisleben, von Lützel im obern Elsaß, von Heisterbach; Canoniker zu Köln, Speier, Augsburg, Magdeburg, Würzburg, Basel, Bonn, Salzburg; ferner die Bischöfe von Regensburg und Hildesheim.

Die Genannten hatten für einzelne Kirchenprovinzen des deutschen Reiches den Auftrag der Kreuzpredigt. Legat und Kreuzprediger für ganz Deutschland war unter Honorius III. der ausgezeichnete Cistercienser und Cardinalbischof Graf Konrad von Urach 2. Schenso erhielt Albert der Große, von 1260 bis 1262 Bischof von Regensburg, durch Papst Urban IV. im Jahre 1263 die Weisung der Kreuzpredigt für alle Länder der deutschen Zunge 8. Durch denselben Papst wurde ihm der berühmte Bruder Berthold von Regensburg als Gehilse unterstellt.

Zu den bedeutendsten und wirkungsvollsten Areuzpredigern gehörten unsstreitig der Kölner Scholasticus Oliver und Konrad von Marburg , zwei grundverschiedene Naturen, aber beide mit einer hinreißenden Beredsamkeit ausgerüstet. Oliver wurde in seinen Erfolgen wesentlich unterstützt durch eine Kreuzerscheinung, welche 1214, eben als er in dem friesischen Dorfe Bedum predigte, stattsand und die er selbst in einem Briefe an den Grafen Philipp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Potthaft, Regesta n. 4727. Epistolae, ed. Robenberg 1, 172 n. 244. Röhricht, Beiträge 2, 257 <sup>18</sup>. Bei Joannis, Rerum Moguntinarum tom. 2, 560, wird Theobald, Scholafticus an St. Stephan zu Mainz, als Areuzprediger im Heiligen Lande erwähnt. Ueber die Förderung der Areuzpredigt durch die Päpste voll. Ernst Schlee, Die Päpste und die Areuzzüge (Halle-Wittenbergische Dissertation, Halle a. d. S. 1893) 26—27.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 27-28.

<sup>3</sup> Böhmer-Fider-Wintelmann, Regeften Nr. 9309. 10514 g. Bgl. bie von Eubel, Geschichte ber oberbeutschen Minoriten-Proving 251—253, mitgetheilte Urtunde Alberts.

<sup>4</sup> h. Hoogeweg, Der Kölner Domscholafter Oliver als Kreuzprediger 1217, in ber Westbeutschen Zeitschrift 7 (1888), 235—270. Derselbe, Die Kreuzpredigt bes Jahres 1224 in Deutschland mit besonderer Mücksicht auf die Erzdiöcese Köln, in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 4 (1890 II), 54—74. Derselbe, Sine neue Schrift des Kölner Domscholafters Oliver, in dem Reuen Archiv für ältere deutsche Geschächtstunde 16 (1891), 186—192. Reinhold Röhricht, Die Briefe des Kölner Scholasticus Oliver, in der Westdeutschen Zeitschrift 10 (1891), 161—208. Moll, Kirchengeschichte der Riederlande 2, 11—13. Ugl. oben S. 8—9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Raltner, Konrad von Marburg 84-90. Claufen, Honorius III. 98.

von Flandern genau beschrieben hat <sup>1</sup>. Sine ähnliche Erscheinung, so melbet die Kölner Königschronik zum Jahre 1214<sup>2</sup>, wurde während der Predigt des Magisters Johannes von Lanten in dem niederländischen Flecken Cuijk (Küche) wahrgenommen und bestimmte mehr als 1500 Anwesende zur Annahme des Kreuzes.

Leider ift teine der Rreugpredigten bekannt, durch welche diese Manner und andere, deren sie sich als Gehilfen bedienten, geglänzt haben 3. eine Rreugpredigt, welche auf beutschem Boden gehalten murbe, läßt fich nachweisen. Sie findet fich in einer für die Geschichte des vierten Rreuzzuges wichtigen Schrift Gunthers, Cifterciensers von Baris im Elfag. Der Prediger war Abt Martin von Baris; er hatte von Babft Innocenz III. den Auftrag, selbst das Kreuz zu nehmen und es andern zu verkündigen. Seine Predigt in ber Muttergotteskirche ju Bafel 1201 barf als werthvolles Mufter Diefer Battung von Beredsamkeit bienen. Sie lautet: 36 foll bas Bort an euch richten, meine herren und meine Brüder! Ich foll bas Wort an euch richten. Doch nicht ich rebe, sondern Chriftus. Chriftus ift der Urheber der Worte, ich bin sein schwaches Werkzeug. Christus selbst redet zu euch in dieser Stunde durch meinen Mund und klagt euch sein Unrecht. Bertrieben ift Chriftus aus seinem Seiligthum, aus seinem Wohnhaus, verftogen aus jener Stadt, die er selbst geweiht hat durch sein Blut. Belch ein Jammer! Dort, wo einstens das Erscheinen des Sohnes Gottes im Fleisch bon den beiligen Propheten geweissagt worden, wo er geboren ward und als Kindlein sich barftellen ließ im Tempel, wo er wandelte und predigte und lehrte und viele Wunder that, wo er mit seinen Jüngern zu Tische saß und das Sacrament feines heiligsten Leibes und Blutes einsette, wo er litt und ftarb und begraben lag und auferstanden ift nach drei Tagen, wo er bor den Augen seiner Apostel gen himmel fuhr und am zehnten Tage banach ben heiligen Beift über fie ausgoß in feurigen Jungen, bort herrscht heute die Robeit eines unheiligen Bolkes. O Elend! o Herzeleid! Welch ein Abgrund des Ungluds! Das Heilige Land, welches Chrifti Flige betraten, wo er die Rranken beilte, die Blinden sehend, die Aussätzigen rein machte, die Todten erweckte, ift in die Hande der Gottlosen gegeben; zerftort find die Rirchen, besudelt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weftbeutsche Zeitschrift 10 (1891), 169—170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 24, 18-19. Chronica regia Coloniensis, ed. Wait 192-193.

<sup>\*</sup> Bier Kreuspredigten des Franzosen Jacob von Bitrh, der Bischof von Accon und Cardinal geworden ift, auch in Deutschland das Kreuz gepredigt hat (vgl. Lecoy de la Marche, La chaire 53—59), find dem Inhalt nach mitgetheilt von Reinhold Röhricht (Die Kreuzpredigten gegen den Jelam. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Predigt im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert) in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 6 (1884, 550—570), 562—572.

das Allerheiligste, der erhabene Six der Herrschaft ist den Heiden anheimgefallen. Das hochheilige, verehrungswürdige Holz des Kreuzes, das Christi
Blut in sich gesogen, wird verborgen gehalten von Menschen, denen das Wort
vom Kreuz eine Thorheit ist, und kein Christ soll wissen, was damit geschehen
ist oder wo man es suchen soll. Unsere Glaubensbrüder, welche in jenem
Lande heimisch waren, sind nahezu ausgetilgt, theils durch das Schwert des
Feindes, theils durch lange Gesangenschaft. Die wenigen, welche dem Blutbad zu entrinnen vermochten, haben bei Accon und in andern festen Plätzen
eine Zuslucht gesunden und sind dort fortwährenden Einfällen der Heiden
ausgesetzt. Das ist die Rothlage Christi, das zwingt ihn, euch heute um
Beistand anzuslehen durch meinen Mund. Auf also, ihr tapfern Krieger,
helft dem Herrn Christus, weiht eure Ramen dem cristlichen Wassendienst,
eilt zum Lager des Heils! Euch vertraue ich heute die Sache Christi an, euch
gebe ich sozusagen ihn selbst in die Hände, daß ihr ihn wieder einsetzen sollt
in sein Erbe, aus dem er grausam verstoßen ward.

"Damit ihr indes nicht erschrecket bor ber Uebermacht heibnischer Buth in unsern Tagen, will ich euch an die Bergangenheit erinnern. In der Zeit, da der berühmte Heereszug unter der Führung Gottfrieds und anderer Fürsten aus Frankreich und Deutschland stattfand, hatte das Bolk der Ungläubigen ebenso wie heute, nach der Ermordung und Ginkerkerung der Christen, jenes Land in seiner Gewalt und die heilige Stadt Jerusalem und Tprus und Sidon und Antiochien und andere feste Städte, ja bas ganze Land bis Ronfantinopel in ungeftörtem Besitz seit vierzig Jahren. Und boch murbe bas alles damals nach bem Willen bes herrn in fürzester Frift, gleichsam im Borbeigeben, wieder genommen durch jenes Heer, Nicaa, Itonium, Antiochien, Tripolis und die übrigen Städte erobert, ja Jerusalem selbst, die Sauptstadt des Reiches, unserem Bolle gurudgegeben. Seute bagegen, obgleich bas gottlose Geschlecht die hauptstadt und den größten Theil des Landes mit Babigteit fefthalt, ift boch Accon unfer, ift Antiochien unfer, gehören außer= bem uns etliche wohl befestigte Blate, und mit ihrer Silfe, mit Gottes Enabe und unserer eigenen Rraft, ihr ruhmlichen Belben, muß es möglich sein, auch die heilige Stadt samt allen übrigen wieder in unsere Gewalt au bringen.

"Wenn ihr aber fragt, welch sichern Lohn ihr von Gott erwarten dürft für so große Mühe, so hört, was ich euch mit aller Bestimmtheit verheiße: Wer das Zeichen des Kreuzes genommen und aufrichtig gebeichtet hat, soll alsbald rein sein von aller Sünde und das ewige Leben empfangen, gleiche viel wo und wann und wie er das zeitliche verlieren wird. Ich will jetzt nicht davon reden, daß dieses Land, nach dem ihr verlangt, bei weitem reicher und fruchtbarer ist als das hiesige. Gar mancher unter euch könnte dort

also auch in irdischen Dingen ein größeres Glück finden, als er hier erfahren hat. Seht, Brüder, wie herrlich die Aussichten sind für diese Wallsahrt: nicht nur die feste Verheißung, den Himmel zu erben, sondern sleigende Hoss-nung auf zeitliches Gedeihen. Ich selbst gelobe, mit euch zu ziehen und, wie es Gott gefällt, Glück und Unglück mit euch zu theilen. Kommt, Brüder, und nehmt mit fröhlichem Herzen das siegreiche Zeichen des Kreuzes. Führet die Sache Christi treulich zum Ziele, damit ihr für kurze und kleine Mühsale großen und ewigen Lohn empfanget.

"So sprach ber ehrwürdige Mann," fährt Günther fort, "und wer zugegen war, fühlte sich mächtig erschüttert. Auf dem Antlit des Predigers wie auf den Wangen aller sah man Ströme von Thränen. Man vernahm Seufzen und Schluchzen und andere Merkmale von gewaltiger innerer Erregung."

Nachdem einmal die beiden großen Bettelorden der Franziskaner und der Dominikaner ins Leben getreten, wurden, obwohl nicht ausschließlich, aber doch zumeist, diese von den Päpsten als Areuzprediger bevorzugt. Sie waren dazu besonders geeignet. Die Berkündigung des Wortes Gottes stand ja in ihrem Programm: eine Aufgabe, für deren Lösung sie seitens des Heiligen Stuhles den weitgehendsten Schutz erfuhren.

Durch die Thätigkeit der Franziskaner und der Dominikaner hat für die Predigt in Deutschland eine neue Spoche begonnen. Bis etwa zur Mitte des zwölften Jahrhunderts hatte sich dieselbe an die homilien der Kirchenster und an die deutschen Kirchenschiefteller, namentlich des neunten Jahrshunderts, angelehnt. Während der zweiten hälfte des zwölften Jahrhunderts folgte man mit Borliebe den großen Mustern der durch das Studium der Theologie mächtig gehobenen französischen Kanzelberedsamkeit? Aus dieser Abhängigkeit, welche keineswegs einen Schluß auf Unselbständigkeit gestattet 3, ist die Predigt in Deutschland zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts herausgetreten. Es entstand die einheitliche (thematische) und originelse Bolks-

¹ Migne, Patrol. Lat. 212, 227—228. In der Ausgabe des Grafen Paul Riant, Exuviae sacrae Constantinopolitanae 1 (Genf 1877), 62—64. Eine Uebersetzung gab Theodor Bulpinus [Renaud], Günthers von Pairis Historia Constantinopolitana oder Die Eroberung Konstantinopolitana oder Die Eroberung Konstantinopolis 1205, von wo, unter andern Reliquien, ein großes Stüd des heiligen Kreuzes nach Deutschland gebracht worden ist, in dem Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß-Lothringens 5 (Straßburg 1889), 1—56. Die Predigt steht S. 7—9. Eine vielsach unzutressende Würdigung der Kreuzpredigten sindet sich bei Albert, Geschichte der Predigt 3, 53—76.

<sup>2</sup> Bgl. bie reichen Belege in ben quellenanalhtischen Anmerkungen Schonbachs zu ben von ihm herausgegebenen altbeutichen Prebigten.

<sup>3</sup> Bgl. Schönbach, Walther von ber Bogelweibe 12.

predigt, welche in dem genialen Berthold von Regensburg ihre höchste Vollendung erreicht hat 1.

Das Beispiel der Mendicanten wirkte zurück auf die ältern Orden, welche nun gleichfalls einen regern Eifer auf der Kanzel entfalteten. Sicher ift, daß die noch erhaltenen, ziemlich zahlreichen Predigten aus dem dreizehnten Jahrhundert fast sämtlich Leistungen von freilich meist ungenannten und uns bekannten Ordensleuten sind.

Die Predigt vor dem Volke hat selbstverständlich stets in der Landessprache stattgefunden; sie war in Frankreich französisch 2, in Italien italienisch 3 und in Deutschland deutsch. Deutsche Predigtbruchstücke liegen schon aus dem zehnten und aus dem neunten Jahrhundert vor 4. Daß dem Volke in seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schönbach, Neber eine Grazer Hanbschrift 30—31. 52—53. "Die hiftorische Entwicklung ber Predigt in Hinficht ihrer verschiedenen Formen", im "Katholik" 44 (1864 II), 41—61. 129—153. Reppler, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte ber Predigtanlage, in der Tübinger Theologischen Quartalschrift 74 (1892), 52—120. 179—212; besonders 60—78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. L. Bourgain, La chaire française au XII° siècle d'après les manuscrits (Paris 1879) 169—196. Lecoy de la Marche, La chaire 233—269. Auch die deutschen Dominitaner Jordan von Sachsen und Johann von Wildeshausen haben vor französischen Templern in Palästina, so gut es eben ging, französisch gepredigt. Lecoy de la Marche l. c. 247—248. Bernard, Les Dominicains 486. Bgl. die treffliche Abhandlung von Johann Ernst, Die Verlesung der Mehperitopen in der Bolksprache. Separat-Abbruck aus der Theolog.-prakt. Quartalschrift, Passau 1899.

<sup>3</sup> Bal. oben S. 104.

<sup>4</sup> Hoffmann, Fundgruben 1, 59-66. Wadernagel, Altbeutiche Predigten 317. Rach Wadernagel find bas Ausnahmen; ihm zufolge herrichte bie lateinische Predigt bis zum elften Jahrhundert (S. 322). Marbach, Geschichte ber beutschen Predigt 53, findet in ben beutschen Ansprachen, welche mahrend bes neunten und zehnten Jahrhunderts bei Gelegenheit ber Taufe und ber Beicht gehalten wurden, ,bie ichwachen Borlaufer ber beutschen Predigt'. Albert, Die Geschichte ber Predigt in Deutschland 3, 45, läßt einen Anfang in ber Entwicklung ber beutschen Bolfspredigt' erft im zwölften Jahrhundert gelten. Auguft Trumpelmann argumentirt in ber von ihm beforgten Ausgabe von Ricarb Rothes Gefcichte ber Prebigt (Bremen 1881) 2241 fo: , Benigftens ber gangen Richtung ber mittelalterlichen Frommigfeit, ber ja bie bloge Affifteng beim Gottesbienfte als opus operatum ichon Werth hatte, hatte bas halten einer lateinischen Predigt auch bor bem Bolte nicht wibersprochen.' Der erfte Proteftant, welchem bas Berdienft zukommt, das landläufige Borurtheil von ber lateinischen Bredigt im Mittelalter erschüttert zu haben, ift C. Schmibt, Ueber bas Predigen in ben Sanbessprachen mahrend bes Mittelalters, in ben Theologischen Studien und Aritiken 1846, 243-296. Cruel, Geschichte ber beutschen Predigt 213-219, beantwortet die Frage, wie die "Sartnädigkeit zu erklären fei, womit protestantische Theologen fo lange an bem Borurtheil feftgehalten haben, es fei im Mittelalter vor ber Gemeinde lateinisch gepredigt worden'. Siehe Cruel 69. 96-110. Göbl, Gefcichte ber Ratechefe 257-267. Joh. Müller,

eigenen Sprache gepredigt werden mußte, erhellt auch aus einer Bestimmung des Lateranconcils vom Jahre 1215. Nach dem neunten Decret dieser Synode waren in jeder Stadt und in jeder Diöcese, wo mehrere Riten und mehrere Sprachen vertreten waren, taugliche Priester anzustellen, welche die nöthigen Sprachsenutnisse besaßen, so daß den Bedürsnissen aller Diöcesanangehörigen hinsichtlich der verschiedenen Riten und der Verkündigung des Wortes Gottes entsprochen werden konnte. Die nämliche Forderung erhob Papst Martin V. im Jahre 1426 für das Ordensland Preußen, also zu einer Zeit, da deutsche Sprache und deutsche Cultur schon gewaltige Ersoberungen in jenem Lande gemacht hatten. Der Papst versügte, daß in gemischten Gegenden nur solche als Pfarrer anzustellen seien, die sowohl der preußischen als der deutschen Sprache mächtig wären.

Die für Priester bestimmten Materialiensammlungen und Predigtsmagazine waren in der Sprache des Clerus, also lateinisch, abgefaßt, so die Homilien des Casarius von Heisterdach, die sehr geschätzen, wohl dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts angehörigen Predigten des Dominikaners Peregrinus, Provincials der polnischen Ordensprovinz 4, das große Werk des berühmten Predigers und Heilbronner Cistercienseradtes Konrad von Brundelsbeim († 1321), der auf dem Titel als "Frater Soccus" eingeführt wird 5.

Quellenschriften 206 37. Linsenmager, Geschichte ber Prebigt in Deutschland 36—40. Bürgel, Geschichte bes Religionsunterrichts 75—77. Schönbach, Ueber eine Grazer Handschrift 30. Die sogen. Mischpredigten, in benen einzelne Stücke beutsch, andere lateinisch geschrieben sind, wurden in bieser Form nicht gehalten. Schönbach in ber Zeitschrift für beutsche Philologie 7 (1876), 472—479. Ders., Ueber eine Grazer Handschrift 37—51.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Conciliorum collectio 22, 998, n. IX.

<sup>2</sup> Die Belege bei hipler, Chriftliche Lehre und Erziehung 2442.

<sup>\*</sup> Bgl. unter ben einleitenden Documenten der Ausgade Coppensteins die altera epistola monitoria v. Caesarii in homilias suas dominicales ac festivales ad lectorem.

<sup>4</sup> Fratris Peregrini . . . doctoris clarissimi de tempore sanctisque per circulum anni sermones populares. Es liegen mir zwei Drucke vor, ber eine von 1495, ber andere älter und ohne Jahr. Bgl. Linsenmaher, Geschichte der Predigt in Deutschsland 372—376. Schönbach, Neber eine Grazer Handschrift 60—61.

<sup>5</sup> Hanbschriften bei Keuffer 3 Rr. 264. 273. 275. 276. 316. Bgl. S. v. Rach ber Straßburger Ausgabe von 1484 heißt ber Verfasser Soccus, weil seine Predigten de succo id est de medulla sacrae paginae zusammengestellt sind. Bgl. Linsenmaher, Geschichte ber Predigt in Deutschland 276—382. Schönbach, Ueber eine Grazer Handschrift 59. Ueber andere lateinische Predigtwerke s. Linsenmaher a. a. O. 382—390; vgl. 173. Die dem seligen Albert dem Großen mit Recht zugeschriebenen Sermones de sacrosancto corporis Domini sacramento (ed. Georgius Jacob, Ratisbonae 1893) sind viel mehr Tractate als Reden.

Cbenso schrieben ber Abt Ludeger von Altzelle in der ersten Salfte des dreizehnten Jahrhunderts 1 und Berthold von Regensburg ihre Bredigten lateinisch Diefer Brauch mar nicht ausnahmslos. Gegen Ende bes zwölften Sahrhunderts entstand eine bedeutende Predigtsammlung, die gleichfalls für Briefter ausgearbeitet worden war und prattischen Ranzelzwecken bienen sollte, die indes in deutscher Sprache geschrieben ift. Der Verfaffer hat fich im Vorwort genannt: er heißt Konrad und war Briefter. Es ift dies ber einzige Fall, daß der Rame eines Verfassers deutscher Predigten aus dem zwölften Jahrhundert der Bergeffenheit entriffen murde. Seine Arbeit gilt als die wichtigste homiletische Leiftung beutscher Sprache bor bem großen Berthold. Konrad gibt ben Grund an, weshalb er biese Sprache gemählt. Sein Buch ift bor allem ftart beschäftigten Landgeiftlichen und Boltspredigern gewidmet, benen möglicherweise die nöthigen Bücher abgingen und benen hier der ermunichte Bredigtstoff in bequemer Form geboten werden follte. Ronrad bemerkt, daß er aus Rudficht auf jene Beiftlichen, benen vermuthlich die Muttersprache geläufiger sei als das Latein, die deutsche Sprache vorgezogen habe 2.

Zunächst für die Zwecke des Unterrichts in der christlichen Lehre waren serner angelegt zwei verwandte Werke, welche sich einer ausnehmenden Berbreitung erfreuten: die sogenannte Armendibel (Biblia pauperum, eine wenig zutreffende Bezeichnung) und der "Spiegel menschlicher Behaltnuß" oder Erlösung (Speculum humanae salvationis), der als eine Erweiterung der Armendibel anzusehen ist und neben Scenen aus der heiligen Geschichte auch Gegenstände der griechischen und römischen Literatur sowie der Bolkslegende verwerthet hat. Beide reichen in den ältesten bekannten Exemplaren bis zum Ansang des vierzehnten, vielleicht bis in das dreizehnte Jahrhundert zurück. Der Werth dieser noch nicht genügend erforschen, kunsthistorisch denkwürdigen Schöpfungen liegt in den bildlichen Darstellungen aus der Heiligen

<sup>1</sup> Die Manuscripte ber Leipziger Universitätsbibliothek Nr. 166, 3. 278, 1. 452. 453. 454 tragen Lubegers Namen. In Nr. 453 fol. 2 wird Lubegerus von Altzelle ausbrüdlich genannt. In Nr. 454 (liber azymorum) sagt der Versasser, daß er die meisten bieser ziemlich langen Predigten vor dem Volke gehalten habe. Die Predigten Lubegers sind wenig bekannt und noch nicht verwerthet. Bgl. Beher, Alt-Zelle 64. 120. 128. Ludwig Schmidt, Beiträge zur Geschichte der wissenschaftlichen Studien in sächsischen Klöstern I: Altzelle (Dresden 1897), 14—15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Predigtwerk bes Priefters Konrad ist in mustergiltiger Ausgabe von Schönbach, dem hochverdienten Forscher auf dem Gebiet der altdeutschen Predigtliteratur, im dritten Bande der "Altdeutschen Predigten" veröffentlicht worden. Der noch ausftändige vierte Band des schwierigen Unternehmens wird "die Entwicklung der altdeutschen Predigt vor Berthold von Regensburg durch eine Geschichte der einzelnen Gruppen darstellen" (Schönbach, Altdeutsche Predigten 3 S. vIII).

Schrift, deren altes Testament als Typus des neuen erscheint. Die sprach= lichen Erklärungen sind theils lateinisch, theils deutsch 1.

Ein mit lateinischem Text versehenes, in Feberzeichnung ausgeführtes, kostbares Exemplar der Armenbibel besaß einstens das Stift Benediktbeuern. Dasselbe gehört wohl noch dem dreizehnten Jahrhundert an und befindet sich gegenwärtig in der Münchener Hof= und Staatsbibliothek.

Um einen Einblick in die deutsche Predigtweise des dreizehnten Jahrhunderts zu gewinnen, ist es unerläßlich, einige Proben kennen zu lernen.

Die erste Abtheilung eines homiletischen Sammelwerkes auf ber Universi= tätsbibliothek zu Leipzig 3 beginnt mit dem ersten Abventsonntag und enthält

<sup>1</sup> Außer ber bei Franz Laver Kraus (welcher noch geneigt ift, mit Laib und Somary die Armenbibel fur ,eine Art Malerbuch' ju halten), Gefchichte ber driftlichen Runft II, 1 (Freiburg i. B. 1897), 274-275, erwähnten Literatur vgl. J. Marie Guichard, Notice sur le Speculum humanae salvationis, Paris 1840, und befonders Eugène Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes 1 (Paris et Londres 1884); über bie Armenbibel S. 70-100, fiber bas Speculum 198-264. Das ältefte bekannte Speculum trägt nach Dutuit 1, 199 bie Jahreszahl 1324. Ferner Anton Ruland, Bur Gefchichte bilblicher Darftellungen als Unterrichtsmittel für religibse Boltsbilbung (Chilianeum 1 [Würzburg 1862], 72-79. 95-103) 78-79. 95-97. Weber, Chriftenlehr-Unterricht 65-69. Stephan Beiffel, Baticanische Miniaturen (Freiburg i. B. 1893) 44. Derf., Marienverehrung 97-102. Die Auffaffung, bag bie Armenbibel, bas Speculum humanae salvationis und bie fpatern Blodbucher in erster Linie Unterrichtsaweden gebient haben, ift auch vertreten von Rudolf Sochegger, Ueber bie Entftehung und Bedeutung ber Blockbucher mit besonderer Rücksicht auf den Liber regum seu Historia Davidis. Gine bibliographifc-tunftgefdichtliche Studie, jugleich ein Beitrag gur Gefchichte bes Unterrichtswefens. 7. Beiheft gum Centralblatt für Bibliothetswefen, Beipzig 1891. Gine moberne, in ber Anlage ben alten ahnliche, febr wurdig ausgeftattete Armenbibel gaben heraus Johannes Rlein und Maximilian Schmalzl. 2. Aufl. Regensburg 1885; ohne bie Beitrage Schmalgle 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clm. 4523. Ich verbanke ben Hinweis auf biese unbeachtete Hanbschrift ber Güte bes hochw. Herrn Pfarrers und Archivars bes Bisthums Mainz, Prosessor. Dr. Franz Falk. Der Vermerk einer spätern Hand bezeichnet die Handschrift als Speculum humanae salvationis. Doch kann kein Zweisel bestehen, daß diese zehn Folio-Pergamentblätter mit 36 selbständigen Zeichnungen eine Armendibel sind. Sie berührt sich in vielen Punkten mit dem von Laib und Schwarz sacsimilirten, beinahe durchwegs beutschen Exemplar der Lyceumsbibliothek zu Konstanz (Konstanz 1867, 2. unveränderte Auslage Freiburg i. B. 1892). Ueber das Verhältniß zwischen Biblia und Speculum vgl. Franz Falk, Jur Entwicklung und zum Verständniß des Speculum humanae salvationis (Heilsspiegel), in dem Centralblatt für Bibliothekswesen 1898, 420—423.

<sup>8</sup> Sanbichrift Ar. 720; gebruckt bei Lehser, Deutsche Predigten S. 1—23. Bgl. S. xxII.

neun Stude bon mäßiger Länge. Die erfte Predigt geht bon bem Cpifteltext aus: "Es ift Zeit, daß wir vom Schlafe aufstehen, spricht der gute St. Paulus.' Die Durchführung Diefes Gedantens ift in berfürzter Form folgende: ,3mei Dinge follen wir merten, ben Schlaf und bag wir auffteben sollen. Der Schlaf bedeutet die Tobfünde. Der Teufel macht den Menschen trunken mit bem Bollgenuß ber Sunde, nimmt ihm bie Erkenntniß Gottes und feiner felbft und entblößt ibn 1, b. h. er beraubt ibn ber Rierde feiner guten Werke. Wenn ber Menich fich ichamt, entblößt zu geben bor einer weltlichen Menge, so ift es weit schmachvoller, entblößt zu geben bor bem oberften Fürften Jesus Chriftus und allem himmlischen Beer. ichlimmer, als wenn ber Menich fich nicht erbarmt über fich felbst und fich tödtet mit ber Sunde? - Das andere ift, dag wir auffteben follen. Weder gibt es, bie uns weden follen. Der erste Weder ift diese Welt, wenn wir ihre Schlechtigkeit und boje Lift betrachten. Der andere Weder ift Gott, der uns zur Buge mahnt, als herr und als Bater. Der britte Wecker ift die Reit, welche turg ift. Es ift tein Bergleich amischen ber Reit und bem Tage der Ewigkeit, wie kein Vergleich ift zwischen einem Waffertropfen und dem Weltmeer, zwischen einem Steinchen und bem Sand am Gestade bes Oceans.'2

"Der gute St. Baulus", fo heißt es in ber Predigt auf den zweiten Abventsonntag, ,fpricht also beut in dem Amte [Spiftel]: Was geschrieben ift, bas ift zu unserer Lehre und zu unserem Beile geschrieben, bamit wir zu ber Schrift Troft und Zuversicht haben. Gewiß, es ift viel geschrieben ju unserer Lehre. Denn mas ber alte Bund und ber neue geschrieben hat, bas ift zu unserer Lehre geschrieben. Doch find bornehmlich brei Bucher geschrieben ju unferer Lehre. Das erfte Buch ift bas ber Natur ober ber Geschöpfe. Das andere ist das der Schrift. Das dritte ift der Lebendigen Buch, Gott Der Geschöhfe Buch bedeutet alle Welt. Wie die Kinder, welche die Buchftaben nicht kennen und boch an beren Schönheit Gefallen haben, also betrachten die Ungelehrten das Buch der Natur, welches die Welt bedeutet. Es gefällt ihnen des Buches Schönheit und doch wissen sie nicht die Kraft, die Gott verborgen bat in seiner Creatur. In dem Buche der Natur sind geschrieben drei Buchftaben, die wir betrachten follen. Der erfte Buchftabe find die Sonne, der Mond und die Sterne. Der zweite Buchftabe find die Berge und die Erde. Der dritte Buchstabe die Leute. Jeglicher Buchstabe hat sein Amt. An dem ersten Buchstaben betrachten wir Gottes Schönheit. Denn wenn die Sonne, der Mond und die Sterne ichon find, so mogen wir wohl wiffen, daß berjenige schöner ift, welcher fie geschaffen bat. In gleicher

<sup>1</sup> Auf mittelalterlichen Darftellungen erfcheinen Schläfer volltommen entblößt.

<sup>2</sup> Benfer, Deutsche Prebigten 1-4.

Weise, wer eines Fürsten Roche in glanzender Rleidung geben fabe, ber möchte dabei verstehen, daß ihr herr weit beffer geziert ift. Alfo wenn wir sehen seiner Geschöbfe Schönheit, so wiffen wir wohl, daß ihr Schöpfer weit glanzender ift. Des Schöpfers Schönheit ift zweifach, die ber Menscheit und die der Gottheit. Bon der Schönheit der Menfcheit spricht Salomon: "Mein Beliebter ift glanzend und roth." Blanzend von ber Unschuld; benn er hat nie Sunbe gethan, noch mard je Falfch in feinem Munde gefunden. bon ber Schmach ber Marter: benn er hat unsere Sunde abgewaschen mit seinem Blute. Bon ber Gottheit Schone spricht Beba: "Die Gottheit ift ein geiftlich Besithum bon so unermeglicher Schönheit und so großer Sugigfeit, daß die Engel, welche fiebenfach lichter find als die Sonne, emfig banach verlangen, fie anzusehen. Wahrlich, er ift fo icon, bag teine andere Schonbeit, kein Licht, kein Glanz ihm gleichen mag. Ob auch fo viele Sonnen maren als Blatter auf ben Baumen und Gras auf ber Erbe, beren Schein feine menschlichen Augen vertragen möchten, bennoch mare ber Gottheit Schone viel größer." Davon spricht Salomon: "Er ift ein Glanz bes ewigen Lichtes und ein Spiegel ohne Makel." Wenn er nun ein Blang bes ewigen Lichtes ift, fo ichauen wir ihn an, daß wir ohne Matel werben. Alle heiligen Seelen, die Gott zu allen Zeiten schauen, bittet, daß wir ihn doch mit euch schauen mogen. Der andere Buchstabe find die Berge und die Erde. An ben Bergen follen wir betrachten Gottes Große. Denn ob auch die Berge groß find, fo ift doch berjenige weit größer, welcher fie geschaffen hat. Wie ber Prophet fagt: "Ich erfülle ben himmel und die Erbe." Denn es gibt feinen Ort. wo Gott nicht ift. St. Gregorius fpricht von bem königlichen Beamten, daß er um der Gefundheit seines Rindes willen Gott in sein Saus zu kommen bat und nicht bollftandig geglaubt bat, daß er es mit einem Worte und allenthalben könnte gefund machen. Hätte er ganz geglaubt, so hatte er wohl gewußt, daß Gott an allen Orten ift und Gewalt hat. Achten wir auf die Erde, so sollen wir wiffen, daß es keinen Ort gibt, wo Gott nicht In dem himmel ift tein Ort, wo Gott nicht ift. In der bolle ift fein Ort, wo Gott nicht ift. In dem Abgrund ift kein Ort, wo Gott nicht ift. Davon sollen wir wiffen, daß es gar keinen Ort gibt, wo Gott nicht ift. Der dritte Buchftabe find die Leute, an benen wir Gottes Weisheit verfteben. Denn ob auch der Mensch weise ift, so ift doch berjenige viel weiser, welcher ihn geschaffen hat. Wie David spricht: "Herr, Gott, bu haft himmel und Erbe und alles, mas barinnen ift, mit beiner Weisheit geschaffen." In ihm ift alle Runft und Weisheit verborgen. Bon ihm nehmen wir die Weisheit, daß wir uns fürchten und hüten bor ber Sünde.

"Danach kommt das Buch der Schrift. Das thut drei Dinge. Des Bergessenen heißt es gedenken; benn wir haben fast alle vergessen, welche

Gnaben wir empfangen haben burch die Marter Gottes, woran uns die Schrift alle Tage wieder mahnt. Wie der Apostel Paulus sagt: "Gott ist in diese Welt gekommen, daß er die Sünder heile." Dessen sollen wir zu allen Zeiten gedenken und sollen das Buch in unserem Herzen tragen, daß wir seiner nicht vergessen. Das Buch der Schrift warnt uns in der Gegenwart vor der Sünde und sagt für die Zukunft das Weltgericht voraus.

"Das britte Buch ift Gott selber, ein großes Buch. Darum bitten wir Gott, daß wir darein geschrieben werden."

"Ein jeglicher Mensch halte uns für Gottes Diener", ist der Vorspruch für die Predigt auf den dritten Sonntag im Abvent. Die Anwendung lautet: "Mancher rühmt sich, daß er reiche Herren und Gewaltige unter sich hat. Aber St. Paulus, der weltliche Fürsten für Mist achtet, rühmt sich, Gott zum Herrn zu haben. Ihm sollen auch wir dienen aus drei Ursachen: Es ist billig, es ist geziemend, es ist ehrenvoll. Es ist billig; denn wir sind von unserem Herrn hoch begnadigt. Von Gott sind wir belehnt mit drei Lehen. Das erste ist zeitlich, das irdische Gut. Das andere ist geistlich, Gottes Barmherzigkeit. Das dritte ist ewig, der dreieinige Gott selbst. Was mag uns unser Gott mehr geben nach so großer Gabe! Da ziemt es sich wohl, daß auch wir ihm treu dienen in Freud und Leid; denn er hat auch für uns hart gedient dreiunddreißig volle Jahre. Es ist eine Ehre, Gott zu dienen. Manche dienen, daß sie von irdischen Herren erhöht werden. Dienen wir Gott, daß wir Könige werden und das ewige Reich gewinnen."2

Die Predigt auf den vierten Sonntag im Abvent behandelt die Freude in Gott: "Freuet euch allzeit im Herrn," und verläuft in folgendem Gedanken=gang: "St. Paulus räth uns heut, daß wir uns zu allen Zeiten in Gott freuen. Wir wissen, daß die Freude dreifach ist; die eine vergänglich, die andere geistlich, die dritte himmlisch. Die vergängliche Freude ist wiederum dreisach: die Freude am vergänglichen Gut, an der vergänglichen Spreude und die prahlerische Freude an den eigenen Schandthaten; wer sich so freut, ist so recht eigentlich des Teusels Kind. Die geistliche Freude ist auch dreierlei: die Freude des gerechten Lebens, die Freude des Leidens, wie sie namentlich die Marthrer hatten, und die Freude des reinen Herzens. Die dritte Freude ist himmlisch; denn die Gerechten werden Gott selbst sehen, den sie hier geliebt haben. Darum bitten wir Gott, daß er uns vor der vergänglichen

<sup>1</sup> Lenfer, Deutsche Predigten 4-7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leyser a. a. O. 7—10. In dem heutigen römischen Missale beginnt die Spistel des dritten Abventsonntags mit den Worten: Gaudete in Domino semper, die Spistel des vierten: Sic nos existimet homo. Die Anordnung in der Ausgabe Lehsers ist umgekehrt.

Freude bewahre, in der geistlichen Freude festige und zu der dritten Freude bringe.

Der Text für die Predigt auf den Sonntag in der Weihnachtswoche ift der Tagesepistel entnommen: Als die Fulle der Zeit gekommen war, fandte Gott feinen Sohn.' "An diefen Worten", fo führt ber Redner aus, merkt man zweierlei: die Fulle ber Zeit und daß uns Gott seinen Sohn fandte. Die Fulle ber Zeit gibt breierlei ju betrachten: Die Fulle ber Gnaben, bie Fülle ber Beissagungen, die Fülle ber Sunden. Wenn hohe Fürften in fremdes Land fahren, so umgeben fie fich mit großem Reichthum. Gottes Sohn, da er vom himmelreich in diefe Welt tam. Da brachte er großen Reichthum mit fich; das war die Fulle der Gnaden. Wenn ein Befäß voll Goldes mare und die Rraft hatte, daß, je mehr man daraus nahme, des Goldes um so mehr wurde, so ware das ein gar wunderbares Bahrlich, also ift der Gottessohn ein wunderbares Gefäß. Anfang der Welt hat er den Frommen seine Gnade gegeben und gibt fie beute und hat fie immer gegeben ohne Mangel. — Run merken wir auch die Fulle ber Beissagungen. Wenn ein Fürft feine Boten in ein fremdes Land ichidt, daß fie ben Leuten seine Ankunft melben, so mare es ben Boten und auch dem Ronige eine Schande, wenn er nicht fame. Des oberften Raifers Sohn fandte feine Boten, die Propheten, die alle Welt feiner An-Also nahm Gott die Menschheit an, daß die funft bergewiffern follten. Propheten nicht als unwahr befunden wurden. Das ift die Fulle der Beissagungen. — Das britte ift die Fulle ber Sunden. Paulus sagt, wir alle haben gefündigt und bedürfen alle der Gnade Gottes. Das ift die Fulle und bie Größe ber Gunden.

"Nun sehen wir das andere, daß Gott uns seinen Sohn sandte. Wie sandte er ihn? — Als Borsechter. Der Heiland und Vorsechter ist Jesus Christus, der für uns kämpst mit dem Teusel, daß er unser Erbe wieder brächte. Gottes Kamps war mühsam, listig und ehrenvoll. Mühsam; denn Gott trug selbst sein Kreuz an den Ort, wo er gemartert werden sollte. War es nicht ein mühsamer Kamps, da er das Kreuz zum Schilde hatte und die Rägel als Geschosse? Wenn man die Fahne eines gewaltigen Fürsten im Streite sieht, so fürchten ihn die Feinde. So fürchtete sich der Teusel, als er das Zeichen des obersten Fürsten sah, das dieser mit seinem Blute geröthet hatte. Wir wissen wohl, daß alle Teusel das Kreuz sliehen. — Gottes Kamps war auch listig, als er des Teusels Listen besiegte. Er legte ihm der Menscheit Köder hin, darin der Gottheit Angel verborgen war. Da betrachtete der Teusel allein die Menscheit, den Hunger, den Durst, den Frost, die

<sup>1</sup> Benfer, Deutsche Prebigten 10-13.

Hitze und andere Arbeit und ward gefangen von der Gottheit 1. — Der Kampf Gottes war ehrenvoll. Denn bei seiner Auffahrt in den Himmel folgte ihm die Schar der Gerechten, welche fünftausend Jahre geschmachtet hatten nach der frohen Botschaft. 2

Die lette Predigt ber Gruppe, welcher die vorausgehenden angehören, bat die Krone aller Tugenden, die Liebe, zum Gegenstand. "Die Bollendung des Gefetes ift die Liebe." Willft bu das neue und das alte Gefet erfüllen, so habe die Liebe. Augustinus sagt: Was mag uns da schaden, wo mahre Liebe ift, und was mag uns da nüten, wo sie nicht ift? Willst du zur ganzen Liebe kommen, so siehe an Jesus Christus, an dem du mahrlich die gange Liebe findeft. Denn er ift selbst die mahre Liebe. Die Liebe ift ftark und hart und feuria. Sie ift ftark wie der Tod, der dem Menschen bas Leben nimmt. Also zwang bie Liebe Jesum Chriftum, daß er ben Tob für uns litt. Sie ift hart wie die Hölle. Denn keine Todesnoth konnte ihn von unserer Liebe icheiden, wie die Bolle den Sunder nicht icheiden läßt. Gottes Liebe mar hart. Denn nicht Mühfale, nicht Scheltworte konnten ihn scheiden von seiner Liebe. Gottes Liebe mar feurig. Er ftarb, damit er uns mit der Liebe entzünde. So foll auch unsere Liebe ftark sein gegen ben Teufel, heiß gegen Gott und bart gegen Welt und Fleisch. Es ware ein großer Spott, wenn ein Gfel auf feinem herrn ju Markte ritte. Also ift's ein großer Spott und eine große Schande, daß die Seele dem Leibe diene.'3

Nicht minder beredt und eindringlich, obwohl meist nicht so klar disponirt, sind die fünfundzwanzig Predigten der ersten Abtheilung einer andern, gleichfalls auf der Leipziger Universitätsbibliothek befindlichen großen Sammlung 4. Der Berfasser gedenkt öfter der Benediktinerregel und bedient sich einmal der Bendung: "So gebietet uns unser Bater, der gute Herr St. Benedictus in seiner Regel"; er ist also offenbar Benediktiner gewesen. Seine Predigten sind durchweg ziemlich lang und umfassen die Zeit vom Advent bis zum Fest des hl. Michael, am 29. September.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BgI. S. Gregorii Magni XL Homiliarum in Evangelia l. 2, c. 25, n. 8, bei Migne, Patrol. Lat. 76, 1194—1195.

<sup>2</sup> Lepfer, Deutsche Prebigten 13-15.

<sup>3</sup> Lehfer a. a. O. 21—23. Bgl. Cruel, Geschichte ber beutschen Prebigt 302—304. Linsenmaher, Geschichte ber Prebigt 320—324.

<sup>4</sup> Handschrift Rr. 760. Die 259 theilweise bem zwölsten Jahrhundert angehörigen Stude dieses Coder sind von Schönbach in seinem ersten Bande der "Altbeutschen Predigten" veröffentlicht worden, mit Ausnahme von sechs, welche sich schon bei Lepser a. a. D. 2. Abtheilung, 24—60, sinden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lepfer a. a. D. 59, 14-15.

In einer Predigt, welche vielleicht für ben Gründonnerstag bestimmt war, begründet der Monch den Glauben an die Gegenwart Christi im beiligften Altarsfacrament, verbreitet fich über ben mürdigen und unmürdigen Empfang ber heiligen Communion, beleuchtet die Wahrheit, daß die heilige Communion ein Sout ift gegen Teufel, Welt und Fleisch, bag ferner die Sunde des ausspendenden Priefters die Rraft des Sacramentes ebensowenig hindere wie die Rrantheit des Arztes die Rraft der Arznei. Der Prediger bespricht sodann die Wirkungen des würdigen Empfanges, die Uebung der geiftlichen Communion und die Nothwendigkeit des lebendigen Glaubens. Der mahre Glaube wird also gezeichnet: "Der ift wirklich selig, ber recht lebt und recht glaubt. Denn ber Glaube ift tobt ohne die guten Werke, wie uns St. Jatob fagt, welcher fpricht: "Was nüt es, meine Brüber, wenn jemand fagt, daß er ben ganzen Glauben habe, wenn er die Werke nicht hat? Wird ber Glaube ihn felig machen tonnen?" Das ift, als ob er fprache: "Rein." In gleicher Beife wie ber Rörper tobt ift ohne ben Geift, also ift ber Glaube nichts ohne bie auten Werke.' 1

Aehnlich in einer Predigt auf das Fest Maria Berfündigung ober auf ben ersten Sonntag im Abvent, wo es heißt: "Da wir sprechen follen von einem hohen Rönige, ber ba Rönig über alle Rönige ift, fo beginnen wir mit einem Worte aus ber Könige Buch. Wir lesen, daß ber Teufel ben Rönig Saul ergriff und sehr qualte. Da spielte David mit seinen Fingern vor ihm auf der Harfe und vertrieb oft von ihm den bosen Geift. viel lieben Chriftenmenschen! Mit der Harfe ift uns das Gotteswort bezeichnet. Denn nichts lautet so wohl in des Chriftenmenschen Ohr als bas Darum ift es eine harfe geheißen; benn es ift noch füßer als Die Barfe. Wer behaftet ift mit bem Feinde, das ift mit hauptfünden, ber tann erlöft werden mit dem Gotteswort, wie Saul mit der harfe. Soll aber die Barfe wohl lauten, fo muffen die Saiten zusammenftimmen. fie ungleich, so benehmen fie bem Tone feine Sugigteit. Die Saiten ftimmen bann nicht zusammen, wenn ber Prediger anders thut in seinen Werken, als er lehrt. . . . Darum bittet unfern Herrn Jesus Christus, daß er euch seine Gnade verleihe, damit ihr also Gottes Wort hören möget, daß ihr es mit dem Werke erfüllet, und bittet auch für mich, daß meine Thaten und meine Werke sich also kehren zu Gott, daß sie euch nicht benehmen die Kraft und bie Sugigfeit feiner Worte.'2

In der Predigt über den Ginzug des Herrn in Jerusalem gibt der Gsel, auf welchem der Heiland ritt, die Veranlassung zu einem weit aus-

<sup>1</sup> Schönbach, Altbeutiche Predigten 1, 4.

<sup>2</sup> Lepfer, Deutsche Predigten 24.

gesponnenen Vergleich zwischen bem Esel und bem Sünder. Auch hier kehrt das Bild von der Harfe, welche das Wort Gottes bedeute, wieder und wird mit dem Gleichniß des Esels in folgender Weise verbunden: "Der Esel hört mit Freuden die Harfe, die er doch zertreten würde, wenn er sie auf dem Wege fände. Der ist auch wohl ein Esel zu der Harfe, der da fröhlich empfängt das Wort Gottes und es dann durch sündige Werke mit Füßen tritt. '1

Bei aller Scharfe, mit welcher bie geiftlichen Rebner bes Mittelalters die Buge predigten, unterlaffen fie es doch nicht, immer und immer das Bertrauen auf Gottes Barmbergiateit zu beleben. "Wer seine Schuld bekennt bor eines weltlichen herrn hof ober bor weltlichem Gericht,' fo lieft man in einer Predigt über ben Tob, ,ber mag Angst haben, bag es ihm an ben Leib gehe. Willft du aber beine Sunde bekennen an bes himmlischen Herrn bof und einem Briefter beichten, fo wird bir alle beine Gunde vergeben." Die Erde gleiche einem mit allerlei Unkraut bedeckten Acker. Gegen das Unkraut der Sunde helfe der Gedanke an den Tod. Denn die Worte: "Selig find die Todten, die in Gott fterben', bedeuten: Selig find, die ber Welt todt find. D ware der Tod wohl eingeschrieben in unser aller Herzen! Er ift vierfach: der Tod der Natur, ber Tod der Schuld, der Tod der Bnade, wenn dem Menschen die Welt flirbt, und der Tod der Bolle. Mensch, nun schreib diesen vierfachen Tod in bein Berg und bitte Gott, daß bu aus dem Tode der Schuld kommest, nimmer dem Tode der Hölle verfallest, daß du kommest in den Tod der Gnade und mit Gnade leiden mögest den Tod der Natur. 2

Wie der göttliche Heiland, um der Fassungskraft seiner Zuhörer näher zu treten, gern in Gleichnissen sprach, wie das ganze alte Testament nach der Lehre des hl. Paulus ein Gleichnis und eine "Figur" des neuen wars, wie sich die Bäter, besonders der hl. Ambrosius, in allegorischen Schristeutungen gesielen, so liebte es auch das sinnige Mittelalter, die göttliche Wahrheit und deren sittliche Forderungen in Bildern und Parabeln vorzutragen, wie die disher gebotenen Proben gezeigt haben. Das Mittelalter begnügte sich ungern mit der bloßen Aeußerlichseit; das Nächste, Gewöhnslichse mußte immer noch etwas Ferneres und Höheres bedeuten und nur die verkörpernde Hülle eines tieser liegenden Sinnes sein 4. Ein bezeichnendes

¹ Shonbach, Altbeutsche Predigten 1, 17. Predigt und Prediger sind auch mit ben Gloden verglichen worden; vgl. Linsenmaher, Geschichte ber Predigt in Deutschland 104—105.

² Schönbach a. a. O. 1, 27-34.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. 3. B. 1 Kor. 10, 6. 11.

<sup>4</sup> Wadernagel, Rleinere Schriften 1, 121. Bgl. Grieshaber, Sprachbenkmäler 6-7.

Beispiel findet fich auch in der Predigt bes Benediktiners auf das Reft Maria Reinigung. Die zwei Turteltauben bes Tagesevangeliums find ichon bei frühern Schriftstellern, g. B. bei Hugo von St. Bictor 1, Gegenftand allegorischer Deutung gewesen. Doch ift die Barallele in jener beutschen Bredigt keineswegs als bloße Copie einer fremben Borlage aufzufaffen. Sie trägt unberkennbar ben Stempel einer gewissen Originalität an fich. "Diefe beiben geiftlichen Bogel', fagt ber Monch, Jehren bich bie Tugenben, die fie haben, und stellen fie bir bar an einem geiftlichen Bilbe. Das erfte ift: Die Taube hat keine Galle. So follft auch du alle Bitterkeit vertreiben aus beinem Herzen; benn keine Sunde ift so unrein wie haß und Reib. Das ift die Galle. . . . Das zweite: Die Taube ift tein As und auch teine Burmer. Also sollst bu teine Liebe haben ju todten Werten und die Burmer meiben, welches die unreinen Gedanken find. . . . Das dritte ift: Die Taube mählt bie beffern Körner aus und lebt bon bem Samen. Also foll auch ber Christenmensch fich nahren von den beften Worten unseres herrn und Gottes, wie das Evangelium fagt: Richt vom Brode allein lebt ber Menfc, fondern bom Worte Gottes. . . . Das vierte ift: Die Taube nahrt auch die Rüchlein fremder Bogel. Daran follft bu merten bie Barmbergigteit. Du follft fremde Leute lieb haben, und wer dich um etwas bittet, dem sollst du gewähren, wie die Schrift fagt: "Seid barmbergig; benn auch euer himmlischer Bater läßt regnen und die Sonne icheinen über die Bofen ebenso wie über die Guten." Mensch, mas du bem Armen gibft, bas gibst du Gott. . . Das fünfte ift: Die Taube fitt bei bem Waffer und wartet auf ben Schatten bes Habichts, ihres Feindes, daß fie ihn also vermeibe. Mensch, da haft bu ein gutes Gleichniß. Du haft einen geiftlichen Teind, ber in ben Luften freift. Seinen Schatten magft bu in bem Baffer feben, bas ift, feine Liftigkeit magft bu in ber Beiligen Schrift feben. Wenn bu bann seine Ankunft spürft, so fliehe in bein Afpl, das ift zur Beiligen Schrift. . . . Bei biefem Waffer foll die fromme Seele figen, das ift bei ber heiligen Lehre, und foll die Berräthereien des Feindes prüfen. . . . Das sechste ift: Die Taube seufzt, anftatt ju singen. Folge der Taube, Sünder, wer du immer bift, und tehre bein Singen und beine Freude in Weinen. Davon spricht Gott selber: "Selig, bie ihr jest weinet; benn ihr werbet lachen." Er fpricht auch: "Webe euch, die ihr jett lachet; benn ihr werdet noch alles beweinen." . . . Das siebente ift: Die Taube wohnt auch in Steinlöchern. . . . Die Steinlöcher, worin die Taube wohnt, find die Wunden unseres herrn Jesu Chrifti, darinnen der gute, einfältige Mensch wohnen soll mit bem Christenglauben und mit ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. beffen Schrift De bestiis et aliis rebus l. 1, c. 24. 25 und c. 1—11, bei Migne, Patrol. Lat. 177, 24—25. 15—20.

guten Werken. Aus den Löchern stoß das Blut unserer Erlösung und das Wasser unserer Tause. . . Die fünf Wunden Jesu Christi sollen scheinen in deinem Herzen, das ist, du sollst ganzen Glauben daran haben. Dann magst du wissen, daß dir Gott gnädig ist. Werden sie aber dunkel in deinem Herzen, daß ist, fehlt dir der Glaube, so sollst du wissen, daß Gott seinen Jorn auf dich geworfen hat. In diesen Dingen sollst du der Taube folgen und namentlich der wahren Taube, unserer Frau St. Maria, und bittet die himmlische Königin, die da ist Mutter aller Barmherzigkeit und aller Gnaden, und die da ist Hossnung und Trost allen Sündern, daß sie uns besänstige ihren lieben Sohn, den sie heute in den Tempel gebracht hat, unsern Herus Iesus Christus, welcher lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.' 1

Das siebente Stud ber nämlichen Sammlung ift eine sehr eingebende Unterweisung über die Eigenschaften einer guten Beicht, wobei ftreng moralische Berpflichtungen und Bedürfniffe rein perfonlicher Andacht nicht immer ge= ichieden werden. So ist beispielsweise die Forderung ausgesprochen, daß dieselbe Beicht bei mehreren Prieftern wiederholt werden solle, mit hinweis auf Chriftus, welcher vor vier Richtern ftand und mehrfache Schande und Ungemach bon ihnen erlitt 2. Innig und herzlich find die Eingangsworte diefer Bredigt, gleichfalls eine Aufmunterung, daß auch der größte Gunder Bertrauen haben muffe. ,Willft du recht beichten,' fo beginnt die Mahnung, ,bann follft bu biefe Worte merten.' Sobann zeigt ber Prebiger, wie Abam, da er Gottes Gebot brach, die fieben Hauptfünden beging. ,Run, armer Sünder, wer du auch bift,' lautet die Anwendung, ,haft du viel gefündigt, bift du tief gefunken, so greife in die Tiefe der Barmbergigkeit beines Shopfers, unferes herrn Jefu Chrifti. Batteft bu in einer Stunde hundert= taufend Sauptfünden gethan, fo follteft bu nicht verzweifeln, fondern laufe mit ganzer Reue beiner Sunden zu unserem herrn Jesus Chriftus, ber ba ift ein Born aller Barmherzigkeit und aller Gute. Da follft bu rein werden von allen beinen Sünden. Er ift eine Arznei aller Kranken und macht bich gefund. Er ift beine Rettung und beine Freude, er ift bein Schöpfer und dein Erlöfer. Folge ihm.' 4

<sup>1</sup> Schönbach, Altbeutsche Predigten 1, 34-40.

<sup>2</sup> Lepfer, Deutsche Predigten 34, 7-10.

<sup>\*</sup> hier und öfter in ähnlichem Zusammenhang hat "Hauptfunde" selbstverständlich bie Bebeutung von "Tobsunde".

<sup>\*</sup> Lehfer a. a. O. 30—31. Die Rummern 8: "Beichtliturgie", und 10: "Glaube und Beichte", bei Schönbach a. a. O. 1, 40—42 und 46—48, find einander sehr ähnlich. Bgl. H. Maßmann, Die beutschen Abschwörungs-, Glaubens-, Beicht- und Betformeln vom achten bis zum zwölften Jahrhundert. Herausgegeben von —. Quedlindurg und Leipzig 1839. In der "Bibliothet der gesamten beutschen National-

Während die eine Ofterpredigt das chriftliche Hochfest in der Nebersahrt, d. h. in dem Durchzug der Kinder Israels durch das Rothe Meer, versimmbildet sieht und die Erzählung dieser Begebenheit für das tägliche Leben fruchtbar zu machen sucht, werden in einer andern Predigt auf dasselbe Fest die Einzelheiten des biblischen Berichts von der Auferstehung des Herrn ebenso ansprechend wie praktisch gedeutet. Die frommen Frauen, welche den auferstandenen Heiland gesucht haben, geben Beranlassung zu der Aufforderung, daß auch wir ihn suchen sollen. "Etliche suchen den Herrn früh. Das sind die, welche ihm dienen in der Kindheit, wie St. Iohannes und St. Nikolaus. Etliche dienen ihm mit Aufgang der Sonne, d. i. in der Jugend, so herr Iohannes der Evangelist. Etliche im Alter, wie St. Petrus und manche andere. Die alle sinden unsern Herrn und Gott geistlich, wie ihn die frommen Frauen im Fleische fanden. Gott sagt selbst: "Wirket, solange es Tag ist." Solange ihr lebt, arbeitet und werbet um das ewige Leben.

Der geiftliche Stand im besondern erhält in der Predigt über die Apostel Petrus und Paulus eine freimüthige Nuhanwendung. Die Tugenden derselben, betont der Mönch, sollen auch sein an allen Lehrern und Prälaten, daß sie eine Sonne seien durch die Liebe und daß sie für ihrer Unterthanen

literatur' Bb. 7. "Der Bamberger Glaube und die Beichte", aus bem elften Jahrhundert, bei Weber, Chriftenlehr-Unterricht 27-34. Ottmar Schönhuth, [Deutsche] Unterweifung über bie gehn Gebote, aus dem breigehnten Jahrhundert, in bem Anzeiger für Runde ber beutschen Borgeit 3 (1856), 206-208. Gine beutsche Belehrung über die fieben hauptfunden bei Mone, Schauspiele bes Mittelalters 1, 326-336. Bu O. Bodler, Das Lehrstud von ben fieben Sauptfunden (Biblifche und firchenhistorifche Studien, heft 3, Munchen 1893), bgl. Grupp in bem hiftorifden Jahrbuch ber Görres-Gefellicaft 15 (1894), 179-180. Die Ginpragung bes Beichtspiegels follte auch burch bas geiftliche Schauspiel geschehen. Ginen Beichtspiegel aus bem Enbe bes breizehnten Jahrhunderts f. bei Mone, Schauspiele des Mittelalters 2, 111-114; vgl. 2, 107. 1, 325. Fundftellen tatechetischer Schriften find verzeichnet bei P. Bahlmann, Deutschlands tatholifche Ratecismen bis zum Ende bes 16. Jahrhunderts (Münfter 1894) 8. Die fünf Rirchengebote finden fich faft wortlich in berfelben Form wie bei Canifius in der preußischen Friedensurfunde von 1249 (vgl. Bb. 1, 120). Sipler, Chriftlice Behre und Ergiehung in Ermland 17. 54. Otto Safner, Bur Geichichte ber Rirchengebote, in ber Tübinger Theologischen Quartalschrift 80 (Ravensburg 1898), 99-131. 276—295. Ferner außer Göbl auch Ferdinand Probst, Geschichte ber katholischen Katechefe (Breslau 1886) 94—110. Bürgel, Religionsunterricht 41—72. Gefcichte bes tatholischen Ratecismus, insbesondere in Deutschland, in der Ratechetischen Monatsfdrift 6 (1894), 129-138. 169-176. Friedrich Ganbert, Das Bug- und Beichtwefen gegen bie Mitte bes breigehnten Jahrhunderts, bornehmlich nach Raymundus be Benaforte, Johannes de Deo und henricus hoftienfis (halle-Wittenbergische Differtation), Salle 1894. S. Solymann, Die Ratechese bes Mittelalters, in ber Zeitschrift für praktische Theologie 20 (1898), 1—18. 117—130.

<sup>1</sup> Schönbach, Altbeutsche Predigten 1, 50, 34 bis 51, 1.

Seligkeit forgen und weiß waren und klar mit reinem und heiligem Leben. Diese zwei herren, St. Peter und St. Paul, verließen diese Welt und alles, was fie hatten und gewinnen mochten, und verließen ihren Willen und waren arm um Gottes willen. Sie trugen elende Rleider und murben verschmäht und verworfen. . . . Das war die Minne, die ihnen die Belt bewies. Darum spreche ich: Batten fie jum himmelreich kommen können bequem und leicht, wie nun die Meister der Chriftenheit zu kommen gedenken mit Wohl= leben und mit Trinken, mit bequemem Gemach, mit Schlafen, mit Kurzweil, mit Hunden, mit Falkenjagd, mit ichonen Pferden, mit theuern Rleidern, mit hochmuth und mit Eitelkeit der Welt, hatten St. Beter und St. Paul und andere Seilige also Gott dienen können, so wären sie die thörichtsten Leute gewesen, die es je gegeben, daß sie sich so schmählich und jämmerlich in diefer Welt behandeln ließen. Uns fagt die Beilige Schrift: "Was wir thun, das foll meife fein, und wir follen feben auf das Ende." Diefe zwei herren, St. Beter und St. Paul, haben weise gehandelt und ihr Leben ju gutem Ende gebracht. Ift es nicht beffer, daß man jest weine eine febr tleine Weile und nach diesem Leben froh sei ohne Ende, wie St. Beter und St. Paul jest find und andere Beilige, die Arbeit und Widerwärtigkeiten und Ungemach auf dieser Erbe erlitten haben aus Liebe zu Gott dem All= mächtigen, als daß man jett lache und froh sei eine sehr kurze Weile und banach immerbar schreien und weinen muß ohne Ende? . . . Nun betrachte, Mensch, die Ehre, welche diese heiligen zwei herren, St. Beter und St. Baul, hier auf Erden verdient haben. Man baut ihnen Münfter und Altare und begeht ihre Marter und ihr Fest mit Gottesdienst. Ihr Lob und ihre Ehre ift gar groß auf diefer Erbe und viel größer noch im himmelreich, und das ift immer, ohne Ende. Nun bittet diese heiligen zwei Herren, St. Beter und St. Paul, daß fie uns ju einem guten Ende verhelfen, damit wir, wenn wir scheiden aus dieser Welt, dieselbe Freude und Wonne im himmelreiche erringen, welche biese heiligen zwei herren, St. Peter und St. Paul, errungen haben mit der Hilfe unseres Herrn Jesu Chrifti. Amen. 1

Wie die Dichter, so waren auch die Prediger unerschöpflich im Lob und im Preis der Mutter Gottes. Ihre Freiheit von jeder irdischen Fessel hob ihr Herz allzeit himmelwärts. Diesen Gedanken drückt eine Predigt auf das Fest Maria himmelsahrt in folgender Wendung aus: "Man liest nicht, daß unsere Frau St. Maria Haus und Acker oder Weingärten gehabt hätte, sondern sie war arm, wie Hieronymus spricht, und sie gewann mit ihrer Spindel und mit ihrer Nadel das, womit sie sich und ihr liebes Kind

<sup>1</sup> Schönbach, Altbeutsche Predigten 1, 65, 31 bis 66.

Jesus Christus ernährte. Darum sollt ihr wissen: Wer soviel beschwert ist mit weltlichem Gut, der kann sich nicht aufrichten und er kann nicht auswärts fliegen, sondern er fliegt hin zu der Kiste, wo sein Schatz geborgen ist, wie geschrieben steht: "Mensch, wo dein Schatz, da ist auch dein Herz".... Unsere Frau St. Maria war unverletzt und fäulnißsrei; denn sie war geheiligt in ihrer Mutter Leibe, und in der Heiligkeit blieb sie die Hunde, als Gottes Sohn in sie kam, und da ward sie noch mehr geheiligt. Manche Heilige sagten, daß sie nach der ersten Heiligkeit eine kleine Sünde hätte thun können. . . Da sie aber unsern Herrn Jesus Christus empfing, da ward sie geehrt und geweiht also und beschättet von dem Heiligen Geiste, daß sie von der Zeit an gar nicht mehr sündigen konnte."

Eine Bredigt auf bas Fest Maria Geburt vergleicht die himmelskönigin mit einem Blumenfelbe. "Die Rönige haben bie Sitte, daß fie gern aus ihrem Palafte geben und in Zelten weilen, wenn das Gras ichon ift und die Blumen und allerhand Kraut lieblich duften auf dem Felde und im Walde. Also hat der himmlische Ronig, unser Berr Jesus Christus, gethan. ein Rönig über alle Rönige im himmel und auf Erden und hat alle Dinge Er gebietet dem Meer und den Winden, und die find ihm gehorsam. Unser Rönig ift gern auf bem Felbe, wenn die Blumen und das Rraut da find. Mit diesem Felde ift bezeichnet unsere Frau St. Maria; benn in ihr find allerhand Blumen. . . . Auf biefem Felbe find Beilchen, Lilien und Rosen. Unter dem Beilchen, das da niedrig ift und klein, ift bezeichnet unserer Frauen Demuth. Da fie ber Engel grußte und ihr bie Botschaft brachte, ba sprach fie sehr bemüthig: "Ich bin Gottes Magb. Mir geschehe nach beinem Worte." Mit ber Lilie ift bezeichnet Die Reusch= heit. Denn die Lilie ift weiß und hat keinen schwarzen Fleck. Also war unsere Frau St. Maria weiß und rein ohne Makel der Sunde, wie ihr lieber Sohn, unser Herr Jesus Chriftus, ju ihr fpricht in ber Minne Buch [im Hohenlied]: "Meine Freundin, du bift gar schön und kein Makel ift an dir." Mit der Rose, welche zweierlei Farbe hat, roth und weiß, ift fie auch bezeichnet: mit ber weißen Farbe ihr reines Magdthum, mit ber rothen ihre vollkommene Minne. Denn wie an der Rose roth und weiß beisammen find, also war an der reinen Magd St. Maria die bollkommene Minne und die ganze Fulle ihres reinen Magdthums. . . . Chriftus tam in Diefe Welt, auf daß er rubte und wohnte in seinem Zelt. Dies Rönigszelt war die reine Menscheit, die er von seiner Mutter, der reinen Magd St. Maria, nahm. 2

<sup>1</sup> Schönbach, Altbeutsche Predigten 1, 71, 23 bis 72, 2.

<sup>2</sup> Lepfer, Deutsche Predigten 36, 38 bis 37, 31.

Als das Morgenroth der Erlösung wird Maria gepriesen in einer Predigt auf Johannes den Täufer: "Unsere Frau St. Maria ist mit Recht genannt ein Morgenroth. Denn wie das Morgenroth die Nacht beendet und die aufgehende Sonne ankündigt, so hat die reine Magd St. Maria die Nacht des Unglaubens beendet und hat uns gebracht das wahre Licht und die wahre Sonne Jesus Christus. Bon der Sonne spricht Herr Habakut, der Prophet: "Euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, allen denen, die meinen Namen fürchten." Drei Dinge geschehen bei dem Morgenroth: Die Bögelein singen, der Thau fällt vom Himmel, die Diebe und das Wild sliehen. Also geschah, da unsere Frau St. Maria geboren ward. Da begannen die heiligen Engel zu singen und sich zu freuen und das himmlische Heer. . . Da begann der Thau zu fallen, d. i. Gottes Gnade begann zu kommen auf das menschliche Geschlecht. . . Da slohen auch die Diebe, d. i. die falschen Propheten nahmen ein Ende. . . Die wilden Thiere slohen auch, das waren die Teusel, welche die Leute lehrten, thierisch zu leben. '1

Rebegewandt, volksthümlich, reich an Bildern und Beispielen, wie der unbekannte Benediktiner, dem die vorausgehenden Stücke angehören, waren auch die Verfasser von mehreren im bayerischen Dialekt geschriebenen Predigten und Predigtstizzen einer deutschen Handschrift in München. Gine Betrachtung der sieden Bitten des Vaterunsers als der Heilmittel für die sieden Hauptsünden wendet sich scharf gegen die Unmäßigkeit. Ein unerlaubter Bissen Obstes habe unsern Vater Adam und unsere Mutter Eva und uns alle in den ewigen Tod gebracht. "Was Unheil von Fraß und Schwelgerei in der Christenheit geschieht, das achtet selbst. Die Fürsten sind gar viel trunken. Was einer heut zugelobt, daraus wird morgen nicht einmal ein Wisch; er hält's für einen Traum'. — ein merkwürdiger Sat, der sich vielleicht dadurch erklären läßt, daß "das Kloster des Predigers durch die eben gerügte Sünde einen Berlust erlitten hatte'. Doch will der Prediger niemandem die nöthige Rahrung verkürzen: "Bist du ein starker Arbeiter, so sollst du wohl essen des Landes redlicher Gewohnheit. Die ernste Strassede klingt in die tröst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schönbach, Altbeutsche Predigten 1, 60, 15 bis 61, 10. Bgl. die Predigt De Domina nostra, eine Erklärung des Ave Maria; bei Schönbach a. a. O. 78—82. Ueber die ganze Sammlung f. auch Linsenmaher, Geschichte der Predigt in Deutschland 324—329.

<sup>2</sup> Rr. 88 ber königlichen Hof- und Staatsbibliothet, herausgegeben von Schönbach, Mittheilungen 191—218.

<sup>\*</sup> Schönbach, Mittheilungen 194, 10-12.

<sup>4</sup> Schönbach a. a. O. 222, zu 195, 10. Bgl. ben Ausfall gegen bie Fürsten oben S. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schönbach a. a. O. 194, 37 bis 195, 1.

lichen Worte aus: "Gott ist ein Bater aller Erbarmung und ein Gott alles Trostes. Darum sollt ihr nicht verzagen ob eurer Missethaten, sondern ihr sollt ihn an seine Gnade mahnen, damit er sich erbarme ob eurer Krankseit. Denn er will euch nicht seines Erbes berauben, wenn ihr es mit ernstlicher Treue such, da er selbst gesprochen hat: "Bittet, und ihr werdet empfangen."

Der Entwurf zu einer zweiten Predigt deutet an, daß uns Gott auf dreierlei Weise überführt, durch die Heilige Schrift, welche zu unserer Lehre und zu unserer Besserung geschrieben ist, durch die Geschöpfe, welche des Menschen wegen da sind, der sie aber nicht mißbrauchen darf, und durch das Gewissen?. Nur dieser letzte Punkt erfährt eine weitere Ausführung, "Der dritte Zeuge ist gar genau. Bor dem kannst du dich nirgends verbergen, wo du auch dist, wohin du dich auch kehrest. Verbrännten alle Bücher, stürben alle Prediger, vernähmest du nimmer von Gott ein Wort, sähest du nimmer ein Geschöpf, das nach Pflicht und Schuldigkeit unsern Herrn soh, dieser Zeuge verläßt dich nie. Wer ist der? Sieh, das ist dein Gewissen verübst, so dist dir, wenn du wider dein Recht thust. . . . Wenn du Böses verübst, so dist die keineswegs so einfältig, daß du nicht wohl verstündest, ob du dich schämst vor den Leuten. Fürchtest du nicht die Welt mehr als Gott, mag es so sein; sieh zu, wie es dir ergeht!"

Ein gewaltiger Weckruf zur reinsten Gottesminne ist die Predigt über den Kanspf um das himmlische Jerusalem. Der Gedankengang folgt in freier Bewegung dem hl. Augustinus. Borangestellt wird der bekannte und in den Predigten oft wiederholte katholische Sat, daß alles, was wir sind und Gutes an uns haben, von Gott stammt, daß nur die Sünde unser ist. Wir gehören ganz Gott an, sollen ihn lieden um seiner selbst willen und dem Teusel tapfer widerstehen, welcher dem Menschen den Zauber der sündigen Welt vorgaukelt, wie man eine junge Kaze durch das Hälmchen, welches man ihr vorhält und nach dem sie zu greisen such das Hälmchen, welches man ihr vorhält und nach dem sie zu greisen such, kortlockt. "Kommt der Teusel her, so schlag ihn auf den Kopf mit einem Ave Maria. Wit diesen zwei Worten, kannst du nicht mehr, bleibst du Sieger."

Daß wahre Gottesliebe die guten Werke einschließt, wird auch in der Predigt auf den achten Sonntag nach Pfingsten hervorgehoben. "Nicht allen, die mich anrufen mit dem Nunde und sprechen: "Herr, Herr, erbarme dich über mich!" gebe ich mein Reich. Das gebe ich nur jenem, der meines Baters Willen thut. Der thut des himmlischen Vaters Willen, dem auf

<sup>1</sup> Schönbach, Mittheilungen 195, 27-33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben S. 117—118. 

Schönbach a. a. D. 196, 20—36.

<sup>4</sup> Diefelbe Lehre auch bei Schonbach, Altbeutiche Predigten 1, 307.

<sup>5</sup> Schonbach, Mittheilungen 199, 32-34.

diefer Welt nichts so lieb ist als Gottes Huld und der sich darum bemüht mit Treue und mit Wahrheit und mit Gabe und mit Almosen und mit Fasten und mit Wachen und mit andern guten Werken, und der daran befunden wird bei seinem Ende.

In dem Evangelium von dem großen Gastmahl, welches die Vornehmen verschmähten, sagt uns der allmächtige Gott', so heißt es in einer Predigt auf den zweiten Sonntag nach Pfingsten, "von den himmlischen Gnaden ein Beispiel, den Reichen gar sorglich, den Armen gar tröstlich". Denn "die Krummen und Blinden, die zu dem Gastmahl kommen, das sind alle, die Gott in dieser Welt preßt mit Siechthum, mit Armut und mit mancherlei Ungemach so lange, dis ihnen diese Welt beginnt verhaßt und das Gotteszeich lieb zu werden. So wollen wir wähnen, daß der allmächtige Gott für die Armen keine Sorge habe? Ja gewiß sorgt er für sie. Denn die er in dieser Welt heimsucht mit Verlust der lieben Freunde und des Gutes, deren hat er Sorge, ob sie es geduldig tragen. Die bringt er alle zum Gastmahl, zu den ewigen Enaden."

An die Reichen wendet sich die Predigt auf den vierten Sonntag nach Pfingsten mit der Mahnung: "Die sind selig, sprach unser Herr, die da barmherzig sind. Denn dieser erbarmt sich der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott, spricht die Heilige Schrift, wäre gewaltig genug, daß er uns allen gleichen Reichthum gäbe. Nun hat er deßhalb die Reichen geschaffen, weil er den Reichen Gelegenheit geben will, ob sie seinen Willen thun wollen. Meine viel Lieben, so seid mildthätig gegen die Armen und habet Barmsherzigkeit vor allen Dingen, damit ihr dadurch verdienet, daß sich Gott über euch erbarme und euch nach diesem Leben gebe daß ewige Leben. 'B Sbenso empsiehlt die Predigt auf den fünsten Sonntag nach Pfingsten eindringlich die Tugend der Barmherzigkeit.

Die angeführten Proben gehören fast sämtlich der ersten Hälfte, die meisten dem Beginn des dreizehnten Jahrhunderts an. Dem Ende desselben Jahrhunderts entstammen eine Reihe von Predigten, welche vom ersten Sonntag nach Oftern das ganze Jahr hindurch dis zum Ofterseste fortlaufen. Ein Anhaltspunkt für diese Zeit der Entstehung ergibt sich aus dem Umstande, daß in diesen Predigten die allgemein beliebte Legenda aurea oder Lombardische Geschichte 4 des im Jahre 1298 gestorbenen ehemaligen Provincials

¹ Schönbach, Mittheilungen 205, 18—26. Bgl. S, 211, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shönbach a. a. O. 201—202. <sup>3</sup> Shönbach a. a. O. 203, 16—25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ed. 3, Graße, Breslau 1890. Ueber Jacobus be Boragine vgl. auch Quétif-Ecarb, Scriptores 1, 454—459.

ber lombarbifden Dominitanerproving und spätern Ergbifchofs von Genua, Nacobus de Boragine oder Baragge, einem Fleden bei Genua, mehrfach verwerthet ift. Der Versaffer, seiner Sprache nach aus dem badischen Oberland 1. baher genannt ,ber Schwarzwälder Prediger', war ein theologisch gründlich gebilbeter, aber auch mit bem braktischen Leben wohl vertrauter Mann von unzweifelhaft hoher rednerischer Begabung. Gine Andeutung auf feinen Beruf ist eine Stelle, in der er das Blud und die Sicherheit des Orbenslebens icilbert. ,Welches ift nun bas Giland Geffen,' fo fragt er, ,wo keine Plage noch Fliege mochte hinkommen? Sieh, das ift ein geiftliches Leben und ein geiftlicher Orben, als ber bon St. Augustin, bon St. Franciscus und andere Orden. . . . Denn ein geiftlicher Orden ift ein sicherer Safen und ein sicheres Eiland allen, welche dabin flieben, daß fie nicht ertrinken im Meere Diefer Welt.' 2 Daraus dürfte vielleicht folgen, daß der Schwarzwälder Prediger selbst ein Ordensmann gewesen ift. Neben ber häufig benützten Beiligen Schrift finden die Werke bes hl. hieronymus, Augustinus, Gregor bes Groken. Isidor, Fulgentius, Anselm und Bernhard Bermendung, ebenso eine in lateinischen Versen abgefaßte und unter bem Namen Aurora bekannnte Biblische Geschichte des Betrus Riga, Canoniters in Reims (+ 1209)3.

Der Schwarzwälder Prediger, welcher seine Sammlung für den homiletischen Gebrauch anderer geschrieben hat, wie sich aus gelegentlich eingestreuten Bemerkungen ergibt, beginnt jeden Bortrag mit einem lateinischen Textspruch, der fast regelmäßig dem Evangelium des Tages entnommen ist. Darauf folgt gleichfalls in lateinischer Sprache die kurze, gewöhnlich gereimte Skizze der Predigt, schließlich beides, Text und Skizze, samt dem Evangelium in deutscher Sprache 4. Nun erst setzt die eigentliche Predigt genau nach dem vorgezeichneten Grundriß ein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Richard Sensche, Ueber ben Stil bei bem alemannischen anonymen Prebiger aus bem dreizehnten Jahrhundert. Differtation, Berlin 1897. Die Textgestaltung in ber Grießhaberschen Ausgabe gehört nach Sensche bem vierzehnten Jahrhundert an.

<sup>2</sup> Grieghaber, Deutsche Predigten 1, 46.

<sup>3</sup> Richt Betrus be Riga, wie huemer, Registrum S. 150, fchreibt.

<sup>4</sup> Einige Beispiele mögen bieses Schema beseuchten. Dom. 2 p. Pentec.: Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit multos (Luc. 14). Duplex est cena, videlicet gratiae et gloriae. Prima est ecclesiae militantis, secunda triumphantis. De prima dicitur Ioannis 12: Cum venisset Iesus in Bethaniam, fecerunt ei cenam ibi. Bethania ecclesiam significat militantem. Interpretatur enim domus obediens. Cena in Bethania est spiritualis gratiae resectio in ecclesia. Quatuor autem in dicta cena singulariter describit evangelista, videlicet Martham ministrantem, Mariam ungentem, Lazarum discumbentem, Iudam murmurantem (bei Grieshaber, Deutsche Predigten 1, 43). Dom. 2 p. Pascha: Ego sum pastor bonus, quia pasco oves meas (Io. 10). Bonitas pastoris nostri Domini nostri Iesu Christi in hoc

Der Aufbau dieser geistlichen Reden, welche einen Mann der Betrachtung und des ernsten Studiums verrathen, ist meistens außerordentlich gelungen, oft geradezu geistreich, die Durchführung unterstützt durch häusig sehr ansprechende Belege, besonders aus der Heiligen Schrift, aus ,der Altväter Buch', aber auch aus dem ursprünglich griechischen Physiologus, welchem alle Prediger des Mittelalters ihre Kenntnisse über das Thierreich entlehnt haben². Der Hauptzweck des Schwarzwälder Predigers ist wie bei allen übrigen Weckung echter Bußgesinnung. In besonderer Weise sind ihm eigen eine große Liebe zu den Armen, daher die stets wiederkehrende Einschärfung der Barmherzigkeit, serner innige Zartheit und Gemüthstiese, die ihn nicht selten dem mystischen Ideenkreise nahe bringen, ohne ihn die Bedürfnisse des christlichen Alltagslebens vergessen zu lassen. Mit diesem mystischen Zuge hängt seine starke Vorsliebe für die Allegorie zusammen.

Das Mittel für aufrichtige Umkehr zu Gott ist in der Regel eine gute Beicht. Es hat daher auch der Schwarzwälder Prediger diesem wichtigen Gegenstande eine inhaltsvolle Behandlung angedeihen lassen. Die Beicht soll ,eigen' sein, d. h. sie soll sich auf die Angelegenheiten der eigenen Seele, und nicht auf fremdartige Dinge beziehen oder gar eine Anklage anderer sein. Sie soll serner wahr, aufrichtig und vollständig sein, ohne Beschönigung, und vertrauensvoll. Den vierten Punkt, die Bollständigkeit der Beicht, beleuchtet der Prediger in solgender Weise: "Der Prophet Jeremias belehrt dich, wie du beichten sollst. Er spricht: Sünder, gieße dein Herz aus wie Wasser. Er spricht nicht: Du sollst dein Herz ausgießen wie Oel oder wie Honig oder

evangelio quadrupliciter commendatur: in pascendo, in defendendo, in cognoscendo, in uniendo (bei Grießhaber 1, 6). Dom. 2 p. Epiph.: Nuptiae factae sunt in Chana Galileae, et erat mater Iesu ibi (Îo. 2). Nota, quod sunt nuptiae officiosae, perniciosae, gratiosae et gloriosae. Primae sunt viri et mulieris contrahentis, secundae sunt diaboli et animae peccantis, tertiae sunt Christi et ecclesiae triumphantis (bei Grießhaber 2, 15—16). Dom. 5 p. Epiph.: Simile est regnum celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro (Matth. 13). In presenti evangelio declaratur nobis divinum beneficium, diabolicum maleficium, humanum exercitium, angelicum officium (bei Grießhaber 2, 37). Dom. 3 p. Pentec.: Inveni ovem meam, quam perdideram (Luc. 15). Bonus inventor est Dominus. Bene enim scit invenire electos ad iustificandum, iustos ad coronandum, mortuos ad suscitandum, reprobos ad damnandum (bei Grießhaber 1, 49). Der Reim fehlt zu Dom. 6 p. Pentec.: Si offers munus tuum ante altare et recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te (Matth. 5). Considerandum est, quid, cui, quantum, quando, ubi, quomodo offerre debeamus (bei Grießhaber 1, 68).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitae Patrum, bei Migne, Patrol. Lat. tom. 73, 74.

<sup>2 3</sup>mei beutsche Physiologi bei Hoffmann, Fundgruben 1, 17-37.

<sup>8</sup> Bgl. oben S. 125.

wie Wein oder wie Milch. Nun gießen manche Leute ihr Herz aus wie Honig. Wie? Wenn fie ihre Sünden beichten, behalten fie bennoch ben Honig, b. h. die Sugigfeit der Sunde, im Bergen. . . . Manche Leute gießen ihr Berg aus wie Mild. Wie fo? Wenn man Mild ausgießt, fo bleibt die Farbe an dem Gefäße haften. Also thun jene Leute. ihre Sunde beichten, so behalten fie bennoch die Farbe ber Milch in ihrem Bergen.' Der Brediger verfteht barunter die Liebe zu eitlem But. ,Manche Leute gießen ihr Berg aus wie Del. Wie so? Das ift die Natur bes Dels, daß es weithin fließt. Ein Tropfen Oel wird breiter als zwei Tropfen Wasser. Und wenn bas Del in einen Mantel ober in einen Rock fällt, so geht es schwer wieder heraus. . . . Was ift aber der Mantel und der Rod, aus dem das Del schwer heraus geht? Sieh, der Mantel und der Rod ift bas reine Gewiffen und unsere Ehre. Wenn bas Del, d. i. die Sunde, in unfer Gewiffen tommt, fo tommt fie nicht balb heraus. Manche Leute gießen bie Sunde aus wie Wein. Wie so? Da haben fie bennoch immer Sehnsucht nach ber Sunde und Geschmad an ihr. Sie benten: Ach, daß ich bon ben Sünden so bald laffen soll! Darum sollft bu bein Berg nicht ausgießen wie Honig, noch wie Wein, noch wie Milch, noch wie Del. Du follft es ausgießen wie Waffer. Wenn man bas ausgießt, fo bleibt feine Farbe, fein Gefcmad, teine Substanz zurud und bas Gefäß wird fogleich ichon. foll bein Berg nach ber Beicht sein. Reine Farbe, tein Geschmad, teine Süßigkeit ber Sunde foll jurudbleiben, fondern es foll ein icones Befaß bes allmächtigen Bottes fein.'1

"Ein Kind ist gern unter Kindern, ein Kind ist gern unter Blumen, ein Kind läßt sich gern auf den Armen tragen", so lautet die Eintheilung der Predigt auf den Sonntag in der Weihnachtswoche. Charakteristisch ist die Aussührung des zweiten Gliedes. "Die Seele ladet in der Minne Buch, d. i. im Hohenliede, das Kindlein Jesus in ihr Bett, d. i. in ihr Herz, und spricht: Ei, zartes Kindlein Jesus in ihr Bett, d. i. in ihr Herz, und spricht: Ei, zartes Kindlein Jesus Christe, nun komm her in unser Bett; denn es ist mit edlen Blumen wohl bestreut. Und wisse, sowenig du im kalten Winter Blumen sinden magst, ebensowenig kannst du in dem kalten Herzen, in welchem das Feuer der Minne erloschen ist, jemals Blumen der Tugend sinden. Wenn aber der Winter vergangen, dann wachsen die Blumen hervor, und dann ladet die Seele abermals in der Minne Buch das Kindlein Jesus in ihr Herz und spricht: Ei, viel liebes Kindlein Jesus Christe, nun komm in mein Herz; denn die Blumen sind erschienen in unserm Lande.

<sup>1</sup> Grieshaber, Deutsche Brebigten 2. 69-70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lectulus noster floridus.

unfruchtbar gemacht, alles bas ift aus meinem Bergen geschieben. Es ift nun entzündet von dem Feuer des Beiligen Geiftes, und das Feuer hat den Schnee ber Sunde in meinem Bergen gerschmolgen. Darum follft bu tommen in meine Seele und follft sehen die Blumen der Tugenden. Ihr feht wohl auch, bag, wenn ber Winter bergangen, ber Schnee bon ben Dachern fließt und schmilgt. Und wie bas ein Zeichen ift, bag ber Winter vorüber, also ift es ein gemiffes Reichen, bag aller Winter und alle Ralte ber Sunde aus dem Herzen sei, wenn aus den Augen die bittern Thranen um die Sunde fließen. Und gleichwie ber marme Wind ben Schnee zu Waffer macht, also macht auch ber Wind bes Beiligen Geiftes bas falte Berg lind und weich und macht es naß mit seinen Gnaben.' Den Schlug bilbet das Gebet: "Run bittet beute meine Frau St. Maria, Die uns den garten Gottessohn Jesum Chriftum in diese Welt geboren, der uns mit seiner Marter erlöst hat vom ewigen Tode, daß fie uns benfelben Gottessohn nach diesem elenden Leben gnädig sehen laffe. Denn das bitten wir, wenn wir fingen: "O gutige, o milbe, o füße Jungfrau Maria, lag uns feben nach biefem elenden Leben Jesum Chriftum, die gebenedeite Frucht beines Leibes." Und daß mir das ermerben. das verleihe uns der Bater und der Sohn und der Heilige Geift. Amen.'1

Zur Belebung des Vortrages bedient sich der Schwarzwälder Prediger häusig der Apostrophe; er wendet sich an den "Herrn Sünder", aber auch an den "Herrn Teusel". Apostrophe und Personisication vereinigen sich, wenn er den "Herrn Nund", den "Herrn Leib", die "Frau Seele" anredet. "Frau Seele, gehabt euch recht wohl," so läßt er einmal den Teusel sprechen, "ihr habt noch einen jungen Leib; der kann noch lange leben. Wenn der alt wird, so laßt ihn fasten, laßt ihn beten, laßt ihn büßen und bessern. . . Frau Seele, warum seid ihr traurig? Wißt ihr nicht, daß Gott so barmherzig ist und daß er um des Sünders willen geboren ward? Seht euch um! Der und der haben viel mehr als ihr gethan und wollen doch auch gerettet werden."

Um Gott dem Herrn zu gefallen, muß das Herz des Menschen von einem doppelten Lichte erleuchtet sein, von dem Glauben und von der Liebe 3. Denn der Glaube ist todt ohne die guten Werke 4. Selbst den Armen wird die Uebung der werkthätigen Barmherzigkeit dringend empsohlen. "Armer Mann oder arme Frau! Bist du arm und opferst du gern oder gäbest du gern viel Almosen, ja irret dich deine Armut, darum verzage nicht. Rimm ein Bild an der armen Wittwe, und vermagst du keinen Pfennig zu geben, so gib eine Schnitte Brodes. Kannst du auch die nicht geben, so gib einen Trunk Wassers im Namen unseres Herrn. Denn sieh, das will dir Gott

<sup>1</sup> Grieshaber, Deutsche Predigten 2, 4. 8. 2 Grieshaber a. a. D. 2, 61.

<sup>3</sup> Grieshaber a. a. D. 1, 83. 4 Grieshaber a. a. D. 1, 53.

bennoch danken. Er will nicht ansehen beine Armut, er will nur ansehen bein milbes Herz und beinen guten Willen.'1

"Seid barmbergig, wie euer Bater barmbergig ift (Luc. 6). Die Barmherzigkeit ift bem Menschen nützlich in biefer Welt, bei seinem Tobe, bei bem jungften Gericht, im himmel' - bas ift ber Inhalt einer Predigt auf ben vierten Sonntag nach Pfingften. Die Barmberzigkeit ift bem Menschen nütlich in bieser Welt; ,benn fie erwirbt ihm Gnade vor Gott'. Run folgt ber Bericht über die Taufe des Sauptmanns Cornelius, beffen Barmbergigkeit in der Heiligen Schrift besonders hervorgehoben wird. Daran ichließt fich eine Ruganwendung von bedeutender rhetorischer Kraft. "Nun sieh, seliger Mensch, tonnte Cornelius, ba er boch Beide mar, burch seine Barmbergigteit, burch sein Gebet und burch sein Almosen bei Gott die Gnade verdienen, daß biefer ihm seinen Engel und auch St. Peter fandte, ihn zu taufen und zum Chriften zu machen, wieviel mehr kannft du durch beine Barmbergiakeit, burch bein Gebet, burch bein Almosen und burch andere gute Werke erwerben, daß er dir auch seine Gnade mittheilt an Leib und Seele, und daß er dir auch feinen Engel und St. Beter senbe, die bich weisen und lehren, mas bir noth thut. Sieh, du follst dich über dich selber erbarmen, daß du bei dir erwägst, wie armselig du geboren bift, wie unnut du lebst, und wie fehr du Bott, der dich geschaffen, mit beinen Sunden erzurnt haft. Gedenke auch. wie du fterben mußt und gurudlaffen Bater und Mutter, Beib und Kind, alle beine Freunde, Ehre und Gut und biese ganze Welt. Und gebenke, wozu du werden mußt, und daß du nicht weißt, wo deine Seele hinfährt. Sieh, wenn bu das ansiehst, mußt bu dich selber erbarmen, daß du beine Tage so irdisch verbracht, daß du so wider Gott gelebt haft, und dies Gebenken bringt bir eine Uebung in allen guten Werken. Sieh, bu follft bich auch über Gott erbarmen. Wie benn? Da follft bu gebenken an seinen unschuldigen Tod, den er um beinetwillen an dem heiligen Areuze erlitt, und daß du ihm dafür nie gedankt, wie du follteft. Lag bich erbarmen, daß ihn Judas, der fein Junger mar, verkaufte um dreißig Pfennige. erbarmen, daß die Juden zur Mettezeit ihn fingen und daß sie ihn die Nacht allesamt schlugen und ftießen und in sein minnigliches Antlit spieen, so daß ihn niemand erkennen konnte. Lag dich erbarmen, daß er wie ein Dieb vor Bericht geführt, an eine große Saule gebunden und baran mit Beigeln geschlagen ward, so daß das rosenfarbene Blut aus seinem zarten Leibe Lag bich erbarmen, dag eine Dornenkrone ihm auf das Haupt rann. gesett ward und daß seine hellen Augen ihm verbunden wurden. Laß dich erbarmen, daß er vor dem Richter Pilatus verurtheilt mard wie ein

<sup>1</sup> Grieshaber, Deutsche Predigten 1, 72.

Berbrecher, daß er das beilige Kreuz auf seinem Rücken tragen mußte und daß er mit icarfen Rageln baran genagelt ward. Lag bich noch mehr erbarmen, daß ihm seine beilige Seite mit bem greulichen Speer burchstochen und daß sein heiliger Leib an dem heiligen Kreuze ausgebehnt und auß= gespannt wurde wie eine Saite auf ber Lyra. Lag bich erbarmen, bag er an bem beiligen Rreuze zu seinem Bater mit mächtiger Stimme fcrie: "Mein Gott, mein Gott, wie haft du mich verlaffen!" Lag bich erbarmen, daß er an bem beiligen Rreuze ftarb, daß fein beiliger Leichnam ber Erbe anvertraut ward und daß der himmel, die Erde, die Sonne und die Steine fich über ihn erbarmten und ber arme Sunder fich über ihn nicht erbarmen will und seinen Tod und feine Marter zu Bergen nehmen. Sieh, also follst bu bich über Gott erbarmen. Du follft bich auch über beinen Rachften erbarmen, wenn bu ihn in Armut und Elend fiehft. Aber wie? O herr vom himmel, so ift ber arme Mensch ebensowohl ein Mensch wie ich. O Herr, nun haft bu ihn ebensowohl geschaffen wie mich. O Herr, nun haft bu ihn ebenso theuer erkauft und erworben wie mich. O herr, nun haft du mir Ehre und Gut gegeben, ihm aber Armut und Unglud. Ach, herr bom himmel, nun kannft du mir es allesamt nehmen und mich so arm ober armer machen als ihn. Sieh, gebenkst du also, so wirst du barmbergia, und arme Leute werden dich erbarmen. 1

Dem Thierreich hat der Schwarzwälder Prediger unter andern die Bilder der Taube 2, des Raben 3, des Pelikans, des Ablers 4 und des Bogels Caradrius entlehnt. "Gott ist auch", sagt er, "einem andern Bogel gleich, der heißt Caradrius. Bon diesem Bogel schreiben die Meister 5, er sei so weise, daß man bei ihm erkenne, ob ein siecher Mensch sterben oder genesen werde. Bringt man den Bogel zu einem siechen Menschen, und soll dieser sterben, so siecht der Caradrius den Siechen an und kehrt sich weg von ihm. Und so ist dann kein Zweisel, daß der Sieche sterben muß. Soll er aber genesen, so sieht der Bogel vor ihm und sieht ihn gar kest an. Wenn er das gethan, so geht er nahe zu dem Siechen hin, also daß er seinen Schnabel auf dessen Mund legen kann. Und mit seinem Athem zieht er alles Siechthum des Kranken ein. So wird der Bogel selbst siech, damit der Kranke gesund werde und genese. Wenn er das gethan und er nun selber siech geworden, so geht er von dem Kranken fort und schwingt sich auf und kliegt in die

<sup>1</sup> Grieshaber, Deutsche Predigten 1, 57-59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grieghaber a. a. D. 1, 31-33. Aehnlich oben S. 124-125.

<sup>3</sup> Grieshaber a. a. D. 1, 107-108.

<sup>4</sup> In einer Predigt auf Chrifti himmelfahrt, welche bei Grieshaber fehlt. Sie findet fich in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 7 (1849), 140—148.

Die Berfaffer ber gablreichen Tractate ,Physiologus'.

Lüfte. Denn er ift so ebler Ratur, bag, wenn er in die Luft fteigt, er sofort gefund wird. Sieh, wer ift nun der weiße Bogel? Das ift ber allmächtige Gott, ber die Menschheit um unsertwillen an fich nahm. ift aber ber Sieche, von dem er fein Antlit abgekehrt hat? Das ift niemand anders als das fieche Bolt der Juden. Da er dies nicht bekehren konnte, fo tehrte er fich von ihm weg und fehrte fich gur heiligen Chriftenbeit. Und all das Siechthum, d. i. alle Sunde, die an uns war, nahm er auch auf sich, damit wir gesund murden, trug sie an das heilige Rreuz und opferte fich selber feinem Bater für unsere Miffethat. Darum spricht ber Prophet Ijaias: "Wahrlich, Gott nahm an fich all unser Siechthum und all unsere Schmerzen", und er ward fiech um unsertwillen. Danach erftand er von bem Tode, mahrer Menich und mahrer Gott, und flog auf in die Lufte, d. h. er fuhr jum himmel auf und ließ hinter fich alle Schmerzen, die er mahrend seiner Marter empfangen batte. Run bitten wir ben garten Gott, daß er, wie er heut, am Fest ber himmelfahrt, die menschliche Ratur über die neun Chore ber Engel erhöht hat, uns, wenn wir aus diesem elenden Leben scheiden muffen, in das himmelreich fahren helfe.' 1

Ebenso fabelhaft ift die Geschichte bes Belikans; aber auch ebenso finnig beren Deutung. "Da lesen wir, daß ein Bogel heißt der Pelikan. Bogel find seine Kinder so lieb wie ihm. Wenn diese heranwachsen und sich dunken, daß sie den Bater entbehren können, so widerseben fie fich ibm und fragen ihn mit ihren Rugen in sein Antlit. Wenn ihnen der Bater dies genug verboten, so schlägt er sie endlich todt. Aber wenn sie bann todt vor ihm liegen, so reut es ben Bater und er schlägt sich felber mit bem Schnabel in sein Berg, daß es blutet, und von bem Blute werden die Rinder wieder lebendig. Sieh, wer find bie Rinder, die sich ihrem Bater widersett Das war Abam, den Gott geschaffen und in das wonnigliche Baradies gesetzt hat. Da lehnte er sich wider Gott auf und übertrat sein Und Gott verftieß ihn und schlug ihn auch zu Tode an ber Seele. Wer ift weiter biefer Abam? Das find alle Sunder, die fragen Gott in sein Antlig mit ihren Füßen, wenn ihre Füße fie zur Sunde tragen. Damit erzürnen sie ihn, daß er sie an der Seele tödtet. Als aber Abam und alle Sünder gestorben waren des ewigen Todes, da ließ sich Gott mit dem Speer ftechen durch fein Berg und gog fein Blut aus feinem garten Leibe für dich und mufch dich mit seinem Blute, bamit bu lebendig murbeft an ber Seele."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für beutsches Alterthum 7 (1849), 147—148. Bgl. Hoffmann, Fundgruben 1, 36: "Caradrius". Freidant S. 198. 435.

<sup>2</sup> Grieshaber, Deutsche Predigten 1, 106. Bgl. den Physiologus bei Hoffmann, Fundgruben 1, 33: ,Pelecanus'. Zu der ganzen Sammlung f. auch Cruel, Geschichte

Wie die Predigten des Schwarzwälders, so fällt auch eine andere in mehreren Sandidriften aufbewahrte Sammlung bon geiftlichen Reben und Abhandlungen noch in das Ende des dreizehnten Jahrhunderts 1. Diese Stude, welche bie Ordnung bes Rirchenjahres nicht einhalten, waren ursprünglich für Alofterfrauen bestimmt; nachträglich wurden die Anreden für die Benützung in Mannerklöftern verandert. Sie bringen burchwegs auf die innigste myftische Bereinigung ber Seele mit Gott und tragen bas Gebrage jener Predigtweise, welche hauptfächlich von ben beutschen Dominitanern in ben ihnen anvertrauten zahlreichen Frauenklöftern ihres Orbens geübt wurde. Der Verfaffer 2 war also wohl ein Dominikaner und hat junachft für Dominikanerinnen ge= Auf die Rheingegenden als die Heimat der Sammlung deutet die merkwürdige Wiedergabe des bekannten Bibeltertes: "Wer eines aus diesen Aleinen, die an mich glauben, ärgert, bem ware es beffer, daß ein Mühl= stein an feinen Sals gehangt und er verfentt murde in den Rhein.'4 Namentlich am Oberrhein gab es benn auch schon frühzeitig eine ftattliche Zahl von mannlichen und weiblichen Dominikanerklöftern. Strafburg allein hatte in den achtziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts bereits sieben Frauenconvente biefes Orbens 5.

Der oberrheinische Prediger, wie man der Kürze halber den Berfasser der eben erwähnten Sammlung nennen darf, offenbart sich als ein Mann von theologischer wie rhetorischer Schulung, von lebendiger Phantasie und von milder Gemüthsart. Im Anschluß an die Stelle des hl. Paulus: "Gottes Wort soll wohnen in euern Herzen", sagt er: "Das ist das lebendige Wort,

ber beutschen Predigt 322—336, und Linsenmager, Geschichte ber Predigt in Deutschland 354—364.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefem größern Predigtwerke find entnommen Nr. XLVI—XLIX und LIII—LVII bei Wackernagel, Altbeutsche Predigten S. 92—108 und 111—154, ferner die drei von Rieger mitgetheilten Predigten bei Wackernagel a. a. O. S. 522—541, und die Predigt bei Morih Haupt und Heinrich Hoffmann, Altbeutsche Blätter 2 (Leipzig 1840), 174—178. Bgl. Wackernagel a. a. O. 884. 517—518. Preger, Die deutsche Mystik 2, 9—11. 32—39.

<sup>3</sup> Albert, Geschichte ber Predigt 3, 93-94 und 97-98, fpricht fich für mehrere Berfaffer aus.

Bgl. oben S. 94. Denisse, Ueber bie Anfänge der Predigtweise der deutschen Myftiker 648. Ders. in dem Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 2 (1886), 525°.

<sup>\*</sup> Matth. 18, 6. Obige Stelle ift mitgetheilt von Rieger in ber großentheils von ihm herrührenden gehaltvollen Abhandlung: "Die altdeutsche Predigt" (bei Wackernagel a. a. O. 291—445) 387.

<sup>5</sup> Denifle, Ueber bie Anfänge ber Prebigtweise ber beutschen Mystiker 648. 651. Ueber bie Beziehungen ber Prebigerbrüber in Basel zu Frauenklöftern f. Sutter, Dominikanerklöfter 61—62.

Chriftus, unfer Herr, bon dem St. Johannes fcreibt. . . . Diefes Wort ward gesandt auf das Erdreich und blieb doch wohnen im himmelreich. . . . Dieses Wort ward jum Fleisch in ber Stunde, ba es empfangen wurde in bem Leib ber reinen Magb, feiner Mutter. . . . Run merkt ein Gleichniß an der Creatur. Die Sonne steht in der Höhe des himmels und gibt ihre Schönheit und ihr Licht jedem Geschöpf auf dieser Erbe, und es wird doch ber Schein und die Rlarbeit ber Sonne nicht getrennt von ihr. Also scheint bas Licht, unfer herr Jesus Chriftus, auf biefer Erbe und ward boch nie geschieden von seines Baters Herzen. Die himmlische Sonne scheint herab burch bas Fenfter und erleuchtet ben Tempel. Das Fenfter mar seine füße Durch sie scheint er in die arme Welt und erleuchtet den Tembel: bas war die Chriftenheit. Die mard erleuchtet von seiner Menschheit. spricht St. Johannes, daß er ein Licht ift, das alle Welt erleuchtet und von bem alle Welt ihr Leben und ihr Befen hat. Nun prüfet wohl diefes Wort. Die Sonne nimmt von bem Glase bes Glases Farbe, weiß, roth, gelb, blau, grun und was fonft bon Farbe bas Blas hat, die nimmt die Sonne an fich. Also thut unser Herr Jesus Chriftus. Er schien in das lautere Glas, in ben Leib der füßen Magd, und nahm die reine Menscheit von ihr, so daß ihr reines Magdthum nie verlett warb. Was nimmt aber bas Glas von ber Sonne? Rlarheit und Lauterkeit. Also nahm auch unser Berr von unserer Frau die Menscheit und fie von ihm Lauterkeit und Klarheit. 1

Andere, gleichfalls der Natur entnommene, recht glückliche Gleichnisse finden sich vereinigt in einer Bredigt über ben Text: Bleibet in mir und ich in euch.' "Wie bleibt ber Herr in uns?" fragt ber Redner. Antwort: "Wie die Sonne in der Luft. Die Sonne bleibt in der Luft, bis die Racht sie vertreibt. Also bleibt unser herr in der Seele, bis die Racht der Saupt= fünden ihn vertreibt. Es geschieht auch oft, daß die Sonne zwar in ber Luft ift, fie gibt aber ber Erde kein Licht, weil eine Wolke barunter hergeht. So hat die Sonne nicht besto mindere Kraft und gibt doch kein Licht. Also geschieht es bem Menschen oft, daß eine trube Wolfe über fein Berg gebt, eine Anfechtung ober eine Betrübniß, ober daß von täglicher Sünde eine Wolke barüber geht, daß die Sonne der Bnade nicht icheinen tann, und es ift boch unser Berr nicht von dannen gefahren. Er ift allzeit in der Seele, bis ihn die Saupt= fünde daraus vertreibt. Es ift nur eine Wolke über des Menschen Berg gegangen, so daß die Sonne der Gnade nicht fraftig icheinen kann. Er bleibt auch in uns wie die Sonne im Glase. Sie scheint in das Glas, und das Glas wird von dem Schein der Sonne icon, wird voll des Glanzes, und man sieht die Sonne durch das Glas. Also scheint unser Herr in die Seele.

<sup>1</sup> Wackernagel, Altbeutiche Predigten 101-103.

Und wie die Sonne in dem Glase zerfließt und ihr Glanz fich darin bertheilt, jo zerfließt unfer herr und Gott in ber Seele, und wie man ber Sonne Glanz fieht burch bas Glas, fo fieht man auswendig an bes Menschen Werken, daß unferes herrn Onade inwendig in der Seele gerfloffen ift. Unser Herr bleibt auch in uns wie das Teuer in dem Gifen. Wenn das Feuer in bem Gifen zerfließt, so wird bas Gifen icon bon bem Feuer und bem Golbe gleich; also wird es durchleuchtet von bem Feuer. Es wird auch so weich, daß man daraus machen kann, was man will, so weich, daß man ein Siegel hineindruden fann, fo gah, bag man es taum gerbrechen tann, und fo gefährlich, bag man es mit blogen Sanben nicht angreifen tann. Diese fünf Dinge finden fich auch an der Seele, wenn unser herr in fie fließt. Sie wird schon ohne Mag und rein von ben Sunden. Sie wird auch so weich und sanft und gehorsam, daß man mit dem Menschen thut, was der Gehorsam will. Die Seele wird auch so weich von dem göttlichen Einfluß, daß unser herr zwei Siegel in fie eindrückt. Er bruckt sein Siegel in die Seele, daß er ihr Schöpfer ift und fie fcuf nach feinem gottlichen Bilbe; er gibt ber Seele ju ermeffen ihre große Burbe. Er brudt auch fein Siegel ein, daß er ihr Erlofer ift, und gibt ihr baran zu ermeffen, wie lieb fie ihm war; benn nicht anders als mit seinem Tobe wollte er sie erlösen. Die Seele wird auch, wenn unser herr in fie fließt, also ftart, bag ber Teufel fie nicht überwinden kann mit unreiner Luft. Sie wird so ebel, so gottesfürchtig, so durchleuchtet, daß fie der Teufel mit bloger Sand, d. i. mit fleischlicher Begierde, nicht anfaffen tann. Er umwindet aber die Sand und greift fie mit geiftlichen Dingen an, mit Bersuchungen gegen ben Glauben, gegen die Zuversicht und mit andern geistlichen Dingen.'1

Eine sehr gewöhnliche Bersuchung bei benen, welche Gott dem Herrn treu dienen wollen, ift der geiftliche Hochmuth. Gegen diesen Krebsschaden des innerlichen Lebens hilft gründliche Selbstkenntniß. In der Betrachtung des Palmbaumes als des Bildes einer gottinnigen Seele sagt derselbe Ordensmann: "Der erste Aft [des Palmbaumes] ist, daß sich der Mensch erkennen soll, woher er gekommen ist und wozu er werden soll. Es lebt niemand lange Tage, wie uns der Priester mahnt, wenn er uns die Asche auf das Haupt gibt und spricht: "Mensch, gedenke, daß du Asche bist und daß du wieder zu Asche werden sollst." Wenn sich der Mensch erkennt, daß seine Natur so recht krank ist, so muß er verstehen, daß er all die Tugenden, die an ihm sind, und was wahrhaft Gutes an ihm ist, von Gott hat. Wie der Prophet spricht: All unser Heil und unsere Tugend und was Gutes an uns ist, alles ist von Gottes Enaden und ist in seiner Gewalt beschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wackernagel, Altbeutsche Predigten 540—541.

<sup>2</sup> Wackernagel a. a. O. 135.

Als Lehrmeifter auf bem Wege jum himmelreich hat Gott ber herr ben Menschen mancherlei Schrift gegeben. , Gott will uns fünden in der Beiligen Schrift ben rechten Weg jum himmelreich und bas rechte Leben. in aleicher Weise wie die Sonne ben Rebel erleuchtet, fo erleuchtet die Beilige Schrift die heilige Chriftenheit und die heilige Lehre, die uns Gottes Sohn selbst lehrte mit seinem Munde, und die heiligen Bropheten, die heiligen 3mölfboten [Apostel | und andere Beilige, benen der Beilige Beift verfündete und lebrte, wie fie die heilige Chriftenheit lehren follten. Gine andere Schrift hat uns auch ber herr gegeben, bas ift ber Laien Schrift. Denn ber Leute find viel, welche die Schrift nicht kennen, die in ben Buchern gefchrieben ift. Darum bat ihnen Gott eine andere Schrift gegeben, barin fie lernen mögen, wie fie nach bem himmelreich werben follen. Diefe Schrift find bie Gemälbe in der Rirche, die man da malt von den Beiligen, wie fie lebten und mas fie für Gott thaten und was fie für ihn litten und wie fie mit mancher Marter gemartert wurden. Man thut das aus mancherlei Urfachen. Ursache ift, daß fie an dem Leben der Heiligen lernen, wie fie um das himmelreich streiten und werben sollen, wie auch die Beiligen gestritten haben. Die andere Urfache ift, daß fie im rechten Glauben gestärkt werden, wenn fie feben, mas die Beiligen gelitten haben für den rechten Glauben. britte Ursache ift: Da unser Berg unftat und leider selten bei sich selber ift, barum ift auch das Gemälbe gemacht, daß der Menich fein Berg finde, daß er, wenn er mit ben außern Augen bas Gemalbe anfieht, bann bie innern Dinge im Bergen finde und ber Dinge gebenke, die bor ihm gemalt find. So findet der Mensch sein Berg. Wie ber Prophet David fpricht: "Berr, ich habe mein Berg gefunden. . . . " Die vierte Ursache ift, daß wir an dem Leben der Seiligen lernen sollen Tugend und Reinheit. Aber über alle Gemälde und über alle Bilder sollen wir ansehen unseres lieben herrn Marterbild.' Im folgenden verweilt der Prediger bei dem Gekreuzigten und zeichnet beffen Bild feinen Zuhörerinnen in berggewinnender, ergreifender Beife. ,Acht Lehren sollen wir daran lernen, die er uns vorgeschrieben hat an seinem heiligen Leibe.' Wir sollen lernen aus seiner Bloge freiwillige Armut, aus seinem Leiden zwischen den zwei Schächern vollkommene Liebe, aus ber Begnadigung bes einen Schachers feine große Erbarmung, aus bem Reigen bes hauptes demuthigen Gehorsam, aus der Sorge für seine geliebte Mutter Chrfurcht und gute Zucht, aus dem Annageln der Hände vollkommene Geduld, aus dem Annageln der Füße Stätigkeit und Treue, aus feinem Gebet am Rreuze, ,daß auch wir gern und fleißig beten sollen bei bem Tobe wie unser Herr, ber so emfig und so inniglich in allen seinen Aengsten an bem Rreuze betete, als ob er alle seine Tage ein Sünder gewesen ware. "Herr, Berr, Gott, mein Bater, haft du mich verlaffen?" so rief er. Wer bies Wort

recht merkte, ber mag wohl erschrecken und Furcht haben an seinem Ende. Seit Gottes Sohn, der nie Sünde that, so große Angst hatte und seinen Bater so inniglich anrief, daß er ihn nicht verlasse — o weh, was mussen wir arme Sünder dann sprechen!' 1

Auf den göttlichen Heiland und seinen Tod aus Liebe kommt der Prediger immer wieder zu sprechen. Christus ist ihm das lebendige Buch. Das Buch seiner Menscheit ward geschrieben am Karfreitag mit den Rägeln und dem Speer. An dem Buche sind fünf rosenfarbene Buchstaben, von denen die Seele lebendig wird. Die dem betrachtenden Gebet ergebene Klostersfrau "soll an den rothen Buchstaben lesen von göttlicher Minne. Und merke an dem mittlern Buchstaben, an seinem Herzen, das ist aufgethan, damit du wohl sehest, daß seine Minne ganz wäre, inwendig und auswendig. In dem Buche magst du lesen große Geduld, Demuth, Sanstmuth und große Reinbeit.

36 bin ein Aehrenleser', so läßt der Prediger den Beiland ein ander= mal sprechen. ,Wie ihr wohl sehet, wenn die reichen Leute schneiden, da geben die armen Leute nach und lefen Aehren. In gleicher Weise thut unser Berr. Der Teufel ift der reiche Mann; der schneidet über die ganze Welt hin manche edle Seele leiber, die Gott kaufte mit feinem Blute. So ift unser Berr der arme Mann und geht immer hinten nach und lieft Aehren, und wo ihm eine Seele mag werden, die zieht er rasch an sich und des mahnet er ben Menschen. D weh, spricht er, gedenke, daß ich ein Aehren= lefer geworben bin um beines Beiles willen. Er fpricht auch: Lieber Menich. gebenke, wie ich dich gesucht habe. Ich ließ das himmelreich, mein rechtes Erbe, spricht er, und fuhr auf das Erdreich und ward Mensch und gab mein Berg von meinem Leibe und meine Seele gab ich von mir gum Scheiben, damit ich bein Berg suchte und beine Seele. Lieber Mensch, baran gebenke, und erbarme dich über mich Armen. Denn ich bin um beiner Liebe willen ein armer Fremdling geworden. Nun gib mir bein Herz, das ich auf Erden gesucht habe. 3

Dem Gesichtskreis des Hohenliedes und mhstisch bräutlicher Bereinigung gehören eine Reihe von Stellen an, welche im besondern an die engere Zu= hörerschaft eines Ronnenklosters gerichtet waren. "Nun sollt ihr, liebe Jungstrauen, die Gottes Bräute sein wollen, — die sollen sich wohl bewahren und behüten, daß der Reif und der Mehlthau in das blühende Paradies eures herzens nicht komme; denn das macht dürr und taub das Wachsthum der Rosen und eurer Tugenden, unter denen Gott mit der Seele ruhen und von

<sup>1</sup> Badernagel, Altbeutiche Prebigten 127-133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wackernagel a. a. O. 152. 

<sup>8</sup> Wackernagel a. a. O. 144.

benen er gespeist werden will. '1 ,O süße Seele, wie recht minniglich diese Ruhe ist, da Gott ruht in diesem Paradiese, das ist in deinem von allen Blumen blühenden Herzen, und deine Seele ruht unter seinem blühenden Schatten. Segne Gott die Seele, die mit rechter Gierde ruht unter dem Schatten des Heiligen Geistes. Diese Seele mag wohl genesen von aller Gefahr. '2 ,O weh, Seele, daß du je an etwas dachtest, als an die ganze Seligkeit, daß du je etwas minnetest, als das oberste Gut, daß du je etwas sprachest, als sein Lob, daß du je ein Werk thatest, als in seiner Minne. Möchte dir das leid sein. Wäre es dir eine Bitterkeit, daß du all deine Gierde, all deine Freude, all deine Süßigkeit an ihm nicht suchest und daß du ihn nicht minnest aus all deiner Kraft, ihn, der dir nun gar lieblich und süß sift?' 3

## Berthold von Regensburg.

Während die bisher besprochenen Predigten aus dem Anfang und dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts von Verfaffern stammen, welche völlig unbekannt sind, taucht um die Mitte desselben Jahrhunderts ein Mann auf,

<sup>1</sup> Wadernagel, Altbeutsche Prebigten 148.

<sup>2</sup> Wadernagel a. a. D. 147.

<sup>3</sup> Wadernagel a. a. D. 537. Bgl. S. 537-539. 145-146. Außer ben bei Albert, Gefdichte ber Predigt in Deutschland 3, 85-94, verzeichneten beutschen Predigten bes breigehnten Jahrhunderts find zu ermähnen: E. G. Graff, Diutista. Denkmäler beutscher Sprache und Literatur aus alten handschriften 3 (Stuttgart und Aubingen 1829), 190. Hoffmann, Fundgruben 1, 70-126. Grießhaber, Sprachbentmale 10-36. Germania 3 (1858), 360-367 (ed. Diemer). Auch bas von Johann Relle herausgegebene beutsche Speculum ecclesiae (München 1858), fo genannt nach bem gleichnamigen Werte bes honorius von Autun, wird von Schonbach nicht bem awolften, fondern ber erften Salfte bes breigennten Jahrhunderts zugewiesen in der Abhandlung: "Studien zur Geschichte ber altbeutschen Predigt. Erftes Stud: Ueber Relles Spoculum ecclesiae', in ben Sigungeberichten ber Wiener Atabemie, philosophisch=hiftorische Rlaffe 135 (1896), 142. Bgl. Febor Bech, Bemerkungen ju Schönbachs Stubien gur Geschichte ber altbeutschen Predigt, in ber Zeitschrift für beutsche Philologie 30 (1897), 226-237. ,Mhftifche Auslegung bes Baterunfere', in ber Zeitschrift fur beutsches Alterthum 18 (1875), 71-78 (ed. Schönbach). Anton Linfenmaber, Beitrage gur Geschichte ber Predigt in Deutschland am Ausgang bes Mittelalters. Nach handschriftlichen Quellen (Paffau 1889). 81-87. Zeitschrift für beutsches Alterthum 35 (1891), 411—415 (ed. Schönbach); a. a. D. 41 (1897), 364—369 (ed. Philipp Strauch; vgl. Zeitschrift für beutsche Philologie 27 [1895], 148-183). Dreißig "Predigtmärlein", in ber Germania 3 (1858), 407-444 (vgl. Linfenmager, Gefchichte ber Prebigt in Deutschland 178-182). Die beutschen Prebigten ber Trierer Stadtbibliothet werben nach Reuffer, Sanbidriften 3, S. vi, ,vorausfictlich im Pastor bonus veröffentlicht werben'.

bessen Predigtweise allerdings keine vereinzelte Erscheinung war 1, dessen Name jedoch den Ruhm aller seiner Berufsgenossen, auch der fähigsten und der ersleuchtetsten, weit überstrahlte. Es ist Berthold von Regensburg.

Ueber die Lebensschicksale dieses Franziskaners, der als Seliger verehrt wird 2, ift nur wenig mit Sicherheit beglaubigt. Ungewiß ift bas Geburts= jahr, ungewiß der Geburtsort - das meifte fpricht für Regensburg -. unerwiesen ift die fast allgemeine Annahme, daß Bertholds Novigenmeifter ber erfte beutsche Muftiter', ber eble David von Augsburg, gemefen fei 8, wiewohl nicht geläugnet werden kann, daß Berthold in fehr nahen Beziehungen zu David, seinem Benoffen', gestanden ift, von dem es beißt, daß er ,mit Bruder Berthold ging' 4. Das erfte nachweisbare feste Datum im Leben Bertholds von Regensburg ift 1246. In diefem Jahre wurden er und David von Augsburg zugleich mit zwei Regensburger Canonikern von dem papstlichen Legaten Philipp zu Untersuchungscommissären für das Frauenftift Riedermunfter aufgestellt 5. Rach ben Annalen des Abtes hermann von Niederaltaich, der ein Landsmann des großen Franziskaners und einer der hervorragenoften Geschichtschreiber bes Mittelalters ift, genoß Berthold bereits im Jahre 1250 den Ruf eines ausgezeichneten Predigers 6. Der Schauplak seiner Thätigkeit war damals Bapern. 3m November 1253 predigte er in Landshut und besuchte bei biefer Gelegenheit das Schloß des Bergogs Otto des Erlauchten in der Absicht, diesen Fürsten zum Gehorfam gegen die Rirche jurudzuführen und zu einer verföhnlichern Saltung gegen die Geiftlichkeit umzustimmen. Aber Otto wurde bald banach, ohne seine Gesinnungen zu

<sup>1</sup> Bgl. Schönbach, Ueber eine Grager Sanbidrift 52-61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Franzistaner-Marthrologium des Artur a Monasterio (du Monstier) gebenkt seiner am 13. December mit den Worten: Ratisbonae in Bavaria B. Bertholdi Consessoris et Concionatoris celeberrimi, qui suis serventissimis concionibus ad populum innumeras sidelium animas Christo lucratus est et signis atque portentistum virtutibus maximis gloriosus migravit in coelum. Abgebruckt bei Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoriten-Proding 253, Ann. 218. Hacinth Sbarasea, Bullarium Franciscanum 2 (Romae 1761), 469°, sagt: Apud veteres quidem Beati titulum accepit et etiamnum in patria cultum obtinere sertur.

<sup>\*</sup> Auch Eb. Lempp, David von Augsburg, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 19 (Gotha 1898, S. 15—46), 31, hat diese Ansicht ausgesprochen. Der Text, auf den man sich zu berufen psiegt, steht bei Pseisser, Deutsche Mystiker 1, S. xxvIII. Bgl. dazu Rehorn, Die Chronistenberichte 337, und besonders Eubel, Geschichte der oberbeutschen Minoriten-Prodinz 254, Ann. 224.

<sup>4</sup> Pfeiffer, Deutsche Myftiter 1, G. xxvi.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 70.

<sup>\*</sup> Bgl. die Zeugniffe bei Pfeiffer, Bertholb von Regensburg 1, S. xx, Nr. 2. 3. Reborn, Die Chroniftenberichte 317-318.

Dicael, Gefcichte bes beutiden Bolles. II. 1 .- 3. Aufl.

ändern, am 29. November 1253, von einem jähen Tode dahingerafft <sup>1</sup>. Im folgenden Jahre überschritt Berthold die Grenze seines engern Baterlandes Bayern. Wiederholt predigte er in Speier <sup>2</sup>, zog den Rhein auswärts durch Elsaß und weilte längere Zeit in der Nord= und Ostschweiz. In Konstanz trat er das erste Mal 1255 auf <sup>8</sup>. Vielleicht im Jahre 1256 war es, als er durch eine Predigt über die Sünden der Ungerechtigkeit den Ritter Albert von Sax derartig erschütterte, daß dieser das widerrechtlich in seine Gewalt gebrachte Schloß Wartenstein an den Abt von Pfäsers herausgad <sup>4</sup>. Nach Winterthur zu kommen weigerte sich Berthold troß der inständigsten Bitten der Bürger standhaft, und zwar deshalb, weil dieselben eine ungerechte und brückende Steuer nicht ausheben wollten <sup>5</sup>. Im Jahre 1259 arbeitete er in Pforzheim und erledigte auf gütliche Weise den langwierigen Streit zwischen dem Ritter Ludwig von Liebenzell und der verwittweten Markgräfin Irmingard von Baden <sup>6</sup>.

Im nächsten Jahrzehnt wandte sich ber Unermübliche nach dem Often, nach Oesterreich, Mähren, Böhmen und Schlesien, offenbar als Kreuzprediger; benn am 21. März 1263 war er von Papst Urban IV. mit der Kreuzpredigt betraut und in diesem Amt Albert dem Großen als Gehilfe beigegeben worden. Wie sich der hl. Bernhard, wenn er zu Deutschen sprach, eines Dolmetschers bediente, so auch Berthold in den Predigten vor slawischen Zu-hörern. In Glat soll Bruder Oderinc sein Dolmetscher gewesen sein. Er

Der Bericht hermanns von Niederaltaich bei Pfeiffer, Berthold von Regensburg 1, S. xxxx, Nr. 9.

<sup>2</sup> Bgl. Montalembert=Städtler, Leben ber hl. Elifabeth 263-265.

<sup>3</sup> Pfeiffer a. a. D. 1, S. xxiii, Nr. 14. 15.

<sup>4</sup> Der urfundliche Text bei Pfeiffer a. a. O. 1, G. xxv, Rr. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pfeiffer a. a. O. 1, S. xxIII, Ar. 17. Nach einer Urkunde vom 2. December 1258 (bei Stenzel, Urkunden S. 20) hat Bertholb um diese Zeit in Schlesien gewirkt. Grünhagen, Regesten 2, S. 77, Ar. 1008, und Geschichte Schlesiens 1, Quellennachweisfungen 33°1, ift geneigt, die Urkunde für eine Ersindung späterer Zeit zu halten.

<sup>6</sup> Die Urkunde bei Pfeiffer a. a. O. 1, S. xxvi, Nr. 21.

<sup>7</sup> Die Bulle bei Sbarasea, Bullarium Franciscanum 2, 459 (f. oben S. 109). Das Schrifftud beginnt mit den Worten: Testimonium famae laudadilis, quae te praedicat virum in Dei timore devotum, dono scientiae ac aliis multipliciter virtutibus praeditum, nodis efficaciter suggerit et certae fiduciae argumenta ministrat, ut gratanter, quae Deo placeant, exsequaris et mandatis nostris prompte adhaereas, illa efficacidus studiis prosequendo Sine engere Beziehung Alberts und Bertholds steht mithin außer Zweifel. Bgl. das von Wackernagel mitgetheilte schöne deutsche Zwiegesprüch Alberts und Bertholds über die reine Gottesminne, in der Zeitschrift für beutsches Alterthum 4 (1844), 575—576. Deutsche Sprücke Alberts auch in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 8 (1851), 215—219. Dazu Chilianeum 2 (1863), 194—195. Deutsche Bredigten Alberts sind dieher nicht bekannt.

predigte hier unter einer Linde, welche noch lange banach die Bertholds-Linde bieß 1. Es wird ferner berichtet, daß Berthold bis nach Ungarn vorgedrungen sei und viele Ungarn, welche durch die ungläubigen Rumanen verführt worden waren, bekehrt habe. So erklärt fich die Mittheilung Abentins im fechzehnten Jahrhundert, es sei sein Grab in der Minoritenkirche zu Regensburg auch ben Ungarn als ein Gegenstand ber Berehrung gezeigt worden 2. Die Franken und die Thuringer hörten gleichfalls Bertholds gewaltiges Wort. Reit seiner Mission in biesen ganbern lagt fich nichts Bestimmtes ermitteln. In Thuringen will man feurige Kronen über seinem Saupte gesehen haben 3. Ungenügend verbürgt ift die Angabe, daß Berthold, als er am 16. November 1271 in Regensburg predigte, die Offenbarung von dem eben erfolgten Hinicheiben seines Freundes David von Augsburg empfing; er habe beffen Seele bem Bolfe empfohlen und jum Lobe bes Berftorbenen eine Strophe aus dem firchlichen Homnus auf die Bekenner angeführt 4. Dag er die lette Zeit seines thatenreichen Lebens meift in Bapern zugebracht, ift febr glaubhaft. Jedenfalls ift er früher ober später irgendwo, mahrscheinlich in Regensburg, auf langere Dauer ftandiger Sonntagsprediger gewesen: gerade bon feinen Sonntagspredigten fteht es feft, daß er fie felbft niedergeschrieben hat 5. Ein Jahr nach dem Tode Davids von Augsburg ift auch Berthold aus biefem Leben geschieben. Sein noch erhaltener, gegenwärtig im Rreuggang des Regensburger Domes aufgestellter Grabftein 6 und mehrere Netrologien 7

<sup>1</sup> So wenigstens nach Raber, ber bafür ganz allgemein die chartae mss. conventus Monaconsis citirt. Die Stelle bei Pfeiffer, Berthold von Regensburg 1, S. xxvu, Nr. 26.

<sup>.</sup> 2 Die Stellen bei Pfeiffer a. a. O. 1, S. xx1, Nr. 7. 8 und S. xxv11, Nr. 26.

<sup>\*</sup> Pfeiffer a. a. O. 1, S. xxi, Nr. 8; S. xxvii, Nr. 26; S. xxviii, Nr. 29.

<sup>4</sup> Pfeiffer a. a. O. 1, S. xxvII, Ar. 26. Ueber anbere ,Offenbarungen' bei Prebigern f. E. Michael, Salimbene 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Einen längern Aufenthalt in Augsburg hat nachzuweisen gesucht Benebitt Greiff, Bertholb von Regensburg in seiner Wirtsamkeit in Augsburg. Einladungsschrift zur seierlichen Preisvertheilung an der königl. Studienanstalt bei St. Anna in Augsburg bei dem Schlusse des Studienjahres 1864/65. Augsburg. Der Berfasser ist der Ansicht, daß Berthold von den sechsundbreißig im ersten Bande der Ausgabe Pfeissers gedruckten Predigten vierundzwanzig in Augsburg gehalten habe (S. 24).

<sup>\*</sup> Abgebilbet bei v. Walberborff, Regensburg 243.

<sup>7</sup> Bei Hofmann, Zeugnisse 385. Am 14. December, und nicht am 13., gedenken auch die Bollandisten sein Leben zu behandeln. Ad Acta Sanctorum Supplementum: Index hagiologicus (Parisiis s. a.) 400. Das Datum in Arturs Marthrologium der Franzistaner (s. oben S. 1452) ist unrichtig. Wgl. Rehorn, Die Chronistenberichte 319. Im Jahre 1292 starb die Schwester Bertholds, Elisabeth Sächstn. Sie trug diesen Namen von ihrem Manne Merklin Sachs († 1282). Hofmann a. a. O. 385. Pfeisser a. a. O. 1, S. 1x. Sächsin hat man mit Lechsin und Lechin verwechselt. Auf Grund

geben den 14. December 1272 als Todestag an. Sein heiliger Leib, der in einem sehr bescheidenen Glaskasten ruht, ist wohl die kostbarste Reliquie des Regensburger Domschapes 1.

Ueberreich sind die Anerkennungen, welche dem demüthigen Ordensbruder gespendet wurden. Er heißt 'der süße Bruder Berthold', 'der Liebling Gottes und der Menschen', Bezeichnungen, welche schließen lassen, daß der Mann, welcher als der Apostel Deutschlands während des dreizehnten Jahr-hunderts verehrt zu werden verdient, in Wahrheit allen alles geworden ist und mit dem ganzen Ernst des Bußpredigers die Anziehungskraft eines liebens-würdigen Charakters zu verdinden wußte. "Man sindet Brüder nicht, wie Bruder Berthold war', singt der Dichter Frauenlob 4. Papst Urdan IV. gedachte des "Ruhmes", den Berthold genoß ob seiner "Gottessurcht, Klugheit und vieler anderer Tugenden". Johann von Winterthur hat ihn im Jahre 1340 kurzweg einen "Geiligen" genannt 6. Im besondern ist die wunderbare Beredsamkeit dieses Predigers ohnegleichen verherrlicht worden:

Der Minberbrüber-Orben Hat erzogen einen Mann,
Dem Gott hat angethan
Der Enaben genug.
An geiftlicher Kunft war er Nug.
Man sagte auch, baß er wäre
Ein gar guter Prebiger
Chriftlicher Lehre.

So Ottokar in seiner Reimchronik 7. Als ,ein zweiter Elias' habe er die Herzen zu Gott gelenkt; sein Wort leuchtete wie eine Facel 8. Nach Abt

bieser Berwechslung ist von Joseph Rubolf Schuegraf eine völlig haltlose Genealogie Bertholds aufgestellt worden; im Anhang zu Karl Roth, Deutsche Predigten des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts [bie ganze Sammlung gehört dem zwölften Jahrhundert an], aus gleichzeitigen Handschriften zum erstenmal herausgegeben von ... (Quedlindurg und Leipzig 1839), 80—83; vgl. 82. Die Schrift erschien als erster Theil des 11. Bandes der "Bibliothet der gesamten deutschen Rationalliteratur".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jakob, Die lateinischen Reden des seligen Berthold von Regensburg S. v. v. Walberdorff, Regensburg 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nennt ihn ber gleichzeitige Dichter Bruber Lamprecht von Regensburg in seinem "Sanct Francissen Leben" B. 3281. Bgl. B. 1750—1755.

<sup>3</sup> In einer Urkunde des Jahres 1259, bei Pfeiffer, Berthold von Regensburg 1, S. xxvi, Nr. 21.

<sup>4</sup> Die ganze Stelle auch bei Pfeiffer a. a. D. 1, S. xxx-xxx1.

<sup>5</sup> Der Text fteht oben S. 1467. Spfeiffer a. a. D. 1, S. xxiv, Mr. 17.

<sup>7</sup> In ber Ausgabe Seemullers B. 89 732-89 739.

<sup>8</sup> Pfeiffer a. a. O. 1, S. xxvIII, Nr. 29.

hermann von Riederaltaich betrug im Jahre 1250 die Zahl der Zuhörer oft mehr als vierzigtausend 1 Die Ziffer ift sehr hoch. Aber es ift bei weitem nicht die bochfte, welche die Chroniften melben. Die Zahlen fteigern fich mit ben zeitlichen und örtlichen Entfernungen ber Geschichtschreiber. Es finden fich Nachrichten von sechzigtausend, von hunderttausend, ja sogar von zweihunderttausend Buhorern. Dag derartige Anfage ichweren Bedenken unterliegen. bedarf taum eines Beweises 2. Mehr als hunderttausend Buhörer werden von spätern Berichterstattern auch dem als Prediger boch geachteten Wiener Augustinerbruder Cherhard († 1285) jugeschrieben, von deffen Predigten nichts bekannt ift 8. Berthold hat allerdings bor großen Menschenmassen ge= predigt; es erhellt dies zur Genüge aus der Thatsache, daß er häufig genöthigt war, die Rirche zu verlaffen und im Freien, auf einer Wiefe, an einem Balbesfaume, an einem Flugufer ober fonft auf geräumigen Blagen, feine Rangel zu errichten. Die Aufschrift einer beutschen, in Zurich gehaltenen Bredigt gibt an, daß er über die heilige Meffe ,vor der Stadt' gepredigt und daß "manch' taufend Menschen ihn angehört' haben 4. Es mag hier auch auf eine Stelle in Bertholds Predigt "Bon den vier Dienern Gottes" bin= gewiesen werden. Berthold spricht von solchen, welche fich mit der Barmbergig= feit Gottes troften und ihre Bufe bis jum Tobe aufschieben. Bon diesen fagt er: ,Ihnen gibt ber herr ben Lohn zu allerniedrigst im himmelreich. Deren find kaum einer ober zwei bor mir. Wenn zwanzigtausend bor mir wären, unter benen allen wären faum einer oder zwei bor mir, benen er ben mindesten und den kleinsten Lohn gibt da oben im Himmelreich. banach heißt es bezeichnend genug: .Wie klein er auch ist und wie gering. dieser Lohn, so sind unter all diesen Leuten, wenn ihrer noch viermal soviel waren, kaum zwei ober brei ober irgend einer, der feiner wurdig ware und bem diefer kleine Lohn zufiele.'5 Daraus scheint zu folgen, daß Berthold bie Bahl feiner Buhörer in jener Predigt vor den Thoren Burichs auf etwa fünf= tausend geschätt hat. Um von folden Boltsmengen verftanden zu werden, befestigte er, wie der italienische Chronist Salimbene und der etwas spätere Johann bon Winterthur erzählen, auf bem Berüft, bas er zu besteigen pflegte, wenn er außerhalb der Rirche sprach, eine frei schwebende Feder, erkannte an ihr die Windrichtung und wußte, wie sich die Leute am geeignetsten zu setzen

<sup>1</sup> Pfeiffer, Bertholb von Regensburg 1, G. xx, Nr. 2. 3.

<sup>2</sup> Bgl. Schönbach in bem Anzeiger für beutsches Alterthum 7 (1881), 385.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BgI. Josephus Lanteri, Postrema saecula sex Religionis Augustinianae 1 (Tolentini 1858), 204.

<sup>4</sup> Wackernagel, Altbeutiche Predigten 69.

<sup>5</sup> Pfeiffer a. a. O. 1, 379, 2-6. 380, 17-21. Bei Göbel, Miffionsprebigten 415. 416.

hatten 1. In einigen Tobtenbüchern ist Berthold mit dem ehrenden Beinamen eines "Bölferlehrers" geschmückt 2. Der eben erwähnte Salimbene bemerkt: "Bruder Berthold hat von Gott eine besondere Gnade, zu predigen, erhalten. Alle, welche ihn gehört, versichern, daß von den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage in der deutschen Sprache ihm keiner gleich gewesen ist." 3 Das ruhmbollste Zeugniß aber, welches je dem Bruder Berthold ausgestellt worden ist, stammt von dem gelehrten Roger Bacon, der eine Zierde der englischen Franziskaner während des dreizehnten Jahrhunderts war. Neidlos erklärte er von dem damals noch lebenden deutschen Ordensgenossen, daß er allein durch seine Predigten herrlichere Früchte erziele als nahezu alle Franziskaner und Dominikaner zusammen 4.

Und dieser Mann, der einstens so hoch geseiert war und dem das deutsche Bolk so viel verdankte, ist jahrhundertelang völlig vergessen worden. Erst im Jahre 1824 lenkte sich durch die Herausgabe einiger in deutscher Sprache erhaltenen Predigten Bertholds 5 die Ausmerksamkeit wieder auf den gewaltigen Franziskaner. Berthold blieb seitdem in steigendem Maße der Gegenstand eifriger Forschung; er ist der Liebling von Germanisten und Culturshistorikern geworden.

Es findet sich kein Beleg dafür, daß Berthold von Regensburg je lateinisch gepredigt hat. Auch die Borträge in Klöstern, wo die Laienbrüder zu berücksichtigen waren, dürste er deutsch gehalten haben 6; erst nachträglich wurden sie lateinisch niedergeschrieben. Aber ebensowenig wie sich nachweisen läßt, daß Berthold lateinisch gepredigt, ist ein Anhaltspunkt geboten, daß er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der ganze ausführliche Bericht Salimbenes über Bruber Bertholb wurde zuerst mitgetheilt von hofmann, Zeugnisse 375—381. Bgl. Hofmann in den Sizungsberichten der Münchener Afademie 1868, 1, 101—104. Ferner Michael, Salimbene 103. Der Text Johanns von Winterthur bei Pfeisser, Berthold von Regensburg 1, S. xxIII, Nr. 17.

Bei Hofmann, Zeugniffe 385. Buichael a. a. D. 103.

<sup>4</sup> Hofmann a. a. D. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bertholbs, des Franziskaners, beutsche Predigten, aus der zweiten Hälfte bes breizehnten Jahrhunderts, theils vollständig, theils in Auszugen. Herausgegeben von Christian Friedrich Aling. Mit einem Vorwort von A. Neander. Berlin 1824. Bgl. darüber die mit Begeisterung geschriebene und berühmt gewordene Recension von Jakob Grimm in den Jahrbüchern der Literatur 32 (Wien 1825), 194—257.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Cruel, Geschichte ber beutschen Predigt 213. Jakob, Die lateinischen Reben des selligen Berthold von Regensburg 36—37. Ueber die Publication: Beati Fr. Bertholdi a Ratisdona sermones ad religiosos XX ex Erlangensi codice unacum sermone in honorem s. Francisci e duodus codicidus Monacensidus in Centenarium septimum familiae Franciscanae edidit Fr. Petrus de Alc. Hoetzl, Monachii 1882, s. Edward Schröder in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1883, 1, 724—732, und Anton Schöndach in dem Anzeiger für deutsches Alterthum 10 (1884), 31—50.

beutsche Predigten hinterlassen habe. Die als deutsche Predigten Bertholds bekannten geistlichen Vorträge wurden von fremder Hand aufgezeichnet; es sind Nachschriften von Zuhörern, vielleicht die Uebersetzungen oder Bearbeitungen lateinischer Vorlagen , welche zum Theil von Berthold selbst herrühren. In dem Prolog zu seinen lateinischen Sonntagspredigten nennt er den Grund, weshalb er zur Niederschrift veranlaßt worden sei. Er sagt, daß einige Cleriker und Ordensleute von beschränkter Fassungskraft sich bei seinen Vorträgen manches notirt, was sie verstehen konnten, daß sie indes auch viele Irrthümer notirt hätten. Damit nun diese Irrthümer nicht unter das Volk kämen, habe er sich, freilich äußerst ungern, entschlossen, die Predigten, welche er gehalten, selbst aufzuschreiben. Nach diesem von ihm hergestellten Muster sollten — das war sein Wunsch — jene Unrichtigkeiten verbessert werden. Berthold, der Meister der Rede 3, fügt sodann mit rührender Bescheichenheit

<sup>1</sup> Den erften Band ber von Pfeiffer herausgegebenen beutiden Predigten bespricht mehr vom homiletischen und culturgeschichtlichen Standpunkt C. Schmidt in ben Theologischen Studien und Kritiken 37 (1864), 7-82. Bom philologischen Standpunkt hat ben von Strobl besorgten zweiten Band eingehend gewürdigt Rarl Bartich in ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1881, 1, 140-182. Am Schluß biefer Recenfion heißt es: "Das Resultat unserer Rritit ift: bie Arbeit taugt nichts, und es ift zu bebauern, bag Pfeiffers Borarbeiten nicht in beffere Sanbe gefallen finb.' Scharf gegen die Arbeit Strobls wie Pfeiffers ichreibt Schönbach in dem Anzeiger für beutsches Alterthum 7 (1881), 337-385. Schon in ber Zeitschrift für beutsche Philologie 7 (1876), 468 hatte Schonbach geklagt, bag ber Bertholbice Tert von Pfeiffer mit ungebührlicher Souveranitat behandelt worben fei. - Uebrigens find die meiften Stude des zweiten Bandes nach Inhalt und Form benen des erften innigft verwandt. Bgl. bazu die überzeugenden Ausführungen Schönbachs a. a. O. 7 (1881), 379-381. Außerbem finden fich beutsche Predigten Bertholds, Bruchftude und ahnliches bei Mone, Schaufpiele bes Mittelalters 2, 351-359; bei Badernagel, Altbeutsche Predigten 69-76 (biefe beiben Prebigten bei Mone und Badernagel handeln von der heiligen Meffe); in der Zeitschrift für deutsche Philologie 12 (1881), 129-139 (vgl. 183-188); in ber Zeitschrift für beutsches Alterthum 35 (1891), 209-215; 38 (1894), 157. Sehr verdienftlich ift Gobels Uebersetung von einundvierzig Bredigten Bertholbs. Sieben Predigten in neuhochbeutscher Faffung find geboten von hermann Bering: Bertholb von Regensburg. Ausgemählte Predigten. Leipzig 1893. Das Buchlein bilbet ben 21. Band von: Die Predigt ber Rirche. Rlaffiterbibliothet ber driftlichen Predigtliteratur. Mit einleitenben Monographien. Herausgegeben von Guftab Leonhardi. Ferner fei ermahnt Fr. Gobel, Predigten von Bertholb von Regensburg auf die Connund Festtage bes Rirchenjahres, zeitgemäß bearbeitet. 2 Banbe. Regensburg 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Schönbach, Ueber eine Grazer Hanbschrift 45. Dazu Johann Schmidt in bem Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 12 (1891), 258—259.

<sup>\*</sup> Pfeiffer, Bertholb von Regensburg 1, S. v, sagt, ,baß die Predigten bes Bruder Berthold zum Borzüglichsten gehören, was die deutsche Beredsamkeit alter und neuer Zeit aufzuweisen hat'; Philosogen und Theologen, Katholiken und Protestanten seien darin einig. Nach Cruel, Geschichte der beutschen Predigt 307, steht Berthold

hinzu: "Andere gelehrte und erfahrene Männer haben nicht nöthig, diese meine Predigten abzuschreiben, da von den Lehrmeistern weit bessere abgefaßt worden sind, welche vollauf genügen für die Erbauung und für den Unterzicht über Glauben und Sitten. Sie mögen daher jene den Ungebildeten und Einfältigen überlassen, den Leuten meiner Art, welche Hohes und Ershabenes nicht fassen können. Denn weder in Gedanken noch in der Ausearbeitung sindet sich darin etwas, das für wissenschaftlich Höherstehende Gegenstand der Beachtung sein könnte."

Soviel also ift sicher, daß es lateinische Predigten gab, welche Berthold selbst verfaßt hat. Doch sind dieselben in den bekannten handschriftlichen Sammlungen mit fremden Zuthaten derartig vermischt, daß die Ausscheidung des echten Textes den größten Schwierigkeiten unterliegt.

Glücklicherweise halten aber die beutsch überlieferten Predigten Bertholds, obgleich sie ,in Bezug auf den Wortlaut am wenigsten Bertrauen verdienen, die Stellen größter Wirkung am genauesten fest und stellen insofern den

<sup>,</sup>als wandernder Buß- und Sittenprediger auf unerreichter Höhe'. Jakob, Die lateinischen Reden des seligen Berthold von Regensburg 141, nennt Berthold ben größten Prediger Deutschlands.

<sup>1</sup> Beröffentlicht von Ignatius Jeiler in ber Literarischen Rundschau 7 (1881), 75 und aus einer spanischen Sanbichrift von Beinrich Denifie in ber Beitschrift für beutsches Alterthum 27 (1883), 308-304. Bgl. Joseph Strobl, Ueber eine Sammlung lateinischer Predigten Bertholbs von Regensburg, in ben Sigungsberichten ber Wiener Atademie, philosophifch=hiftorifche Rlaffe 84 (1877), 87-128. Die überlieferten, faft famtlich ungebruckten lateinischen Brebigtwerke, welche Bertholbs Ramen tragen, umfaffen fünf Gruppen. Sie heißen: Rusticanus [bie lateinische Ueberfetzung von , Landprediger', wie Berthold allgemein genannt murbe] de dominicis [eine Bandschrift aus dem Ende des breizehnten Jahrhunderts: Sermones rusticani de tempore, ift genannt bei Reuffer 3, Nr. 243], Rusticanus de Sanctis, Commune Sanctorum Rusticani, Sermones ad religiosos et quosdam alios, Sermones speciales sive extravagantes. Ueber die Handschriften biefer Sammlungen verbreitet fich Jatob a. a. D. 12-24; über bie lateinifchen Prebigtwerke Bertholds im einzelnen 25-124. Gine lateinische Predigt Bertholds über bas Ave Maria bei Johann Schmidt, Ueber Berthold von Regensburg (Brogramm bes f. t. Real-Obergymnafiums auf ber Lanbstrafe in Wien , Wien 1871) 15-26. Unter ben "Auszugen' bei Schonbach, Ueber eine Grazer Hanbichrift, ift namentlich Rr. 7 (S. 68-77) höchft beachtenswerth. Lateinische Bruchftude bei Lepfer, Deutsche Predigten S. xxx-xxxII. Außerdem wird Berthold als ber Berfaffer einer Schrift De religiosae vitae institutione und eines Commentars ber Apotalppse genannt. Jatob 9—12. Ueber Bertholbs Antheil am Schwabenspiegel j. Bb. 1, 309-310. Bgl. indes Jatob a. a. O. 178; bazu Untel, Bertholb bon Regensburg 21-22. Der Planctus Bertholdi de Ratisbona super fastidio et ariditate lectionis (Clm. 4634), beffen Gubel, Geschichte ber oberbeutschen Minoriten-Proving 254, Anm. 222, gebentt, ift nicht von dem berühmten Bertholb. Jakob a. a. O. 12. 2gl. auch Sbaralea, Supplementum ad scriptores trium ordinum s. Francisci (Romae 1806) 138.

Charakter ber Bertholbiden Beredsamkeit doch wieder fast besser dar als viele lateinische Riederschriften' 1.

Berthold umfaßt in seinen Betrachtungen und Unterweifungen die gefamte Glaubens= und Sittenlehre. Je nach ber Bebeutung des Gegenftandes für den angestrebten homiletischen Amed der Bufe und Besserung werden die einzelnen Puntte mit größerer ober geringerer Ausführlichkeit, öfter ober seltener behandelt. Der Prediger unterscheidet verschiedene Quellen himmlischer "Der allmächtige Gott bat uns Geiftlichen zwei große Bücher gegeben, darin wir lernen und lefen und fingen. . . . Das eine ift das Alte Teftament und das andere das Neue Testament. Gines lefen wir bei der Nacht und das andere bei Tag. Das ift gerade wie weiß und schwarz. Das Alte Testament ist die Racht, das Neue Testament ist der Tag. hat uns Gott alle Tage und Racht in feiner hut und in feinem Schirm mit biefen zwei Büchern.'2 Der Alte Bund mar vorbildlich; benn ,alles, mas uns Chriftenleuten fünftig mar an ber Seele, das hat uns Gott alles gezeigt im Alten Bund an der Leute Leben's. "Da nun den Laien bas himmelreich so noth ift wie uns Geiftlichen, barum hat euch - solange ihr in unsern Buchern nicht lefen könnt 4 - Gott zwei andere große Bucher gegeben, worin ihr lefen und lernen follt alle Beisheit, die euch noth ift an Leib und Seele: an der Erde bei Tag, an dem Himmel bei Nacht. Denn der allmächtige Bott hat uns alle Dinge ju Rut und auch ju But geschaffen, für ben Leib und für die Seele. So follt ihr das Erdreich gebrauchen zu des Leibes Rugen. Ihr follt es bauen mit Rorn und mit Wein und mit allen Dingen, deren ihr zu des Leibes Roth bedürft. Aber auch mancherlei Tugend könnt ihr daran lernen und lesen, die euch in das himmelreich weisen soll, in das verheißene Land, wenn ihr es verftundet wie der aute St. Bernhard. man den fragte, wovon er so weise ware, da sprach er: Ich lerne an den Bäumen. Also könnt auch ihr an ben Bäumen große Tugend lesen und lernen, indem ihr denkt in eurem Bergen: Gepriesen feift du, lieber Gott! Wie mannigfaltig ift beine Gnade und beine Gewalt, daß bu uns soviel Ruges und Gutes haft gegeben, bag bie Baume bes Winters fo durr und jo blag find und nun gegen ben Sommer jo ichon bluben und Laub auswerfen und banach so edles Obst tragen, bas so gut und wohlschmedend ift, und daß die Weinreben so gar unscheinbar find und boch so guten Wein hervorbringen, der den Leuten so wohl bekommt und die Leute so froh macht; und daß du, Herr, so mancherlei Rraut aus der Erde herauftreibst, das nie-

<sup>1</sup> Shonbach in bem Anzeiger für beutsches Alterthum 10 (1884), 40.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 48, 1-13; Gobel 53-54. Pfeiffer 1, 9, 12-14; Gobel 10.

<sup>4</sup> Pfeiffer 2, 24, 18. Bgl. oben S. 142.

mand weder baut noch faet und das je zu etwas nüglich und gut ift. ift die Wurzel gut, so ift ber Same gut, so ift bas Rraut gut, so ift bie Blume gut. So gefarbt ift die, fo gefarbt ift jene; die roth, die gelb, die braun, die weiß; die groß, die klein, die kurg, die lang: und diese Wurzel ift für dies Siechthum gut und jene für ein anderes - und also könnt ihr Leib und Seele gesund machen burch die Schöpfung unseres herrn. wenn ihr ihn also darum lobt und ihn darum ehrt mit Gebet, mit Lob und mit Dank, so macht ihr sie euch zwiefach zu Rut, am Leib und an der Seele. Unfer herr will, daß man ihn lobe wegen all feiner Werke, wie ihr Frauen da lefet in dem Pfalter 1. Des Nachts follt ihr am himmel lefen und lernen. Da hat euch Gott viele gute Lesungen angeschrieben, und ich bin willens, euch heute eine Lefung ju fagen, die ihr lefen follt am himmel, an ben fieben Sternen.'2 Run folgt die Predigt "Bon den fieben Planeten", in benen Berthold ebenso viele Tugenden dargeftellt findet. "himmel und Erde find aus nichts gemacht; es ift bies eines ber größten Zeichen, bie Gott je that ober thun wird.' , Wo war je ein König ober Kaiser so gewaltig, daß er einen einzigen Pfennig ober Beller hangen konnte, fo bag er in ber Luft schwebte auf nichts?' "Die Welt schwebt auf nichts, und wie groß auch bie Berge find und wie schwer fie find, so fteben fie boch auf nichts. schwebt frei; gerade wie ein Bogel, der in den Luften jest über uns fcwebt und gerade an einer Statt ftille ftunde: also schwebt die Welt auf nichts als auf der Kraft unferes herrn.' Die weitere Ausführung entspricht der bamaligen Borftellung bom Beltgebäude: "Die Erbe ift geschaffen wie ein Bas bas Firmament umgreift, bas ift ber himmel, ben wir ba seben, baran die Sterne fteben. Was der um fich begreift, bas ift geschaffen wie ein Ei. Die außere Schale ift der himmel, den wir da feben. Beiße rings um ben Dotter, bas find bie Lufte. Der Dotter ift mitten barin; das ift die Erde. Und berfelbe Himmel geht allezeit um. wie ein Rad.'3

"Weil sich die Engel ihrer großen Schönheit überhoben in Uebermuth so gar sehr, darum gab Gott dem Menschen irdischen Leib, daß er sich desto weniger überhebe in Hossart und daß den Menschen der kothige irdische Sack ermahne, daß er demüthig sei, damit ihm nicht geschehe durch Hossart wie dem hossärtigen Engel. Und darum, daß der Geist in den irdischen Leib gestoßen ward und daß es sich der Mensch nicht zum Schimpf anrechne, daß die eble Seele so schmählich ward gekleidet mit dem irdischen Leibe, wollte der allmächtige Gott dem Menschen diese Schmach ersehen mit manchen großen

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 1, 305-306. 2 Pfeiffer 1, 48-49; Gobel 54-55.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 1, 80, 10-14. 392-393; Gobel 88. 429-430.

Ehren 1. Er hat ihm die Seele sich selber ähnlich gemacht. Gleichwie er ein Herr ist in der großen Welt an allen Orten und alles ordnet und richtet und bewahrt und erquickt und ziert, was in der Welt ist, und dabei doch so undekümmert ist und so ganz ohne Mühe, als ob er nicht gedächte etwas zu schaffen und zu machen, gerade so ist auch des Menschen Seele in der kleinen Welt, das ist in ihrem Leibe. In allen Gliedern des Leibes ist die Seele gänzlich, in jeglichem Gliede, und sie gibt jeglichem Gliede Leben und Empfinden und Begehren und Bewegung, sie gibt Berdauen und Farbe und Stimme und Macht; und ist doch bei alledem die Seele so frei, wenn sie sich zu andern Dingen kehrt, als ob sie den Leib nicht besorge.

Die Geschichte des Falles und ber Erhebung des Menschengeschlechtes erhält burch Berthold einen hoben Grad bramatischer Anschaulichkeit. "Wir alle', fagt er, ,waren in Abam wie ber Rern in einem Apfel, wie ber Apfel in einem Baume. Da erbte auch uns feine Gunde an, wie bas Obft aus dem berbotenen Baume machft. Dabon empfanden wir der Sunden Dorn und der Strafe Difteln in unserem Leibe, mancherlei Schmerzen, die uns bie Sünden machen. Das ift ber Sunde Bluthe. Aber die Frucht ber Sunde ift der bittere Tod und die Hölle. Weil wir da beraubt murben [an] ber menschlichen Natur, die uns Gott aus Gnaden hatte gegeben, daß wir ohne Sünde und ohne Ungemach hatten leben konnen, so werden wir nun alle ohne die Gerechtigkeit geboren und find des bittern Todes mit manchem Ungemach, fo daß wir weder bon uns felber ohne Gunde leben noch des Todes überhoben werden können, wie wir es gewesen waren durch die gnädige Gabe des allmächtigen Gottes; wenn es uns die Sünde nicht verloren hätte. Da nun die Gute unseres herrn fab, daß der Mensch, mit bem er die himmlischen Freuden vollbringen wollte, bom Feinde verrathen und in die ewige Berdammnig verftogen ward, da bewegte fich, o Gott, das Berg beiner vaterlichen Barmherzigkeit, und es erhob fich ein friedsamer Streit in dir, herr, Bater, allmächtiger Gott, davon jedoch beine stete Rube nicht betrübt ward, zwischen beiner baterlichen Gute und beiner unwandelbaren Bahrheit. eine wollte ben Sunder bon Rechts megen verdammen, die andere wollte ben ewigen Borsak vollbringen: denn der allmächtige Gott hatte beschloffen, den himmel zu pflanzen mit bes Menschen Geschlecht. Die Wahrheit sprach ju Bott: "Es ziemt beiner emigen Wahrheit und Gerechtigkeit nicht, daß ber Mensch, ber fich willig mit Sünden befledt hat, je bor bein reines Antlig tommen follte in beinen himmlischen Saal zu beinen unbeflecten Engeln,

<sup>1</sup> Der Gebanke bes theologisch gut gebildeten Berthold ift vom Nachschreiber wohl unrichtig aufgefaßt worben. Jedenfalls liegt hier nicht die Lehre der Kirche vor.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 98-99; Göbel 107-108.

worein nimmer Untreue ober Gunde kommen fann, er mache benn ben Schaben gut, ben er an fich felber und an feinem Geschlechte gethan und an der Ehre, die du ihm berliehen haft, und biete bir wieder fo große Ehre für den Schimpf, ben er bir anthat, ba er beinem Reinde folgte und bir ungehorsam ward, und werde so rein von Sünden, wie er war, da du ihn, o herr, geschaffen haft, und beffere fich so mader bir zu Chren, als er fich läffig hat überwinden laffen." Dagegen sprach die Barmbergigkeit: "Dies ware wohl mahr; aber weil ber Menfc nicht aus lauterem Frevel ungehorfam ward, wie der Teufel, sondern von des Teufels Neid dazu verführt und auch schwacher Ratur mar megen bes irbischen Leibes, so sollte er bas genießen bei beiner Bute, bag du mit beiner unermeglichen Weisheit Rath fandeft, wie du dem Menschen wieder helfeft, da deiner emigen Beisheit nichts verborgen und beiner Dacht tein Ding unmöglich ift und es auch beiner Gute recht wohl geziemt. Wie beiner Gute gar wohl geziemte, ben frevelhaften Teufel, ber aus eigenem Uebermuthe fich wider bich fette, ohne alle Gnade ewig zu verdammen, weil er dir, dem allmächtigen Gott, fich felber und den Menschen zu Schande und zu Haß und zu Leid entführte: so geziemt benn auch wohl, daß du den schwachen Menschen, der durch seine Thorheit mehr benn durch feine Bosbeit zur Sünde verführt ward, daß du, o Herr, ben gu Hulben laffest kommen." — Daß er den Menschen unverdienterweise nach sich selber gebildet hat durch nichts als durch seine Milde, da er uns seine Freude ewiglich wollte mittheilen, und daß er uns nun jum zweitenmal wieder in feine Gnade brachte, die wir gegen ihn verwirft hatten, das that er darum, daß feine Bute zwiefaltig Lob hatte, wegen ber unverdienten Enade vor der Sunde und bann wegen ber verlorenen und verwirften wiedergegebenen Gnade. Es ift gar füß, dem wohl zu thun, der es verdient hat. . . Aber dem wohl thun, der es nie verdiente, das ift eine große Milbe. Das that unfer herr dem Menschen und auch dem Engel bor dem Falle, da er fie fcuf zu den ewigen Freuden.'1

"Herr Adam that nur eine einzige Sünde; die büßte er dreißig Jahre und neunhundert Jahre und er konnte sie dennoch nicht zu Recht büßen. Alle seine Nachkommen büßten sie fünftausend und zweihundert Jahre weniger ein Jahr<sup>2</sup>, alle die einzige Sünde, und alle Welt konnte in all den Jahren die einzige Sünde zu Recht nicht büßen, dis daß sie Gott an dem heiligen Kreuze büßte und eines bittern Todes starb um jene Sünde; da ward sie erst zu Recht gebüßt. '8

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 198-200; Gobel 218-220.

<sup>2</sup> Nach ber Rechnung bes Gusebius betrug bie Zeit von Erschaffung ber Welt bis auf Chriftus 5199 Jahre.

<sup>3</sup> Pfeiffer 1, 72, 10-18; Gobel 79-80.

"Darum tam unfer Herr Jefus Chriftus vom himmel auf das Erd= reich herab, daß er Abams Geschlechte einen Frieden machte. Denn weil Abam zu ber Sünde verführt ward, so war es auch wohl möglich, daß er beffer wieder zu Hulden kame als ber ungehorsame Engel, ber fich von fich selbst überhob und den Frieden brach mit der Hoffart. . . . Ach, armer Sünder, wie du Sünde begeheft, ift der Friede aus. So haben die Teufel faliche Munze geschlagen auf den edlen Frieden, den ein jeglicher Mensch haben follte mit Gott.' Chriftus hat all fein Blut vergoffen, und ,bennoch hätte er die Welt mit einem einzigen Tropfen Blutes erlöfen können, und biefer Tropfen mare toftbarer gemefen als alles himmelreich und Erbreich. Er that es deshalb, damit der Mensch sabe und erkennte seine große Treue und Liebe, die er zu ihm hat, auf daß der Mensch ihn auch von ganzem herzen und über alles minnen und lieb haben sollte. Daber sprach er: "Mich dürstet." Da meinte er den Durft, den er nach dem Sünder hatte."2 Aus reinster Liebe hat Chriftus für die Menschen gelitten. ,O wüßtet ibr, wie lieb er euch hat, daß er die Marter unseretwegen erlitt. Um jungften Tage wird er uns allen seine Bunden zeigen, um uns sehen zu laffen, wie lieb er uns gehabt hat. Aber an dieser Liebe genügte ihm nicht. Er gebenkt auch jett euer. Mancher spricht bei seinen Arbeiten, wenn ihn ein Rummer angeht, da spricht er: "O weh, wie mich Gott vergeffen hat!" Run höre, wie Gott darauf antwortet, welch ein wunderbar Wort Gott spricht: "Spiegel meiner Seele, wie mochte ich bein vergeffen? Ich habe bich ja in meine bande geschrieben, damit ich beiner nicht vergeffen moge." Denn er wollte jeine Bundmale nie verheilen laffen, damit er fie ansehe und euer nie vergeffen moge. 3

Denselben Gedanken von der Liebe Christi zu den Menschen führt Bertshold ein andermal so auß: "Die Seele ist ein verborgener Schatz; niemand sieht sie, niemand hört sie, niemand berührt sie. Sie ist ein verborgener Schatz, und darum verkaufte der allmächtige Gott all sein Gut und kaufte den Acker, die heilige Christenheit, daß ihm der Schatz werde. Ihr Herren, ihr kaufet euere Aecker nur mit Pfenniglein und mit Silberlein. Unser Herren, ihr kaufet euere Aecker nur mit Pfenniglein und mit Silberlein. Unser Herren, sesus Christus verkaufte seinen eigenen Leib und kaufte den Acker, daß ihm der Schatz würde, so herzlich lieb war ihm der Schatz, des reinen Christenmenschen Seele. O liebe Christenleute, nun habet den allmächtigen Gott lieb; denn er hat euch ohne Maßen lieb gehabt. Und da er den Acker kaufte mit seiner eigenen Liebe, daß genügte ihm dann noch nicht; er wollte ihn auch selber bauen — so gar herzlich lieb war ihm der Acker um des Schatzes

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 238, 20-31; Gobel 261.

<sup>3</sup> Pfeiffer 2, 166, 17-27.

<sup>2</sup> Pfeiffer 2, 15, 27-37.

willen, der darin war berborgen gelegen. So wollte er den Acer niemandem bertrauen, ber ihn bauete, benn fich felber; weber Batriarchen noch Propheten, noch einem der zwölf Boten [Apostel], noch Engeln, noch Menschen, weder jemandem im himmel noch auf Erden, noch sonft jemand, so gar lieb war ihm ber Ader — bes Schates wegen, ber barin berborgen liegt, bes reinen Chriftenmenschen Seele. D ihr feligen Chriftenleute, wie herzlich lieb ihr haben solltet aller Engel herrn und aller Welt herrn und Raiser und Ronig aller Rönige. Der hat ben Pflug felber um euretwillen geführt. Ihr Bertschaften, ihr lohnet dem Anechtlein, das den Acer baut; dem gebt ihr ein klein wenig Gut. Da war ihm der Acker so lieb, die heilige Chriftenheit, daß er ihn niemand wollte bauen laffen, und er hat den Pflug felber geführt, aller Engel herr. Ein Pflug muß bon Gifen und bon holy fein. war das heilige Areuz von Holz und von Gifen die Rägel, die ihm da durch Hande und durch Füße gingen, und also führte er ben Pflug, bis er den Tod daran nahm. Run seht, liebe Christenheit, wie lieb euch Gott gehabt hat. Und daran genügte ihm noch nicht, daß er ihn taufte mit seinem eigenen Leibe und ihn felber baute und den Pflug felber führte; er hat ihn auch selber gedüngt mit seinem eigenen Blute. Wo ward je ein Ader so gar übertheuer gekauft und so theuer bezahlt und so zärtlich gebaut und so lieblich gebüngt und so minniglich gebüngt? Er hat ihn gedüngt mit feinem edlen minniglichen Herzblute; benn bamit ward die Erde begoffen. So gar lieb war ihm der Ader, die beilige Chriftenheit, und der edle Schak, des reinen Chriftenmenschen Seele. Nun seht, wie herzlich lieb euch Gott gehabt hat und wie berglich er euch geminnet hat. Darum, wie er selber spricht und gebietet, follen wir ihn minnen mit unserem gangen Bergen, mit unserer ganzen Kraft und mit unserer ganzen Seele, und unsern Nachsten wie uns selber. Da er uns so herzlich lieb hat gehabt, so will er auch, daß wir ihn lieb haben.' 1

Die höchste Stelle in der Christenheit nimmt der Papst ein 2. Der Papst ist auf Erden, was St. Michael im Himmelreich ist 3. "Die Stola befahl Gott dem guten St. Peter gar festiglich, daß er ihm . . . den Schatz, den edlen Hort, wohl behüte. Darum malt man St. Petern den Himmelseschlissel in die Hand, weil er ein Kämmerer der heiligen Christenheit ist mit der christlichen geistlichen Lehre und mit dem geistlichen Gericht. So sessigich ist es heute einem jeglichen Papste befohlen, daß er an Gottes Statt die Christenheit weise und lehre, wie sie Christenglauben lernen sollen. Und wenn sie ihn gelernt, so soll man das Bolt noch lehren, wie man ihn christlich be-

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 357-359; Gobel 391-392.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 142, 34; Gobel 159. 8 Pfeiffer 2, 167, 26.

mahren foll, daß, wenn ihnen Juden ober Beiden oder Reter den Chriftenglauben berleiden wollten, fie denen widerstehen können und sich bor Un= glauben behüten; und wie man Chriftenglauben mit driftlichen Werken voll= führen foll. Denn driftlicher Glaube ohne driftliche Werke ift vor Gott ein tobtes Ding, und driftliche Werke ohne driftlichen Glauben find bor Gott Wer bie beiben nicht halt, wie er ju Recht foll, ber fahrt ewig übel. . . Run kann ber Papft nicht in allen Landen sein und kann nicht alle Menichen erkennen in ihrem Glauben und in ihren Werken. hat er ben Patriarchen und ben Cardinalen und ben Erzbischöfen und ben andern Bischöfen und Erzbrieftern und Aebten und Bröpften und Dechanten und Pfarrern und Unterpfarrern die Gewalt gegeben und verliehen, daß fie an seiner Statt einen jeglichen Christenmenschen behüten, soweit als jeglichem geordnet und gesetzt ift, daß ber eble Schatz nicht gefälscht werde mit einer Bosheit, fofern fie es abwenden mogen. Alfo ift die feidene Stola eine Mauer um die heilige Christenheit, und also befahl der allmächtige Gott, da er gen himmel fuhr, ber Bfaffheit [Geiftlichkeit] seinen berglieben Ader und ben eblen und reinen Schatz ihrer Treue und ihrer Seele als bas höchste Pfand, aller Chriftenleute Seelen, daß fie ihm dieselben nicht verlieren, sofern fie es verhüten können. Dafür muffen fie Gott antworten am jungften Tage vor Gericht. Herr Papft! maret Ihr hier, ich getraute mir Euch wohl zu fagen: Alle Seelen, die Ihr dem allmächtigen Gott verliert ober die verloren geben durch Euere Schuld, sofern Ihr es abwenden solltet und könntet, Ihr mußt fie Gott vergelten mit Guerem großen Schaben. Dasfelbe fpreche ich ju jeglichem von euch besonders. Ihr sollt sonft nichts ju thun und ju ichaffen haben, weber Stiel noch jene noch diese Rurzweil, sondern ihr follt über euern Büchern figen, wenn euch Zeit übrig bleibt von dem Amte, das euch Gott befohlen hat, und womit er euch vor allen Menschen geehrt und aewürdigt und erhöht hat. Darum follt ihr ihm feines berglieben Acers und bes Schatzes gar treulich pflegen - bas hat er wohl um euch verdient und will es noch hunderttausendmal beffer um euch verdienen. Denn wie ihr hier gewürdigt und geehrt seid, soviel seid ihr dort in den ewigen Freuden geehrt. Wenn man euch weißt, wird ein Charafter in euere Seele gedrückt, baran man euch immer erkennt, barob man euch ehren muß. Rämet ihr halt zur bolle — bavor euch Gott beschirme —, so vermöchten ihn alle Teufel nimmer bon euch abzubrennen noch abzufragen; er muß immer an euch fein. follt ihr euch fleißig bavor behüten, daß je dieses edle Zeichen in ber Bolle an so schmählicher Statt gesehen werbe. Ihr sollt munderschnell bereit sein. wenn ein Bote kommt um Mittag, um Mitternacht; ihr mißt nicht, mas bie Berfäumt ihr die Rinder an der Taufe oder die erwachsenen Leute drängt. Leute an dem heiligen Gottesleichnam san der beiligen Communion oder an bem heiligen Oel oder an der Beicht, so müßt ihr Gott darum antworten. Ihr Erzbischöfe und ihr andern Bischöfe! wäret ihr hier, ich wagte es euch wohl zu sagen: Wenn ihr euere Bisthümer versäumt, sofern ihr sie behüten und bewahren sollt, müßt ihr Gott darum antworten.

Die Priefter find Seelenarzte, sollen baber eifrig sein und wiffenschaftlich gebildet. ,Baren die Briefter nicht in der heiligen Chriftenheit, pfui, wie ichnell würde großer Unflath werden bon Sunden in der Chriftenheit und von Unglauben. Das follen fie alles mit Beisheit verhüten. Darum hat ihnen Gott sein eigenes Gut auf bem Erbenreich verlieben. Bon allem, was wächst und wovon wir leben, will er ben zehnten Theil für sich felber haben; denn er hat alles aus nichts gemacht, und ihr habt alles von seinen Gnaden. . . . hütet euch gar sorgsam, daß niemand an dem zehnten Theil Gott ein Leid thue. . . . Es hat niemand etwas damit zu schaffen als Gott allein. seht, das hat er einer Art Leuten verliehen, die an seiner eigenen Statt find auf dem Erdreich. Das find die Briefter, benen er fein Gefinde befohlen hat. Darum hat Gott ben zehnten Theil den Prieftern verliehen. Denn er selbst hat viel bessere Speisen oben im himmel als Gerste und Hafer und Bohnen und Erbsen. Der Priefter ift frei wie der Bogel. . . Dieses Leben haben die Priester von dem allmächtigen Gott, damit sie all ihre Sorge und all ihre Arbeit darauf richten, wie fie weise wurden, und damit andere Arbeit fie nicht ftoren mochte im fleißigen Studium ber Wiffenschaft.'2

Die geistliche Lehre und das geistliche Gericht find die eine Mauer, mit welcher Gott der Herr den Ader seiner Christenheit eingefriedet hat. zweite Mauer ift eine eiferne Mauer. Das ift gar eine feste Mauer: fie ift viel fester benn eine steinerne Mauer. Das ist das eiferne Schwert bes weltlichen festen Gerichts. Das foll der Papft dem Raifer leihen, damit. wenn jemand mare, ber die erfte Mauer mit Ungehorsam gerbrache, die eiserne Mauer dann noch dabor fei und ben Ader ichirme bor Juden, bor Beiben und bor Regern. Denn die maren icon lange jo gewaltig geworben, daß die Christenheit besto schwächer mare ober gar erdrückt. Also ift auch bem Raiser die Christenheit befohlen. Es tann auch der Raiser nicht in allen Landen sein und alles Unrecht richten. Darum leiht er den Königen die Rönigreiche, daß fie an feiner Statt die Lande richten follen: ber Ronig in seinem Königreiche, ber Herzog in seinem Berzogthume, und Pfalzgrafen und Landgrafen und Markgrafen und andere Grafen und alle weltlichen Richter sollen uns beschirmen vor unrechter Gewalt, vor ungläubigen Leuten. . . . Der Raiser soll dem Bapfte den Steigbügel halten, daß sich der Sattel nicht

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 360-362; Gobel 394-396.

<sup>2</sup> Pfeiffer 2, 115-117. Bgl. oben S. 48.

umwende. Das will sagen: was immer der Papst mit dem Banne richten mag, das sollen der Kaiser und andere weltliche Richter mit dem Schwerte richten 1. Darum segnet man euch das Schwert, so ihr zuerst Kitterschaft empfanget 2. Das ist ein Zeichen, daß ihr dazu geordnet seid von Gott, daß ihr der Christenheit verbunden seid zu rechtem Gerichte. Denn aller Christenheit Heil liegt an den zwei Gewalten, an geistlichem Gerichte und an weltlichem Gerichte. Wer wagte es, eine Sünde zu thun, wenn geistliches Gericht und weltliches Gericht sich gänzlich vereinten mit gleichem Sinne und einander getreulich beistünden und hülfen, wie sie von Rechts wegen sollten?<sup>4</sup>

Gott hat für den Ader feiner Chriftenheit noch in anderer Weise gesorgt. In berfelben Predigt , Bon den drei Mauern' bemerkt Berthold: ,Das mußte ein lieber Ader einem herrn fein, ber in jede Ede einen huter fette; beren mußten bier zu einem Ader fein. Go mare ihm aber ber viel lieber, mo er ju jeglichem Beete einen Suter fette. Es ware ihm aber ber gar ein lieber Ader, wo er zu einer jeglichen Aehre einen Süter sette. Also lieb hat unfer Berr den Ader, die beilige Chriftenheit, daß er ju jeglicher Ede und ju jeglichem Beete und zu jeglicher Aehre einen Buter fette. Er hat zu jedem Ronigreich einen Engel gesett, ber das Ronigreich hütet, und bann ju jeglichem Bergog= thum und zu jeglichem Lande, das ein Land mit sonderem Namen ift, und bann ju jeglichem Bisthum einen und ju jeglicher Stadt einen, die in ben Landen und in ben Bisthumern find, und bann zu jeglichem Dorf einen und ju jeglichem Aloster einen und zu jeglichem Weiler und hof einen und zu jeglicher Burg einen und zu jeglichem Saufe einen und zu jeglichem Menschen einen sonderlich, er sei jung oder alt, getauft oder ungetauft, einem jeglichen Chriftenmenschen sonderlich hat er einen Suter und einen Engel gegeben, sogar jeglichem heiben und Reger und Juden und Slawen und Tataren: es feien jene ober biefe, bie nach Menschen gebilbet find, beren hat jeglicher seinen Engel. ber fein bütet.' 4

Ein mächtiger Schut für die Christenheit sind ferner die Heiligen 5, vor allen Maria, welche ,das reine Magdthum behalten hat und dennoch Mutter geworden ist. "Sie hat unter allen Dingen und unter allen Geschöpfen den besten Theil erwählt." Maria ist schöner als die Sonne und überleuchtet alle Heiligen, die im Himmel sind, mit ihrer Schönheit. Das ist meine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bb. 1, 300—301. <sup>2</sup> Bgl. Bb. 1, 225.

<sup>3</sup> Pfeiffer 1, 362—363; Göbel 396—398. Bgl. Föste, Jur Theologie bes Berthold von Regensburg 4—6.

<sup>&#</sup>x27; Pfeiffer 1, 365, 15-35; Göbel 400.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Berehrung der Heiligen im Mittelalter vgl. die beiden gehaltvollen Studien von Beissel.

<sup>6</sup> Pfeiffer 1, 376, 39. 377, 3-4; Göbel 413.

Frau, St. Maria, Gottes Mutter. Siehe, das ist eine Blume über alle Frauen und eine Rlarheit über alle Ebelfteine, und fie ift also gar vollkommen an aller Zier, daß himmelreich und Erdreich von ihr geziert und mit ihr geehrt ift.' 1 ,Run feht, wie manche Gnaden uns Christenleuten der allmächtige Bott erzeigt bat, daß er uns nun fo fchnell erhört gegen bie im Alten Bunde. Denn wiebiel fie beteten und flagten und riefen und weinten die fünftausend Jahre und zweihundert Jahre weniger ein Jahr, das half alles nichts, bis ein Mensch geboren ward, ber half ba mit ben andern Gott bitten mit ganzer Treue und mit ganzem Ernst und mahnte Gott mit manchen großen Tugenden. Dieser Mensch mar so tugendreich, so keusch und rein und so vollkommen in allen Tugenden und in allen guten Dingen, daß ibn Gott mehr borte, denn alle, die ihn je anriefen in den fünftausend Jahren. Und er gefiel Gott so berglich wohl, weil er so mannigfaltige Tugenden hatte, die nimmer ein Mund vollkommen fagen kann. Er war halt so übermäßig tugendhaft, daß der allmächtige Gott, aller Engel herr und Raifer aller Ronige, von ihr wollte geboren werden wegen der Liebe und wegen der Tugenden, die an meiner lieben Frauen St. Marien waren. Da wurden fie allesamt erhört, die Gott jo lange anriefen, und also half ihr Bitten und Rufen mehr, benn ber andern allesamt. Darum sollen wir fie nun gar fleißig anrusen in all unserer Roth, wenn wir Gottes Suld verloren haben, daß sie uns die wieder gewinne. Denn mas fie Gott bittet, das wird ihr heute fo völlig gemahrt und fo gern, wie des erften Tages. Für die Gnade follen wir aber Gott höchlich und sonderlich banken, daß er uns die reine Magd, die so tugendhaft war und ift, zu einer Berföhnerin gegeben bat.'2 ,Wenn die königliche Mutter Maria vor ihr liebes Kind tritt und es ermahnt in mutterlicher Treue, so kann und mag er ihr nichts verfagen. Und jo tritt bann ber Sohn vor ben Bater und bittet ihn, daß er sich über den Sunder erbarme, den er mit seinem Tode erlöft hat. Darum, ihr Sünder, rufet gern unsere Frau an, daß fie sich über euch erbarme. '8

Wir follen ,St. Marien, der edlen Königin', Opfer bringen. ,Ihr wiffet wohl, wer einem Könige hohe Gabe gibt, der foll auch der Königin

<sup>1</sup> Pfeiffer 2, 135, 8-14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pfeiffer 1, 290—291; Göbel 319—320. Chr. W. Stromberger, Berthold von Regensburg, der größte Bolksredner des deutschen Mittelalters (Gütersloh 1877) irrt, wenn er S. 174 meint, daß Bruder Berthold im ersten Theil des angeführten Textes ,von dem Erlöser Jesus Christus und seinen Tugenden begeistert spricht'. Der Gedanke Bertholds ist derselbe, welchen Humbert von Romans in einem Briese des Jahres 1260 wiedergibt, wenn er die seligste Jungfrau mater gratiae nennt. Römische Quartalschrift 11 (1897), 306.

<sup>3</sup> Pfeiffer 2, 7, 23-29.

etwas bringen. Wenn am jüngsten Tage Gott zu Gericht sitt, so ist unsere Frau auch da. Unser Herr ist der König, unsere Frau die Königin.' Das Opfer, welches Maria von uns verlangt, ist mannigfaltig: Fasten am Samstag, niederknieen, wenn man bei der heiligen Messe ihren Namen hört, das Ave Maria beten, Almosen geben. Das Liebste aber ist ihr, wenn der Mensch sich von Todsünden fernhält.

Trot der innigsten Berehrung und Liebe, welche das Mittelalter der himmelskönigin zollte, mar man fich boch ihrer Stellung im Reiche Gottes klar bewußt. So auch Bertholb von Regensburg. "Wäre es möglich," ruft er aus. ,daß unsere Frau St. Maria, Gottes Mutter, jest da auf der schönen Wiese ware, und ware es möglich, daß alle Beiligen und alle Engel kamen und hier Raum fanben, und ich es werth mare, ben himmlischen Sof ba ju feben, und ich ginge bin und wollte fie gar gerne feben - und wiffet, daß ich fie gar gerne und ohne Magen gerne sehen wollte -, und wenn ich auf dem Wege ware. meine liebe Frau St. Maria ju feben, und ein herr, ein Briefter, tame auf mich zu und trüge unsern herrn, um zu einem Kranken zu geben, so wollte ich mich gegen ben Priefter fehren, ber unfern herrn truge, und wollte bor ihm eber auf meine Aniee fallen als vor allen Beiligen und vor allem himmlischen Beer. Wie gerne ich fie sehe und obschon ich sie noch nie sah, so wollte ich doch unserem Herrn mehr Ehre bieten und andächtiger, ba ihn der Priefter trägt, den ich doch alle Tage hier auf Erden sehe. Und die Beiligen find doch so über alle Magen schon und flar, daß alle Welt es nicht jagen kann. Und wie unfäglich die übergroßen Wunder find, die in der Rlarheit meiner lieben Frau St. Maria liegen und alles himmlischen Hofes, fo wollte ich boch eher gegen Gott mich neigen, ben ber Briefter trägt, wenn er ihn an dem Altare in die Bohe hebt. . . . Wie klein der Sonnenschein ift, der burch ein Radelohr icheint, gegen allen Sonnenschein, den die Sonne gibt über alle Welt, so klein ift aller Gottes Beiligen und aller Engel und alles himmlischen Beeres Beiligkeit und unserer lieben Frauen bagu - gegen die Beiligkeit, die Gott felber hat.'2

Zum Himmel führen mancherlei Wege: die Wege der Unschuld und der Buße, die Wege der Gebote und der Räthe<sup>3</sup>. In der zwölften Predigt unterscheidet Berthold die "zwei Wege der Marter und der Erbarmung". "Da Gott den rechten Menschen so lieb hat, daß er ihn die rechten Wege weisen will, so hat er zwei Wege, die zum Himmelreich gehen, und alle, die in dem

<sup>1</sup> Pfeiffer 2, 79-80. Bgl. meine Bemerkungen in ber Zeitschrift für katholische Theologie 22 (1898), 352-357.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 1, 164-165 (vgl. 1, 459); Göbel 181-182.

<sup>3</sup> Bgl. Fofte, Bur Theologie bes Bertholb von Regensburg 24-25.

Himmelreich find und je darein kommen oder je darein kommen sollen, ohne Die kleinen Rinbelein, die muffen alle einen ber zwei Wege kommen. eine Weg, der jum himmelreich geht, geht die gerade Richtung bor fich jum Himmelreich wie eine Schnur ohne alles hinderniß. Weber Teufel noch Regfeuer noch etwas in ber Welt mag ihn hindern, daß er gerade bor fich jum himmelreich fabre, wie nach einer Schnur: bas thun alle, die auf diefem Wege kommen. Der andere geht weiter hinum und langfam. In gleicher Beise, wie oft auf hohe Burgen ein Steig hinaufgeht ober ein Pfad, ber gerade bor fich geht, jah und schnell, der aber fteil und verwachsen und rauh und gar fteinig und bornig ift und gar mubfam. Es geht aber auch ein Weg auf bieselbe Burg, ber ift so rauh und so bornig nicht wie jener, noch so steil, und geht in krummer Richtung weit hinum, badurch er viel fanfter und gemächlicher ift als jener: er ift aber gar langfam, jedoch geht er zulett gerade bis an die Burg jum Thor hinein. Run feht, ihr herrichaften allesamt, welchen von beiden ihr wollt, da fie beide vor fich jum himmelreich geben. Der eine jedoch liegt mehr benn taufend Jahre ungebahnt und haben ihn gar wenige Leute gefahren zum himmelreich. Derfelbige Weg war nur britthalb hundert Jahre offen nach der Geburt unseres Herrn; er wird aber wieder offen bor bem jungften Tage. Diefer Weg beißt ber Martyrerweg. Mit ber Marter tamen zuerft nach ber Geburt unferes herrn gar biele Beilige zum Himmelreich; benn er fommt ins himmelreich, sobald bie Seele aus feinem Munde geht, der fich um den mahren Christenglauben martern läßt. . . . Aber die Marter ift schwer zu leiden und thut greulich weh. Die Ritter waren die ersten, die abtrunnig wurden, und davon wußte unser Berr wohl, daß ber Leute gar viele abtrunnig wurden, wenn ber Weg lange mabren follte jum himmelreich, der da heißt die Marter, wo man den fott, den briet, ben schund wie ein Rind, ben fteinigte, ben auf ein Rad flocht, ben mit brennendem Del begok, und die Marter so manniafach war, die man ihnen anthat. Davon wurden ihrer viele abtrunnig vom Chriftenglauben. Deshalb erfand unfer herr einen andern Weg jum himmelreich; ber beißt ber Weg ber Barmherzigkeit. Run ber Weg ber Marter abgegraben ift, follt ihr barum bas himmelreich nicht flieben, bag ihr ferne und langfam hinumgeht; es find viele taufend Beilige auf bemfelben Wege jum himmelreich gekommen, und thun es noch, und alle, die immer zum himmelreich kommen wollen, muffen alle auf bem Wege ber Barmbergigkeit zum himmelreich kommen. Rur solange ber Antidrift herricht, wird ber Marthrerweg wieber geöffnet; wenn er aber ausgeherrscht hat, wird er wieder zugethan.'1 ,Riemand tommt ins himmelreich als aus der heiligen Chriftenheit. Bon Juden und Beiden geht

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 170-172; Göbel 189-190.

fein Weg ins himmelreich.' Die Seligkeit besteht in dem "Anschauen des minniglichen, lichten Antliges unseres Herrn, des lebendigen Gottes.' Diese Wonne ist so groß, daß der Selige sich um keinen Preis von Gott weg-wenden mag. "Und hätte er zehn Kinder auf Erden, er ließe sie lieber betteln gehen, als daß er sich einen Augenblick von dem Antlig unseres Herrn abwenden möchte.' 3

Dem ewigen himmel fteht gegenüber die ewige hölle. Denen, die ewig fterben, ist so weh, so weh, daß es alle Welt nicht völlig sagen könnte bis an den jungften Tag. Wie groß die Marter ift, bas fieh und merke: Wenn man biese Stadt anzündete, und fie allesamt wie ein haus brennte, wenn beine Haut und bein Haar, beine Augen und bein Mund und bein Haupt und bein ganger Leib, Bein und Fleisch und alle beine Glieber und alle beine Abern, wenn das alles ein durchsichtig Feuer ware, wie ein Gifen, das durch= schmolzen und durchglüht ift, das mare noch nichts gegen das höllische Feuer. Ich fpreche noch mehr: Wenn biefe gange Welt ein einziges Teuer mare bon ber Erbe bis in ben himmel und einer mitten in bem Feuer mare, fo mare bem hundertmal wohler als bem, ber in ber Solle ift. Denn St. Augustinus spricht: das Feuer, das wir hier auf Erden haben, sei gegen jenes Feuer nur wie ein gemaltes an der Wand. Also ift es bem, der die allermindefte Marter in der Hölle hat. Run feht, wie dann jenen ift, denen tausendmal weher ift. Wer nämlich nur eine tödtliche Sünde thut und damit ohne Reue bon der Welt fahrt, ber muß dafür immer in ber Solle fein, solange Bott im himmel ift. Ift die Sunde klein, so ift die Marter befto kleiner. herr Cato und herr Seneca find in der hölle, doch nicht in der großen Marter; fie haben die allermindeste Marter, die man in der Solle hat, und ist ihnen doch so weh und haben so große Marter, daß es die ganze Welt nimmer boll sagen fonnte. Saft bu bann mehr als eine Sunde gethan, fo ift beine Marter banach größer.' 4

Gnadenmittel zu einem chriftlichen Leben und zur Seligkeit sind Predigt und Sacramente. "Man soll aus der Heiligen Schrift predigen", fordert Berthold b. Er dringt mit allem Nachdruck darauf, daß der Priester dem Bolke die zehn Gebote fleißig erkläre. "Darum, ihr Herren, ihr Pfarrer, bei dem allmächtigen Gott, sprechet und prediget euern Pfarrleuten desto mehr davon, an jedem Sonntag eines oder zwei oder mehr, bis daß ihr sie ihnen ganz und gar verkündet." Manche sagen, sie wissen schon alles und brauchen

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 140, 11-13; Gobel 157.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 31, 8. 67, 37; Gobel 33. 75.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 286, 25; Gobel 423. 6 Pfeiffer 1, 275, 4-8; Gobel 302.

in keine Predigt zu geben. Berthold widerlegt fie fo: Dunkt fich boch mancher weise, ber teinen Buchftaben lefen noch schreiben tann. Spricht bann einer: "Nun, Gebatter, geben wir zur Predigt", so fagt er: "Ich will nicht." "Warum?" spricht ber andere. "Ich weiß ja alles, mas er predigt; es ift weiter nichts als: Thu das Gute und lag das Bose." Das ift wohl mahr; es ift der rechte Weg jum himmelreich. Rannft bu bich aber nicht beffer richten, so kannft bu bennoch irre geben. Es ift gerade wie wenn bu fragft: Welchen Weg gebe ich recht gen Regensburg? und ich bann antworte: Geb alle Wege, die recht gen Regensburg geben, und laß alle, die unrecht bingeben. Da kann ein Mann wohl noch irre werben, wenn man ihn nicht anders weift auf die rechte Strafe. Ich meine, du mußtest weiter fragen, wenn du dich nicht verirren willft. Auf gleiche Weise steht es um alle die, die da sprechen: "Ich weiß schon, was er predigen wird: Thu das Gute und lag das Bose." Glaube mir, viele Tausende find in der Solle, die mähnten, sie thaten das Gute und liegen das Bose, - darum, weil fie nicht mehr wiffen wollten. Sie wähnten, daß fie weise feien, und waren doch eitel Thoren. 1

Eine Art von Predigern gab es indes, vor benen Berthold nicht genug warnen konnte. Es waren Betrüger, welche mit gefälschten papftlichen Bullen im Land umberzogen und es nicht auf geiftliche Förderung und auf Buße, fondern auf die Fullung ihres Beutels abgesehen hatten. Berthold nennt fie Pfennigprediger und Seelenmorder. "Da ich noch ein kleines Kind mar, aab's nirgends einen Pfennigprediger. '2 ,Der Pfennigprediger, bem Teufel einer der liebsten Anechte, fährt aus unter die Leute und predigt und ruft, daß alles weinen wird, was vor ihm ift. Er behauptet, er habe von dem Bapfte die Gewalt, daß er dir alle beine Sunden abnehme um einen einzigen Hälbling [halben Pfennig] oder Heller. Und er lügt, daß du damit ledig feift gegen Bott. Er tront ben Teufel alle Tage mit vielen taufend Seelen, die er dem allmächtigen Gott verjagt, daß ihrer nimmermehr Rath wird. 36r follt ihnen nichts geben: benn wenn ihr ihnen nichts gebet, so muffen fie bem Betruge entfagen.' 3 ,Pfui, Pfennigprediger,' heißt es ein ander Mal, "Mörber aller Welt, wie manche Seele bu mit beinem falfchen Gewinne bon ber mahren Sonne wirfft an den Grund der Hölle. . . . Du verheißest foviel Ablaß um einen einzigen Hälbling ober um einen einzigen Pfennig, daß fich manche taufend Menschen barauf verlaffen und wähnen, sie haben alle

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 2-3; Gobel 3.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 132, 32; Gobel 148.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 208, 20-29; Gobel 227.

ihre Sünden gedüßt mit dem Pfennig oder mit dem Hälbling, wie du ihnen vorschnarrest. Derthold hebt wiederholt ausdrücklich hervor, daß er nur gegen diesen erlogenen Ablaß rede, welcher "die Buße mordet", nicht aber gegen den wahren Ablaß, der unter der Bedingung von Reue und Buße ertheilt wird: er tadelt daher solche, welche zu träg sind, "sich einen Ablaß zu holen".

Ueber die Sacramente hat Berthold eine eigene Predigt gehalten. Das Sacrament der Buge ift bier übergangen. Es find biefem Gegenftand zwei besondere Predigten gewidmet, welche jest die Titel führen: "Bon der Beicht", und: "Bon fieben Siegeln der Beicht'. Außerdem liegt eine eingehende Predigt über die She vor. Die Betrachtung über die Sacramente im allgemeinen wird folgendermaßen eingeleitet: "Gott hat uns eine Arznei gemacht, die ift jo gar edel und hat fo große Rraft, daß alles Menschengeschlecht davon gefund wird, wer immer fie ju Recht empfangen will. Run feht die große Gnade, die uns Gott erzeigt hat. . . Diese Arznei koftet mehr, benn alles Silber und Gold, das die Welt je gewann ober je mehr gewinnt. spreche mehr: fie koftete ihn mehr, benn Sonne und Mond und alle Sterne. Ich spreche mehr: fie kostete ihn mehr und höher und theurer, benn Berge und Thal und Laub und Gras und alles, mas die Welt hat. mehr: er legte so großen Fleiß daran und es war ihm so lieb und so ernst dazu, daß er sie niemandem anvertrauen wollte, denn sich selber. . . . Nun seht, was euch der allmächtige Gott Gnaden gethan hat. . . . Er machte Die Arznei in vierthalb und dreißig Jahren und machte fie fo gut in der Zeit und so weislich und so meifterlich und so fünftlich in ben vierthalb und dreißig Jahren: wenn alle Engel barüber geseffen maren, die ba im himmel find und in ben neun Choren, fie hatten in breißighundert Jahren fie nimmer jo wohl machen können noch so weißlich noch so meisterlich. Ich spreche mehr: waren sie darob geseffen hunderttausend Jahre, sie hatten's nimmer so wohl und meisterlich machen können. Sie tam ihn auch gar sauer an und gar hart. Denn er litt manche Armut barob und Schmach und Hunger und Froft und Durft und hige und Trauer und Leid und er schwigte oft barob von mancher großen Arbeit, die er hatte: so weh geschah ihm barob, daß es niemand voll fagen kann. Run feht, mas euch Gott Gnaden gethan hat.

-1

.

.

, a)

ĩ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfeiffer 1, 393—394; Göbel 430. Ueber Prediger, welche mit falschen Reliquien herumzogen, vgl. Lecoy de la Marche, La chaire 37. Ein scharfes Statut gegen falsche Ablahrediger (quaestuarii) erließ das Mainzer Provincialconcil 1261; bei Mansi, Conciliorum collectio 23, 1102—1103. Linsenmayer, Geschichte der Predigt in Deutschland 79.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 102, 10; Gobel 111.

Sie tam ihn so hart und so sauer an und ihm geschah so weh barob, daß er blutigen Schweiß schwitte und eines bittern Todes ftarb, alles barum, daß die Arznei desto bester wäre. . . . Und da die Arznei so edel war, so theilte fie der allmächtige Gott in sieben Stude; und da fie ihn so hart ankam, daß niemand die Noth voll sagen kann, die er darob litt, da war seine Treue und seine Minne so groß, die er ju den Menschen hatte, daß er fie den Menschen umfonft gab. Denn er wußte bas wohl: batte man fie taufen sollen nach ihrer Burbe, niemand hatte fie können bezahlen. . . . Da er bon Erben jum himmel fuhr, ba befahl er biefe Arzneien alle fieben bier auf dem Erdreich einer Art Leuten, denen er sie anvertraute, und befahl ihnen, daß fie fie aller Welt gaben umfonft, allen, die ihrer mit Recht begehrten und ihrer wurdig waren. Wer ein Gut barum nahme mit Handel, ber mare emig verloren. Diese sieben Stude ber heiligen Arznei beißen die fieben Beiligkeiten und haben fo große Rraft.' Un diefe Rraft der Sacramente muffen wir glauben und burfen uns nicht irre machen laffen ,wegen eines ichmachen Gebankens ober eines ftinkenben Juben falichen Geschmätes ober eines fclechten Regers Lehre'1.

Einige Bemerkungen über die Taufe lassen, daß damals mancherlei Mißbräuche vorgekommen sind. "Der da tauft, soll Absicht haben; nicht in Spaß und Kurzweil soll man tausen. Wenn also ein Kind zu Priesters Handen nicht kommen kann, und es junge Leute tausen in Gespött und in Gelächter, oder wenn thörichte Leute ein Jüdlein oder alte Leute einen alten Juden in Spiel und Scherz ins Wasser stoßen, das hat keine Kraft." Ferner: "Wo man das Kind hineinstößt, das soll in aller Welt nichts sein, denn einfaches Wasser. Es soll weder Wein noch Milch noch Vier sein; etliche tausen in Sandhausen. Es soll in aller Welt nichts sein, denn Wasser."

"Die zweite Arznei heißt die heilige Firmung. Die soll man auch nur einmal empfangen. Sie ist so edel, daß sie niemand geben soll, als ein Fürst, ein geweihter Bischof. Und ihr sollt sie mit großer Andacht empfangen und mit Demuth und zuvor wohl gebeichtet haben. Wer sie würdig empfangt, der wird damit gesestigt, daß er immer mehr desto-besser streiten kann wider des Teufels Käthe und wider der Welt Süßigkeit und wider des Fleisches Gelüste und wider alle Untugenden, die der Seele Schaden sind. Darum legt man dir eine Binde um das Haupt, die bezeichnet einen Helm, den man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfeiffer 1, 292—294; Göbel 320—323. Bgl. Föste, Zur Theologie bes Berthold von Regensburg 17. Eine werthvolle Katechese bes heiligen Bischofs Otto II. von Bamberg (1102—1139) über die sieben Sacramente bei Weber, Christenlehr-Unterricht 44—47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pfeiffer 1, 298, 8—21; Göbel 326—327. Bgl. Hartheim, Concilia Germaniae 3, 526—527, n. I.

einem Ritter aufbindet, so er in den Streit soll: davon wird er kühner und mannhafter. Das bezeichnet die Binde, daß ihr immer mehr allen Untugenden widerstehen sollt, die euch von Gott scheiden mögen.

"Die britte Arznei . . . foll man gar mit großer Würde und mit großer Andacht und mit großer Demuth empfangen. Man tann fie mehr benn einmal empfangen. Je mehr man fie empfängt murdig und recht, besto besser ift es 2. Diese Arznei ift ber heilige Gottesleichnam. Den foll man mit gar großer Würde und mit großer Andacht empfangen, da wird man je eines Theils seiner Sunden ledig und wird ftarter in allen Tugenden der Seele, allermeift in der Minne Gottes. . . Das nimmt die Reger und die Juden wunder, wie das fein moge, daß Gott gewandelt werde in ein Brod. Pfui, verfluchter Reter und ftinkender Jude! Der allmächtige Gott hat fürmahr heute so große Rraft, als da er das Firmament machte mit einem Worte und alle Sterne und bas Erdreich: Die Gewalt hat er noch, daß er ben beiligen Worten die Rraft gibt, die der Priefter über die Materie fpricht, daß sich Gott wandelt in das Brod und sein heiliges Blut in den Wein. was da Wein und Brod ift, das ift dann weder Wein noch Brod. nähern Erklärung entlehnt Berthold dem beiligen Ambrofius eine berglich naibe, aber ebenso finnige Kabel von der Rachtigall. Der allmächtige Gott hat der Nachtigall gar eine große Rraft gegeben, damit man dabei erkennen und merken foll, daß er alles wohl thun kann, was er will, da er allmächtiger Bater heißt und ift. Wenn die Nachtigall das Gi gelegt hat, so fitt ber Bater bor das Gi und fingt mit seiner sugen Stimme gegen das Gi, bis daß ein schöner Bogel barin mächst. Also spricht St. Ambrofius in einem Buche, das Hexaemeron heißt: Da der allmächtige Gott dem Bogel die Kraft gegeben bat, daß er mit seiner fugen Stimme bas Gi ju einem lebendigen Bogel macht — was da weder Fleisch noch Bein war noch etwas denn ein bloges Gi, das ift von des Bogels Stimme Fleisch und Bein und ein lebendiger Bogel geworben — ba Gott bem Bogel und seiner Stimme Diese Kraft gegeben hat: was mag er benn mit sich felber mit seinen eigenen heiligen Worten thun? So ift das weit möglicher, daß er sich mit seinen eigenen Worten aus des Briefters Munde wandelt in ein Brod. 3

Ueber das Sacrament der Buße sagt Berthold: "Man sündigt alle Sünden mit drei Dingen. An dem Herzen sündigt man mit Gedanken, an dem Munde

¹ Pfeiffer 1, 299—300; Göbel 328—329. Bgl. die Borschrift ber Synobe von Köln 1281 bei Hartheim, Concilia Germaniae 3, 661, n. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Während bes Mittelalters wurde im allgemeinen selten communicirt. Bgl. Jakob Hoffmann, Geschichte der Laiencommunion bis zum Tridentinum (Speier 1891) 169—171.

<sup>3</sup> Pfeiffer 1, 302-303; Gobel 331-332.

mit Worten und an dem Leibe mit Werken. Also muß man alle Sunden und jegliche Sunde bugen mit biefen breien. An dem Bergen muß man bugen eine jegliche Sunde mit der wahren Reue; benn bas Berg fündigt mit Gedanken, barum foll bas Berg wieder buken mit ber mabren Reue. Wie ber Mund fündigt mit den Worten, also foll man mit dem Munde eine jegliche Sunde bugen mit der lautern Beicht. Und wie man mit dem Leib fündigt in Werken, also muß man mit bem Leib bugen eine jegliche Sunde mit ber rechten Buge; es muß ber Leib die Arbeit ber Buge leiben und Mit dem Leibe, womit man die Sunde thut, foll man bugen.'1 Berthold widerlegt die Schwierigkeit einer guten, vollständigen Beicht und macht fich felbst ben Ginwurf: ,Ach, Bruder Berthold, ich schäme mich unmaßen fehr, zu beichten.' Darauf entgegnet er: . Was magft bu bich so fehr schämen wider einen Briefter, in dem es immer verschwiegen und vergraben ift, wie in einem fteinernen Berge? und dir boch die Scham nuge und gut ift, aber selbe Scham zu nichts nüte ift, wenn bu bich am jungften Tage schamen müßteft vor aller Welt und vor Gott felber und vor feiner heiligen Mutter und vor allen seinen Heiligen und vor allen seinen Engeln und vor allem himmlischen Beer und vor allen Teufeln und vor allen verdammten Seelen in der Hölle? Die sehen allesamt hell alles, was du in der Welt verschwiegen haft in der Beicht, das da Hauptfünde [Todfünde] ist; gerade wie es beschaffen ift, schändlich ober schmählich, es sei bas ober bas, wie heimlich bu es je thatest, das kommt alles bervor zu Licht und zu Augen. Du siehft aller Menschen Schande, die fie je verschwiegen in der Beicht; denn es wird alles da hervorgebracht und ausgebreitet vor aller Welt. Nun fieh, ob du es nicht lieber mogeft fagen einem geweihten Briefter und die Buge leiften, die er bir barum gibt, und ganzen Willen haben, daß du nie mehr eine Todfünde thun wollest; benn so stehft bu am jungsten Tage mit großen Chren bor allem himmlischen heer und bor aller Belt.'2

"Die fünfte Arznei ist die heilige Oelung, womit man die Leute ölt in dem Siechthum. Die mag man mehr denn einmal empfangen; aber nur ein Mensch, der da Sorge hat, daß er sterbe, der soll sich alsbald ölen heißen." Auch hier macht sich der Prediger vom Standpunkte seiner Zuhörer allerlei Einwürse. Nachdem er mehrere beantwortet, frägt er: "Nun, was fürchtest

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 341-342; Gobel 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pfeiffer 1, 350, 13—33; Göbel 383. Erschütternd find die Worte, welche Berthold an einen Mörder und an eine Kindsmörderin richtet, bei Föste, Jur Theologie des Berthold von Regensburg 17. Aber er vergißt auch nicht, herzlich zu locken. z. B.: "Ift jemand hier, der das himmelreich kaufen will? Denn des himmelreiches Markt ift hier aufgeschlagen; das findet man hier feil." Pfeiffer 2, 163, 1—2.

du noch?' und hört gleichsam die Alage: "Da will der Pfarrer drei Schillinge haben und etwa von einem Reichen mehr und von jedem Aranken, danach er Bermögen hat. Er will durchaus niemand ölen, wenn man ihn nicht dingen kann.' — Berthold gibt den Bescheid: "Da sollst du ihn sleißig bitten, daß er ungedingt öle; und will er daß nicht thun, so sollst du es sleißig aus Liebe zu Gott begehren mit rechter Andacht und sollst lieber ohne Oelung sterben. Denn dingst du mit ihm, daß wäre ihm eine große Hauptsünde. Darum sollst du eher ohne Oelung sterben. Er muß es aber Gott büßen, und wehe ihm, daß er je daran dachte! Denn man soll die sieben Heiligkeiten alle umsonst geben. Also hat es der allmächtige Gott geboten. Gibst du von dir selber etwaß dem, der dich ungedingt ölt, daß ist dir keine Sünde. Es ist dir vielmehr ein Almosen, und stirbst du, so muß er dein getreulich gedenken. Genesest du, so muß er dir auch Heil und Segen hin zu Gott wünschen.

"Die sechste Arznei ift die heilige Priesterweihe. . . . Diese Arznei hat die Rraft: Welcher Priefter fie mit Recht empfängt, der hat Gewalt so weit und breit, daß kein Konig noch Raiser so große Gewalt je gewann, wie ber Briefter hat, wenn er die fechste Arznei mit Recht empfängt. Ihr Könige und ihr Raiser, nun gebet acht! Eure Gewalt geht nicht höher als in die Städte und Dörfer und auf die Burglein. Aber des Briefters Gewalt geht von der Hölle bis in den himmel. Wein er den himmel mit Recht aufichließt, ben tann tein Engel hinaustreiben: und wem er ben himmel berichließt, es sei herr ober Ritter, Reich ober Arm, Mann ober Frau, herzog oder Graf, Rönig oder Raiser, ihn kann kein Engel mehr einlaffen. feht, wie hoch der allmächtige Gott die Priefter geehrt hat vor allen Menschen, vor Rönigen, vor Raifern! Denn beren Gewalt ift ein armes Ding wiber der Priefter Gewalt. Wer fich des Priefters Gewalt unterthänig macht mit lauterer Beicht und mit mahrer Reue, wie immer er Sunde gethan hat, ber Briefter hat die Gewalt, daß er ihm gleich auf der Stelle die Bolle verichließt und den himmel aufthut mit rechter Buge nach Gottes Inaden und nach des Menschen Lage. Darum trägt er die Krone [Tonsur] an allen Stätten und zu allen Zeiten, Tag und Racht und zu allen Stunden. Raiser und ihr Könige tragt eure Krone gar selten; ihr tragt sie nur an hoben Festen. Wie groß eure Gewalt ift, ihr könntet keinen Menschen von der mindesten Sunde entbinden. Das thut ein Priefter: der bindet und entbindet die Sunde nach Recht. Run feht, wie große Rraft diese Arznei hat. 2

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 303-304; Gobel 333-334.

<sup>2</sup> Pfeiffer 1, 305; Gobel 334.

"Die siebente Arznei ist die heilige Che. . . . Gott hat die heilige Che mit der sieben Beiligkeiten einer befestigt und mehr geheiligt als irgend einen Orden, ben die Welt je gewann, mehr als die Barfügerbrüder ober Predigerbrüder ober grauen Monche [Ciftercienfer]; Die konnen fich eines Theils mit der heiligen Che nicht meffen. . . . Da man dieses Ordens nicht entrathen mag, so hat Gott ihn geboten. Andere Orden hat er gerathen. hat ber allmächtige Gott an ber beiligen Statt, Die auf bem Erdreich ift, eingefest. Wie möchte fonft die Bahl [ber Auserwählten] erfüllt werben ohne die Che? Und ift manch tugendlicher Heiliger babon geboren, der die Krone vor Gott trägt.' 1 Doch will Berthold damit nicht behaupten, daß der Gheftand ber vollkommenfte fei. Denn die Cheleute empfangen im himmelreich nur breißigfaltigen Lohn, die Wittwen fechzigfaltigen, die Jungfrauen aber hundertfältigen 2. Die Erhabenheit des jungfräulichen Standes hat Berthold mit begeifterten Worten gepriesen: "Die Jungfrauen, das find alle, die ihr Reuschheit bewahrt haben, die fie von ihrer Mutter Leib empfingen, und die immer fo bleiben wollen und tein Gut barum nahmen, bag fie ihre Reinigfeit weder zur Che noch zur Unebe [Concubinat] verlieren wollten, die haben fo übergroße Freude zu alleroberft in dem himmelreich, daß es alle Welt nicht vollkommen preisen könnte. . . . Sie tragen eine Art Krönlein, einen Kranz, baran soviel Freude und Ehre liegt, daß es unsagbar ift. Darum ift beffer geschwiegen, als schwach gepriesen. St. Maria Magdalena ift wohl ber allerbochften Beiligen eine, die im himmelreich find: benn fie hatte Gott ohne Magen lieb. Jedoch wie hoch fie auch im himmelreich ift, so gebricht ihr doch das Krönlein, das unsere Frau St. Margaretha und St. Ratharina, St. Juliana und St. Agnes tragen. St. Beter ift so gewaltig im Himmel und hat soviel Ehren, daß es unsäglich ift. Jedoch gebricht ibm das Krönlein, das der gute St. Paulus hat. Sie fingen auch einen besondern Gefang; wie fie an ben Rranglein ausgezeichnet find, fo find fie auch ausgezeichnet an ber Sugigfeit bes eblen Gefanges. Wie weit auch das himmelreich ift - und es ift doch viel weiter denn das Erdreich; febt, wenn man eine Erbfe legte mitten auf das Erdreich: so weit und so breit diese ganze Welt ift wider eine Erbse, so weit ift das Himmelreich gegen das Erdreich — aber wie groß die Weite ift, fo bort man einer Jungfrau Stimme von einem Orte an den andern wohl und erkennt fie aus allem Geton, das in dem Himmelreich von den Engeln und den Beiligen ift. Beil dir, daß

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 305—306; Göbel 334—335. Bertholbs lange Predigt über bie Che (bei Pfeiffer 1, 309—338; bei Göbel 339—370) ift trop aller Bollftändigkeit boch überaus zart gehalten.

<sup>2</sup> Pfeiffer 2, 193, 23-24.

dich deine Mutter je trug! Wo sitzest du da vor meinen Augen, dessen edle Stimme also durch den Himmel klingen soll? Wohl dir heute und immer! Pfui, Näscher [Wollüstling] und Näscherin! wenn du so große Ehre verlierst mit einem bösen Gelüstlein, so hast du weder hier noch dort etwas.

Das ganze Streben Bertholds war darauf gerichtet, die Herrschaft der Sünde zu brechen: bei den Bauern den Reid, den Haß und die Untreue<sup>2</sup>, bei den Bornehmen und Mächtigen die Gewaltthätigkeit, bei den jungen Leuten die Unzucht, bei den Alten die Habsucht, bei den Frauen besonders die Eitelsteit. Die Frauen, sagt er, sind in der Regel reiner und barmherziger als die Männer, sind eifriger im Gebet, hören lieber die Predigt, gewinnen lieber einen Ablaß als die Männer, kämen leichter in den Himmel, wenn nur das eine nicht wäre: die Hoffart 3.

Mit besonderer Energie verfolgt Berthold die Regerei und den Geiz. Der falfche Glaube ift anderthalbhunderterlei. Was der eine glaubt, glaubt der andere nicht.' Merkwürdig ift die Ableitung des Namens "Reger' (Räger). "So oft einer eine neue Reterei gefunden hat und andere nach fich gebracht in diefelbe Regerei, fo beißt die Regerei wie jener, der fie zuerst fand. . . . Und also haben sie mancherlei Namen, daß es niemand zu Ende sagen mag. Aber wie mancherlei Namen fie haben, so beißen sie überall Reger. Das that unfer herr nicht ohne Urfache, daß er fie Reter hieß. Warum heißen fie nicht hunder oder Mäufer oder Bögeler oder Schweiner oder Beißer? Er hieß ihn einen Reger. Das that er darum, weil sich ber Reger gar beimlich machen kann, wo man ihn nicht kennt, wie die Rate, die kann sich auch gar vertraut und heimlich machen. . . . Darum heißt ber Reger ein Reger, weil er keinem Thier so gleicht mit seiner Weise wie der Rate. geiftlich zu ben Leuten und redet fo fuße Rede und kann fo heimlich thun, recht wie die Rage, und hat den Menschen danach so bald verunreinigt am Leibe. Alfo thut ber Reger. Er fagt bir por fo fuße Rede von Gott und von den Engeln, daß du taufend Cide schwürest, er mare ein Engel, und er ift der leibhaftige Teufel.'5 ,Regerglaube stinkt und ift faul und ift dunkel und scheint nur in der Finsterniß ein wenig, wie ein faules Holz, das niemals icheint, außer in der Finfterniß, in den Winkeln. Gleicherweise ift es um den Regerglauben: wenn man den ans Licht trägt, fo scheint er nicht; benn er ift faul, wie das faule Holz. So man das ju Licht trägt, so ftinkt es

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 336-337; Göbel 368-369. 29gl. Bb. 1, 77.

<sup>3</sup> Pfeiffer 1, 414, 8-16; Göbel 451-452. Bgl. Bb. 1, 70.

<sup>4</sup> Pfeiffer 1, 130, 31-33; Gobel 146-147.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 402—403; Gobel 439—440. Die Reger machten fich gern an Bauern, an Kinder, überhaupt an mangelhaft unterrichtete Leute. Bgl. Bb. 1, 77.

und ift faul.' 1 Der Reger hat ,den lichten Glauben, den hohen, den steten, den reinen, den heiligen, den rechten Christenglauben verlassen' 2, ,welcher überall nur ein Glaube ist. Was man hier glaubt, das glaubt man auch in Böhmen. Was man ihn Böhmen glaubt, das glaubt man auch in Frank-reich und in Spanien und in England.' 8

Unter Beiz' berftand Berthold alle Sünden der Ungerechtigkeit. aufkommende Geldwirtschaft hatte viele Versuchungen gerade in diefer Hinsicht geschaffen. hier mußte ber Apostel einsegen, um einen ununterbrochenen Rampf zu führen gegen Bucher, Fälschung von Lebensmitteln und jegliche Art von Betrügerei im gewerblichen Berkehr wie im Sandel, namentlich gegen ben Bortauf ber Waren. Es find jum Theil Diefelben Bergeben, welche auch bon ben Zünften streng bestraft wurden 4. In ber aus reichster Erfahrung hervorgegangenen großartigen Bredigt Bon den fünf Pfunden' wendet sich Berthold an die einzelnen Gewerbsleute und handler, an die Schufter, Schneiber, Aleischer, Bader, Raufleute und Aramer ber verschiedensten Gattung. Ru den "Mantelern" oder Mantelverfertigern fagt er: "Weh bir, Manteler, wenn du deinem Amte nicht recht thuft! Du machft einen alten Fegen, ber schlecht ift und widerlich und den man billig an die Wand würfe, da er zu fonst nichts nüte ift, ben vernadelst du und machft ibn bicht mit Stärke und gibst ihn einem armen Anecht zu Rauf. Der hat vielleicht ein halbes Jahr barum gebient, und wenn er bas Gewand anlegt, so mahrt es feine vier Bochen, daß er wieder ein anderes taufen muß. Du Betrüger! Du Fälicher! Du mußt beinem Amte entfagen ober beiner Seele wird nimmer Rath.'5 Mit allem Ernst forbert Berthold namentlich bie Ruderstattung ungerechten In diefer Beziehung ift g. B. ber Epilog gur Predigt , Bon fieben Gutes. übergroßen Sünden' ein rednerisches Meifterftud. ,Die siebenten, die auch ben Teufel fronen am Grund ber Hölle, find die Beizigen. Pfui, Geiziger! . . . Du ftehft allenthalben auf bem Blatte, bu fommft nicht allein mit beiner Krone, du bringst dem Teufel viel tausend Seelen mit. . . . Wehe Geiziger! Daß dich die wüthenden Sunde von beiner Mutter Bruft nicht zerrten und daß beiner Mutter Brufte nicht verdorrten, damit so manche taufend Seelen durch beine Schuld nicht verloren maren! Satte ber erfte Raifer Julius nicht mehr benn acht Pfennig 8 ungerechtes Gut gehabt und hatte fie bann dem nächsten Raiser hinterlassen, seinem Nachkommen, und also je einer dem andern bis auf den letten, ber Raifer zu Rom werden foll, die mußten

<sup>8</sup> Pfeiffer 2, 186, 20. 4 Bgl. Bb. 1, 142-144. 152-156.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 16, 23-32; Göbel 18.

<sup>6</sup> Preis eines Schlachthammels; f. Bb. 1, 32.

allesamt ewiglich verloren sein, nur wegen acht Pfennigen, wenn fie biefelben wiffentlich erbten. - "Wie, Bruder Berthold, wie mag das je geschehen, daß fo viele edle Raifer um ein fo tleines But verloren geben?" - So wahr ber himmel ober uns ift, so mahr ift bas: Wer von dem andern acht Pfennige ungerechtes Gut erbt, das Rind von dem Bater oder der Bruder von der Schwester oder wer er ift, der von dem andern wiffentlich nur acht Pfennige ungerechtes Gut erbt, der muß ewiglich verdammt sein, und so einer nach dem andern bis ins vierzigste Geschlecht. - "O webe, Bruder Berthold, wie möchte das geschehen, daß ich um acht Pfennige fo gar verloren gebe? 3ch führe eber übers Meer und bufte alle Sunden, die ich je that." — Das will ich bir fagen. Man gibt bir jest bas Rreuz bom Bapfte, übers Meer ju fahren für gehn Seelen. Run, basfelbe Rreug will ich bir geben und bich bazu nehmen laffen bas Rreuz, baran St. Beter gemartert warb, und dazu nimm das Rreuz, daran St. Andreas gemartert ward: diese Rreuze nimm und fahr übers Meer und führe diese Rreuze allesamt mit dir und ftreite gegen die Heiden und gewinn bas heilige Grab wieder in der Chriftenbeit Gewalt und bezwing die Beidenschaft fern und nah, auf und nieder, mit beiner Tapferkeit und mit beinem Schwerte und werbe erschlagen im Dienste unseres herrn bes allmächtigen Gottes und lag bich legen in bas heilige Grab, darin der allmächtige Gott selber lag, und lege diese Kreuze alle auf bich und auch das Rreuz, daran Gott felber den Tod nahm für alles menschliche Geschlecht, und ware auch bas möglich, daß Gott selber ju beinen häupten flünde und unsere Frau St. Maria bei ihm und alle Gottes Beiligen auf ber einen Seite und alle Gottes Engel auf ber andern Seite, und nimm du den beiligen Gottesleib in beinen Mund: ihr Teufel, ihr kommt boch her und brecht ihm seine Seele aus bem Leibe und führt sie hinab in ben Grund ber Hölle, dag ihr nimmermehr Rath wird, bei diesen Rreuzen allesamt und bei dieser großen Beiligkeit! Run sieh, Beiziger, wie gefällt bir daß? Sieh, wiebiel tausend Seelen durch beine Schuld verdammt werden! Darum mare dir das noch gut, wenn dich die Wölfe von beiner Mutter Bruft hatten gezerrt ober wenn bich die Erbe verschlungen hatte, wie Dathan und Abiron.' 1 , Mun sprechet alle mit inniglichem Herzen: Amen!' so schließt Berthold die Predigt , Bon zwölf Scharen herrn Josuas'. Aber er kann es fich nicht berfagen, bem Beigigen noch einen Schlag zu verseten mit bem Ruf: ,Pfui, Geiziger! Wie hart bein Amen vor Gottes Ohren klingt, recht wie des hundes Bellen!'2

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 209-210; Göbel 230-231.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 1, 195, 33; Göbel 214. Ebenso am Schluß ber Predigt ,Bon ben Engeln'. Pfeiffer 1, 109, 34—35; Göbel 119.

Doch ber große Miffionar hat nicht bloß gegen die Sunde geeifert, er hat es auch verstanden, in der gewinnendsten Weise die Tugend zu empfehlen. In der Bredigt Bon den Engeln' spannte er, wie so oft, die Aufmerksamfeit seiner Zuhörer burch folgenden Eingang: "Als der allmächtige Gott Menschen und Engel zu machen gebachte, ba schuf er ein Ding, bas ift aller Dinge bestes. Unter allen Dingen, die Gott je fcuf ober je fcaffen will, schuf er kein so edles, noch so reines, noch so beiliges, noch so wonnigliches. Wie gar wonniglich und ebel und beilig die Engel find, bennoch ift bas eine Ding wonniglicher und ebler und heiliger. Es ift ebler als Sonne und Mond, es ift edler als Silber und Gold, es ift edler benn alles Ebelgeftein, es ift edler benn alle Rrauter, es ift edler benn bie Elemente, es ift edler und beffer benn die Bogel in den Lüften, es ift ebler benn alles, mas Gott je erschuf, es ift beffer und edler benn alle Sterne, es ift beffer und edler als der himmel, und es war niemals ein Ding biefem gleich, und Gott hatte es eher erichaffen, als er Menichen und Engel ichuf. Denn bag bie Engel Freude und Ehre haben im himmelreich, bas haben fie alle bon bem einzigen Ding. Damit ihr bieses Ding lieb habet, so will ich es euch nennen. Der allmächtige Gott hat uns alle Dinge zu Rut geschaffen; aber keines ift uns fo nütlich und fo gut als bas eine Ding. Darum follt ihr allen Fleiß baran wenden, wie ihr basselbe gewinnet. Denn wer es nicht hat, ber sieht Bott und feine beiligen Engel nimmer in ihren Freuden und in ihren Chren. Und auf daß ihr es lieb habt bis an euern Tod, so will ich es euch nennen. Es heißt Tugend; Tugend, seht, heißt es. Der allmächtige Gott ift alle Tugend und um ber Tugend willen ichuf er Engel und Menichen. sonst nichts mag, als lautere und reine Tugend, so wollte er auch, daß Engel und Menschen tugendhaft maren. Er meint aber nicht, was etliche Leute Tugend beißen. So einer eine Botschaft boflich ausrichten kann oder eine Schuffel tragen tann ober einen Becher höflich barreichen ober bie Sanbe artig halten oder bor fich legen fann, fo fprechen etliche Leute: Gi, welch ein wohlgezogener Anabe das ift, oder Mann oder Frau! Das ift gar ein tugend= licher Mensch; wie tugendlich er fich benehmen tann! — Sieh, diese Tugend ist vor Bott ein Gespott und gefällt Gott nicht; diese Tugend achtet er nicht. Denn man tann wohl einen bund lehren, daß er die Fuge vor fich halte und daß er fich schön gebarde: solche Tugend ift vor Gott nichts, fie ift nur ein Gespött. Er will keine Tugend achten, als womit man allen Untugenden widerstreiten kann. Aber sonderlich sieben Untugenden gibt es, das sind die sieben Sauptfunden. Wer diesen widerftreitet, ift tugendhaft und besitt die Wonne und die Freude und die Burde und die Ehre, die Gott felber ift.'1

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 95-96; Gobel 105-107. Bgl. Pfeiffer 2, 176.

Wer es mit der Tugend ernst nimmt, übt auch gute Werke. Freiwillige Bukwerke ,überheben dich großer Marter in dem Fegfeuer: Almofen geben, wachen, fasten einen Mittwoch ober Freitag, manchmal nur Wasser und Brod genießen, um Gottes willen Bittgange machen und wallfahren nach Rom. Das foll aber niemand thun als die Manner. Die Frau foll nirgendshin fahren, als wo fie zu Nacht wieder heimkommen kann oder, wo fie übernachtet, daß fie da so ficher ift, als in ihrem Sause oder in ihrer Rammer. Wo sie des Nachts nicht daheim ift, da foll sie nicht hingehen. . . . Einer Frau Romfahrt und einer henne Flug über ben Zaun ift gang gleich nüte. Sie sollen babeim figen und spinnen; fie sollen mit Barmbergigkeit babeim bugen.' 1 Ebenso sollen Männer lieber babeim bleiben, als geiftlos mallfahren. "Richtet euch danach," mahnt Berthold, ,daß ihr das Allerbefte thut, das ihr vermöget, mit Gebet, mit Almosengeben und mit Gottesfahrten und mit Bredigt= hören und mit Meffehören. Die zwei Dinge find gar ein Segen ber Chriftenheit. Wir haben auf Erden noch im himmelreich nichts Befferes benn Gottes Leib und Gottes Wort. Darum foll man Meffe und Bredigt halten und soll die beiden gerne hören. Mancher lauft von hinnen gen Compostella zu St. Jatob, und lauft bin und gurud und bort nie eine Deffe, und fie geben bann mit Spaß und mit Belächter und sprechen sogar manche selten ein Pater noster. Das rebe ich nicht barum, daß ich St. Jakob seine Vilgrime entführen wollte; ba mare ich zu schwach bazu. Jedoch möchteft bu in einer einzigen Meffe mehr Enaden gewinnen, benn daß du gen Compostella laufft und zurud. Was findest bu zu Compostella? St. Jakobs Haupt. sehr gut; es ist ein todter Schädel; das bessere Theil ist im Himmel. Was findest du hier daheim an beinem Hofzaun? So oft du des Morgens in die Rirche gehft, findest du mahren Gott und mahren Mensch mit Leib und mit Seele, so mahr als des Tages, da er geboren ward von unserer lieben Frau St. Marien, ber emigen Jungfrau, beffen Beiligkeit größer ift benn die aller Beiligen. Soviel die Sonne größern Schein hat über alle Belt, benn ber minbefte Stern, ber am himmel scheint, und wie recht flein bes Sternes Schein ift gegen ben Schein, ben die Sonne hat, so groß ift Gottes Beiligkeit wider alle Beiligkeit, die da im himmel ift. Darum jollt ihr gerne zur Deffe geben. Du magft bei einer Meffe mehr Lohn ver= bienen, als jener in fechs Wochen von bier zu St. Jakob und bann inner= halb sechs Wochen zuruck, das sind zwölf Wochen. So magst du mit Undacht da in der Kirche stehen, daß du viel mehr Gnaden und Lohn er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfeiffer 1, 356; Göbel 389. Andere Citate von Stellen über gute Werke bei Föste, Jur Theologie des Berthold von Regensburg 22—23. Ju den guten Werken gehörte auch "Wege und Stege machen". Bgl. Bb. 1, 173.

wirbst; bu magst halt mit Andacht da stehen, daß dir Gott alle deine Sunben vergibt. 1

Die unwürdigste und schmutigste Form der Gigenliebe ift jenes Lafter, welches Berthold faft in jeder Predigt gegeißelt hat, der Beig. Diefer haglichften Ausartung der Selbstfucht fteht gegenüber jene Tugend, welche Berthold mit dem Evangelium ,aller Tugenden befte' nennt, ,die mahre Minne', die reine Gottes= und Rachstenliebe 2. "Du sollft Rind und Beib, Bater und Mutter, Freund und But lieb haben, du follft aber ben allmächtigen Gott am allerliebsten haben und tausendmal lieber haben. Sätteft bu einen Rnecht ober eine Magb, die bein eigen waren und bir für eigen bienen mußten und von Rechts wegen bienen sollten, und fie batten von dir alles, mas fie bebürften, und bu hättest sie von dem Tod erlöft: du sabest gar gerne, daß fie bir um so beffer bienten und bich befto lieber hatten, benn andere Leute, und du murbeft es gar fehr empfinden, wenn fie ben ichwarzeften Schuffelspuler lieber hatten, ben bu irgend haft, und fie bir mit Treue und Liebe nimmer einen Dienst noch Ehre boten. . . Roch tausendmal mehr Recht ift, bağ wir Gott bor allen Dingen lieb haben. . . . Wie ber edle Berr Abraham. Der hatte gar einen lieben Sohn. Aber wie lieb ihm der Sohn mar, fo übertrat er doch Gottes Gebot nicht. Da unser Herr zu ihm sprach, er solle ihm seinen lieben Sohn opfern, ba wollte er ihm bas Saupt abschlagen. Die Liebe muthet euch unfer herr nicht ju, daß ihr euer Rind tödtet aus Liebe zu ihm. Er will nur, daß ihr ihnen lieber weniger gurudlaffet, als daß ihr ihnen unrecht Gut gewinnet wider seinen Willen, und daß ihr andere Sunden laffet um feinetwillen.' 3 Wo echte Gottesliebe herricht, dort herricht auch echte Nächstenliebe. "Wir find Gottes Rinder und seine Familie benannt.'4 ,Wir sprechen alle "Bater unfer" in bem Pater noster. Damit hat uns Gott gezeigt, daß wir alle Geschwifter find.'5 ,Mache es mit beiner Minne, wie man es mit edlen Baumen macht. Denen schneidet man die untern Aestlein alle ab. So wird beine Seele in Gott gewandelt wie die Wolle in der Farbe und wie das Eisen in dem Feuer. 6

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 493; Göbel 535—536. Die ganze einundbreißigste Predigt handelt ,von ber Meffe'.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 1, 100, 28-29; Göbel 110.

<sup>8</sup> Pfeiffer 1, 273-274; Gobel 300-301.

<sup>4</sup> Pfeiffer 1, 289, 7; Gobel 318.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 545, 6-7; Gobel 594.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 2, 575, 29—34. Außer ber genannten Literatur seien erwähnt: Fr. Ahlfelb, Bruber Berthold von Regensburg, der größte beutsche Prediger des Mittelalters. Ein Bortrag. Hall 1874. A. Rebe, Zur Geschichte der Predigt 1 (Wiesbaden 1879), 299—344. Theodor Wieser, Ein Culturbild aus der Zeit des Interregnums. Pro-

Es sind nur einzelne Proben, welche geboten werden konnten. Aber sie dürften genügen für den Nachweis, daß Berthold als der Fürst der geistzlichen Beredsamkeit zum mindesten während des deutschen Mittelalters anzusehen ist. Die Borzüge, welche sich an andern Predigern sanden, erscheinen bei ihm in großartiger Entwicklung vereinigt: vor allem wahre Gottinnigkeit, die selbst das Geringfügigste übernatürlich zu beurtheilen wußte 2, glühender Sifer für das Heil der Seelen, ein tiefer Einblick in das Denken und Empfinden der Menschen, unerbittliche Feindschaft gegen alles Scheinwesen, orizginelle Eintheilung des Stosses und packende Durchführung des Hauptzgedankens, "enorme Belesenheit", eine staunenswerthe Bolksthümlichkeit 4 und

gramm bes t. t. Cymnafiums zu Brigen. Brigen 1889. Rudolf Piffl, Giniges über Berthold von Regensburg. Programm bes f. f. beutschen Obergymnafiums ber Rleinfeite in Brag. Prag 1890. Gartner, Bertholb von Regensburg über bie Buftanbe bes beutschen Bolfes im breigehnten Jahrhundert. Programm bes Symnafiums ju Bittau. Bittau 1890. Rubolf Scheich, Der Sumor in ben Bredigten Bertholbs von Regensburg. Programm bes t. t. Staatsgymnafiums in Mährifch Beiftirchen. Mähr. Beigfirchen 1891. Bermann Greeven, Die Prebigtweise bes Frangistaners Berthold von Regensburg. Programm ber Realschule ju Rheybt. 1892. Johann Paul, Bertholb von Regensburg und bas burgerliche Leben feiner Zeit. Programm ber Deffentlichen Unter-Realschule in Wien. Wien 1896. Mag Scheinert, Der Franziskaner Berthold von Regensburg als Lehrer und Erzieher bes Bolkes. Leipziger Differtation. Dresben 1896. Frz. Jos. Strohmeyer, Die Prebigtweise bes Berthold von Regensburg, in ber Theologisch = prattischen Monatsschrift 7 (Paffau 1897), 601-615. Bermann Bering, Die Lehre von ber Predigt. 1. Salfte: Gefchichte ber Predigt (Berlin 1897), 68-71 (in ber Sammlung von Lehrbüchern ber praftischen Theologie 1, 1). Ferner Beinrich Rinn, Culturgeschichtliches aus beutschen Prebigten bes Mittelalters. Programm ber Gelehrtenschule bes Johanneums zu Samburg. Samburg 1883. 2. Rotelmann, Gefundheitspflege im Mittelalter. Culturgefcichtliche Studien nach Predigten bes breigehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. Samburg und Leipzig 1890.

<sup>1</sup> Doch ift das Urtheil: "Die Predigten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts nehmen fast gar keine Beziehung auf die besondern Verhältnisse der Zeit und lassen die mancherlei Nothstände underücksichtigt' (so Mardach, Geschichte der deutschen Predigt 207), auch ohne Berthold unrichtig. Ganz unverständlich aber bleibt, was Albert, Geschichte der Predigt in Deutschland 3, S. v, sagt: "Martin Luther ist der erste evangelische Prediger deutscher Junge. . . . Waren die ältesten Predigten weder evangelisch noch deutsch sie], so sind die deutsche Predigten auch in der Blüthezeit [des Mittelasters] nicht evangelisch gewesen in dem Sinne, daß sie den Inhalt der christlichen Verkündigung im Gottesdienst von dem Evangelium, von der Vibel hätten bestimmen lassen.

<sup>2</sup> Bgl. die treffliche Bemerkung Unkels in feiner Monographie Bertholds S. 29.

<sup>3</sup> Schonbach, Ueber eine Grager Sanbichrift 62.

<sup>4</sup> Diefen Punkt beleuchtet Alban Stolg, ein Geiftesverwandter Bertholds, in feinem ichonen Auffat: "Die Popularität bes Rangelrebners", in ber Defterreichischen

Schönheit der Sprache <sup>1</sup>, ein stets auf das praktische Leben gerichteter Sinn, glänzende Berwerthung der Heiligen Schrift, vornehmlich des Alten Testamentes, höchste Anschalichteit und Frische der Auffassung, warmes Interesse für die Natur und ihre Pracht, sprudelnde Fülle an meist glücklich gewählten, lichtvollen Bildern und Gleichnissen, hinreißende Gewalt, nicht selten zerschmetternde Wucht der Rede <sup>2</sup>, gepaart mit der Zartheit eines Kinderherzens. Wenn sich diese Borstellungen jedem Leser der vielsach mangelhaft verbürgten Predigten, die nur als ein mehr oder minder treuer Abglanz des wahren Verthold gelten dürsen, nothwendig ausdrängen, so läßt sich ermessen, welchen Eindruck das lebendige Wort des Mannes in den Zuhörern hervorgerusen, und man begreift die Schilderungen, mit denen die Zeitgenossen den Erfolg seines Austretens gezeichnet haben. Selten hat ein Redner über solche Wachtmittel des Verstandes und des Gemüthes verfügt wie der schlichte Franziskanerbruder von Regensburg.

Bierteljahrsschrift für katholische Theologie 4 (1865), 119—126. Alban Stolz spricht ben Bunsch aus, es "sollte ein tüchtiger Theologe sich daran machen, geradezu Borlesungen über die Schriften Bertholds zu halten, und zwar in ähnlicher Beise wie an mehreren Universitäten zuweilen über Faust gelesen wird ober auch über lateinische und griechische Klassischen Dabei müßte allerdings vor allem das homiletische Interesse als Hangliche seitgehalten und allenthalben im Concreten die richtige Methode populärer Kanzelberedsamseit nachgewiesen werden. Ich din überzeugt, daß eine solche Borlesung ebenso anziehend als lehrreich werden könnte."

<sup>1 &</sup>quot;Bei allen Derbheiten geht Bertholds Sprache in hoher Schönheit daher, von herzlichem Gemüth durchwoben. Ein treffendes Bild jagt das andere' (A. Reuberg, Ein Bolksprediger des dreizehnten Jahrhunderts, in der Wiffenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung 1893, Nr. 124, S. 494).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der aus guter Quelle schöpfende Johann von Winterthur schreibt: In suis praedicationibus peccatores inveterati, obstinati ac sceleratissimi surrexerunt, aperte peccata sua confitentes et vitam turpem praeteritam abdicantes veniamque postulantes et satisfactionem et emendam dignam promittentes. Bei Pfeiffer, Berthold von Regensburg 1, S. xxIII, Nr. 17.

## IV. Glauben und Lieben.

## Schöpfungen der Rächftenliebe.

Die Prediger richteten vor allem ihr Augenmerk auf die Reinheit des Weil aber ,der Glaube ohne die Werke todt ist' und weil alles Glaubens. von dem Glauben abhängt, der durch die Liebe thätig ift'1, fo brangen die Brediger mit unermublichem Gifer barauf, bag ihre Buhörer ben Glauben durch ein Leben der thatkräftigen Liebe bewährten. Armut und Elend ber= ichiedenster Art boten die ausgiebigfte Gelegenheit. Es ist mahr: das drei= zehnte Jahrhundert kannte manche Noth noch nicht, welche später schwer auf bem beutschen Bolke laftete. Die Bertheilung bes Bermögens ift eine gleich= mäßigere gemesen als in jenen Zeiten, ba einer zahlreichen und übermächtigen Geldariftokratie das Maffenelend in erschreckendfter Form gegenüberftand. Es aab damals weniger fehr arme und weniger fehr reiche Menschen; es wogen die mittlern Bermögen vor 2. Andererseits brachten vielfache Gewaltthätig= feiten. Burgerzwifte, Rriege, Migmachs, öfter wiederkehrende Seuchen, Feuersbrünfte, Ueberschwemmungen und andere elementare Naturereignisse arge Drangfale über die Menschheit und eröffneten der Liebe Diefes trok aller harte doch ungemein gartfühlenden Beschlechtes ben weiteften Spielraum. fein einziger gemeinnütiger Zwed läßt fich ausfindig machen, bem das opferfreudige dreizehnte Jahrhundert nicht ein rührendes Intereffe zugewendet hatte. Die Stiftungs= und Schenkungsurkunden für Rirchen, Rapellen und Rlöfter, für Altare und alles, mas ben Gottesbienst betrifft, für Schulen und für Schüler, für Bruden, Bege und Stege, für Baber, für Bilger und Reisende überhaupt sind unübersehbar. Die Fremdenhäuser hießen Elendsherbergen;

<sup>1 3</sup>ac. 2, 17. 20. Gal. 5, 6.

<sup>2</sup> Bgl. Karl Bücher, Die Entstehung ber Bolkswirtschaft (Tübingen 1893) 239—245.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 1, 29 1. Karl Friedrich Heinrich Mary, Ueber die Abnahme der Krankheiten durch die Zunahme der Civilisation, in den Abhandlungen der t. Gesellssicht der Wissenstaufen zu Göttingen 2 (Göttingen 1845), 43—96.

denn die Fremde nannte der Deutsche des Mittelalters "Clend". Dazu kamen jene Einrichtungen, mit denen die hingebende Liebe das Los der Armen und der Kranken zu mildern bestrebt war 2.

Diese Werke der Barmherzigkeit sind nicht lediglich aus einem natürlichen Mitgefühl mit dem Leidenden hervorgegangen. Sie wurzelten gleich tief im Glauben. Man war eingedenk der Worte, welche Christus der Herrebei dem letzten Gericht sprechen wird: "Was ihr dem geringsten meiner Brüder gethan habt, das habt ihr mir gethan." Man betrachtete die Armen als die "Freunde Gottes", als "des Himmels Kammerherren", ihre Hände als das "Schatztästlein Christif". Sine Konstanzer Urkunde des Jahres 1283 macht für die pünktliche Ausführung der in ihr niedergelegten Armenstiftung den Bischof verantwortlich und stellt ihm ein strenges Gericht in Aussicht, in welchem er "Gott und den Armen werde Rechenschaft geben müssen". Um auch in Worten nicht herb zu erscheinen, nannte man die mit dem ekelshaften Aussatz heimgesuchten Unglücklichen "Gottes liebe Arme", "die armen Leute", "die armen Aussätzigen", "gute Leute", ihre Anstalten "Gutleuthäuser". In Luzern hießen sie "die armen Kind an der Senti". Der Dichter Freisdank sagt:

¹ Clend = el-lende = al-lende = anderes Land. Bgl. Kriegt, Bürgerthum 1, 153 -160. Man sagte ,ber ellenden herberg' und ,bie ellend herberg'. Urkunde in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1 (1850), 161 A, Rr. 1 und 4. Ueber die Berbreitung derselben s. die Notiz im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 17 (1896), 956.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es spricht mehr als lange Reben für den wohlthätigen Sinn jenes so viel verlästerten Zeitalters, zu sehen, wie selten in einem Vermächtniß die Armen vergessen sind und je nach dem Vermögen größere und kleinere Beträge dem Spital und für Almosen bestimmt werden' (Albert, Radolszell 107). Bgl. Virchow, Zur Geschichte des Aussassessesses II, 323. Johann Friedrich Schulke, Ueber die Testamente ad pias causas nach canonischem Rechte, besonders dem c. 11. X. de test. et ult. volunt. (3, 26), in der Zeitschrift für Civilrecht und Proceh, N. F. 8 (Giehen 1851), 157—232, namentisch S. 195—196.

<sup>3</sup> Matth. 25, 40. Bgl. Ratinger, Armenpflege 288-294.

<sup>\*</sup> Cäsarius von Heisterbach, Dial. mirac. 6, 5; bei Strange 1, 346. 349. Pauperes Christi hießen die Ordensleute, aber auch die unfreiwillig Armen, 3. B. in einer Urkunde des Jahres 1307, im Urkundenbuch des Klosters Arnsburg in der Wetterau, bearbeitet und herausgegeben von Ludwig Baur 1 (Darmstadt 1849), Ar. 359. Bgl. Jacobs, Werden 1, 122.

<sup>5</sup> Bei Mone, Ueber bie Armenpflege 14121.

<sup>6</sup> Lütolf, Die Leprofen 195. Gatrio, Murbach 1, 390. Unkel, Bertholb von Regensburg 76 1, bemerkt: "Intereffant wäre eine Zusammenstellung der ehrenden Bezichnungen, welche die Schriftsteller des Mittelalters den Armen geben. Es spricht sich in denselben eine so rührende Liebe zu den Armen, ja eine solch tiefe Shr

hat ein reicher Mann Gewalt, So üb' er Gnabe mannigfalt. Man foll sich gerne erbarmen Ueber die ebeln Armen !.

Es ift für die Auffassung des breizehnten Jahrhunderts in hohem Grade bezeichnend, daß ein naturgemäß den weitesten Kreisen dienender Beichtspiegel dieser Zeit den Büßer mahnte, sich zu erforschen, ob er mit den Armen und Elenden Mitleid gehabt <sup>2</sup>.

Die Armenpslege war ursprünglich Sache ber Bischöfe und ber Röster 3. Mit der Einführung der Pfarreien auf dem Lande siel ein Theil der Sorge auch den Pfarrern zu. Die Synode zu Mainz 847 unter Rhabanus Maurus verfügte mit Berufung auf alte Berordnungen, daß der Zehnte, welchen jeder Gläubige an seine Pfarrkirche zu entrichten hatte, in vier Theile zerlegt werde: drei Biertel sollten dem Bischof, dem übrigen Clerus, dem Bau und der Ausstatung von Kirchen zu Gute kommen, ein Viertel den Armen 4. In jeder Bischofstadt gab es ein Hospital für Arme und für Fremde 5. Seine Leitung ward einem durch Tugend ausgezeichneten Canoniker übertragen. Rach dem Zeugniß des Gerhoh von Reichersberg († 1169) bestand einstens sogar in

furcht vor ber gottgeheiligten Armut aus, daß wir es uns schon baraus — abgesehen von allem andern — erklären können, warum eine sociale Krisis wie die der Gegenwart damals ein Ding der Unmöglichkeit war.' Weniger rücksichtsvoll werden die Aussätzigen in einem Erlaß des Paderborner Magistrats als ,die abscheulichen verwiesenen Kranken' bezeichnet. Bieling, Das Paderborner Siechenhaus, in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, 2. F. 8 (Münster 1869, S. 365—371), 367.

<sup>1</sup> Ed. Beggenberger 103, Nr. 40, 13-16.

<sup>2</sup> Bei Mone, Schauspiele bes Mittelalters 2, 114; vgl. 108.

<sup>3</sup> Agl. Haeser, Arankenpsiege 13—14. Franz Falk, Die Sorge für die peregrini et pauperes in den alten Klöstern, in den Historisch-politischen Blättern 114 (1894 II), 340—350. Auch durch die Gebetsverdrüderungen kam den Armen Histe. Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cistercienserorden 17 (1896), 10. Lahner, Michelsberg 133. Ueber die Gastfreundschaft im Orden des hl. Benedikt vgl. Bd. 1, 176—177. Die weltberühmte Gastfreundschaft der Stifte Pfäsers und St. Gallen wird geschildert von Theodor v. Liebenau, Das Gasthof- und Wirtshauswesen der Schweiz älterer Zeit (Zürich 1891) 26—32.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei Hefele, Concisiengeschichte 4º (Freiburg i. B. 1879), 126, Nr. 10. Bgl. Ratinger, Armenpstege 250—251.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trier hatte schon zu Anfang bes siebenten Jahrhunderts ein Domhospital. Bgl. barüber B. Sauerland in Pastor bonus 5 (1893), 89—94. Ueber bas von dem hl. Otto im Jahre 1120 gegründete St. Aegibius-Spital am Fuß bes Klosters Michelsberg vgl. Friedrich Wunder, Bamberg 1852.

jeder Pfarrei ein Armenhaus 1. Auch die Alöster unterhielten schon früh berartige Anstalten. Der noch vorhandene, für die Baugeschichte fo dentwürdige Blan des Rlofters St. Gallen aus dem Anfang des neunten Jahrhunderts hat bereits ein Fremden= und Armenhaus aufgenommen 2. Bon ber Sorge ber firchlichen Organe mar fein wirklich Dürftiger ausgeschloffen. Arbeitsunfähige Arme, hilflose Rrante, Rrubbel, Lahme, Blinde, Taube, verlaffene, ausgesette Rinder, Wittmen und Waisen, alle hatten berechtigten Anspruch auf die Hilfe der Rirche und fanden ein liebevolles Entgegenkommen. Rur unwürdige, arbeitsicheue Bettler und Landstreicher maren grundsätlich ausgeschlossen bon ber kirchlichen Unterstützung. Die Kirche hat dieser Menschenklaffe nie das Wort geredet; sie hat fich unter anderem gegen das Unwesen ber fogen, fahrenden Schüler, Baganten ober Goliarben wiederholt und mit aller Strenge ausgesprochen. Wenn tropbem, namentlich gegen Ende bes Mittelalters, der Bettel in bedrohlicher Beise überhandnahm, so trägt daran nicht die Rirche die Schuld, sondern der Mangel an einer organisirten Landespolizei 3.

Solange die Weltgeiftlichkeit ihrem Berufe treu entsprach, stand die kirchliche Gemeindearmenpflege in Blüthe. Als aber, hauptsächlich durch die Einmischung weltlicher Großen, untaugliche Leute scharenweise in das Heiligthum eindrangen 4, da fühlten auch die Armen den Abgang der Liebe. Am Ende des elften Jahrhunderts lag die kirchliche Gemeindearmenpflege, wie sie durch die karolingische Gesetzgebung geregelt worden war, vielerorts danieder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Belege bei Ratinger, Armenpslege 258. Bgl. 210. 303—304. Hefele, Das Christenthum und die Wohlthätigkeit, in den Beiträgen zur Kirchengeschichte, Archäologie und Liturgik 1 (Tübingen 1864, S. 175—211), 192.

Ferbinand Keller, Bauriß des Alosters St. Gallen vom Jahre 820 in Facsimile herausgegeben. Zürich 1844. Le Grand, Les Maisons-Dieu 100, Anm. Abolf fäh, Grundriß der Geschichte der bilbenden Künste (Freiburg i. B. 1897) 262. Ueber Infirmarien, sogenannte Siechhäuser oder Krankenstuben in den Klöstern selbst, s. Keiblinger, Melt 1, 305—306.

<sup>\*</sup> Franz Chrle, Beiträge zur Geschichte und Reform der Armenpslege (Freiburg i. B. 1881. Ergänzungsheft 17 zu den Stimmen aus Maria-Laach) 1—26. Rahinger a. a. O. 208. 254. 393—396. Ders., Forschungen 596. 605. 607. v. Woitowsth, Armenwesen 62—64. Heinrich Sudermann, Ländliche Wohlsahrtspslege im Mittelalter (in dem Organ für die gesamte ländliche Wohlsahrtspslege: "Das Land", 5 [Berlin 1897], 50—52. 70—71) 50, sagt: "Roch heute ist die Armenpslege ein sozertissens und verworrenes Gebiet, daß auf den kleinsten Territorien sich die verschiedenartigsten Rechts- und Verwaltungsgrundsätze begegnen." Sehr lehrreiche Bergleichungspunkte dietet das Buch von Robert v. Hippel, Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel, Landstreicherei und Arbeitsschen. Eine Darstellung des heutigen deutschen Rechtszustandes nehft Resormvorschlägen. Berlin 1895.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 39-41.

Es galt, einen Ersatz zu bieten, zumal da die sich vorbereitende Veränderung der wirtschaftlichen Formen, der gesteigerte Verkehr und die Zunahme der Bevölkerung erhöhte Ansprüche an die Pflege der Wohlthätigkeit stellten. Der Ersatz fand sich in den eiservollen Bestrebungen der Orden, der alten wie der neuen, und in den charitativen Maßregeln, welche die Städte und die in buntester Mannigsaltigkeit auftretenden Vereinigungen von mehr oder minder kirchlichem Charakter ergriffen.

Außer den Hospitälern, deren Brüder oder Schwestern einem der bestehenden Orden angehörten, gab es in großer Zahl andere, welche selbständig waren und kleine Congregationen bildeten 1. Fast allen lag die sogen. Regel des hl. Augustinus zu Grunde, welche bei ihrer unbestimmten Fassung die reichste Ausgestaltung zuließ 2. Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich sodann behaupten, daß sämtliche zu charitativen Zwecken angelegten Stiftungen in der genauern Fixirung ihrer Satzungen sich an den Hospitaliterorden des hl. Johannes angelehnt haben 3, beispielsweise die Deutschordensherren, welche ausgesprochenermaßen die kriegerischen Verpslichtungen der Templer mit dem Armen= und Arankendienst verbinden sollten. Selbst die Statuten des Heiliggeist=Ordens, den man für eine originale Schöpfung anzusehen gewöhnt ist, stellen sich bei näherer Prüfung im wesentlichen als eine Copie der Ischanniterregel dar 4.

Eben dieser Orden vom Heiligen Geist, dem "besten Tröster", dem "Bater der Armen", wie er in dem kirchlichen Hymnus Veni Sancte Spiritus genannt wird, ist für die Pslege der Wohlthätigkeit von einschneidender Bedeutung geworden. Seine Berbreitung ging von Rom aus. Hier hatte der angelsächsische König Ina im Jahre 727 eine Kirche für die Pilger seines Landes erbaut und eine Anstalt gegründet, in welcher Fürsten und Geistliche Angliens im katholischen Glauben unterrichtet wurden. König Offa von Mercien erweiterte 794 die Stiftung und fügte ein Pilgerhospiz hinzu, das im Lause der Zeit häusig von Feuersbrünsten heimgesucht ward. Der Stadt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Grand, Les Maisons-Dieu, leurs statuts 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Grand 1. c. 95—99. Bgl. die Abhandlung desfelben Berfaffers: Les Maisons-Dieu, leur régime intérieur au moyen-âge, in der Revue des questions historiques 63 (1898 I), 99—147.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le Grand, Les Maisons-Dieu, leurs statuts 103. Bgl. Bb. 1, 177. Das Urfundenbuch der Johanniter gibt heraus J. Delaville-le-Roulx, Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem. Die beiden ersten Bände reichen bis 1260.

<sup>4</sup> Le Grand, Les Maisons-Dieu, leurs statuts 104. 132—134. Die Regeln bes Heiliggeist-Ordens bei Migne, Patrol. Lat. 217, 1137—1156. Einen Auszug gibt Bul, Greifswalder Kirchen 3, 1210—1213.

theil, in welchem diese Gebäude lagen, hieß Saxia oder Sassia. Neben jener Kirche Inas, genannt S. Maria in Sassia, und an der Stelle des angelsjächsischen Pilgerhauses (schola Saxonum) in der Nähe der Engelsbrücke auf dem rechten User des Tiber errichtete Papst Innocenz III. ein neues, für dreihundert Personen bestimmtes Hospital i samt Findelhaus und übertrug im Jahre 1204 dessen Leitung dem Stifter des Heiliggeist-Ordens, Guido von Montpellier? Dieses großartige, noch bestehende Hospital zum Heiligen Geist wurde das Borbild für eine stattliche Reihe ähnlicher Institute in der ganzen Christenheit.

Wie es Heiliggeist=Spitäler schon vor dem Heiliggeist=Orden gab 4, ebenso steht fest, daß auch nach der Gründung des Ordens nicht alle Hospitäler, welche den Namen des Heiligen Geistes trugen, mit Brüdern dieses Ordens besetzt waren. In Schlesien gab es mehrere derartige Anstalten, die von Mitgliedern anderer Orden versehen wurden. Doch ist es wahrscheinlich, daß nahezu sämtliche Stiftungen, welche dem dreizehnten Jahrhundert angehörten und jene Bezeichnung führten, dem Heiliggeist=Orden beizuzählen sind 5. Ihre

<sup>1</sup> Bgl. bie Urfunde bei Migne, Patrol. Lat. 215, 1270 D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Inter opera pietatis, bei Migne 1. c. 215, 376-380 (vgl. Innocentii III Gesta c. 144, bei Migne 214, col. cc-cciii). Inhaltsangabe ber Bulle von 1204 bei huhn, Spital in Munchen 5-8. 3m Gingang biefes Schriftftudes gahlt Innoceng III. die fieben Werte ber Barmherzigkeit auf; bas lette ift bie Beftattung ber Tobten. In einer Bulle bes Jahres 1207, gleichfalls gerichtet an ben Rector bes römischen Beiliggeift-Spitals (bei Migne 215, 1270-1271), erscheint die im Mittelalter übliche Sechszahl; die Todtenbeftattung fehlt. Bgl. über die einzelnen fieben Werte ber leiblichen Barmherzigfeit vom geschichtlichen Standpunkt bie icone Abhandlung von Léon Gautier, Histoire de la charité, in den Etudes et tableaux historiques (Lille s. a.) 25-70. Ueber ben hofpitaliter=Orben vom heiligen Geift brachte Brune, Histoire de l'Ordre hospitalier du Saint Esprit, vielsach neues Licht. Das Werk behandelt vorzugsweise frangofische Berhaltniffe. Berichtigungen bagu bei Charles de Smedt in der Revue de questions historiques 54 (1893 II), 216-226, und bei Leopold Deliste in bem Journal des Savants 1893 (Paris), 317-323. Gründung bes römischen Spitals vgl. Hurter, Innocenz III. 4, 162-166. Birchow, Hofpitaliter-Orben 344-347. Ferbinand Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter 24 (Stuttgart 1889), 413-414; 54 (1892), 607. Brune 38-45. Literatur gur Geschichte bes Beiliggeift-Orbens bei Brune a. a. D. G. vii-ix. Ginen Ueberblid gibt Ant. Retbach. Der mittelalterliche Sospitalorben bes Beiligen Geiftes, in Charitas 1 (Freiburg i. B. 1896), 157—159. 183—185.

<sup>3</sup> Ueber bie fcnelle Berbreitung bes Orbens vgl. Brune 187-197.

<sup>4</sup> Alberdingk Thijm, Wohlthätigkeitsanftalten 33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Stenzel, Geschichte Schlestens 1, 175. Hehne, Bisthum Breslau 1, 511. Bgl. Birchow a. a. O. 364. Mone, Armen= und Arankenpflege 11. Huhn a. a. O. 16. 18—20. Daß das Nürnberger Heiliggeist=Spital, gegründet 1832, nicht von den Brüdern des Heiliggeist=Ordens geleitet wurde, hat nachgewiesen Jordan, Das Nürn-

Berbreitung war staunenswerth. Selbst kleinere Orte, wie Schweinfurt und Weilheim in Bayern, besaßen Heiliggeist-Spitäler 1. Schneller als den westselbischen Landen scheint sich die neue Bewegung dem kolonialen Osten mitgetheilt zu haben 2. Das älteste Heiliggeist-Spital in Deutschland dürste dasjenige zu Brandenburg gewesen sein,  $1204^3$ . Diesem folgten rasch die Hospitäler zu Zürich, Halberstadt 4, Wien, Spandau und Breslau. In dem preußischen Ordensstaate lassen sich mehrere Heiliggeist-Spitäler nachweisen. Das Kransenhaus zu Elbing wird in einer Urkunde des Jahres 1255 "Hospital zum Heiligen Geist" genannt 5. Das gleichnamige Spital zu Riga ist schon sür 1225 bezeugt 6. In Bayern bestanden während des dreizehnten Jahrehunderts wenigstens vierzig Heiliggeist-Spitäler 7.

Gleich dem Mutterhaus zu Kom lagen auch in Deutschland die Hospitäler vom Heiligen Geist häufig am Wasser, in der Nähe von Brücken und von Thoren. Es erklärt sich dies aus ihrer Bestimmung. Denn sie sollten meistens, wie der einheimischen Armen= und Krankenpslege, so nicht minder dem Schutze der Wanderer dienen. Des fließenden Wassers bedurfte man zur Reinigung der Kranken und zur Ableitung des Unrathes. Endlich kam der Fluß dem Mühlenbetrieb zu statten. Man war auf diese Weise in stand gesetzt, den nöthigen Bedarf an Mehl und Brod im Interesse der Anstalt durch die eigene Mühle und Bäckerei herzustellen. So in Lübeck, Stralsund, Anklam, Demmin, in Greifswald und in der Rachbarstadt Barth,

berger Heiliggeift-Spital und ber Orben ber Brüber vom Heiligen Geift, in ben von Theodor Kolbe herausgegebenen Beiträgen zur baherischen Kirchengeschichte 2 (Erlangen 1896), 287—296.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cl. Bal. Heßdörfer, Geschichtliche Rotizen über ein ehemaliges Siechenhaus zum hl. Nikolaus, sowie über das Spital, die Kirche und Pfarrei zum Heiligen Geist in Schweinfurt. Schweinfurt 1896. Andreas Schmidtner, Das Heiliggeist-Spital in Weilheim. Weilheim 1891. Ders., Die Urkunden des Salbuches der Heiliggeist-Spitalftiftung Weilheim. Weilheim 1896.

<sup>2</sup> Birchow, Hofpitaliter=Orben 364-365. Bgl. Bb. 1, 127.

<sup>3</sup> Birchow, Bur Geschichte bes Aussages II, 277. Derf., Hofpitaliter-Orben 364; bgl. bas Bergeichniß S. 369-371.

<sup>4</sup> In ben handschriftlichen Regesten bes Stadtarchivs finden sich die von dem milbthätigen Sinn der Aussteller zeugenden Urkunden, welche sich während der Jahre 1225—1301 auf das Heiliggeist-Spital beziehen, unter M 1—54 verzeichnet. Sie sind nach der chronologischen Reihenfolge unter andern Urkunden zerstreut abgedruckt bei Gustav Schmidt, Urkundenbuch der Stadt Halberstadt, 1. Theil.

<sup>5</sup> Toeppen, Elbinger Antiquitaten 2, 147.

Birchow, Bur Geschichte bes Aussatzes II, 274—275. Ders., Hospitaliter-Orben 364.

<sup>7</sup> huhn, Spital in München 17-30.

in Limburg <sup>1</sup>, Ulm <sup>2</sup>, Wehlar, Nürnberg, München <sup>3</sup>, Paffau <sup>4</sup>, Main; <sup>5</sup>, Wien <sup>6</sup>, Breslau <sup>7</sup>.

Die Abhängigkeit der deutschen Beiliggeist-Spitaler von dem römischen war gering. Das ,auf ben Rath und mit Gutheißung' Leopolds VI. bes Blorreichen von Defterreich burch beffen Arat Gerhard, Pfarrer in Felling an ber Piefting, 1211 zu Wien gegründete Beiliggeift-Spital, welches zufolge eines Schreibens Innocenz' III. im Jahre 1208 bereits als geplant erscheint's, batte an das römische Spital eine jährliche Abgabe zu entrichten und das Aufsichtsrecht bes römischen Spitalmeisters anzuerkennen, wie aus ber eben erwähnten Urfunde erhellt 9. Weber diefer höchfte Obere des gangen Ordens noch bie Brüder, welche ben außern Dienst versaben, mußten Briefter sein 10. Ein ahnliches Abhangigkeitsverhaltniß, wie das Wiener Sospital, weisen einige andere deutsche Heiliggeist-Spitaler ausdrücklich auf, so Pforzheim 11. Ulm 12. Wimpfen, Memmingen 18, Rrefeld, Stettin, Riesenburg in Westbreußen, Glogau, Steinau in Schlesien 14, München, Gmunden 15, Stephansfeld im Elfaß, von welchem Urkunden aus den Jahren 1220 und 1232 vorliegen. Stebhans: feld war ebenso wie das römische Hospital auch für Findelkinder eingerichtet und gründete mehrere Beiliggeist-Baufer innerhalb und außerhalb bes Elfas. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß diese gleichfalls bem Orden bei Beiligen Geiftes eingegliedert wurden 16. Bemerkenswerth ift ferner Die That-

-58.

Bur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pyl, Greifsmalber Kirchen 3, 1199—1200. Bgl. Koppmann, Hamburgs Wohlthätigkeitsanftalten 41.

<sup>3</sup> Jager, Ulm 464. 723. 3 Suhn, Spital in Munchen 16.

<sup>4</sup> Birchow, Bur Gefchichte bes Musfages I, 157.

<sup>5</sup> Bennes, Sofpital in Maing 420.

<sup>6</sup> Beig, Armenversorgung in Wien 6.

<sup>7</sup> Stengel, Gefchichte Schlefiens 1, 175. Reuling, Schlefiens altere Rirchen 13.

<sup>8</sup> Reg. lib. 11, n. 169, bei Migne, Patrol. Lat. 215, 1477. Bgl. Weiß a. a. D.

<sup>6. 181.</sup> Derf., Gefchichte ber Stadt Wien 1, 358-359. Juritich, Babenberger 394.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> BgI. auch Brune, L'Ordre du Saint Esprit 74-77.

<sup>10</sup> Brune 70-73.

<sup>11</sup> Auszug aus einer Urkunde von 1323, Sept. 16, bei Mone, Armen- und Krankenpsiege 170, Nr. 3; 171, Nr. 6.

<sup>12</sup> Jäger a. a. D. 476. Bgl. bie Urfunden S. 720-726.

<sup>18</sup> Baumann, Geschichte bes Allgäus 1, 388—391. Bielleicht gehört hierher auch bas Heiliggeist-Spital in Biberach. Bgl. Bictor Ernst, Das Biberacher Spital bis zur Reformation, in ben Mürttembergischen Bierteljahrsheften · ttgan 1897, S. 1—112), 4.

<sup>14</sup> Bgl. Henne, Bisthum Breslau 1, 513-515. Watt

<sup>15</sup> Diefer Ort burfte unter Commundia zu verfteben

<sup>16</sup> Die Belege bei Birchow, Hofpitaliter-Orben 35? Geschichte bes Aussatzs II. 184.

sache, daß noch unter Papst Clemens VIII. (1592—1605) ein Bisitationsprotokoll den Borsteher des römischen Hospitals Sallustius Taurusius als den General des gesamten Ordens vom Heiligen Geist und als den Bisitator und Resormator der Klöster nicht bloß in Frankreich und in Polen, sondern auch in Ober= und Niederdeutschland bezeichnet.

An der Spize jedes Hauses stand ein Spitalmeister. Die Seelsorge war Sache der Hospitalgeistlichen. Zu den Aemtern gehörten daszenige des Bicars, welcher den Hausobern zu vertreten hatte, des Berwalters, des Kämmerers, des Schazmeisters, des Bruders, welcher die erkrankten geistlichen Brüder und Schwestern, endlich des Bruders, welcher die auswärtigen Aranken, überhaupt die Gäste zu besorgen hatte<sup>2</sup>. Die römische Regel schrieb als gemeinsames Symbol der Armen= und Arankenpslege das Zeichen des Areuzes vor, welches die Brüder auf der Brust und an der linken Seite des Mantels trugen 8.

In der Rähe der Männerklöster zum Heiligen Geist gab es entsprechende Klöster für Spitalnonnen 4. Doch sind diese in Deutschland allmählich versichwunden. Aus einer Mainzer Urkunde des Jahres 1259 geht hervor, daß der dortige Brüderconvent mit den Schwestern in einen Streit gerathen war, welcher damit endete, daß die Ronnen ihr bisheriges Kloster bei dem Hospital der Brüder verließen und die Cistercienseregel annahmen 5.

Der Heiliggeist=Orben übte die Krankenpslege, wie die Regel forderte, auf doppelte Beise. Es fanden nicht nur diejenigen Dürftigen, welche an der Klosterpforte um Einlaß baten, Unterkunft, sondern es waren überdies die Brüder gehalten, auf den Straßen der Stadt und in den benachbarten Dörfern arme Kranke zu suchen und dem Spitale zuzuführen 6. Neu Gin=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text bei Birchow, Hofpitaliter-Orben 358. Bgl. Phl, Greifswalber Kirchen 3, 1213—1214. v. Woikowskh, Armenwesen 21—25, ber hier mit ungenügendem Material gearbeitet, zudem Bruderschaft und Orben vermengt hat, trifft in der Beurtheilung des Heiliggeist-Ordens nicht das Richtige.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Infirmarius (für die Kranken eines Klosters; f. die Urkunden von 1253 und 1274 bei Mone, Ueber Krankenpstege 266—267) und Hospitalarius. Bgl. Kap. 67 der Regeln und Keiblinger, Melk 1, 3061; 2, 1, 70.

<sup>\*</sup> Kap. 57. Bgl. Brune, L'Ordre du Saint Esprit 85—118. Das Siegel bes Mainzer Hofpitals zeigt im Jahre 1285 eine Taube als Symbol bes Heiligen Geistes (abgebilbet bei Gubenus, Codex 1, 541); besgleichen die Siegel der Hospitäler zu Frankfurt am Main und zu Ulm. Böhmer, Das Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt (bei Johannes Janssen, Joh. Friedrich Böhmers Leben, Briefe und kleinere 3 [Freiburg i. B. 1868, S. 440—452]) 444. Bgl. die Siegel auf Tasel VII

<sup>3 [</sup>Freiburg i. B. 1868, S. 440-452]) 444. Bgl. die Siegel auf Zafel VI a. a. O. 4 Bgl. Brune 90-92.

nes, Hospital in Mainz 421—423. Bgl. ben oben Unm. 3 citirten Aufsat . 445. Bensen, Gin Hospital im Mittelalter 64. 66.

bie Ausfähigen mar eine getrennte Abtheilung bes Saufes be' 3. 51.

getretene verpflichtete die Regel, würdig zu beichten und zu communiciren. Danach wurden sie, weil man in ihnen Christus selbst erblickte, wie Herren' behandelt und verpflegt 1. Unter ihnen waren Greise, hilflose Frauen, welche dem Wochenbett entgegensahen 2, und Kranke aller Art. Ein besonderes Augenmerk richtete man auf die Waisen und Findelkinder 3.

An der Gründung der Heiliggeist-Spitaler betheiligten sich Clerus und Laien, Fürsten und Bürger. Die Oberleitung der einzelnen Häuser lag anfangs gewöhnlich in den Händen einer geistlichen Behörde, doch ging sie später häusig entweder ganz oder theilweise auf die städtischen Gewalten über 4. Das im Jahre 1236 entstandene Mainzer Heiliggeist-Spital oder, richtiger gesagt, Pfründnerhaus, in das sich alte und gebrechliche Leute einkausen konnten, ist ursprünglich eine erzbischössliche Stiftung gewesen. "Wir verordnen," sagt Erz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. 13: Cum ergo venerint infirmi vel deportati fuerint in domum Sancti Spiritus, tali modo suscipiantur: Primo de peccatis presbytero confiteantur et religiose communicentur; et postea ad lectum deportentur sive ducantur: et ibi quasi domini, secundum posse domus, omni die, antequam fratres eant pransum, charitative reficiantur.

<sup>2</sup> Ueber ben Schutz ber Wöchnerinnen f. auch Bobmann, Alterthümer 381. 385 n. v. Maurer, Dorfversassung 1, 230—231. C. H. Schmund Frhr. v. Berg, Geschickte ber beutschen Wälber bis zum Schlusse bes Mittelalters (Dresben 1871) 222—223. Historisch-politische Blätter 108 (1891 II), 419—428.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. 61. 41. 76. C. 41 lautet: Orphani infantes proiecti pro posse domus nutriantur et pauperes feminae praegnantes gratanter suscipiantur et eis charitative ministretur. In Krain ift im Jahre 1041 von bem Laibacher Handelsmann Beter Berlach' mit Aufopferung feines gangen Bermögens ein Saus für Baifen und Findlinge geftiftet worben. Raimund Melger, Gefchichte ber Findlinge in Defterreich mit besonderer Rudficht auf ihre Berhaltniffe in Juprien (Beipzig 1846) 16. Dimit, Geschichte Rrains von der alteften Zeit bis auf bas Jahr 1813. Mit befonderer Rückficht auf Culturentwicklung 1 (Laibach 1874), 154. Uhlhorn, Liebesthatigfeit 295 (Derf., Borftubien ju einer Beschichte ber Liebesthatigfeit im Mittelalter, in ber Zeitschrift für Rirchengeschichte 4 [1881], 462), hat vor bem vierzehnten Jahrhundert feine Waifenhäuser entbeden konnen. Aehnlich Rriegt, Aerzte, Beilanftalten, Geiftestrante im mittelalterlichen Frantfurt a. M. (Frantfurt a. M. 1863) 14. Derf., Burgerthum 1, 133. Birchow, Bur Gefcichte bes Ausfates IV, 178, fieht in der Lebensbeschreibung bes hl. Goar (sechstes Jahrhundert) für Trier eine Findelanftalt bezeugt (val. Uhlhorn, Liebesthätigkeit 499). Birchow hat offenbar bas Wort matricularius unrichtiq aufgefaßt. Matricularii sunt pauperes in matriculam relati (Du Cange s. v.). Sie hatten gewiffe Rirchenbienfte zu verseben. matricularius einen Rirchendiener. Beffer als bei Birchow fteht ber Tegt in den Acta Sanctorum Iulii tom. 2 (Parisiis et Bruxellis 1867), 335, n. 12. Bgl. 3. Conrad, Die Finbelanftalten, ihre geschichtliche Entwicklung und Umgeftaltung in ber Gegenwart, in ben Jahrbuchern für Rationalökonomie und Statiftik 12 (1869), 241-270.

<sup>\*</sup> Bgl. Hörmann, Beiliggeift=Hofpital in Augeburg 154.

bischof Siegfried III., daß der Rector dieser Anstalt nur von uns und unsern Nachfolgern eingesetzt werden soll. . . . Wenn derselbe als untauglich oder der Anstalt nachtheilig erfunden würde, so soll er ohne alles Procesversahren entsernt werden und ein anderer an seine Stelle treten. 1 Aber im Jahre 1244 erhoben sich die Bürger von Mainz gegen ihren Erzbischof, nahmen ihn gesangen und erzwangen außer andern Privilegien die Erklärung: "Wir bewilligen, daß die Räthe der Stadt die Vollmacht haben sollen, den Priester im Hospitale zu präsentiren und ihn, wenn seine Schuld es erheischen sollte, mittels unserer Autorität abzusezen, auch die weltliche Verwaltung nach ihrem Willen denjenigen Bürgern zu übertragen, welche sie dazu für tauglich halten werden. 2

Neben den Heiliggeist-Spitälern gab es ungezählte andere 3, größere und kleinere, reiche und weniger glücklich dotirte, kirchliche und städtische Stiftungen, an vielen Orten mehrere. Das mecklendurgische Städtchen Sternberg weist unfang oder doch sicher während der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrschunderts drei Spitäler auf 4. Das "Spital auf Tunau" in Regensdurg, welches für zwölf arme Frauen und Jungfrauen eingerichtet war, erfreute sich so ausgiediger Schenkungen, daß es "das reiche Spital" hieß 5. Das Katharinenschital derselben Stadt verpslegte nach einer Bulle des Papstes Junocenz IV. vom Jahre 1245 zweihundertundfünfzig Lahme, Schwache und Elende. "Besonders merkwürdig ist eine Urkunde des Propstes Hermann von St. Magnus in Regensburg aus dem Jahre 1250, weil sie ein ganz ungeahntes Licht auf die einsichtsvolle Beurtheilung der Spitaleinrichtungen wirft und die Uebersfüllung des [Katharinen=] Krankenhauses als directe Krankheitsursache schildert."6

Doch ,kaum irgendwo in Deutschland durften die Hospitaliter-Orden in einer so geordneten Weise aufgetreten sein, und noch weniger haben fie sich

<sup>1</sup> Bei Gubenus, Codex diplomaticus 1, 538. Bgl. 541 und Wetter, Die Kirche zum Heiligen Geist in Mainz 428-430.

<sup>2</sup> Bei Gubenus 1, 581, n. 15. Bgl. Wetter a. a. O. 431-432.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 69.

<sup>4</sup> R. Schmidt, Geschichte ber Sternberger hospitalien, in ben Jahrbuchern bes Bereins für medlenburgische Geschichte 55 (1890), 139—196.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. Walberborff, Regensburg 447—448. Bgl. Hörmann, heiliggeift-hospital in Augsburg 155. Alberbingt Thijm, Wohlthätigkeitsanftalten 56.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quod domus hospitalis nimis stricta pauperibus non solum [non] suffecisset, sed eos infecisset et multos fecisset praemori ante vitae suae terminum, et structura loci, aëre corrupto, flatu et contagio infirmorum nimis compresse iacentium suffocante. Bei Birchow, Jur Geschichte des Aussatzes 2, 305. Nach einer Ursunde von 1234, Januar 8, hat Gerbodo, Propst dei St. Peter in Mainz, durch Redenpstanzungen für die Reinigung der Luft gesorgt. Bei Mone, Armen- und Krankenpstege 189, Nr. 37.

und ihre Organisation so lange erhalten', wie in Schlesien. Es war dies eine frühzeitig geschloffene Organisation, wie fie eben nur in einer planmäßig, gewiffermaßen als geiftige Eroberung bewirkten Germanifirung ibre Erklärung findet' 1. Wie in Thuringen Die bl. Elisabeth den Mittelpunkt ber charitativen Bestrebungen bilbete, fo ift auch in Schlefien bas Balten zweier hochstehender Frauen von dem wohlthätigsten Ginfluß auf die Uebung der Nachstenliebe gewesen. Es find die bl. Bedwig und ihre Schwiegertochter Anna, beren Namen mit ber schlesischen Culturgeschichte ftets eng verknüpft bleiben werden. Außer bem Beiliggeift=Orden und deffen Baufern in Breglau, Bunglau, Brieg, Glat, Sagan, Steinau, Glogau, Beuthen, Freiftadt, welche bis zu dem Jahre 1320 gegründet worden sind, hatte in Schlefien der Orden ber Büter bes heiligen Grabes ju Jerusalem feften fuß gefaßt, beffen Bruber ein der feligsten Jungfrau Maria geweihtes Sospital zu Neiße leiteten, dem die Spitaler St. Paul bei Ratibor 1295, St. Barbara in Reichenbach 13022 und das Sospital St. Georg in Frankenftein 1319 übergeben murden. Der dritte Hospitaliter-Orden, welcher in Schlefien wirkte, maren die Rreugträger ober Rreugherren mit dem rothen Stern (stellarii, stelliferi). Sie kamen aus Böhmen, wo fich 1235 ihre erften Spuren in dem Franciscus-Hofpital ju Brag finden, das von der seligen Agnes, der Schwefter Rönig Wenzels I. von Böhmen und der Herzogin Anna von Schlesien, geftiftet worden war ?. Bon hier aus verbreitete fich der Orden über Mähren, Schlefien und Bolen. In Breslau leiteten die Kreuzherren das "Hospital zu St. Elisabeth". Schon Bergog Beinrich II. hatte diese Stiftung zu Ehren der ihm verwandten groken Heiligen von Thuringen beabsichtigt. Rur der glorreiche Tod bei Wahlstatt 1241 hinderte ihn an der Ausführung des Planes. Sicher ift, daß im Jahre 1248 das Hospital der hl. Elisabeth bestand. 3m Jahre 1253 murde es von den Söhnen des Herzogs Heinrich II. und deren Mutter Anna von Schlefien reich dotirt. Weil zu bem hofpital die angrenzende Matthias-Rirche gehörte, so hieß die Anstalt auch Matthias-Sospital 5. In einer Urkunde des Jahres 1275 werden von Bischof Thomas II. die Berdienste hervorgehoben,

<sup>1</sup> Birchom, Bur Geschichte bes Aussages 2, 287. 275.

<sup>2</sup> Rgl. Neuling, Schlesiens ältere Kirchen 104. Auch zu Grimma in Sachsen bestanb 1241 ein Hospital für Arme und Sieche, das dem Orden des heiligen Grabes gehörte. Birchow a. a. O. II, 319.

<sup>3</sup> Anton Frind, Kirchengeschichte Böhmens 2 (Prag 1866), 256—257. 295. Antonín Rejzek, Život blahoslavené Anežky Českć (v Brně 1894. Leben der seligen Agnes von Böhmen. Brünn) 134—142.

<sup>\*</sup> Bgl. Chriftian d'Elvert, Geschichte der Beil- und Humanitätsanstalten in Mahren und Oefterr. Schlefien (Brunn 1858) 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Neuling a. a. O. 13.

welche sich dieses Haus um die Pflege verwaister und kranker Kinder erwarb 1. Dem Kreuzherren-Hospital in Breslau, welches den Großmeister des Prager Hospitals anzuerkennen hatte, unterstanden die Hospitäler in Bunzlau, Münsterberg, Schweidnitz und Liegnitz. Nach den Statuten, welche der Orden bei Gelegenheit einer Bisitation 1292 erhielt, mußte "dasselbe Brod und derselbe Trank, wie den Brüdern, so den Kranken verabreicht werden". Zu den genannten Hospitälern kamen in Schlesien die Anstalten der Johanniter und wahrscheinlich auch der Deutschordensritter<sup>2</sup>.

Wohl die beklagenswerthesten Kranken waren die Aussätzigen oder, wie man sie nannte, die Miselsüchtigen 3, Malaten (von malade), Lazaren, Leprosen, Siechen, Fernsiechen, Feldsiechen, Sondersiechen der Stadt, wo sie auch noch im vierzehnten Jahrhundert zuweilen in getrennten Häuschen wohnten 4. Als ihr Patron wurde in Norddeutschland vielsach der hl. Georg verehrt; daher die Bezeichnung "St. Jürgenhäuser". Die schreckliche Geißel des Aussiaßes, dessen Kennzeichen der um das Jahr 1250 gestorbene englische Arzt Gilbert auf das genaueste beschrieben hat 6, ist nicht erst durch die Kreuzzüge nach Europa eingeschleppt worden. Es liegen Beispiele dieser Krankseit, welche in Europa, besonders in Norwegen, selbst in Deutschland immer noch beobachtet werden kann, aus beträchtlich früherer Zeit vor; zu Berdun, Metz und Maastricht gab es schon im Jahre 636 organisirte Aussatziger?. Für das sechste Jahrhundert bezeugen die Acten der Synoden von Lyon 583 und von Orleans 549 das Vorkommen des Aussatzses in Frankreich 8. Der Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Pfotenhauer, Die Kreuzherren mit bem rothen Stern in Schlefien, in ber Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens 14 (1878. S. 52—78), 66—67. Wichtig ift die Urkunde von 1257 S. 61—62. Bgl. oben S. 190°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stenzel, Gefcichte Schlefiens 1, 175-181. Bgl. oben Bb. 1, 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Miselli (Elenbe) ober misellini hießen bie Aussätzigen schon im neunten Jahrhundert (Belege bei Birchow, Jur Geschichte bes Aussatzs II, 286; IV, 171). Davon das deutsche Wort ,misel', der Aussatz.

<sup>4</sup> Alberdingt Thijm, Wohlthätigkeitsanftalten 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Virchow a. a. O. I, 150.

<sup>6</sup> Aus bem Compendium medicinae des Gilbertus Anglicus abgebruckt bei Lütolf, Die Leprosen 232—234. Bgl. Willy Knoll, Sin Beitrag zur Geschichte der Lepra. Dissertation. Berlin 1898. Gine naturgetreue Schilberung der Krankheit gab auch der Dichter Konrad von Würzburg († 1287) in seinem "Engelhard", B. 5140—5175 (ed. Haupt, Leipzig 1844, S. 163—164). Bgl. die Predigt Bertholds von Regensburg über die Aussätzigkeit, bei Pfeisser und bei Göbel Kr. 8.

<sup>7</sup> Birchow a. a. O. I, 138—148; III, 169—170. Nüscheler, Siechenhäuser 182—183. Zur Geschichte bes Aussatzes vol. auch L. A. Labourt, Recherches sur l'origine des ladreries, maladreries et léproseries (Paris 1854) 23—63.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mansi, Conciliorum collectio 9 (1763), 943 n. VI. 134 n. XXI.

fluß der Areuzzüge auf die Berbreitung des Aussatzes im Abendlande wird fast allgemein stark übertrieben 1.

Bur Linderung gerade bieses Glendes beftand feit dem elften Jahrhundert ein Ritterorden: die Lazarus-Brüder, ebenso helbenmuthig im Rampf gegen bie Muselmänner wie in dem Martyrium der Leprosenpflege 2. Wo Ausfäkige mit andern Rranten unter bemfelben Dache eines Stadt= ober Dorfspitals verpflegt wurden, lebten fie jur Berhutung der Anstedung in einem abgetrennten Raume 8. Saufer indes, welche eigens für biefe unglücklichen Beicopfe bestimmt maren, baute man meistens in einiger Entfernung von den Wohnungen der Gesunden, doch nicht immer auf einsamer Flur, bei Cleve 3. B. an der Sauptstraße 4. Durch den öftern Anblid biefer Stätte des Jammers follten die Borübergebenden zu befto reicheren Spenden angeregt Das Lagariter-Baus zu Seeborf, einem Dorfchen an ber füblichften Bucht des Biermalbftätter Sees, mar eine Stiftung des Ritters Arnold von Briens 5. Die Anstalt zu Schlatt im Breisgau verdankte ihr Dasein dem Marschall Gottfried von Staufen, die Leproserie zu Gfenn bei Dübendorf im Ranton Zürich dem Grafen Rudolf von Rapperswil 6. Lazarus-Schwestern theilten den schweren Beruf und das hochherzige Apostolat der Brüder 7. Sämtliche brei Gründungen fallen in den Anfang des dreizehnten Sahrhunderts 8. Auch in Thuringen, in Raffau und in Seffen war der Lazarus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die scharffinnigen Aussührungen Birchows, Zur Geschichte des Aussatzes II, 273—274. — ,Es wird mit vollem Recht behauptet, daß die Stiftung der Leproserien nicht das Aussammen der Krankheit, sondern vielmehr einen Fortschritt in der Cultur bedeutet' (Wattendach, Spitäler 44). S. auch Alberdingk Thijm, Wohlthätigkeitsanskalten 74.

<sup>2</sup> Bgl. Denier, Lagariter-Saufer 225-239. 3 Bgl. oben S. 1896.

<sup>4</sup> Scholten, Cleve 528.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Denier a. a. O. 219. Die sagenhaft entstellte Stiftungsgeschichte bes Hauses zu Seedorf ift am besten behandelt worden von Theodor v. Liebenau, Hans Holbein b. J., Fresten am Hertenftein-Hause in Luzern nebst einer Geschichte der Familie Hertenftein (Luzern 1888) 29—38.

<sup>6</sup> Die ältesten Statuten für die Lazaritenklöster Seedorf, im Genn und in Slatte. Bon Br. Sifrit von Slatte' (verfaßt 1314. Sifrit war schon im Jahre 1287 Comtur jener dei höuser), mitgetheilt von Gall Worel im "Geschichtsfreund" 4 (1847) 119—159. Rach der Regel auf S. 143 sol dis ordens houbet in dem houbet hus... ein gesunt ritter sin". Alohs Schulte, Die Ansänge der Commende des Lazaritenritterordens zu Schlatt i. Br., in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 40 (1886), 462—470. Zu der Bemerkung auf S. 462: "Innerhalb des heutigen Deutschen Reiches gehörte zum Orden der Lazariten ganz allein der Convent zu Schlatt im Breisgau", vgl. unten S. 195.

<sup>7</sup> Bgl. Denier a. a. D. 254-255.

<sup>8</sup> Denier a. a. D. 224.

Orden in mehreren Spitalern vertreten, die unmittelbar oder mittelbar auf die Anregung der hl. Elisabeth zurückzuführen find 1.

Die Rrankenpflege in dem Wiener Spital für Ausfätzige murde von welt= lichen Dienern und Dienerinnen besorgt. Gebhard, Pfarrer bei St. Stephan, hatte im Jahre 1266 biefe Anstalt auf ber Wieben gegründet und für Leidende beiberlei Geschlechts eingerichtet, die so lange darin verweilen durften, bis sie geheilt waren 2. Gin Meister und eine Meisterin ftanden an der Spite. Dieselben trugen auf einfachem Aleid ein rothes Areuz und einen rothen Gürtel, ebenso die Aussätzigen, damit man sie defto leichter unterscheiden konnte von andern Armen oder Rranten, welche nur für eine Mahlzeit und für eine Racht beherbergt wurden. Ein Bogt oder Schutherr hatte das Recht des Hauses und der Rranken zu mahren, ein Bermalter die Wirtschaft zu führen. Den Batienten war es ftrenaftens untersagt, ohne Wiffen und Willen des Meifters oder der Meisterin das Haus zu verlaffen. Den Gottesdienst versah ein Briefter, welcher barauf achtete, daß die Rranten täglich ihre vorgeschriebenen Gebete verrichteten und viermal des Jahres die heilige Communion empfingen 3. In dem Siechenhaus für Frauen bei Schwartau nördlich von Lübeck bestand ber Brauch, daß eine Aussatige das Amt der Meisterin betleidete, welcher bie übrigen Gehorsam schuldeten. Diese Sitte ift durch die intereffanten Spitalftatuten bes Bischofs Johannes von Lübed aus bem Franziskanerorden im Jahre 1260 bestätigt worden !. Aehnlich hielt man es in dem "Haus der armen Sonderfiechen auf bem Gafteig' am Jarberg außerhalb Munchens. Diejes Spital, welches zuerst in einer Urkunde bes Jahres 1293 erscheint, empfing seine Hausordnung unter Mitwirkung des Stiftes Freising 1316. Danach mußten ber Meifter und die Meifterin ,aus ber ganzen Versammlung

¹ Die Belege für Thüringen finden sich bereits bei Gautier de Sibert, Histoire des Ordres royaux, hospitaliers-militaires de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem (2 Bbe., Paris 1772) 1, 115—116. 181—182. 320—323; 2, p. xxx—xxxIII. Ferner Tittmann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten 2, 24—25. Virchow, Jur Geschichte des Aussatzes II, 313—315. Theodor v. Liebenau, Jur Geschichte der Lazariten in Deutschland, in den Katholischen Schweizer-Blättern 4 (Auzern 1888), 479—482. Die ergreisenden Geremonien, welche dei Absonderung der Leprosen an vielen Orten, namentlich in Frankreich, stattsanden, schildert Lütolf, Die Leprosen 200—203. Die Feier des Todtenamtes dei Ausschiedung eines Leprosen ist im elsten Jahrhundert verboten worden. Alberdingt Thijm, Wohlthätigkeitsanstalten 71. Vgl. Virchow a. a. O. III, 167—168.

<sup>2</sup> Es gab eine minder gefährliche Art bes Aussages. Bgl. Alberbingt Thijm, Bohlthätigkeitsanftalten 69. Hartmann von Aue, ed. Haupt (2. Aufl. Leipzig 1881) B. 163—168.

<sup>3</sup> Weiß, Armenversorgung in Wien 13—14. Derselbe, Geschichte ber Stadt Wien 1, 306. Bgl. Birchow a. a. O. II, 307.

<sup>4</sup> Bei Birchow a. a. O. II, 322, Rr. 1. Bgl. oben S. 1946.

der siechen Menschen' gewählt werden. Männer und Frauen wohnten gesondert in ihren Stuben, ehrbar und still. Jeden Monat an einem Freitag Bormittag sollten die Siechen ein Kapitel halten und in der Reihe, wie sie in das Haus gekommen waren, nacheinander sitzen, der Meister und die Meisterin in der Mitte. "Undd was der merer Tail under Inen", so schrieb diese fast demokratische Organisation vor, "ersindt und für guet achtt, das zu pössern oder zu strafen seh, das soll gehalten werden."

Eine eigenthümliche Art der Aeußerung chriftlichen Gemeinsinns waren die Seelbäder. Wie man Stiftungen ,um Gottes willen', ,aus Liebe zu Gott' machte², so opferte man gleich freudig zum Heil der eigenen Seele³, um dereinst selbst Barmherzigkeit zu sinden, und für die Seelen im Fegseuer überhaupt. Auch die Seelbäder sollten diesen zu gute sommen. Durch die Stiftung derselben wurde den Armen die Wohlthat des Bades ermöglicht, das zur Zeit bösartiger Hautkrankheiten einen erhöhten Grad von Berechtigung besah. Ein solches Freibad wurde für jeden Freitag zu Gunsten armer und gebrechlicher Personen im Jahre 1303 zu Patschlau in Schlesien gestiftet 4. Am häusigsten treten die Seelbäder in den thüringisch=sächsischen Ländern auf. In der Badestude zu Plauen sollte jeden Sonnabend von den Vorstehern ein Bad bereitet werden und allen zugänglich sein, die baden wollten. Es war

<sup>1</sup> Bei Bircom, Bur Geschichte bes Aussages I, 159. Die Statuten bes Bischofs Bermann für den Siechenhof vor Salberftadt, 1301, im Urtundenbuch von Salberftadt 1, Rr. 291. Ueber bie Orbnung in ben Leprofenhäufern auch G. Leffer, Die Ausfathaufer bes Mittelalters, in ber Schweizerischen Runbichau Jahrgang 6, Bb. 1 (Zurich 1896. S. 226-235. 292-303), 292-296. Die fünf Abhandlungen Birchows jur Gefcichte bes Ausfahes enthalten werthvolle urfundliche nachrichten über die Leprofenhaufer in ben einzelnen beutichen Stäbten und Landern. Erganzungen für Oft- und Weftpreußen bei Toeppen, Elbinger Antiquitaten 2, 151; für Schlefien in Wattenbachs Abhandlung über Spitaler für Ausfatige in Schlefien; für Belgien f. Alberdingt Thijm, Bohlthatigteitsanftalten 75-76. Das Leprofenhaus zu Gebweiler im Elfaß läßt fich für bas ausgehende breizehnte Jahrhundert urkundlich feststellen: Gatrio, Die Abtei Murbach 1, 390. Auf Grund obiger Ausführungen ift eine Burbigung bes Sages möglich: ,Wenn St. Franciscus Ausfähige fußte, fo muß man baran benten, bag ber grobfinnliche Menich bes breizehnten Jahrhunderts bie entsetliche Krankheit nicht als solche, sonbern als Gottesgericht auffaßte und die armen Siechen als Berworfene bem äußersten Elend preisgab.' So Guftav v. Buchwalb, Deutsches Gesellschaftsleben im enbenden Mittelalter 1 (Riel 1885), 71. Bgl. Bobmann, Alterthumer 197 . M. Viollet-le-Duc, Hôtel-Dieu, in bem Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIº au XVIº siècle 6 (Paris 1868), 99-120. Sommerlab, Wirtschaftliche Thätigkeit ber Kirche 680-681. Grupp, Culturgeicidte 2, 375-377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Ariegt, Gefchichte von Frankfurt a. M. 161. Roppmann, Samburgs Wohlthätigkeitsanstalten 50.

<sup>3</sup> Belege bei Carbauns, Konrab von Hoftaben 117-119.

<sup>4</sup> Stengel, Beichichte Schlefiens 1, 336.

eine Stiftung Heinrichs des Aeltern, Bogts von Weida, welcher zu diesem Zweck durch eine Urkunde vom 1. Mai 1236 den Zehnten von 140 Aeckern geschenkt hatte <sup>1</sup>. In einer Verordnung, welche der Kath von Zwickau im Jahre 1284 an die Bader erließ, heißt es: "Dieselben mögen am Dienstag, Donnerstag und Freitag Seelebad halten, umme dasz arm Leut ihren Raum und Gemach desto daß gewarten mögen, Gott zu Lobe und denselben zu Troste und allen gläubigen Seelen, denen zu Troste und Seligkeit man die Bade macht. . . . Und welcher Bader dessen bruchs [brüchig] würde, der soll dem Rathe, als oft er des Bruches sunden wird, vor iczlichen Tag geben einen halben Vierdung meissener Geldes <sup>2</sup>. Der Rath soll das Geld nehmen und geben halb ins Spital vor Unser Frowentor und halb in das Siechhus vor dem Trenktor. <sup>3</sup> In der nämlichen Absicht errichtete man Seelhäuser, in denen sich obdachlosen Armen und verwahrlosten Menschen eine gemeinschaftsliche Wohnung öffnete <sup>4</sup>. Die gewöhnliche Bezeichnung für gute Werke zum Heil der eigenen Seele oder der Seelen anderer ist "Seelgeräthe" <sup>5</sup>.

Für kranke oder von sonstigem Unglück betrossene Genossen der Zünfte war durch deren Statuten vorgesehen. Eine der Schuhmacherzünfte in Bremen hatte selbst ein Krankenhaus gegründet, übergab es dem Deutschen Orden und erhielt dafür durch eine Urkunde des Komturs Hartmann im Jahre 1240 das Recht, nothleidende Mitglieder ihres Berbandes in dem Hospital unterhalten zu lassen. Die Faßbinder in Köln veradreichten täglich an Lahme, Blinde und andere Arbeitsunfähige ein Almosen aus ihrer Zunst-

<sup>1</sup> Tittmann, Beinrich ber Erlauchte 2, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Bierdung ift ber vierte Theil einer damaligen Mark. Bgl. Tittmann a. a. O. 2, 42 und oben Bb. 1, 19 2.

<sup>3</sup> Bei F. Falk, Jur Bolksgesundheitspssege Deutschlands im Mittelalter (Badewesen und Seelenbad), in den Historisch-politischen Blättern 108 (1891 II, S. 811—822), 816. Auch die nächste Urkunde von 1301 ist beachtenswerth. Derselbe a. a. D. 118 (1896 II), 305—311. Georg Zappert, Neber das Badewesen mittelalterlicher und häterer Zeit, in dem Archiv für Kunde österreichischer Geschädern erst mit dem Jahre 1859), S. 1—160, beginnt S. 51 die Aufzählung von Seelbädern erst mit dem Jahre 1330. Bgl. Heffner, Neber die Baderzunft im Mittelalter und später, besonders in Franken, im Archiv des historischen Bereins von Unterfranken und Aschaffendurg 17, 1. Heft (Würzburg 1865), 155—246. H. G. Gengler, Seelbäder, in der Zeitschrift für deutsche Culturgeschichte, R. F. 2 (1878), 571—582.

<sup>4</sup> Mone, Armen- und Krankenpflege 12.

<sup>5</sup> Rach Gubrun, Str. 914—918 und 949—950 (ed. Bartsch, Berlin und Stuttsgart o. J. Deutsche National-Literatur Bb. 6), wurden für die Seelen der auf dem Wülpensande Gefallenen ein Hofpital, ein Kloster und eine Kirche gestiftet.

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, 150. 7 Bgl. Bb. 1, 152.

<sup>8</sup> Bon ausbrudlichen Stiftungen für Blinde ift wenig bekannt. Es erklärt fich bies aus ber Thatfache, bag Leibenbe biefer Art, gleich ben Geisteskranken (vgl. Mone,

kaffe 1. Die stark verbreiteten, unter dem Namen Kalandsbruderschaften bekannten Gebetsvereine, welche sich aus Geistlichen und Laien zusammensetzen, trugen gleichfalls Sorge für ihre von Krankheit heimgesuchten Sodalen 2. Daß

Armen- und Rrantenpflege 26-27), häufig entweber in ben Familien verblieben ober in ben Hofpitalern gemeinschaftlich mit anbern Aranten verpflegt wurden. "In febr vielen Spitalordnungen werden unter ben Aufzunehmenben Blinbe befonders genanmt (Uhlhorn, Liebesthätigfeit 499, Anm. 8 gu Rap. 8). Gin Beispiel in Mecheln (1345) bei Alberdingt Thijm, Wohlthätigkeitsanstalten 83. Ueber bie von König Ludwig IX. bem Seiligen († 1270) in Paris gegrundete Blindenanstalt vgl. Leon Le Grand, Les Quinze-Vingts depuis leur fondation jusqu'à leur translation au Faubourg Saint-Antoine (xIII . - xVIII siècle), Paris 1887. Sier p. 290-310 über bie Blindenanftalten im Mittelalter. Ueber bie Quinze-Vingts f. auch A. Lecoy de la Marche. Le treizième siècle artistique (Lille 1892) 97-99. Eine Berfügung bes Sachjenfpiegels über Blinde f. Bb. 1, 306. - Rach ber Festschrift gur fünfzigjährigen Jubelfeier ber Rheinischen Provincial-Blinben-Anftalt ju Duren, bon Director Meder, Duren 1895, S. 107 (vgl. Joseph Ruppert, Ueber Erziehung, Unterricht und Berforgung ber Blinden [Münden 1877] 13, mit Literatur), ift bas erfte Blindenastl ber Welt im Jahre 1178 burch herzog Welf VI., welcher im hohen Alter felbft bas Augenlicht verlor, ju Memmingen in Schmaben errichtet worben. Diefelbe Behauptung finbet fic auch bei anbern, aber niemand hat fie bewiesen. Sie ift eine offenbare Uebertreibung. Es laffen fich nur folgende Thatsachen ermitteln. In ber Continuatio ber Historia Welforum Weingartensis heißt es (Mon. Germ. SS. 21, 472) von Welf VI.: In amore muliercularum plura dissipando nec minus elemosinis studens pauperum et maxime cecorum [bamit ift noch fein ,Blindenasyl' bewiesen] et leprosorum curam sollicitus agebat. . . . Tandem pater misericordiarum, qui flagellat omnem filium, quem recipit, et hunc, dum iam metas senectutis transiisset, temptatione cecitatis corripuit. Quod flagellum sic pacienter et honeste sustinuit, ut a paucis vix sciri potuerit. Ex tunc elemosinis magis intendit, a consuetis delectationibus temperavit, libidinem frugalitate mutavit, spiritualibus hominibus, sed praecipue Staingadensi loco toto desiderio subvenire satagebat. Danach wird fein Tob in Memmingen berichtet, ubi frequentius morabatur. Welf VI. ftarb 1191 im Alter bon 76 Jahren. Abler, Welf VI. S. 135 54, hat in ber Wiebergabe bes mit Tandem beginnenben Sages die curfiv gebruckten Worte, welche in ben Mon. Germ. 1. c. bie Beile 11 bilben, ausgelaffen und auf biefe Weife einen finnlofen Text erhalten, in bem er S. 95 feiner Schrift bei Belf VI. zwar nicht Blindheit, aber ,eine Rrantheit ber Athmungsorgane' bezeugt findet; ,er fprach fo leife, bag er nur von wenigen verftanden werben konnte'! - Die ,Milbe' Bergog Welfs VI. ift von Balther von ber Bogelweibe (35, 3-5) befungen worden. Gründlich ift Ludwig Chr. Matthias, Bur Geichichte ber Blinben-Inftitute, in bem "Organ ber Taubftummen- und Blinbenanftalten in Deutschland' 20 (Friedberg 1874), 21-23.

<sup>1</sup> v. Woitowsty, Armenwefen 74 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Name Kaland erklärt sich in berselben Weise wie die "Ralenden" ber Briefter. Bgl. oben S. 48. Ueber die Kalandsbruderschaften berichten sämtliche Städtegeschichten. Dazu, außer der im Kirchenlexikon 7° (1890), 50 angegebenen Literatur und der oben S. 48° erwähnten Abhandlung, G. W. Dittmer, Das Heiliggeists Hospital und der St. Clemens-Kaland zu Lübed nach ihren frühern und jetzigen Ber-

in den niederrheinischen und weftfälischen Städten bereits mahrend des dreizehnten Jahrhunderts eine geordnete Armenbflege bestand, welche der rheinische Städtebund nachahmte, beweisen die Satungen bes Würzburger Bundestages vom Jahre 1256, der eine Selbstbesteuerung ju Gunften der Armen borichrieb 1. Die centrale Wohlthätigkeitsanstalt Wiens ift das der feligsten Jungfrau Maria und allen Heiligen geweihte, um das Jahr 1257 bereits ur= fundlich bezeugte Bürgerspital gewesen, welches von ber Stadtgemeinde ins Leben gerufen mar 2. Auch bilbeten sich in Wien schon im breizehnten Jahr= hundert einzelne aus weltlichen Mitgliedern bestehende Bruderschaften, welche Sammlungen einleiteten und die embfangenen Almofen zur Unterstützung bon Urmen und Rranken an Rlöfter abtraten ober felbst vertheilten 3. Das alte Magdalenen-Spital zu Münfter in Weftfalen foll ichon im zwölften Jahrhundert von städtischen Behörden verwaltet worden sein 4. Es ift eine bemertenswerthe Thatfache, daß die erften umfaffenden Berfuche einer Organi= firung der städtischen Krankenpflege in eine weit frühere Zeit fallen, als man gewöhnlich annimmt. Doch behielten auch die städtischen Anftalten dem Geifte der Zeit entsprechend ein religiofes Geprage. Deutlich fommt die Stellung, welche der Bischof in der Armenpflege von alters her einnahm, jum Außdruck in einer Urkunde, durch welche ber Stadtrath von Oberehnheim im Elfaß bas von ihm 1315 gegründete Armenspital ben Bifchofen von Straßburg unterftellte, und zwar mit Berufung auf die , Satungen ber beiligen Canoneg' 5.

hältnissen aus den Urkunden und Acten beider Stiftungen dargestellt. 2. Aust. Lübeck 1838. Koppmann, Hamburgs Wohlthätigkeitsanstalten 27. Eb. Jacobs, Das Alter des Kalands vom Banne Uzleben und bessen hof und Kapelle zu Derendurg, in der Zeitschrift des Harz-Bereins 12 (1879), 83—95. "Die norddeutschen Kalandsgesellschaften und der Kaland in Münster", in den Historisch-politischen Blättern 87 (1881 I), 669—680. Schuard Bodemann, Die geistlichen Brüderschaften, insdesondere die Kalandsund Kagelbrüder der Stadt Lünedurg im Mittelalter, in der Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen 1882, 64—128. Sin Gedicht des dreizehnten Jahrhunderts, "Der Kaland", ist bruchstückweise mitgetheilt worden von W. Schatz, Progr. Halberstadt 1850/51.

<sup>1</sup> Bal. Bb. 1, 264.

<sup>2</sup> Beiß, Armenversorgung in Wien 8-10. Derfelbe, Geschichte ber Stadt Wien 1, 359-360.

<sup>3</sup> Beig, Armenverforgung in Wien 23.

<sup>4 ,</sup>Das Magbalenen-Hofpital', in ber Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, R. F. 8 (Münfter 1857), 65—130. v. Detten, Münfter i. 28. 86—87.

<sup>5</sup> Bei Mone, Armen- und Krankenpstege 11. Andere Beispiele s. 10, 37—38. v. Woikowsky, Armenwesen 68 60. Bgl. F. Hurter, Die christliche Wohlthätigkeit zu Ende bes zwölften und zu Ansang bes breizehnten Jahrhunderts, in der Tübinger

Das Berktändniß der Liebesthätigkeit jener Tage erschließt sich am klarsten durch einen Blick auf die Entfaltung, welche sie in dem Rahmen eines bestimmten städtischen Gemeinwesens ersahren hat. Die ehrwürdige Bischofsskadt Köln mag als Beispiel dienen. Wie anderwärts, so lassen sich auch zu Köln im frühen Mittelalter die Grundzüge der altchristlichen Gemeindearmenpslege erkennen, welche den Diakonen oblag 1. Doch nahm dieselbe bald einen genossenschaftlichen Charakter an. Die Gemeindearmen traten als präbendirte Berbände auf, die in enger Beziehung zum Domstift standen und in Nachahmung des Apostelcollegs meist zwölf Mitglieder zählten 2. So die Margarethen-Brüder und die Lupus-Brüder, welche sich regelmäßig aus den Gemeindearmen ergänzten. Die Thätigkeit des Domskiftes wurde durch die Hospitäler der Collegiatstifte und der Klöster unterstüßt. Es gab deren außer den beiden großen Benediktinerabteien St. Martin und St. Pantaleon in alter Zeit zehn. Das letze war das im dreizehnten Jahrhundert gegründete Augustiner-Chorberrenstift zu den heiligen Marthrern 8.

Mit dem raschen wirtschaftlichen und socialen Aufschwung Kölns hängt es zusammen, daß in dieser Stadt schon während der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ein wahrscheinlich von Frauen versehenes Spital für Arme und Kranke aus bürgerlichen Mitteln unterhalten wurde. Es befand sich in der alten Brigidenpfarre, deren Bedürfnissen die Anstalt dienen sollte und deren Gemeindebehörde die Aufsicht hatte. Der Abt von St. Martin, auf dessen Grund und Boden das Brigidenspital lag, beanspruchte das Recht der Berwaltung. Darüber brach ein Streit aus. Erzbischof Arnold II. (1151—1156) schlichtete ihn in der Weise, daß der Abt den von der Gemeinde ernannten Pfleger in sein Amt einsühren und erkrankte Mönche dem Spitale anvertrauen durfte, jedoch mit der Beschränkung, daß ihre Zahl die Hölsste der übrigen Insassen nicht überschreite. Die Anstalt nahm auch gebrechliche Leute auf, welche den Rest ihrer Tage in sorgenfreier Pflege zu-

Theologischen Quartalschrift 1842 (S. 226—250), 236—237. Hering, Liebesthätigieit 41. Wilhelm Roscher, System ber Volkswirtschaft 5 (u. a. T.: System ber Armenpstege und Armenpolitik. Stuttgart 1894), 51—52. Lujo Brentano, Die Armenversicherung gemäß ber heutigen Wirtschaftsorbnung (Leipzig 1879) 36—47. Grupp, Culturgeschichte 2, 371—373. Rahinger, Forschungen 595—613 ("Städtische Gemeindearmenpstege im Mittelalter"). Haib, Ueber ben kirchlichen Charakter ber Spitäler, besonders in der Erzbidzese Freiburg, urkundlich bargestellt, in dem Freiburger Diöcesan-Archiv 3 (1868), 25—100.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ratinger a. a. O. 585-595.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine öfter wieberkehrenbe Beftimmung. Bgl. oben S. 191 und die Urkunde vom 4. September 1150 bei Hörmann, Heiliggeist-Hospital in Augsburg 147. Rach S. 155 stieg die Zahl auf fünshundert.

<sup>3</sup> v. Woifoweth, Armenwefen 3-8.

bringen wollten. Das mitgebrachte Bermögen kam im Todesfalle dem Spital zu gute.

Am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts baute sodann Heinrich Halberogge, ein reicher Bürger, in der Pfarrei St. Johann ein Krankenhaus mit Kapelle. Grund und Boden hatte der Rath geschenkt. Der Krankendienst wurde von Spitalbrüdern versehen, die Seelsorge von einem eigens dazu berufenen Geistlichen. Die Schwierigkeiten, welche der Pfarrclerus infolgedessen machte, beseitigte Papst Honorius III. durch Regulirung der beiderseitigen Amtsbesugnisse.

Die bürgerliche Armenpflege erstreckte sich auch auf die Hausarmen. Für die Bertheilung der Gaben hatten die Amtleute der einzelnen Pfarrgemeinden zu sorgen. Diese Bertheilung fand an der Thür der Pfarrkirche statt, wo ein Tisch aufgestellt war, auf dem die Wohlthäter ihre Spenden niederlegten und von dem die Dürftigen der Gemeinde ihre Almosen abholten. Man nannte diesen Tisch "das Brett", in den Riederlanden "Heiliggeist=Tafel". Die Gemeinde bei St. Aposteln in Köln unterhielt im dreizehnten Jahrhundert vierzig dis fünfzig eigene Hausarme 1.

Im Jahre 1287 erhob sich das Hospital zum heiligen Kreuz in der Breitenstraße. Der Stifter war ein Canonicus bei St. Gereon, welcher die Oberleitung des Hauses den Amtleuten der Pfarrei St. Columba überwies 2.

Zu diesen Gründungen kamen in Köln, abgesehen von den Zünften und deren Wohlthätigkeitsbestrebungen, ein Heiliggeist=Spital, ein Leprosen=Spital außerhalb der Stadt, ferner eine Reihe von Gebetsbruderschaften, welche den Mitgliedern die gegenseitige Hilfe als eine der ersten Pflichten empfahlen, endlich bis zum Jahre 1300 mindestens vierzig Beginenconvente, deren Verdienste um die Armen= und Krankenpflege nicht zu unterschäßen sind. Nach einer Angabe des englischen Benediktiners Matthäus Paris sollen um die Mitte des dreizzehnten Jahrhunderts in und um Köln 2000 Beginen gelebt haben 3.

Von hoher Bedeutung erscheint bei dem über der mittelalterlichen Pflege von Geisteskranken herrschenden Dunkel eine urkundliche Notiz aus den Jahren

<sup>1</sup> v. Woikowsky, Armenwesen 16—17. Alberdingk Thijm, Wohlthätigkeits= anftalten 47—50.

2 v. Woikowsky a. a. O. 9—16.

<sup>3,</sup> in civitate Coloniae et partibus adjacentibus'. So in ben Chronica maiora ad a. 1243 (ed. Luard 4 [London 1877], 278. Mon. Germ. SS. 28 [1888], 234, 13—14). In ber Historia Anglorum ad a. 1243 (ed. Madden 2 [London 1866], 476. Mon. Germ. SS. 28, 417, 24) gibt berfelbe Schriftseller, ohne ber Umgebung Kölns zu gebenken, für die Stadt allein "mehrere tausend' Beginen an. Denselben fraglichen Werth wie diese Jahlen (s. Bücher, Frauenfrage 26) mag auch die oft wiederholte Notiz des Matthäus Paris (Lütolf, Die Leprosen 190) besitzen, daß es um das Jahr 1244 in der Christenheit 19 000 Leprosenhäuser gegeben habe.

1172—1178, der zusolge damals bereits in Köln ein gewiffer Albert als "Irrenmeister" angestellt war. Es soll auch schon für das frühe Wittelalter eine "Irrengasse" (Stolkgasse) bezeugt sein, die vielleicht von einem Irrenhause den Namen trug 1.

<sup>1</sup> v. Woitoweth, Armenwesen 19. Bgl. L. Ennen, hofpitaler in Roln, in ber Beitschrift für beutiche Culturgeschichte, R. F. 2 (1873), 61-62. 381-384. Die Stolfgaffe hieß einstens platea stolicorum ober stolitorum. Die Schreibung stoycorum in Lacomblet's Urfundenbuch fur Die Geschichte bes Rieberrheins 2 (Duffelborf 1846), 79, Dr. 189 (Urfunde von 1282), beruht wohl auf einem Berfeben bes Copiften. Bei Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 9, 56: ,Stolgingaze'. Als Grundungsjahr ber Irrenanftalt in Met, angeblich geftiftet burch ben Schöffenmeifter und bie Burgericaft' ber Stadt, wird 1100 angegeben. Beinrich Laehr, Die Beil- und Pflegeanftalten für Pfpcifc-Rrante in Deutschland, ber Schweiz und ben benachbarten beutschen ganbern (Berlin 1875) 83. Rirchhoff, Grundrig 8. Das Gange beruht, wie mir ber Raiferl. Staatsardivar Dr. Georg Wolfram in Det gutigft mittheilte, auf einem Jrrthum. -Die bei v. Woitoweth (1891) querft mitgetheilte Nachricht über Albertus magister stolidorum ift eine werthvolle Erganjung ber Angaben in Rirchhoffs Grundrig. Auf S. 25 2 biefes Bertes tonnten ermannt werben bie brei bem breigenten Jahrhundert angehörenden Irrenhaufer in Gent und bas Irrenhaus zu Brugge, welches ebenfo wie bas Saus für arme Blinde fcon vor 1346 beftand; ferner bas Spital in Gheel. Alberdingt Thijm, Wohlthätigteitsanftalten 56-57. 85. 162. Bgl. 86. 93. 94. 98. 196. Eine überfichtliche Darftellung, aus bem ,Arbeiterwohl' abgebruckt, brachte bas ,Sonntageblatt ber Germania', Berlin 1895, Rr. 32 und 33: "Special-Beil- und Pflegeanftalten für Geiftestrante'. Dag man im Mittelalter bie Irrfinnigen oft für befeffen hielt, hatte feinen Grund in ber unzureichenden Renntnig ihres Zuftandes und in ber Aehnlichteit gewiffer außerer Erscheinungen bei Geiftestranten und bei Befeffenen. Jebenfalls tonnte ber Exorcismus einem Irrfinnigen teinen Schaben bringen. Gegenüber vielfach ausgesprochenen Anklagen verbienen die Urtheile Rirchoffs, 29 und 33, Beachtung: "Fehlt bem Mittelalter eine Behandlung ber Irren, fo hat es boch auch nur ausnahmsweise eine Mighanblung berselben erlebt, wie leiber oft bie folgenben Sahrhunderte.' ,Die germanische Rirche bewahrte ben geiftig Geftorten eine mitleidige Bartlichfeit; benn fie betrachtete biefelben nach bem Borbilb ber Schrift als ungludliche Gefäße bes Teufels, aus benen ber Erbfeind jum Ruhm ber Beiligen ausgetrieben werben könnte.' Rirchhoff, Grundrig 30, ift ber Anficht, daß im Mittelalter ,die Zahl ber Geiftestranten eine geringe mar. Denn ber Rampf ums Dafein forberte weniger Opfer, andererseits ergoß ber Strom ber Leidenichaften fich in andere Betten'. Bgl. S. 6. Karl Bücher, Die Entstehung ber Bollswirtschaft (Tübingen 1893) 225, balt bafür, bag wegen ber ,ichroffen Bechfelfalle im Leben ber Menfchen' bes Mittelalters bie Bahl ber Irren jener Beit größer gemesen fei als fpater. Cbenfo Lubwig Meber, Die Zunahme der Geiftestrankheiten (Deutsche Rundschau 45 [1885], 78-94) 85. Rach Mary in der oben S. 818 genannten Abhandlung S. 52 läßt fich die Frage nicht enticeiben. Ware bie Annahme ber mobernen Pfnchiatrie (f. Kirchhoff, Grundrif 6) richtig, bag alle Selbstmörber geiftestrant feien, fo murbe ber heutige Procentfag ber Jrrfinnigen allerdings um ein bebeutenbes gefteigert werben. Bgl. Georg v. Mapr, Der Selbstmord in Deutschland, in ber Beilage Rr. 7 ber Allgemeinen Zeitung 1896. Derf., Die Selbstmorbe im Deutschen Reich mahrent bes Jahres 1894, a. a. D. Rr. 96

Alle diese Werke der driftlichen Nächstenliebe erfreuten fich einer lebhaften Unterstükung. Es beruht auf Migverftandnig, mas vielfach behauptet wird, daß die Schenkungen und Bergabungen mahrend bes breizehnten Jahrhunderts minder reich gefloffen seien als in früherer Zeit. Dieser Eindruck mag sich hie und da ergeben, wenn man das Urkundenbuch irgend eines Klosters durch= muftert, das vielleicht im dreizehnten Jahrhundert bereits den moralischen Bobepuntt seiner Entwidlung überftiegen hatte. Rein Bunder, daß die aufmert= fame Mitwelt fich zu einem folden Stift nicht mehr fonderlich hingezogen Betrachtet man indes die Schenkungen nicht für biefen ober jenen bestimmten Zweck, sondern erwägt man von höherem Gesichtspunkt, wie glanzend fich der Opfergeift nach den verschiedensten Richtungen bethätigt hat, so wird man zu dem Schluffe gelangen, daß das dreizehnte Jahrhundert auch auf diesem Gebiet geiftiger Regsamkeit obenan fteht. In Deutschland find gerade mahrend diefes Jahrhunderts die meiften Sospitaler und Rlöfter gegründet, die großartigften und koftspieligsten kirchlichen Runftschöpfungen unternommen worden, und zwar in der Regel durch die Spenden Einzelner 1. Ueberaus förderlich waren hierfür die Unregungen, welche Papfte und Bischöfe burch Ablagberleihungen an Wohlthater gaben, und die Bugpragis ber Rirche, die bem Sünder häufig qute Werte gur Sühne vorschrieb 2.

besselben Jahrgangs. Aus dem dreizehnten Jahrhundert liegen nur wenige Nachrichten von Selbstmördern vor. Durch Selbstmord endete König Heinrich VII. 1242 (Böhmer-Ficker, Regesten Nr. 4383) und Peter de Vinea, Kanzler Kaiser Friedrichs II., 1249, nach Huillard-Breholles, Pierre de la Vigne 88. Andere Zeugnisse dei Casarius von Heisterbach, Dial. mirac. 3, 13. 4, 40—45. Bei Hurter, Innocenz III. 4, 467. In dem Iwein des Hartmann von Aue, ed. Benecke und Lachmann (4. Aust. Berlin 1877) B. 1895—1896, würde sich Laudine tödten, wenn es keine schwere Sünde wäre. Selbstmordgedanken auch B. 3994—3998. Bgl. Matthias Inhoser, Der Selbstmord, historisch-dogmatische Abhandlung (Augsburg 1886), 344—379, besonders S. 376. Ig. Familler, Pastoral-Psychatrie (Freiburg i. B. 1898) 142—148.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. M. Söltl, Die frommen und milden Stiftungen der Wittelsbacher über einen großen Theil von Deutschland, aus archivalischen und andern Schriften gesichöpft (Landshut 1858), besonders S. 153—162. Birchow, Jur Geschichte des Ausiass II, 273—274. In einer handschriftlichen Notizensammlung des verstorbenen Historiters Albert Jäger über Hospitäler in Tirol sinden sich für das dreizehnte Jahrhundert mehr als 40 Nummern. Die meisten betressen Stiftungen und Schenkungen, zum Theil von sehr bedeutender Höhe. Riezler, Geschichte des Hauses Fürstenberg 109—110. 214—216. 224—227. Alberdingt Thijm, Wohlthätigkeitsanstalten 101—115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bb. 1, 172—173. ,Wenn man nicht mit Unrecht behauptet, daß in unserem Zeitalter, so wie durch speculative, egoistische Berechnung der einen die Armut anderer herbeigeführt worden ift und wird, so in manchen Staaten auf dem Wege von

Der in Liebe thätige Glaube erscheint gleichsam verkörpert in den Heiligen. Ihr ganzes Wesen ist der Widerschein des lebendigen Glaubens, welcher sie durchdrang. Nur unter dieser Rücksicht können die Heiligen gerecht beurtheilt werden. Sie waren erfüllt von dem Bewußtsein, daß der Mensch im letzten Grunde einzig für Gott da ist und daß er Gott dem Herrn um so näher rückt, je mehr er sich allen störenden Einslüssen entzieht und die verdorbene Natur mit ihren Gelüsten kreuzigt. Das mag der Welt, insofern sie zu Gott im Gegensat steht, als Thorheit gelten. Aber es ist die "Thorheit' des Evangeliums, welches Vater und Mutter, ja selbst die eigene Seele zu hassen besiehlt und diesen heiligen Haß die wahre Liebe hinstellt. Es ist die

allerlei Theorien, burch ben talten, berechnenben Berftand ber Armut infofern gefteuert werben foll, als die meniciliche Gefellichaft ficher gestellt werben muß: fo ift es bingegen ein wohlthuenbes, erhebenbes Gefühl, bas aus ben Anftalten bes Mittelalters uns entgegentritt — es ift ber Hauch ber Liebe, ber oft bis zur Begeifterung fich fteigernden Gottes- und Menichenliebe, ber uns aus biefen Anftalten entgegenweht, ber Geift ber Singebung, ber in bem Leben und Rirche burchbringenben Glauben vom feligmachenben Berbienfte ber guten Werke wurzelte; bie Hospitaler waren "Gotteshäuser". Damals sproßte die hilfe mehr auf dem Boden der Religiosität, heutzutage auf dem des berechnenden Berftandes; heute foll ber Staat burch Inftitutionen helfen, bamals that es bie Rirche durch ben lebendigen Glauben und ben Geift ber hingebung' (D. A. Fechter, Bafels Anftalten gur Unterftugung ber Armen und Aranten mabrend bes Mittelalters, in ben Beitragen gur vaterlanbifden Gefdichte, berausgegeben von ber Siftorifden Gefellichaft zu Bafel, 4 [Bafel 1850, S. 378-404], 382). Nach ber Auffaffung Berings, Liebesthätigfeit 24, ging jene opferfreudige Religiofitat bes Mittelalters aus bem "Irrthum ber tatholifchen Beilslehre' hervor. Bering fieht, fonderbar genug, auch in ber mittelalterlichen Liebesthätigkeit, Die er übrigens großartig nennt (S. 21), einen rechnenben Geift', ber fich ,in Fragen geltend macht, welche ben Equismus ber Beilsficherung allzu beutlich erkennen laffen'. Bgl. B. Baffe, Ueber die Frankfurter Bohlthätigfeitsanftalten im Mittelalter, in bem Correspondengblatt ber Beftbeutschen Zeitichrift 7 (1888), 14-15. - "hier [in ber Uebung ber Bohlthätigkeit] ift ber Punkt, wo unfer Befchlecht von bem foviel gefchmahten Mittelalter zu lernen hat. Gifern wir mit ben ungleich größern Mitteln ber neuen Zeit ihm nach, nicht etwa nur um Gottes, fonbern um ber Menfchen willen.' So Birchow, Ueber hofpitaler und Lazarette (Berlin 1869. In der Sammlung gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Bortrage, herausgegeben von Rub. Birchow und Fr. v. Holzendorff, Heft 72) 17. Birchow hat nicht beachtet, mas Pfpchologie und Geschichte lehren, bag bie ungleich größern Mittel unferes Gefclechts bie Gottesliebe ber alten Zeit nicht erfeten und bag burch bie Digachtung ber Gottesliebe auch ber Nerv mahrer Rachftenliebe gerftort wirb. In welchem Sinne bas Mittelalter eine gute Zeit genannt ju werben verbient , bgl. bie trefflicen Bemerkungen von Albert Maria Beiß, Apologie bes Chriftenthums 4 3 (1896), 19-20. 239. 860-861. 975. 990. 999. Dazu 23 (1895), 321. Mit befonberer Berückfichtigung bes ftandinavischen Nordens ift die "Privatwohlthätigkeit im Mittelalter" behandelt worben von Wilhelm Schmit in bem Siftorifden Jahrbuch ber Gorres-Gefellichaft 19 (1898), 288-304. 772-791.

<sup>1</sup> Luc. 14, 26. 3ob. 12, 25.

"Thorheit", von der St. Paulus spricht. Die Heiligen hielten das für groß, was die Welt klein nennt, und sie hielten das für klein, was die Welt groß nennt. Dieser Gegensat ist bereits von Christus dem Herrn selbst betont worden. "Wisset, sagte er zu seinen Aposteln, "daß mich die Welt zuerst gehaßt hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben. Da ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum haßt euch die Welt"; und wo es nicht anging, daß die Welt geradezu haßte, dort hat sie wenigstens verachtet oder stolz bemitleidet.

## Die hl. Elisabeth.

Eine der lieblichsten Heiligengestalten ist Elisabeth, Landgräfin von Thüzringen. Sie wurde im Jahre 1207, wahrscheinlich zu Preßburg<sup>3</sup>, geboren als die Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn und Gertruds, der Tochter Bertholds IV., Grafen von Andechs, Herzogs von Dalmatien und Kroatien oder Meranien<sup>4</sup>. Im Alter von vier Jahren ward die Kleine, vielleicht unter Mitwirkung ihres mütterlichen Oheims Etbert, Bischofs von Bamberg<sup>5</sup>, an den thüringischen Hof auf die Wartburg gebracht und gemeinsschaftlich mit ihrem künstigen Gatten Ludwig, dem Sohne des regierenden Landgrafen Hermann und der bahrischen Herzogskochter Sophie, erzogen <sup>6</sup>.

Auf der Wartburg herrschte ein buntes Treiben. Fahrende Sänger zogen scharenweise ein und aus. Aber auch Dichterfürsten wie Wolfram von Sichenbach und Walther von der Bogelweide verkehrten als Gäste an dieser glänzenden Heimstätte der Künste. Selbst einem Walther von der Vogelweide dunkte zeitweise das Leben auf der Wartburg allzu stürmisch. Er singt:

Wer etwa in bem Ohr an böfer Krankheit leibe, Dem rath' ich fehr, baß er den Hof Thüringens meibe: Denn, kommt er hin, gewiß, er wird betäubt.

<sup>1 1</sup> Kor. 1, 27—28. 2 Joh. 15, 18—19.

<sup>3</sup> Bgl. die Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung 15 (1894), 535.

<sup>4</sup> Bgl. Bb. 1, 101. Jur Genealogie s. die Geschlechtstafeln bei Montalembertsctäbtler, Leben der hl. Elisabeth 642—645, und am Schluß des Werkes von Franz X. Wegele, Friedrich der Freidige, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen, und die Wettiner seiner Zeit`(1247—1325). Nördlingen 1870.

<sup>5</sup> Wegele, Die hl. Elifabeth 362.

<sup>6</sup> Mielke, Zur Biographie ber hl. Elisabeth 49, ist der Ansicht, daß Elisabeth zunächst für den ältesten Sohn des Landgrafen, für Hermann, bestimmt war und erst nach deffen Tod, am 31. December 1216, dem zweiten Sohn Ludwig zusiel. Bgl. Bernecker, Zur Chronologie 14—15. Dagegen Böhmer-Ficker, Regesten Rr. 4860 b.

Ich habe mitgebrängt, bis ich's nicht mehr vermag. Die Rotten fahren ein und aus bei Nacht und Tag; Ein Wunder scheint's, wenn man gesund da bleibt.

So ift's um bes Landgrafen Sinn bewendet, Daß er sein Gut mit Kämpfervolk verschwendet, Bon dem ein jeder gern ein Raufbold wär' 1.

Inmitten dieser Weltlust wuchs Elisabeth heran. Aber früh schon hat sie gelernt, was Walther erst spät einsah:

Die Welt ift außen lieblich, weiß und grun und roth; Doch innen schwarzer Farbe, finfter wie ber Tob 2.

Ueber die Lebensschicksale Elisabeths geben zuverlässige Nachricht ein vom 16. Rovember 1232 datirtes Schreiben Konrads von Marburg an Papst Gregor IX., die Aufzeichnungen, welche von Berthold, dem Kaplan des Landgrafen Ludwig, herrühren 8, die Canonisationsbulle vom 1. Juni 1235 4 und die eidlich bekräftigten Aussagen einer Reihe von Zeugen, unter denen vier Dienerinnen Elisabeths die hervorragendste Stelle einnehmen. Die Aussagen dieser Mägde sind allerdings in der Form des ursprünglichen Protokolls nicht bekannt, doch beanspruchen sie auch in der überlieserten verkürzten Fassung einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit. Sie enthalten keine einzige historische Angabe, welche mit Grund beanstandet werden kann 5.

In dem Herzen Elisabeths keimte schon früh die Liebe Gottes. Als Kind von fünf Jahren kniete sie häusig vor dem Altare der Schloßkapelle nieder, schlug, obwohl sie noch nicht lesen konnte, den Psalter auf, als ob sie daraus betete, und küßte den Boden. Beim Spiel trieb sie, auf einem Beine hüpfend, die Mädchen gern nach der Kapelle hin, und wenn sie auch nicht eintreten konnte, so küßte sie doch die Schwelle und die Wände. "Messen wir uns, wer von uns länger ist", forderte sie gelegentlich ihre Gespielinnen auf, und während sie sich auf den Boden legte, machte sie einige Kniebeugungen. Einen Theil ihres Spielgewinnes gab sie armen Kindern. Auch andere Geschenke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walther von ber Bogelweibe 20, 4—15. Uebersetzung nach Anton Schönbach, Walther von ber Bogelweibe 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 124, 37-38.

<sup>3</sup> Nach Wend, Die Entstehung ber Reinhardsbrunner Geschichtsbücher 16 2-3 und 73-74, gehen folgende Stücke der Annales Reinhardsbrunnenses, ed. Wegele, auf Berthold zurück: S. 155, 3-16. 160, 9-18. 170, 3 bis 171, 22 (bieses Stück ist bei Wend 73 nicht angegeben, muß aber nach S. 16 zugefügt werden). S. 172, 3 bis 173, 14. 173, 19 bis 177, 13. 183, 11. 184, 16 bis 194, 19.

<sup>4 3</sup>m Beffischen Urfundenbuch I, 1, 51-53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Meine Auseinandersetzungen mit Boerner, Mielke und Wenck s. in der Zeitsschrift für katholische Theologie 22 (1898), 565—583.

vertheilte fie unter dieselben und verpflichtete die Empfängerinnen, für jede einzelne Gabe ein Baterunfer und Abe Maria zu beten. In diese Zeit fiel Die Ermordung ihrer Mutter Gertrud, welche ein Opfer bes Saffes gegen Die Deutschen geworden war (1213) 1. Es wird nicht berichtet, welchen Gin= druck diefes Ereigniß auf bas Gemuth der gartfühlenden Tochter gemacht hat. Wohl aber liegen die untrüglichsten Zeugniffe vor, daß Elisabeth, obwohl ftets heiter nach außen, eine mertwürdig ernfte Lebensrichtung einschlug. Bielleicht war auch das Beispiel ihrer heiligen Tante Hedwig, Herzogin von Schlefien, nicht ohne Bedeutung. Reinen Tag ließ fie vorübergeben, an dem fie nicht in irgend etwas ihren Willen brach. Beim Tang ober beim Spiel borte fie ploglich auf, ,aus Liebe ju Gott', wie fie fagte. Aus Liebe ju Gott machte fie kleine Gelübbe, g. B. an Sonn= und Festtagen vormittags auf einen gewiffen Mermelichmud und auf Die Banbidube zu berzichten. Gine besondere Andacht begte fie zu dem Apostel Johannes; er follte der Beschützer ihrer Bergensreinheit sein. "In dieser Beise', beißt es in den Aussagen der Mägbe, ,hatte fie ichon als junges Mädchen mit bemuthigem Sinn Gott ben Herrn vor Augen. Es war ihr ein sufes Bedurfniß, ihn bei all ihrem Thun und Laffen anzurufen. Auf ihn richtete fie alle ihre Sandlungen.'2

Man sollte meinen, daß ein mit so trefflichen Eigenschaften der Natur und der Gnade ausgestattetes Geschöpf der Liebling des Hoses gewesen wäre. Doch es kam anders. Elisabeth besaß bei allem Frohsinn einen mächtigen Zug der Innerlichkeit, und sie machte kein Hehl daraus. Sie hatte die Gewohnheit, bei der heiligen Messe zum Zeichen ihrer tiefsten Ehrsucht gegen denzenigen, welcher sich auf dem Altare für sie opferte, ihre Schmucksahen abzulegen B. Kein Wunder, daß sie durch ihr zweiselsohne auffallendes Benehmen den Unwillen der leichtlebigen Elemente des thüringischen Hoses erregte, und daß solche, in deren Augen die Ausländerin ein beständiger Borwurf sein konnte, ihr feindselig gegenübertraten. Die Gereiztheit nahm mit den Jahren zu. Man mußte sich überzeugen, daß Elisabeth es mit dem Christenthum sehr ernst nahm, und man hatte Grund zu der Bermuthung, daß sie als Landgräfin ihren Einsluß in dieser Kichtung geltend machen werde. Diese Ahnung schien um so begründeter, da Ludwig seiner Braut mit auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alfons Huber, Defterreichische Geschichte 1 (Gotha 1885), 425-426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2012 C—2013 B. In der Zeitschrift für katholische Theologie 22 (1898), 566 nannte ich Mendens Abdruck des Libellus schlecht'. Ich habe mich inzwischen überzeugt, daß die zu Grunde liegende Handschrift (14. Jahrh.) der Leipziger Universitätsbibliothek Nr. 823 (nicht 210, wie im dortigen Katalog zu lesen war) diezielben groben Fehler enthält, welche in der genannten Zeitschrift S. 578 angemerkt find.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Libellus 2016 B-C.

richtiger Zuneigung ergeben war, voraussichtlich also ihren Wünschen einen weiten Spielraum gestatten werde. Es wurden Stimmen laut, man solle Clisabeth ihrem Bater zurückschen; ihre Mitgift sei zu gering. Der thüringische Thronerbe möge sich die Tochter eines benachbarten Fürsten, der ihm nöthigenfalls ein starker Rüchalt sein könne, zur Frau nehmen. Aber, so hat Elisabeths treue Jugendgefährtin Guda bezeugt, außer Gott war ihr größter Trost Ludwig, welcher sie gegen alles Erwarten immer wieder seines vollen Bertrauens versicherte<sup>1</sup>.

Im Jahre 1221 fand die Bermählung statt. Ludwig, seit 1217 Landes= fürft, zählte 21, Elisabeth 14 Jahre. Ludwig ift einer ber mächtigften und berrlichften Fürften feiner Zeit gewesen, ein echter Ritter, bochbegabt, thatfraftig, treu 2. Die Herrichaft in Thuringen und in Heffen mar ihm erblich zugefallen. Dazu tam nach bem Tobe bes Markgrafen Dietrich von Meißen 1221 die Regentschaft in Meißen und in der Oftmark. Sollte Ludwigs Mündel Beinrich (,der Erlauchte') vorzeitig fterben, fo mar dem Landgrafen die Rachfolge in Meißen eidlich jugefichert 3. Ludwig, ein Freund Raiser Friedrichs II., erscheint mehrfach in Reichsangelegenheiten thätig. Nicht minder war er darauf bedacht, das eigene Recht zu vertheidigen. Er scheute den Rampf nicht, wie seine gehbe mit bem Erzbischof Siegfried II. von Maing 4, sein Beereszug gegen die Burg Lebus bund fein unerbittliches Ginschreiten gegen bas Raubgefindel der ihm unterstehenden Ländergebiete 6 beweisen. ber Krieg galt ihm nur soviel als ber Frieden, für den er geführt wurde. Der Landgraf, beffen große Friedensliebe und Milde sein Raplan hervorhebt? bot gern die Sand zur Berföhnung und wirkte vermittelnd auch da, wo der Reichsfrieden auf bem Spiele ftand. So bemühte er fich im Berbft 1226 gu Inaim, ben Zwift zu erstiden, welcher infolge ber Bermablung Ronig Beinrichs VII. mit ber Babenbergerin Margaretha zwischen Desterreich und Böhmen auszubrechen brobte 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libellus 2013 B-D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales Reinhardsbrunnenses 170, 6. <sup>3</sup> Ibid. 170—171.

<sup>4</sup> Ibid. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Grünhagen, Regesten 1, 150—151 (1225). Knoblich, Herzogin Anna 24—25 und Anhang S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Annales Reinhardsbrunnenses 171, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Er heißt bei Berthold clementissimus princeps; in den Annales Reinhardsbrunnenses 160, 9. Princeps eximius paci diligentissime studuit; idid. 171, 18—19. Bgl. Ludwigs Charafteristif durch Cājarius von Heisterbach bei Montalembert-Städtler, Leben der hl. Clijabeth 734—735.

<sup>8</sup> Annales Reinhardsbrunnenses 192—194. Bgl. über Ludwig IV. von Thüringen Wend in ber "Allgemeinen beutschen Biographie" 19 (1884), 594—597.

Ludwig hat sich nicht bloß als tüchtiger Regent, als tapferer Arieger, als Mann des Friedens und als pflichttreuer Reichsfürst ausgezeichnet, er war auch ein tiefgläubiger, frommer Christ. Nur hierin kann der Grund liegen dafür, daß sein dankbares Bolk ihn mit dem Beinamen "der Heilige" geschmückt hat. Er hat sich seiner Elisabeth würdig gezeigt. Die vollste Uebereinstimmung in den höchsten Lebensfragen gestattete, daß das Band innigster Liebe diese beiden Herzen umschlang.

Dasselbe Jahr, welches Ludwig und Elisabeth zu kurzer She vereinigte. war für den Franziskanerorden der Beginn einer segensreichen Thatigkeit in Deutschland. Der weltflüchtige Sinn Elisabeths hat die neue Strömung mit Freuden begrüßt. Einer ber erften Brüder, welche der Provincial Cafarius von Speier auf deutschem Boden in den Orden aufnahm (1221), ift Bruder Rodeger gewesen. Er wurde Guardian bes Convents in Halberftadt und für einige Zeit der geiftliche Leiter Elisabeths. Durch Robeger ift sie in den Ideen, welche, wenngleich weniger flar, in ihr ichlummerten, befestigt worden: fie follten bestimmend fein fur die gange Butunft ber Fürstin. Bor allem empfahl ihr Rodeger die Wahrung ber ftandesgemäßen Reuschbeit, die Uebung ber Demuth, ber Geduld, des Gebetes und ber thatigen Nachstenliebe 1. waren die Grundfate des dritten Ordens, welchen der hl. Franciscus von Affifi gestiftet hatte und zu beffen ausgezeichnetsten Mitgliedern Glifabeth gablte. Die Franzistaner find im Jahre 1225 2 unter Mitwirkung ber Landgräfin nach Eisenach 3 gekommen und haben, wie anderwärts, so auch hier eine begeifterte Aufnahme gefunden. Elisabeth unterhielt zwar unausgesett Beziehungen mit ihnen 4. Aber der Mann, welcher vom Jahre 1225 an ihre Seelenführung übernahm, mar fein Sohn bes hl. Franciscus, sondern ber ,charaktervolle, kluge's, im geiftlichen Leben erfahrene Konrad von Marburg. Hoffablan Berthold ichildert Ronrad in folgender Beife: "Er glanzte in Deutschland wie ein helles Geftirn. Denn er war gelehrt, rein an Wandel und evangelischem Leben, überftrömend an weiser Lehre, ein Giferer für ben fatholischen Glauben und ber gewaltigfte Betämpfer haretischer Bosheit. Reich= thumer, weltlichen Besitz und firchliche Würden wollte er nicht haben, zufrieden

<sup>1</sup> Docens eam servare castitatem, humilitatem et patientiam, in orationibus invigilare et operibus misericordiae insudare. So ber gleichzeitige Jordanus von Giano, Cuftos von Thüringen (vgl. oben S. 84), Chronica c. 25, in ben Analecta Franciscana 1, 10. Bgl. c. 34 und die Chronica anonyma l. c. S. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jordanus von Giano, Chronica c. 41, in ben Analecta Franciscana 1, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ubi Minores fratres locaverat [Elisabeth], fagt Kontab von Marburg in seinem Brief an den Papst S. 33, 7.

<sup>4</sup> Bgl. ben Libellus 2016 D.

<sup>5</sup> Wend, Die hl. Elisabeth 214.

mit einem schlichten, demüthig-bescheidenen geiftlichen Kleide 1, würdevoll und gereift in seinen Sitten, eine ernste und strenge Erscheinung. Gegen gute Christen war er gut, gefällig und gütig, gegen schlechte und treulose ein gerechter Richter. In ganz Deutschland predigte er mit apostolischer Sendung, und es folgte ihm eine unzählbare Menge von Geistlichen und Laien. Alle achteten ihn als einen heiligen und gerechten Mann, die einen in Liebe, die andern in Furcht. Der Landgraf ehrte und bevorzugte ihn in so hohem Grade, daß er ihm die Bollmacht übertrug, alle kirchlichen Stellen, deren Patron er war, unter seinem Siegel und unter demjenigen seiner Brüder Heinrich Raspe und Konrad zu vergeben 2. Er hatte nämlich dem Landgrafen die lleberzeugung beigebracht, daß es eine kleinere Sünde sei, sechzig Mann zu tödten, als eine einzige Kirche einem Unwürdigen zu verleihen.' Die Charakteristik schließt mit der eigenthümlichen Wendung: "Wer mag zufolge jenes Wortes Salomos wissen, ob er der Liebe oder des Hasse würdig ist? Alles Ungewisse bleibt der Zukunst vorbehalten.'

Zwischen diesem rauhen Konrad, den man kaum eines Lächelns für sähig halten möchte, und der jugendlich zarten, anmuthigen, in sast ungetrübter Freude strahlenden Elisabeth bestand ein schroffer, gleichsam dramatischer Gegensat, durch den sich das historische Bild der Heiligen um so wirkungsvoller abhebt. Allein trotz dieses Gegensates fühlte sich Elisabeth zu dem eisernen Manne gewaltig hingezogen. Er war eine durchauß selbstlose Ratur, keineswegs ohne Herz, wie Bertholds Schilderung zeigt. Für die Wahl Elisabeths ist die Energie entscheidend gewesen, mit welcher Konrad gegen sich selbst vorging. Ich hätte ja einem Bischof oder einem Abte, welche Besitzungen haben, Gehorsam geloben können, so gestand sie später in ihrer Armut und Niedrigkeit der Dienerin Irmengard, "aber ich dachte mir, es sei besser, dieses Gelöbnis dem Meister Konrad abzulegen, der selbst nichts hat und von Almosen lebt. So ist mir aller Trost in diesem Leben abgeschnitten. Sie durfte hossen,

¹ Simplici et humili modesto clericali habitu contentus (Annales Reinhardsbrunnenses 191, 22). Nach Cäsarius von Heisterbach trug Konrad ven habitus clericorum saecularium; bei Montalembert-Städtler, Leben der hl. Elisabeth 733. Diese Aussagen von Gewährsmännern, welche den Stand Konrads kennen mußten, schließen doch wohl jeden Zweisel aus, daß er Weltpriester gewesen ist. Bielleicht ist er dem dritten Orden des hl. Franciscus beigetreten. Vgl. Kaltner, Konrad von Warburg 76—82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Angabe ift urkunblich beftätigt burch ein papfkliches Schreiben vom 12. Juni 1227, in den Epistolae saeculi XIII, ed. Robenberg 1, 276, Nr. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Annales Reinhardsbrunnenses 191—192. Bgl. Montalembert-Städtler a. a. D. 676—677. Ich halte die Zeichnung Konrads durch Berthold nicht in allen Punkten für richtig und werde mein Urtheil im V. Abschnitt beweisen.

<sup>4</sup> Libellus 2029 A.

daß Konrad von Marburg feine Rudficht der Verson fennen und daß er mit ihr gerade so streng sein werde wie mit sich selber. Er that es, und zwar in solchem Maße, daß bei Elisabeth die kindliche Berehrung gegen die Furcht por ber herben Art ihres Beichtvaters entschieden gurudtrat. "Wenn ich einen fterblichen Menschen so fehr fürchte,' fagte fie, ,wie fehr muß ich ben all= mächtigen Gott fürchten, ber da ift herr und Richter aller!' 1 Ronrad hat feine geiftliche Tochter mit außerster, ja mit fast unmenschlicher Barte be-Aber die von einem glühenden Berlangen nach Bolltommenheit beseelte Fürstin stellte noch härtere Anforderungen an sich und mußte es erfahren. daß Ronrad ihrem Gifer wiederholt Schranken feste. Das eben ermähnte Bersprechen des Gehorsams leiftete sie noch bei Lebzeiten ihres Gatten und mit beffen Einverständniß in dem von Landgraf Hermann gestifteten und für sein Erbbearabnig bestimmten Ratharinenklofter ber Ciftercienserinnen zu Gifenach 2. Durch diesen Act sollten indes die ehelichen Rechte Ludwigs nicht verletzt merden. Elisabeth hatte fich ihrem Beichtvater gegenüber mit Bedauern barüber geäußert. daß fie in den Cheftand eingetreten fei und Gott dem herrn nicht bis jum Tode als Jungfrau dienen könne 3. Jest, bei Gelegenheit jenes Bersprechens, verpflichtete fie fich ju beftändiger Enthaltsamteit, falls fie ihren Gemahl überleben follte 4.

Konrad faßte den Gehorsam, den Elisabeth auf sich genommen hatte, als eine schwere Verbindlichkeit auf. Die Fürstin sollte einer Predigt beiwohnen. Aber die Markgräsin von Meißen war eben eingetrossen. Elisabeth sah sich also verhindert, dem Ruse des Meisters zu entsprechen. Auch die Mägde scheinen darin einig gewesen zu sein, daß das Gebot für diesen Fall nicht gelte. Konrad indes ließ ihr sagen, daß er wegen ihres Ungehorsams nicht Lust habe, sich in Zukunft um sie zu kümmern. Schleunigst begab sich Elisabeth zu ihm und bat klehentlich, er möge sich besänstigen lassen. Da dies nichts half, siel sie vor ihm auf die Kniee. Zur Buße wurden sie und ihre Dienerinnen scharf gegeißelt 5.

Der Beichtvater hatte befohlen, daß Elisabeth nur solche Speisen genieße, welche rechtmäßig, also von den Gütern und Ginkunften des Landgrafen, nicht aber durch Erpressung seitens der Beamten, auf die Tafel gekommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libellus 2029 A. <sup>2</sup> Winter, Ciftercienfer 2, 39.

<sup>8</sup> Epistola Conradi 32, 23—24. Diefer Brief steht auch in Ruchenbeckers Analecta Hassiaca 9, 108—115.

<sup>4</sup> Libellus 2014 B-C.

b Ibid. 2017 B—C. Ipsa ad pedes eius procidens et ancillae, quibus Magister Conradus culpam imposuit, usque ad camisiam spoliatae bene sunt verberatae. Gegen diesen Wortsaut meinen Wegele, Die hl. Elisabeth 381, Kaltner, Konrad von Marburg 102, Mieste, Zur Biographie der hl. Elisabeth 54, daß nur die Mägde gestraft worden seien.

seien 1. Um nun das Gemissen nicht zu beflecken, stellte fie fich por ben Sofleuten oft nur, als ob fie age, brach das Brod, schob die Speisen auf dem Teller bin und her. Die Magde hielten mit ihr. Der Landgraf aber, den fie ersuchten, er möchte es ihnen nicht berübeln, daß fie das Dargebotene berfcmähten, fagte: ,3d murbe es gern ebenso machen, wenn ich nicht bas Gerebe meiner Leute und anderer fürchtete. Ich will indes hierin mit Gottes Hilfe bald anders verfügen.' Elisabeth forschte fleißig nach, woher die Nahrungsmittel Bußte sie, daß fie blog auf die Speisen ein Recht habe, da sprach fie ju ben Mägben: "Beut' effet nur!' Wenn fich ergab, bag blog ber in ben Garten ihres Mannes gewachsene Wein ihnen erlaubt fei, ba mahnte fie: "Heut' durft ihr nur trinken!" War beides, Speise und Trank, unverfänglich, da klatschte sie freudig in die Hande und rief aus: "Es steht aut mit uns. Jest wollen wir effen und trinken!' Das Speisegebot Konrads beobachtete Elisabeth auch unter schwierigern Berhältniffen. An einem Sonnabend, der für fie ftets Fafttag mar, begleitete fie ihren Gemahl auf einer jener vielen Reifen, die ihm feine Stellung auferlegte. Bon allen Gerichten, Die man auftrug, tonnte fie mit gutem Gewiffen nichts genießen außer einem Stud schwarzen und harten Brodes, das sie in warmes Waffer tauchte und ag. Mit diesem Mittagsmahl begnügte fie fich und ritt an bemfelben Tage acht beutsche Meilen. Diese ungewöhnliche Lebensweise trug sowohl ihr als bem Landgrafen, welcher Elisabeth daran nicht hinderte, viele migliebige Aeußerungen und Borwürfe ein. Doch nahm fie dieselben mit großer Geduld bin. Die hungrigen Mägde suchte fie nach Möglichkeit zu entschädigen 2.

<sup>1</sup> Gine Burbigung biefes Speifegebotes gibt Bente, Ronrad von Marburg 15-16: "Wir sehen, hier handelt sich's bei Konrad von Marburg . . . boch nicht bloß um Ascese und Aleinigkeiten, um Effen und Trinken, sondern hier wartet er bes besten Amtes, in welchem fich jemals ein Papft ober ein papftlicher Agent im Mittelalter in die Angelegenheiten anderer Länder eingemischt hat; hier nimmt er sich des gedrückten Boltes gegen bie Machtigften an in Fallen, wo biefen niemand fonft zu widerfprechen wagt, und icharft auch mittelbar und unmittelbar ben Mächtigen felbft bas Gewiffen. Es war auch feine großartige Anquifitorenthätigkeit gegen Reger, was er babei ausübte, kein Gindringen papstlicher Beamten und Berdrangen ber inländischen Obrigkeit, fondern ein vielleicht in den Mitteln oft verfehlter Berfuch, auf diefe, auf die inländifchen Inhaber ber Gewalt in Rirche und Staat eine für fie felbft und ihre Beherrichten heilsame Einwirkung auszuüben.' Auch die unmittelbar folgenden Worte find beachtenswerth : ,Muffen wir nicht annehmen, bag Elisabeth zu bem, mas fie murbe, geworben fei, nicht bloß obgleich, fondern auch weil fie fo fruh unter biefe ftrenge Bucht geftellt wurde, und daß auch Landgraf Ludwig, als er fie biefer Bucht fiberließ, bies felbst erwartet habe? Darin, daß er das gethan hatte, liegt fast ein ebenso gunftiges Zeugnig für Ronrab, wie in bem ausgefprochenen, welches Bertholb über ihn ablegt' [oben S. 209-210].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2014 C-2015 C.

In Ludwigs Abwesenheit kleidete sich Elisabeth höchst einfach. fie feine Antunft, fo legte fie ein reicheres Gewand an. , Nicht aus Stolz, fagte fie, fondern aus reiner Liebe zu Gott will ich mich gebührend schmuden, bamit ich meinem Manne feine Beranlaffung jur Gunde gebe, wenn ihm an mir vielleicht etwas miffiele.' Doch vermied fie jeden Bug, der ihr zwedlos erschien, und wobon fie überzeugt war, davon suchte sie auch andere zu über= zeugen. Erhielt fie Damenbesuche, fo sprach fie gern von Gott und bemühte fich, Weltkinder dabin zu bringen, daß fie fich wenigstens in einem Bunkte, wenn fie mehr nicht erreichen konnte, einigen Zwang auferlegten; so bezüglich bes Tanges, der beliebten Prunkarmel, der seidenen Haarbander. Sie redete ihnen eindringlich zu und ließ sich die feste Versicherung geben, daß man fünftig derlei Dingen entsagen wolle 2. Den Rirchgang nach dem Bochenbett machte fie nicht wie andere Frauen ihres Standes in pomphafter Pracht, sondern in bescheidener Rleidung und barfuß. Elisabeth hatte drei Rinder 3: ben nachmaligen Landgrafen Hermann II. 4, geboren 1222 vor der Reise in Die ungarische heimat; Sophie, geboren 1224, welche fich mit herzog hein= rich II. von Brabant vermählte 5; und die felige Gertrud, geboren balb nach bem Tobe des Landgrafen Ludwig 1227, Aebtissin ber Prämonftratenserinnen au Altenberg bei Weglar 6. Die Mägbe haben ausgefagt, daß Elisabeth jedes ihrer Rleinen in jenem armlichen Aufzuge Gott dem Herrn geopfert hat. Das Rind auf ben Armen begab fie fich ,nach bem Beispiel ber feligsten Jungfrau, mit einer Rerze und einem Lämmchen', ben fteinigen Weg von ber Wartburg hinab in die entlegene Rirche. Nach ihrer Rudtehr ichentte fie das Kleid und den Mantel, deren fie sich bei der Ceremonie bedient hatte, einer armen Frau. Auch bei andern firchlichen Undachten erschien die Landgräfin barfuß und in gewöhnlicher Linnenkleibung. Sie mischte fich gern unter die Armen und liebte es, ihnen wenigstens außerlich ahnlich zu fein 7. Ja fie hegte schon zur Zeit, ba fie noch vom Glanz der Welt umftrahlt mar, ben Bunich, betteln zu geben. Sie unterhielt fich mit ihren Magben über Die Armut, jog babeim ein schlechtes Gewand an, bebedte bas haupt mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libellus 2016 A—B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 2016 B-C.

<sup>3</sup> Bgl. Bernecker, Bur Chronologie 22-25. 33.

<sup>4</sup> Bgl. Epistolae saeculi XIII, ed. Robenberg 2, 259, Nr. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Bulle Innocenz' IV. vom 31. März 1245, bei Robenberg, Epistolae 2, 76, Nr. 107.

<sup>\*</sup> Bgl. Thuringia sacra (Frankfurt 1737) 296—300. "Erinnerungen an bie hl. Elisabeth von Thüringen und ihre Tochter, die felige Gertrub von Altenberg", in ben Stimmen aus Maria-Laach 45 (1893 II), 415—416.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Libellus 2016 C-D.

einem Tüchlein und sprach: "So werde ich einhergehen, wenn ich einmal Bettlerin bin und aus Liebe zu Gott Roth leide."

Ihre Sorge für die Armen mar rührend. Sie spann mit ihren Dienerinnen Bolle und ließ für die Armen, auch für die Frangistaner, Rleider Rleider für arme Täuflinge nähte fie felbst und übernahm bei anfertigen. ber heiligen Sandlung eine Bathenftelle, damit fie infolge der geiftlichen Berwandtschaft besto freier sei im Almosengeben. Ebenso machte sie mit eigener Sand die nothigen Rleider für arme Berftorbene, bereitete beren Leichen für bie Beerdigung bor und nahm an dem Begrabnig theil. Es war ihr unerträglich, daß man die Leichen vermögender Leute beffer behandelte als diejenigen der Armen 2. Der Beift Chrifti mar es, ber fie erfüllte. Denn auch Chriftus ift arm gewesen, hatte eine arme Mutter und einen armen Rahrbater. Seine Apostel waren arme Fischer. Deshalb ichien ihr aus den Armen bas Bild Chrifti vollkommener bervorzuleuchten. Erhielt sie Runde von Armen oder Rranten, so fragte fie nach ihren Wohnungen, suchte dieselben auf, mochten fie auch noch so entlegen, der Weg noch so kothig und rauh sein. Ohne fich vor der Unreinlichfeit zu eteln, trat fie ein, brachte Silfe und tröftete mitleids= voll. Einem Kranken, ber nach Milch verlangte, wurde fie gern gewillfahrt haben. Die Landgräfin ichidte fich an, ungesehen eine Ruh zu melten. Aber die Ruh gebärdete sich wild bei der ungewohnten Art der Behandlung 3.

Mit diesen Werken der Nächstenliebe verband Elisabeth ein ernstes Gebetsund Bußleben. Es war dies der Nährboden ihrer Heiligkeit. Jede Nacht erhob sie sich zum Gebet. Eine Magd hatte die Weisung, sie am Fuße zu ziehen und zu wecken, wobei es einmal zu einer Verwechslung kam, was der Landgraf gutwillig ertrug. Nach langem Gebet vor dem Bett, während Ludwig eine ihrer Hände hielt, schlief sie oftmals kniend ein. Zur Nachtzeit ließ sie sich auch in einer abgelegenen Kammer von ihren Dienerinnen schonungslos geißeln. Sie that dies während der Fasten, an Freitagen und öfter noch, nachdem sie dem Meister Konrad Gehorsam gelobt hatte. Alle Borstellungen, welche Ludwig und die Mägde der Landgräfin machten, blieben erfolglos 4.

Ein weites Feld heroischer Liebesthätigkeit eröffnete sich für Elisabeth durch die Hungersnoth des Jahres 1226. Ihr Gemahl befand sich damals auf dem Reichstag zu Cremona . Um der Drangsal zu steuern, ließ die Fürstin nicht bloß in der nächsten Umgebung der Wartburg, sondern überall, soweit sich die Herrschaft ihres Gemahls erstreckte, also in Thüringen, Hessen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libellus 2018 C—D. <sup>2</sup> Ibid. 2016 D—2017 A.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 2017 B. <sup>4</sup> Ibid. 2015 D-2016 A.

<sup>5</sup> Ueber bie Chronologie ber italienischen Zuge Lubwigs vgl. Bernecker 55-69.

in Meißen und in der Oftmart, ihre famtlichen Gintunfte als Almofen ber-Schließlich vertaufte fie ihre koftbaren Rleiber und ihren Schmud und ichentte ben Erlös ben Armen. In bemfelben Jahre errichtete fie am Buß ber Wartburg ein Spital, in welchem beständig achtundzwanzig Arme erhalten werden sollten 1. Sie besuchte bieselben trot bes beschwerlichen Abund Aufstieges täglich zweimal, spendete ihnen Troft und Hilfe, ermahnte sie zur Geduld, führte geiftliche Gespräche mit ihnen und lentte so die Aufmertsamkeit ber Leute auf die Sorge für das Beil ber Seele. Bon Natur hatte Elisabeth eine unwiderstehliche Abneigung gegen schlechte Luft, Die fie sonft Sandelte es sich aber um die Pflege der Kranken, so war nirgends dulbete. fie gegen berartige Ginfluffe geschütt. Sie zeigte in ber verpefteten Atmosphäre, welche manche Rrante verbreiteten, felbft jur Sommerszeit nicht den geringften Abicheu, wiewohl ihre Begleiterinnen große Schwierigkeiten empfanden und fich nur mit Muhe zu beherrichen bermochten. In ihr Spital hatte fie auch eine Menge armer Kinder aufgenommen, mit benen fie so gutig und jo gartlich verfehrte, daß alle fie Mutter nannten. Sie erfreute fie mit aller= hand Spielsachen, mit kleinen Rüchengeräthen, Ringelchen und ähnlichen Dingen, die fie felbst einkaufte. So oft fie das Saus betrat, liefen fie auf fie ju und scharten sich um dieselbe. Ihre Lieblinge unter biefen Rindern waren gerade die schwächlichsten und elendesten, die fratigen und fonft forperlich entstellten. Sie streichelte ihnen den Ropf und nahm sie auf den Schok.

Außerdem speiste sie täglich vierhundert Arme, denen sie vor der Wartburg einen Plat anwies, wo sie ihnen die Reste des landgräslichen Mahles, das sie deshalb sich selber und den Mägden zu verkürzen pflegte, eigenhändig vertheilte?. Waren alle gesättigt, so gab sie solchen, die arbeiten konnten, Kittel und Schuhe, damit sie sich auf den Getreideseldern die Füße nicht verletzen, auch Sicheln zum Mähen; denn sie sollten sich durch ihrer Hände Arbeit das Brod verdienen. Diejenigen, welche zu elend waren, um arbeiten zu können, erhielten Kleider, die Elisabeth auf dem Markte kaufen ließ. "Das alles spendete sie mit eigenen Händen und mit fröhlicher Miene." Bevor sie die Armen wegschickte, schenkte sie jedem noch etwas, und hatte sie kein Geld, so gab sie den armen Frauen gewisse Werthsachen, indem sie beifügte: "Ich will nicht, daß ihr das zu euerem Bergnügen gebrauchet, sondern daß ihr es

... ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthold in ben Annales Reinhardsbrunnenses 190, 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Propria manu eis distribuens, haben bie sicher anwesenben Mägbe ausgesagt. Libellus 2018 A—B. Es entspricht bies auch bem von Konrad (epistola 32, 37—39) gezeichneten Bilbe ber opsersreubigen Fürstin. Bertholb bagegen schreibt: Insuper CCCC pauperes cottidie in aspectu eius per ministros suos de consolatione elemosinarum suarum resiciebantur. In den Annales Reinhardsbrunnenses 190, 4—6.

verkaufet und euerer Noth abhelfet. Ich will auch, daß ihr wacker arbeitet. Denn es steht geschrieben: "Bon der Arbeit deiner Hände sollst du effen", und: "Wer nicht arbeitet, soll auch nicht effen." Einer Frau gab sie ein Paar Schuhe, ein Ober= und ein Unterkleid. Darob war dieselbe so erfreut, daß sie zu Boden stürzte und dem Tode nahe schien, während sie schrie, daß es auf der Welt nie eine ähnliche Freude gegeben habe. Als Elisabeth dies sah, da bereute sie ihre Gutherzigkeit, weil sie fürchtete, daß sie für die Frau möglicherweise die Veranlassung des Todes sei.

In besonders feierlicher Art beschied sie am Gründonnerstag die Armen zu sich. Bei einer solchen Gelegenheit versammelte sie einst eine große Schar Aussätziger. Sie wusch ihnen Hände und Füße und küßte ihnen, indem sie sich in tiefster Ehrfurcht vor ihnen niederwarf, die häßlichsten Geschwüre. Wosie immer seitdem Aussätzige fand, gesellte sie sich ihnen bei, beschenkte sie reichlich und tröstete sie, damit das körperliche Leiden ihnen ein Berdienst für die Ewigkeit eintrage 1. Die Mägde haben in dem Berhör wiederholt betheuert, daß Elisabeth diese Liebeswerfe, vor denen die Natur zurückschreckt, in unwandelbarer Herzensfreude verrichtet hat, die sich in ihrem heitern Gesichtsausdruck abspiegelte. Landgraf Ludwig aber ließ seiner Gattin freie Hand, und wenn die Berwalter sich bei ihm wegen allzu großer Freigebigkeit ihrer Herrin beklagten, antwortete er: "Laßt sie Gutes thun und aus Liebe zu Gott alles hingeben, was sie will. Nur die Wartburg und Schloß Neuenburg behaltet meiner Herschaft."

Mit dem Tode des Landgrafen, welcher am 11. September 1227 zu Otranto der im Areuzheer ausgebrochenen Seuche erlag, trat in den äußern Lebensverhältnissen Elisabeths ein jäher Wechsel ein. Es entsesselten sich jene Elemente, von denen sie wiederholt schon angeseindet worden war und die ihren Unwillen über die Eigenart der Landgräfin auch vor dem kraftvollen Ludwig mehrfach kundgegeben hatten 3. Die Wittwe würde an dem Hose ihres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Zubwig in seinem Bett einmal ben Gekreuzigten selbst gesehen habe anstatt eines Aussätzigen, ben Elisabeth hineingelegt hatte, beruht auf einem Mißverständniß. Bgl. Montalembert-Städtler, Leben der hl. Elisabeth 239—241. Die Legende von dem Rosenwunder, das auch in der Geschichte der hl. Rosa von Viterdo und der hl. Elisabeth von Portugal, der Enkelin einer Schwester Elisabeths von Thüringen, erzählt wird, ist erst spät aufgekommen und hat mehrsache Ausgestaltungen ersahren. Bgl. Montalembert-Städtler 235—237. Rudolf Psieiberer, Die Attribute der Heiligen (Ulm 1898) 186—137. Sin ähnliches Wunder sindet sich in den Biographien der hl. Dienstemägde Nothburga und Rabegund.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epistola Conradi 32, 25—40. Libellus 2017 C—2019 A. Annales Reinhardsbrunnenses 190, 22 bis 191, 3.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 212.

Schwagers Beinrich Raspe, welcher seinem Bruder in der Regierung folgte, einen ftandesgemäßen Unterhalt gefunden haben, wenn fie fich über das Speisegebot ihres Beichtvaters hinweggesett hatte 1. Dazu konnte fie fich indes nicht entichließen. Stand ihr bas Beiratsgut zur Berfügung, fo mar ihre Erifteng= frage gelöft, ohne daß sie mit ihrem Gewissen in Conflict gerathen mare. Aber des Heiratsgutes beraubte man fie. Für Elisabeth war ein längeres Berbleiben auf der Wartburg unmöglich geworden. Man übte auf sie einen durchaus unberechtigten moralischen Zwang aus, der einer formlichen Ausweisung gleichkam. Sie fand sich vor die Alternative gestellt, entweder ihrer Ueberzeugung untreu zu werden ober ber Gewalt zu weichen. Elisabeth mählte bas lettere: ihr Scheiden von ber Wartburg mar zugleich ihre Berftogung 2. In Begleitung ihrer Magbe 3 ging fie im Winter 1227 nach Gifenach. ehemaliger Schweinestall war ihr Quartier mahrend ber erften Nacht. Rur Zeit der Matutin um Mitternacht begab fie fich zu den Franziskanern und bat fie, jum Dant für ihre Beimsuchung ein Te Deum ju fingen. folgenden Tage, eben als fie mit ihren Dienerinnen in einer Kirche weilte, brachte man ihre brei Kinder von der Burg. Sie suchte bei einem Priefter Unterfommen. Aber es wurde ihr nicht gestattet. Man schidte fie in bas Haus eines ihrer Feinde. Hier gab es genügend Plat. Allein Elisabeth wurde mit den Ihrigen in einen engen Raum eingezwängt. Wirt und Wirtin qualten zudem die hilflose berartig, daß fie fich genothigt fah, ,ben Banden, die fie gegen Rälte und Regen geschützt hatten, Lebewohl zu sagen'. bankte ich auch ben Menschen,' sprach fie, ,boch ich weiß nicht wofür.' fehrte in die unfaubere Behaufung jurud, die fie tags jubor bezogen hatte, und schickte ihre Rinder, um fie vor Sunger zu schützen, an verschiedene ent= legene Orte. Sie felbst aber sparte noch ihrem Munde ab, um Almosen geben zu können. Zu dem Uebermaß ihres Elends kam schwarzer Undank. alte Rranke, welche oft von ihr Almosen empfangen hatte, begegnete ihrer Wohlthaterin, eben als diese zur Rirche ging, auf einem ichmalen Wege, wo Steine gelegt waren jur Ueberschreitung bes tiefen Schmutes. wollte nicht ausweichen und fließ Elisabeth in den Roth. Die schwer Beleidigte lachte barüber, erhob fich und mufch freudig ihr Gemand. Gin füßer Troft erfüllte ihre Seele bei all diesen Prüfungen. Sie wurden ihr leicht durch befondere Gnadenerweisungen und Bisionen. Doch fprach fie hierüber, um die Gefahr des geiftlichen Hochmuths zu vermeiden, fehr felten und nur durch Bitten gedrängt 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libellus 2028 A.

<sup>1</sup> Ibid. 2019 B. Bgl. Michael, Bur Gefchichte ber hl. Elifabeth 567-576.

Bgl. Michael a. a. D. 571—572.
Libellus 2019 B—2020 D.

Inzwischen erfuhr Mathilbe, die Schwefter ber hl. Bedwig und Aebtiffin des Benediftinerinnenklofters in Rigingen bei Würzburg, von dem Schicfial ihrer Nichte. Aus Mitleid brachte fie Elisabeth samt ihren Dienerinnen gu Bifchof Etbert von Bamberg 1. Etbert, Elijabeths Ontel, behandelte fie ehrenvoll. Seine Abficht ging babin, die junge Wittwe von neuem ju vermählen. Auf diese Weise schien ihrer Roth sofort abgeholfen. Die Mägde, welche mit Elifabeth Enthaltsamkeit gelobt hatten, begten Beforgniß, der Bischof werde gewaltsam eingreifen. Elisabeth indes tröftete fie und fagte: "Meine Soffnung auf Gott ben Herrn, der die reine Absicht kennt, in der ich noch zu Lebzeiten Ludwigs mein Gelübde abgelegt habe, ift so groß, daß ich im Bertrauen auf feine Barmbergiateit fest überzeugt bin, er werbe meine Reuschbeit gegen alle menschliche Berechnung und Gewalt ichuten. Denn ich habe die Enthaltsamteit für den Fall, daß mein Gemahl vor mir sterben follte, nicht unter ber Bedingung des Einverftandniffes meiner Freunde, sondern ohne jegliche Bebingung versprochen. Sollte mein Ontel gegen meinen Willen auf einer neuen heirat bestehen, so werde ich mit herz und Mund widersprechen; und wenn fich tein anderer Ausweg findet, so werde ich mir felber die Rase abschneiden. Eine so entstellte Frau wird vor jedermann sicher sein. 2

Ekbert bestand wirklich auf seinem Borhaben. Er ließ die Widerstrebende nach Schloß Pottenstein bringen. Da trasen zu glücklicher Stunde die Gebeine ihres Gemahls in Bamberg ein. Elisabeth durste nach Bamberg zurückehren. Als sie der theuren Ueberreste ihres Gatten ansichtig wurde, da übertam sie ein heftiger Schmerz. Sie weinte bitterlich. Doch größer noch als die Trauer war ihre Ergebung in Gottes Willen. Sie sprach: "Herr, ich danke dir, daß du mich durch die sehnlichst erwarteten Gebeine meines Gatten gnädig getröstet hast. Du weißt, wie sehr ich ihn geliebt. Dennoch gönne ich dir den Geliebtesten, der sich dir für das heilige Land geopfert hat und den ich dir geopfert habe. Könnte ich ihn zurückerhalten, um die ganze Welt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über ihn Johann Looshorn, Die Geschichte des Bisthums Bamberg. Nach den Quellen bearbeitet. 2 (München 1888), 591—665.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2021 A. Bruder Lamprecht von Regensburg fagt in feinem ,Sanct Francisfen Leben':

ich han die frouwen gesehen, von der ich des horte jehen [sagen], daz si siben man oder ehte [acht] naem nach elichem rehte. swenn ir man stirbet einem wide, der rat ich, daz si durh got blibe ane man, als da tet biu guote sante Elisabet.

wollte ich ihn haben, selbst wenn ich immer mit ihm betteln müßte. Doch gegen deinen Willen — du bist mein Zeuge — möchte ich ihn auch nicht um den Preis eines einzigen Haares erkaufen. Ihn und mich empfehle ich deiner Gnade. Es geschehe mit uns dein Wille. Ist Clisabeth wohnte sodann der Beerdigung im Kloster Reinhardsbrunn bei, befand sich aber bald danach wiederum in der äußersten Noth. Denn obwohl die Vasallen Ludwigs, welche die Leiche aus Italien gebracht hatten, dem Bischof von Bamberg die Zussicherung gegeben, daß sie alles ausbieten würden, um Clisabeth zu ihrer Mitzgift zu verhelfen, gelang es ihnen doch nicht. Erst durch die Vermittlung Konrads von Marburg, dem Papst Gregor IX. die verlassene Frau dringend empsohlen hatte<sup>2</sup>, erhielt sie die ihr rechtlich zustehende Summe von etwa 2000 Mark und vertheilte sogleich an einem einzigen Tage 500 Mark an eine große Schar von Armen 8.

Elisabeths Absicht war es, von Thür zu Thür zu betteln oder in ein Aloster einzutreten. Aber Konrad ließ es nicht zu, gestattete ihr indes, am Karfreitage des Jahres 1228 in einer Kapelle der Franziskaner zu Sisenach der Welt vollkommen zu entsagen. Sie wünschte diesen Berzicht auf ihr Bermögen auszudehnen. Doch Konrad hinderte sie daran, weil er wollte, daß sie die Schulden ihres Mannes bezahle und mit ihrem Heiratsgut die Armen unterstüße. Um jeder Gelegenheit zu entgehen, von dem welklichen Treiben und von dem welklichen Glanze ihres frühern Lebens wiederum in Anspruch genommen zu werden, verließ sie die Gegend ihrer bisherigen Wirksamseit und folgte dem Meister Konrad nach Marburg an der Westgrenze Hessen. Der Ort bestand damals aus einer Burg und einigen wenigen Häusern. Marburg hat seine Bedeutung erst durch die hl. Elisabeth gewonnen. Hier in Marburg legte sie mit ihren Mägden das graue Franziskanerkleid an und gründete im Sommer 1228 ein Spital 5, in welchem sie selbst als

<sup>1</sup> Libellus 2021 B-C. Bgl. Michael, Bur Geschichte ber hl. Elisabeth 579-580.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epistola Conradi 32, 22. Libellus 2022 B-C.

<sup>3</sup> Diefe anmuthige Scene ift geschilbert im Libellus 2025 D-2026 A.

<sup>4</sup> Canonisationsbulle im hefsischen Urfundenbuch I, 1, 52, 27. Libellus 2022 A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. F. Heufinger, Geschichte bes Hospitals Sanct Elisabeth in Marburg. Rebst Bemerkungen über die Schicksale der Gebeine Elisabeths und über Wunder-Heilungen im allgemeinen. Marburg und Leipzig 1868. (Abgebruckt aus den Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg, Bb. IX, der indes erst 1872 erschienen ist.) Wichtig sind die Urkunden S. 60—85. Karl Helbmann, Geschickte der Deutschordensballei Hessen nebst Beiträgen zur Geschichte der ländlichen Rechtsverhältnisse in den Deutschordenscommenden Marburg und Schisserg, in der Zeitschrift des Vereins für hessisische Geschichte und Landeskunde 30 (Kassel 1895. S. 1—191), 13—20. Zur Chronologie vgl. Wend, Die hl. Elisabeth 236 · 238 ·

"Schwester Elisabeth", wie Konrad sie nennt 1, in äußerster Entbehrung lebte und den Kranken diente. Es darf nicht befremden, daß Menschen, die sich in ganz andern Gedankenkreisen bewegten, die Frau, welche Reichthum und Genuß hochherzig verachtete, für thöricht und verrückt hielten 2.

Ihrer Gewohnheit entsprechend wendete Elisabeth ihre größte Fürforge im Marburger Spital ben elendeften und berachtetsten Rranten zu und setzte Diefelben an ihren Tijd. Konrad schalt sie beswegen. Doch fie erwiderte, bag bies für fie eine Quelle großer Gnade und Demuth fei; fie muffe bie Natur durch das heilen, mas dieser Natur am widerwärtigsten ift 8. Ronrad tam bem Streben Elifabeths nach vollendeter Entjagung entgegen, indem er die ihr so lieb gewordenen Mägde entfernte, und zwar eine nach der andern, damit fie den Trennungsschmerz zu besto gründlicherer Abtödtung bei jeder einzeln empfinde 4. Das Opfer koftete ihr viele Thränen und Seufzer. Ronrad ersetzte die verständnisvollen Dienerinnen, welche Elisabeth lange Jahre bei fich gehabt, durch zwei unausstehliche Weiber, welche für fie eine beständige Uebung in der Demuth und in der Geduld fein follten 5. Sie, die herrin, verrichtete die niedrigften hausarbeiten. Daneben bediente fie einen verwaiften gelähmten Anaben, der an fteten frankhaften Blutungen litt, bei Tage und bei Nacht und musch mit eigenen Händen seine Wäsche. Nach dem Tobe des Anaben gelang es ihr, ein ausfätiges Madchen ausfindig ju machen, das fie fpeifte und reinigte, bem fie das Bett bereitete und die Schuhe auszog. Ronrad fürchtete Anstedung und hat deshalb fein Beichtfind schwer gezüchtigt 6; die Aussätzige wurde weggeschafft. Auch Elisabeth trug kein Bedenken, die Brazis der körperlichen Zuchtigung an andern ju üben. Gine arme, alte Frau, welche aus Trägheit ben Worten ihrer Pflegerin fein Gehör ichentte, murbe bon ihr mit Ruthen gefchlagen und fo gur Beicht gebracht 7. Bahrend Konrad in der Ferne feines Amtes als Prediger waltete, übernahm Elifabeth die Behandlung eines trätigen Anaben, der kaum noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistola Conradi 32, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2022 B—C. Boerner, Jur Kritik 462—463, schreibt: "Wenn ihre Religiosität solchen Männern, die Zeitgenossen und Cleriker vom höchsten Stande waren, noch dazu dem durch seine kirchliche Strenge berüchtigten Konrad von Marburg nicht gesiel, so ist auch das Urtheil der Magnaten richtig [?], die sie nach der Erzählung der Dicta für eine Thörin und Unsinnige hielten."

s Dieser Sat findet seine Begrundung in der Lehre des göttlichen Heilandes. Unrichtig ift die Darstellung bei Preger, Mystik 1, 90.

<sup>4</sup> Bgl. Michael, Bur Gefchichte ber hl. Elijabeth 580-581.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epistola Conradi 33, 20-25. Libellus 2023 A-B.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Epistola 33, 36. Konrad fügt die Worte bei: Parcat mihi Dominus. Bgl. Libellus 2027 C—D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Libellus 2027 D-2028 A.

ein Haar auf dem Ropfe hatte. Dieses Kind blieb bei der Heiligen bis zu deren Tode 1.

Um empfindlichsten fühlte fich Elisabeth betroffen durch den Befehl Ronrads, daß fie nicht das geringfte Almofen mehr geben follte. Elifabeth wurde vor übergroßem Mitleid frank. Konrad verbot ihr ferner, sich selber etwas zu versagen, um es den Armen zu geben, weil er ihre Gesundheit schonen wollte. Bermuthlich ift es auch Ronrad gewesen, ber fie veranlagte, bas Gutachten eines Arztes einzuholen, wie weit fie in ihren Abtödtungen gehen burfte 2. Da fie indes die einschränkenden Berhaltungsmaßregeln nicht genau einhielt, mas die beiden zu ihrer Probe aufgestellten Frauen dem Deifter Ronrad regelmäßig melbeten, fo trug ihr bies viele Badenftreiche und andere Schläge ein, die ihr in Erinnerung an ähnliche Unbilden des göttlichen Erlöfers fehr ermunicht waren. Nach einer berartigen berben Buch= tigung, die fie und Irmengard bestanden hatten, fagte Glifabeth: ,Man muß folche Dinge gern ertragen. Denn es ift mit uns wie mit bem Schilfrobr im Fluk. Wenn das Waffer boch geht, wird das Schilfrohr gebeugt und niedergedruckt. Fällt das Waffer, so richtet fich das Rohr auf und wächft lieblich weiter. So muffen wir uns zuweilen neigen und bemuthigen, um bann froh und heiter wieder aufzustehen.'3 Durch die ihr eigene Willens= ftarte brachte fie es schließlich im Puntte bes Gehorsams so weit, daß fie felbft ihren frühern Mägden Suda und Ifentrud, wenn diefelben fie besuchten, ohne ausdrückliche Erlaubnig nichts mehr vorsetzte, auch nicht mit ihnen fprach.

Ihr Bater, König Andreas, hörte von dem Zustand, in welchem seine Tochter auf fremder Erde lebte. Um sie in die Heimat zurückzuführen, schiefte er einen Grafen mit zahlreichem Gefolge nach Marburg. Der Graffand zu seiner nicht geringen Verwunderung die Königstochter am Spinnrocken. Elisabeth ließ sich durch nichts bewegen, dem Ruse nach Ungarn zu solgen. In der That, der Andlick, den sie bot, mußte den Grasen höchlichst befremden. Den grauen Mantel hatte sie, weil er ihr zu kurz dünkte, mit einem Tuchstück von anderer Farbe verlängert. Die Löcher ihrer zerrissenen Aermel waren gleichfalls mit buntscheckigen Stossen zugeslickt. Derartige Reparaturen hatte sie oft nöthig. Denn wenn sie am Feuer stand, um zu kochen, während ihr Geist sich mit himmlischen Dingen beschäftigte, entging es ihr, daß Funken auf die Kleider sielen, bis ihre Umgebung sie auf die Gesahr ausmerksam machte keie lebte in beständiger Vereinigung mit Gott. Konrad hat erklärt, daß er selten eine Frau gekannt, welche dem betrachtenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistola Conradi 33, 37 bis 34, 1. <sup>2</sup> Libellus 2029 C-D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 2029 C—D. <sup>4</sup> Ibid. 2028 B—C. 2030 A—C.

Gebet so ergeben gewesen sei wie Elisabeth 1. Derselbe nüchterne Ronrad bezeugt, daß fie oft mehrere Stunden hindurch geiftig entrudt mar. einer solchen Etstase nahm fie lange Zeit entweder gar teine Speise ober nur sehr wenig zu sich. "Berleumdung und Berachtung ift meine Wonne", hat sie gestanden. "Ich liebe nichts außer Gott allein." Bei ihrem ununter= brochenen Wandel in Gottes Gegenwart konnte fie es nicht ertragen, daß man unnütze oder zornige Reben führte. Da mahnte fie fogleich: "Wo ift jest ber herr?' Man fprach von einem iconen Gemalbe und empfahl ihr beffen Anschaffung. Sie gab ben Bescheid: "Ein folches Bild brauche ich nicht; ich trage es in meinem Bergen.' Aus dem nämlichen Grunde tadelte fie ein Rlofter, beffen Bewohner nichts hatten und nur bon Almosen lebten, ihre Rirche aber mit pruntvoll vergoldeten Bildhauerarbeiten geschmudt hatten. Der innige Berkehr mit Gott war auch die Quelle ihrer selbst in den barteften Entbehrungen und Leiden unverwüftlichen Fröhlichkeit. Man folle doch Sott ben herrn nicht gleichsam erschreden burch ein finsteres Gesicht, fagte fie: man gebe ihm, was man hat, mit Heiterkeit und Frohsinn 3.

Ronrad lag gefährlich trant banieber und fragte Elisabeth, was fie thun werde, wenn er fterben follte. Bei Gelegenheit dieser Frage', ichreibt Ronrad, ,sagte fie mir mit Bestimmtheit ihren eigenen Tod voraus." Tage nach dieser Unterredung fiel Elisabeth in eine Rrankheit, die etwa zwei Wochen dauerte. Drei Tage vor ihrem Sinscheiden gestattete sie, mit Ausnahme jenes fratigen Anaben, ben Weltleuten, auch ben Abeligen, welche fie bamals häufig besuchten, keinen Zutritt mehr. Den Meifter Konrad bat fie, er möge alles, was ihr noch gehöre, unter die Armen vertheilen. In dem schlechten Rleid, das sie trug, wollte sie beerdigt werden. Sonntaa den 16. November 1231 beichtete sie und empfing die heilige Communion. zur Besperftunde sprach sie von Dingen, welche ihr bei Unbörung der Predigt den ftartsten Eindruck gemacht hatten, besonders von der Auferwedung des Lazarus und wie ber göttliche Beiland dabei geweint habe. Als einige Ordensleute dadurch zu Thranen gerührt murden, bemerkte ihnen Elisabeth: ,Weinet nicht über mich, sondern weinet über euch.' Danach fcwieg fie. Aber man vernahm überaus fuße Stimmen in ihrer Rehle, ohne daß fie die Lippen irgendwie bewegte. Auf die Frage, mas das sei, antwortete fie: "habt ihr nicht gehört, wie man mit mir fingt?" Bon ber Dammerung an lag fie ftill ba, mit bem Ausdrud innigfter Bergensfreude und tieffter Andacht. bis nach Mitternacht. Mit ben Worten: ,Jest naht die Stunde, ba bie Jungfrau geboren hat', und indem fie alle, welche ihr Sterbebett umgaben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistola 34, 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2022 D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 2931 A-B.

Gott dem Herrn empfahl, entschlief fie fanft am 17. November früh 1. Sie zählte vierundzwanzig Jahre.

Mit einem Male verstummten die Zungen der Lästerer 2. Elisabeths Grab wurde der Schauplat zahlreicher Bunder 3, sie selbst der Gegenstand allgemeiner Verehrung. Konrad von Marburg und der einst durch seine Wildsheit berüchtigte Schwager der Landgräfin, Konrad, welcher sich jetzt bekehrte und im Jahre 1234 dem Deutschen Orden beitrat, dessen Hochmeister er wurde 4, betrieben mit Eifer die Heiligsprechung, welche am 1. Juni 1235 erfolgte 5.

Am 1. Mai des nächsten Jahres fand zu Marburg ein Fest der seltensten Art statt. In Gegenwart zahlreicher Fürsten und unter dem Andrang einer ungeheuren Menschenmasse wurde der heilige Leib, welcher in der Kirche des von Elisabeth gegründeten und im Jahre 1234 dem Deutschen Orden zugesprochenen Hospitals beerdigt worden war, aus seiner disherigen Ruhestätte erhoben. Kaiser Friedrich II. betheiligte sich an der Feier. Er ist es gewesen, der angethan mit dem grauen Franziskanergewande und barfuß den ersten Stein des Sarges löste und das schon früher vom Körper getrennte Haupt der Königstochter mit einer goldenen Krone schwüdte 7. Die Gebeine wurden in einen überaus kostbaren Schrein gelegt. Das herrlichste Denkmal aber, welches der wunderbaren Frau gesetzt wurde, ist die in den reinsten Formen der Frühgotik ausgeführte Elisabethkirche zu Marburg, zu der Elisabeths Schwager Konrad im Jahre 1235 den Grund gelegt hatte. Die Einweihung des Baues fällt in das Jahr 12838. Dieses Gotteshaus um-

¹ Epistola Conradi 34, 7—35. Libellus 2031 B—D. Der in ber Canonis sationsbulle (Hessisches Urkundenbuch I, 1, 53, 24—25) angegebene 19. November ist nicht Elisabeths Todestag, sondern der Begräbnißtag. Bgl. Michael, Zur Geschichte der hl. Elisabeth 566 ¹.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libellus 2033 C. <sup>3</sup> Bgl. Boerner, Bur Kritit 434-443.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Epistolae saeculi XIII, ed. Robenberg 1, 450, Nr. 557. Joseph Felten, Papst Gregor IX. (Freiburg i. B. 1886) 230.

<sup>5</sup> Bgl. Mielte, Bur Biographie ber hl. Elifabeth 8-20.

<sup>6</sup> Ueber die Beziehungen Elisabeths zu dem Deutschen Orden voll. Félix Salles, Annales de l'ordre Teutonique (Paris und Wien 1887) 411-420.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hauptquelle für diese Borgänge ist Täsarius von Heisterbach, abgedruckt bei Montalembert-Städtler, Leben der hl. Elisabeth 740—741. Andere Belege bei Böhmer-Ficker, Regesten Nr. 2152 a. Bgl. den Brief Kaiser Friedrichs II. an Bruder Elias, aus dem Jahre 1236 (nach dem 17. Mai); in den Acta imperii inedita 1, p. 299. "Es ist gerade die Zeit, wo es dem Kaiser sehr wichtig war, sich als demüthigen Sohn der Kirche darzustellen." So B. Bilbassoss, Kaiser Friedrich II. und die hl. Elisabeth, in der Zeitschrift des Bereins für thüringische Geschichte 7 (Jena 1867, S. 133—142), 139. Böhmer-Ficker, Regesten Nr. 2172.

<sup>8</sup> Die prächtigen Fresten im heffenhofe zu Schmalkalben (erfte halfte bes breis zehnten Jahrhunderts) find nicht Darftellungen aus bem Leben ber hl. Elisabeth (fa

schloß die sterblichen Ueberreste der hochgeseierten Fürstin drei Jahrhunderte lang in friedlicher Stille. Landgraf Philipp von Hessen fürchtete in Ansbetracht der großen Berehrung, welche seiner erhabenen Ahnfrau gezollt wurde, für den Protestantismus und ließ 1539 in pietätloser Weise die Gebeine der Heiligen entsernen. Doch mußte er sie auf Besehl Kaiser Karls V. dem Deutschen Orden zurücktellen. Es sind dies höchst wahrscheinlich dieselben Reliquien, welche man im Jahre 1854 bei der Restauration der Kirche ausgesunden hat 2.

C. W. hase in der Zeitschrift für christliche Kunst 6 [Düsseldorf 1893], 121—128), sondern aus dem Jwein des hartmann von Aue. Bgl. Paul Weber, Prosane Wand-malereien des Mittelalters, in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1898, Nr. 16. 17. Ders., Die Wandmalereien im hessenhofe zu Schmalkalben, a. a. O. Nr. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Eine Leuchte, die andern zum Ezempel in Liebe brannte, wie es in dem Protofoll über die Aussagen ihrer Mägde heißt; eine gloria Theutoniae, wie jetzt noch in Marburg an der Wand zu lesen; ein Trost und Schatz des vielsach armen Hessenlandes, ruhten hier, andächtig verehrt, die Reste der frommen Landgräfin, dis am 18. Mai 1539 einer ihrer Enkel erschien, den Schrein gegen das Sträuben des Deutschordenscomturs erbrach und mit dem Wunsche, daß es lauter Kronenthaler wären, die Gebeine seiner Eltermutter dem von Collmatsch gab, der sie durch seinen Bedienten in einen mitgebrachten Futtersack steden und auf das Schloß tragen ließ. Damals wurde auch Friedrichs II. goldene Krone zum letztenmal gesehen.' Böhmer-Ficker, Regesten Rr. 2152 a. Bgl. Montalembert-Städtler, Leben der hl. Elisabeth 601—604.

<sup>2</sup> B. Dubit, Ueber bie Auffindung ber Reliquien ber hl. Elifabeth. Wien 1858. 3. B. Raby, Urtunblice Geschichte ber Reliquien ber hl. Elisabeth, im "Ratholit" 1891 II, 146-164. 254-258. 333-345. 398-413. 507-527. 30f. Hulley, Reliquien der hl. Clifabeth in Trier, im Pastor bonus 11 (1898), 88-92. Literatur über die hl. Elisabeth bei Chevalier, Répertoire 1, 632-633. Supplément 2563. haft Bibliotheca 2. 1284-1287. Dazu bie im Rabre 1842 anonym ericienene Stigge von A. F. C. Bilmar, Die hl. Elisabeth [neu herausgegeben von C. A. Biltens]. Gutergloh 1895. Gine beutiche Ueberfetung ber Lebensbeschreibung Elisabeths von Dietrich von Apolba findet fich in Die Jahrhunderte bes Glaubens in bem Leben ber Seiligen. Nach Originalacten bearbeitet und herausgegeben. Das breizehnte Jahr-2. Ausgabe Regensburg 1860. Ein bisher unbefannt gebliebener Tert Dietrichs ift vermertt in ber Zeitschrift für Rirchengeschichte 17 (1897), 640. Die bei Potthaft S. 1285 verzeichnete Vita S. Elisabethae auctore Conrado de Marburg ift ber Libellus, als beffen Berfaffer irrthumlich Ronrad von Marburg genannt wirb. Die von Botthaft a. a. D. ermahnte Sanbidrift ber t. Bibliothet in Bruffel foliegt, wie ich mich überzeugen fonnte, mit ben bei Menden fehlenben Worten: Ego nycholaus scripsi hanc vitam in nomine domini nostri Iesu Christi. Amen. Valete. Richtig bie Angabe im ,Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regise Bruxellensis. Pars I. Ediderunt Hagiographi Bollandiani' (Bruxellis 1886). 294, n. 4. Ein handschriftliches Leben ber hl. Elifabeth (Cod. Vatic. 1960 saec. XIV.) notirt Konrad Gubel in bem von ihm herausgegebenen Provinciale Ordinis Fratrum Minorum (Titel oben S. 862) S. 80 333; pgl. S. 3. Als Bolfsbuch verbient bie

## Die hl. Hedwig.

Die Renntniß des Lebens der hl. Elisabeth konnte aus Quellen ermittelt werden, welche durch frühe Abfaffung und durch die Ruberläffigfeit ber Berjonen, welche als officielle Zeugen auftreten, einen hohen Grad bon Glaubwürdigkeit beanspruchen. Nicht fo gunftig verhalt es fich betreffs ber Lebensgeschichte ber hl. Hedwig. Die alteste bekannte Biographie berfelben ift etwa sechzig Jahre nach dem Tode der Herzogin entstanden. Der ungenannte Berfaffer 1 versichert, daß er die jest verschollenen, damals im Kloffer Trebnit aufbewahrten Canonisationsacten und andere Niederschriften, namentlich die Rotizen des Bruders Engelbert aus dem Ciftercienserorden, für die Zwede einer erbaulichen Lebensbeschreibung benütt habe 2. Leiber ift in Bezug auf die meiften Ginzelheiten Dieses Wertes eine Controlle nicht möglich. Indes darf das hier entworfene Bild der Heiligen im ganzen und großen als historijd gelten; es werben boch nur jene Züge, welche bie Canonisations= bulle 3 andeutet, weiter ausgeführt. Daß die in dieser Bulle mitgetheilten Nachrichten ber Wahrheit entsprechen, geht zur Genüge aus ber Sorgfalt hervor, mit welcher auf Anregung des Heiligen Stuhles das Leben Hedwigs burchforscht worden ift. Erft auf Grund dieser Erhebungen ward bas endgiltige Urtheil gefällt und die Beiligsprechungsbulle abgefagt 4.

von Alban Stolz versaßte Biographie alles Lob. Das Werk Montalemberts hat in seiner deutschen Ausgabe einen höhern Werth erhalten durch Städtler. Eine den Anforderungen der Kritik entsprechende, eingehende Monographie ist noch zu schreiben.

<sup>1</sup> Bgl. C. Grunhagen in ber Zeitschrift für Geschichte Schleftens 5 (1863), 1641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Henschel, Die Wunderheitungen der hl. Hedwig in Schlesien im dreizehnten Jahrhundert (im Janus, Central-Magazin für Geschickte und Literärgeschickte der Medicin...2 [Gotha 1853], S. 177—192), 181, fällt über die Legende solgendes zutressende Urtheil: "In einem einsach edlen Tone geschrieben, von aller Emphase entsernt, erzählt sie nur, gibt sie beständig Data an, ohne in schwällstige Exclamationen auszudrechen. Der Ton, in welchem ste redet, ist vielmehr nur ein inniger, für ihren Gegenstand von Liebe und Achtung durchdrungener, gleichsam still gerührter und darum selbst in der That auch zum herzen sprechender.' Ueber die Handschriften und Ausgaben vgl. Klose, Documentirte Geschickte 1, 399—414. Stenzel in den Scriptores rerum Silesiacarum 2, p. 111—v. Heinrich Zeisberg, Die polnische Geschichtschung des Mittelalters (Preisschriften, gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich Jablonowskischen Geselschaft zu Leipzig, Nr. 17. Leipzig 1873) 121. Potthast, Bibliotheca 1, 1362.

<sup>3</sup> Drucke verzeichnet bei Potthaft, Regesten Nr. 19971. Dazu ber Druck in den Acta Sanctorum Oct. 8, 220—223.

<sup>4</sup> Der Papst sagt: Quia circa praesentis vitae iudicium, quae sanctum efficit, si eam finalis iustitia comitatur, ecclesiam ipsam decipi plerumque contingit, ne quicquam fraudis incideret seu erroris in praemissis surreperet, oportuit super Michael, Geschichte des deutschen Boltes. II. 1.—3. Aus.

Hedwig, aus dem Hause Andechs 1, wurde nach gewöhnlicher Annahme im Jahre 1174 geboren, genoß in dem Kloster Kizingen eine sorgfältige Erziehung 2 und heiratete, wie es heißt, im Alter von zwölf Jahren den Herzog Heinrich I. von Schlesien 3. Heinrich hatte eine deutsche Prinzessin zur Mutter, war auf deutscher Erde erzogen worden und durch die Geschick seiner Familie auf Deutschland hingewiesen. Er war ein Freund der deutschen Cultur, um deren Verbreitung indes seine in jeder Beziehung außgezeichnete Gattin zum mindesten dieselben Verdienste hat wie der Herzog selbst. Ja man wird nicht sehl gehen, wenn man behauptet, daß nahezu alles, was heinrich sür das dis dahin verwahrloste Land Segensreiches gethan, schließlich auf den Einsluß Hedwigs zurüczusühren ist. Hierin besteht ihre geschichtliche Bedeutung. Hedwig, die zumeist in Breslau residirte, hatte den wesentlichsten Antheil an der Germanistrung Schlesiens, und sie hatte ihn dadurch, daß sie eine kluge Frau und eine vollendete Heilige war 4.

Schlesien ist cultivirt worden vornehmlich durch die Klöster. Diese aber sind berusen oder, sosern sie bereits eine Heimstätte in Schlesien hatten, gefördert worden durch das erlauchte Fürstenpaar. Auf Anregung Hedwigs gründete Heinrich im Jahre 1217 die Augustiner-Propstei zu Naumburg am Bober, welche im Jahre 1284 nach Sagan verlegt wurde<sup>5</sup>. Sbenso ist er als der Stifter des Heiliggeist-Spitals in Breslau (1214) und des Cistercienserklosters Heinrichau (1227) anzusehen. Heinrich war an der Gründung der Augustiner-Chorherren-Propstei zu Kamenz betheiligt, welche im Jahre 1248 an die Cistercienser überging. Das um die Cultur Schlesiens hoch verdiente Cistercienserstist Leubus, das Stift der Augustiner-Chorherren zu Breslau und das Bincenzstift der Prämonstratenser ebendaselbst erfuhren durch ihn reichliche Unterstützungen. Nach Bunzsau kamen Dominikaner<sup>6</sup>, Franziskaner nach Goldberg und nach Arossen<sup>7</sup>, vielleicht auch nach Neumarkt<sup>8</sup>. Die ausssätzigen

hoc non praecipiti festinatione, sed decenti adhibita accedere gravitate. Bei Stenzel. Scriptores rerum Silesiacarum 2, 125. Bgl. Haeusler, Fürstenthum Oels 41—42.

<sup>1</sup> Bgl. Acta SS. Oct. 8, 204. Oben Bb. 1, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita 3, p. 22: Bene literata erat et intelligebat scripturas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita 4. Sommersberg, Silesiacarum rerum scriptores 1, 298, n. 12, gibt als Jahr für die Hochzeit, allerdings ohne Beleg, 1186 an. Da nun Hedwig, wie die Vita sagt, mit zwölf Jahren geheiratet hat, so würde für das Geburtsjahr 1176 folgen. Bgl. Grünhagen, Regesten 1, S. 45 zu 1174. S. 50 zu 1186.

<sup>4</sup> Bgl. Bb. 1, 98—108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Catalogus abbatum Saganensium, in ben Scriptores rerum Silesiacarum 1, 176—177.

<sup>6</sup> Grünhagen a. a. D. 1, 150 (1225).

<sup>3</sup> Zeitschrift für Geschichte Schlefiens 17 (1888), 307.

<sup>8</sup> Sehne, Bisthum Brestau 1, 224. 278. Bgl. Vita 81.

Frauen des Spitals zu Neumarkt wurden von Hedwig mit einer Liebe behandelt, als wären sie ihre eigenen Kinder gewesen. Die Templer erhielten Klein-Oels. Es war dies der Hauptort der einzigen dis jetzt bekannten Commende der Templer in Schlesien. Der Deutsche Orden verdankte dem Herzog die wirksame hilfe eines Kreuzheeres, das Heinrich selbst befehligt hat 8.

Eine hervorragende That in diefer Richtung war ohne Zweifel die Brunbung bes Ciftercienserinnenstiftes Trebnit, beffen Anfange bereits für bas Jahr 1202 urtundlich verbürgt find. Denn unter bem 22. November biefes Jahres nahm Bapft Innocenz III. Stift Trebnit, welches, wie die Bulle bezeugt, "Berzog Beinrich auf eigenem Grund und Boden und auf eigene Roften gegründet hat', in seinen Schut 4. Bedwigs Rath und Mahnung hatten ben Bergog bagu veranlagt 5, und zwar, wie biefer in ber Schenkungsurkunde fagt, für bas Beil ber Seelen meines Baters, meiner Mutter und aller berer, die mir theuer find, jur Ehre Gottes und bes heiligen Apostels Bartholomaus'6. In Trebnit sollte - so heißt es in einer Urkunde des Jahres 1208 — auch das weibliche Geschlecht, welches damals in Schlefien noch tein Rlofter hatte, ein Afhl ber Rube und eine Zuflucht gur Guhnung ber Sünden finden burch Gottes Barmbergigfeit?. Das Wert fchritt rafc voran, ba Beinrich auf Bitten Hedwigs alle, welche fich irgendwie bergangen hatten und durch das herzogliche Gericht verurtheilt worden waren, felbst todeswürdige Verbrecher, als Arbeiter bei dem Aloster anstellte. Brüder von Leubus leifteten durch Herftellung des Bleibaches und der fleinen Gloden thätigen Beiftand 8. Die erften Schweftern murben aus Bamberg berufen und bezogen spätestens am 13. Januar 1203 die neue

<sup>1</sup> Vita 31—32. Birchow, Jur Geschichte bes Aussatzes II, 275—276. Battenbach, Spitaler 46.

<sup>2</sup> Vita 30. Benne, Bisthum Breslau 1, 284.

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, 108. 111—112.

<sup>\*</sup> Die Bulle bei Knoblich, Herzogin Anna, im Anhang 2 (mit unrichtiger Jahreszahl), und bei Haeusler, Urkundensammlung 13, Nr. 7 (vgl. die Urkunde des Bischofs Chprian von Breslau, dat. 1203, April 6, bei Haeusler a. a. O. 14, Nr. 8). Es ist daher unrichtig, die eigentliche Gründung des Klosters Trednit in das Jahr 1203 zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vita 29.

Bei haeusler, Urfunbensammlung 15.

<sup>7</sup> Bei Haeusler a. a. O. 42. Die sagenhafte Entstehungsgeschichte bes Klosters Trednitz s. bet Henne a. a. O. 1, 250—251, und bei Bach, Trednitz 10—11. Ueber die Stiftungen und Schenkungen Heinrichs und Hedwigs ausführlich Henne a. a. O. 229—327.

<sup>8</sup> Urfunde vom 9. September 1208, bei Sommersberg, Silesiacarum rerum scriptores 1, 897 n. CXXIX. Vita 29.

Stiftung 1. Die Kosten des Baues wurden auf 3000 Mark geschätzt. Herzog Heinrich stattete in den Jahren 1203, 1208 und 1218 das Kloster wahrhaft fürstlich aus 2. Zu diesen Schenkungen kam im Jahre 1242 der Besitz von Schawoine, das Hedwig von ihrem Gemahl als Erbgut erhalten hatte und nun an das Kloster Trebnitz abtrat 3. Als die erste Aebtissin wird Petrussa, ehemals Hedwigs Lehrerin in Kitzingen, genannt 4, welche mithin, was damals nichts Ungewöhnliches war, das Kleid der Benediktinerin mit demjenigen der Cistercienserin vertauschte. Ihr solgte eine Tochter Heinrichs und Hedwigs, die selige Gertrud. Sicher war sie im Jahre 1212 Konne 5 und hat ein hohes Alter erreicht. Denn im Jahre 1268 ist sie noch Aebtissing.

Gertrud hatte, wie es scheint, sechs Geschwister: Boleslaus, welcher früh starb <sup>7</sup>, Konrad, Heinrich II., der dem Bater in der Herrschaft folgte, Sophie, Agnes, und einen Bruder, welcher am Weihnachtsseste 1208 getauft wurde <sup>8</sup>. Rach diesem letzten Kinde haben die Gatten im Jahre 1209 dem ehelichen Berkehr entsagt und vor Bischof Lorenz von Breslau das Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt <sup>9</sup>. Heinrich gab dem Gelübde dadurch einen augenfälligen Ausdruck, daß er von nun an die Tonsur trug und sich den Bart wachsen ließ, weshalb er schon von den Zeitgenossen den Beinamen "der Bärtige" erhielt <sup>10</sup>. Nach dem Gelübde vermied es Hedwig, wie die alte Lebensbeschreibung sagt, allein mit ihrem Gemahl zusammenzutressen <sup>11</sup>. Unter allen Frauen aber, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß sie gerade an diesem Tage eingeführt wurden, wie allgemein behauptet wird, folgt weber aus der Urkunde vom 28. Juni 1203 (bei Haeuster, Urkundensammlung 22), noch aus der Urkunde von 1208 (a. a. O. 38).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Urtunden bei Haeusler a. a. O. 15-23. 34-42. 52-55.

<sup>3</sup> Bei Haeusler a. a. D. 73, Nr. 44. Bgl. 7224.

<sup>4</sup> Vita 30. Bgl. Bach, Trebnit 51-52. Acta SS. Oct. 8, 208, n. 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der urkunbliche Beleg bei Bach a. a. D. 53° und bei Grünhagen, Regesten 1, 104, Nr. 149. 150 (1212).

<sup>6</sup> Grünhagen a. a. O. 2, S. 162, Nr. 1287.

<sup>7</sup> Grünhagen a. a. D. 1, 107.

<sup>8</sup> Die Gründe, weshalb bieser jüngste Bruder nicht mit dem an erster Stelle genannten Boleslaus zu ibentificiren ist, entwicklt Grünhagen in der Zeitschrift für Geschichte Schlesiens 7 (1866), 199—200. Ders., Geschichte Schlesiens 1, Quellennachweisungen 17 br. Bgl. Grünhagen, Regesten 1, S. 97, Nr. 129. Anoblich, H. Hedwig 78—84. Stenzel nennt in den Scriptores rerum Silesiacarum 2, 97° (ebenso Luchs, Schlessische Fürstendilder, Bogen 8, S. 5) den Erzbischof Wladislaus von Salzdurg (1265—1270) einen Sohn Hedwigs. Aber aus dem Quellentext, den die Note dezleitet, geht klar hervor, daß Wladislaus kein Sohn, sondern ein Enkel Hedwigs und ein Sohn Heinrichs II. mit Anna war. Richtig auf der Stammtasel a. a. Q. 115.

<sup>9</sup> Grünhagen a. a. D. 1, 98. 10 Vita 8. Chronica Polonorum 27.

<sup>11</sup> Vita 6.

sich in ihrer Umgebung befanden, liebte sie am meisten ihre vortreffliche Schwiegertochter Anna († 1265).

Ein hervorstechender Charatterzug Hedwigs ift es, daß fie im Leiden eine feltene Stärke bewies 2. Un Beimsudungen ber verschiedensten Art sollte es nicht fehlen. Philipp II., König von Frankreich, hatte im Jahre 1193 feine rechtmäßige Gattin Ingeborg, die ihm eben angetraut worden war, berstoßen und 1196 Agnes, eine Schwester Hedwigs, zu sich genommen. als Papft Innocenz III. im Jahre 1200 das Interdict über gang Frankreich verhängte, gab Philipp die Berbindung auf und entließ die ungludliche Agnes, welche 1201 in Aerger und Berdruß aus dem Leben schied 3. 3m Jahre 1208 hat Otto von Wittelsbach, welcher für die Ehe mit hedwigs Tochter Gertrud, der spätern Aebtissin von Trebnit, in Aussicht genommen war, den König Philipp von Schwaben ermordet. Zwei Brüder der Herzogin, Bifchof Etbert von Bamberg und Graf Heinrich von Andechs, standen im Berbacht ber Mitschuld. Infolgebeffen marb die Burg Andechs, Hebwigs Geburtsftätte, von Grund aus gerftort . 3m Jahre 1213 fiel die Ronigin von Ungarn, Gertrud, Bedwigs Schwefter, burch Mord. Der Zwift, welcher Hedwigs Sohne Beinrich und Konrad entzweite, führte zu einem blutigen Bruderfriege. Konrad, mit dem die Slawen hielten, wurde von feinem durch bie Deutschen unterftütten Bruder bei Rothfirch geschlagen und endete bald banach auf der Jagd durch einen Sturz vom Pferde (1214?)5. Die Eltern hatten nicht vermocht, ben Streit auf friedlichem Bege beizulegen, und begaben sich heinrich nach Glogau, hedwig nach Rimptsch's.

Neues Leid brachte das Jahr 1227. Herzog Lesko von Sendomir und Arakau hatte Heinrich den Bärtigen zu einer Berathung über einen Ariegszug gegen Swantopolk, Herzog von Pommern, nach Gonsawa, zwischen Bromberg und Gnesen, eingeladen. Auch Swantopolk hatte sich eingefunden, scheinbar in der Absicht einer gütlichen Auseinandersetzung. In Wirklichkeit hegte er schwarze Pläne. Er ließ die beiden Fürsten am 23. November des genannten Jahres überfallen. Lesko wurde auf der Flucht niedergehauen. Dem Herzog Heinrich wäre dasselbe Los beschieden gewesen, wenn sein getreuer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita 24. Grunhagen, Regeften 2, 136. Bur Quellenliteratur über Anna f. Knoblich, Herzogin Anna 117—119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita 12: In causis magnae turbationis, secundum hominem virilem, semper animum constantem ac vultum hilarem exhibebat, ostendens per patientiam omnem molestiam esse vincendam.

<sup>\*</sup> Bgl. meine Bemerkungen in ber Zeitschrift für tatholische Theologie 14 (1890), 562-569.

<sup>4</sup> Böhmer-Fider, Regeften Rr. 185 a. 5 Grünhagen a. a. O. 1, 108-109.

<sup>6</sup> Grünhagen a. a. O. 1, 106. 112.

Ritter Peregrin von Wiesenburg ihn nicht mit dem eigenen Leibe gedeckt hatte. Peregrin erlag den Bunden. Aber auch sein herr war schwer verwundet worden. Hedwig eilte schnell herbei, um den Gatten zu pflegen 1.

Der Unfrieden war damit noch nicht beendet. Es entspann fich ein Rampf um die Vormundschaft des Boleslaus, Sohnes des gemorbeten Lesto, Ronrad von Masowien, welcher Arafau beanspruchte, und um Arakau. wurde von heinrich dem Bartigen zweimal geschlagen. Aber seiner hinterlift gelang es, sich bes ichlefischen Bergogs, eben als biefer einer gottesbienfilichen Feier beiwohnte, zu bemächtigen. Heinrich wurde arg verwundet und als Gefangener auf die Burg Plock an der Weichsel gebracht (1229). Als Hedwig die Botschaft von dem Unglud vernahm, das ihren Gatten getroffen, sprach fie fanft und gelaffen: ,3ch hoffe, daß Gott ber Herr ihn bald befreien und von seinen Wunden vollständig heilen wird.' Mehrfache Berhandlungen führten zu teinem Ergebniß, und icon ruftete Beinrich II. ein Beer, um seinem Bater zu hilfe zu ziehen. Hedwig empfand es bitter, bag es ju Blutvergießen kommen follte. Sie begab fich baber nach Plock. Konrad von Masowien', so erzählt die alte Biographie ber Beiligen, ,die Dienerin Gottes und ihr engelgleiches Antlit fah, ba erfaßte ihn ein plotlicher Schreden. Er legte feine bisber unbeugsame Wildheit ab, zeigte fic versöhnlich und gab den Herzog frei.' Der Friede sollte burch bie Heirat aweier Töchter Beinrichs II. mit den beiben Sohnen Konrads von Masowien befiegelt merben 2.

Im Jahre 1241 verlor die schwer geprüfte Frau ihr Lieblingskind Heinrich II. den Frommen, welcher in der denkwürdigen Tatarenschlacht bei Wahlstatt am 9. April den Heldentod starb. Aber auch dieser Berlust vermochte die in der Liebe Gottes gefestigte Seele nicht in das leiseste Schwanken zu deringen; nicht die geringste Unordnung konnte man an ihr entdecken. Es lag eine übermenschliche Kraft in dem schwachen Wesen. Dort wo sie selbst am härtesten betrossen war, wußte sie den Ausdruck des Schwerzes mit staunenswerther Selbstbeherrschung zu mildern und wurde die Trösterin ihrer klagenden Umgebung. Wohl am schwersten empfand die fromme Fürstin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronica Polonorum 19. Daß hebwig ihren Gemahl in Gonfawa gepflegt hat (was Grünhagen, Regesten 1, 166, gegen Anoblich, herzogin Anna 27, als nicht beglaubigt bezeichnet hatte), gibt Grünhagen in seiner Geschichte Schlesiens 1, 56 zu (ebenso in ber Allgemeinen beutschen Biographie 11, 229).

Vita 12—13. Chronica Polonorum 20—21. Grunhagen, Geschichte Schlefiens 1, 52. Bgl. Stanislaw Smolla, Herzog Heinrichs bes Bärtigen auswärtige Beziehungen, in ber Zeitschrift für Geschichte Schlefiens 12 (1874), 98—135.

<sup>3</sup> Bgl. Bb. 1, 107. 221.

die Runde von der Excommunication ihres im übrigen trefflichen Gatten, der sich Eingriffe in die Rechte der Kirche von Gnefen erlaubt hatte 1.

Welchen Eindruck die Berftoffung ibrer beiligen Nichte Elisabeth von der Bartburg 1227 in Hedwig bervorgerufen, ift nicht überliefert. Zedenfalls fehlte es diesmal nicht an reichem Troft, welcher im Jahre 1235 das Herz Bedwigs erfüllen mußte, als fie Elisabeth auf die Altare erhoben fah. In vielen Studen find diese beiden heiligen Frauen, von denen die eine im jugendlichen Alter ihren Lauf vollendete, einander fehr ahnlich. Die völlige hin= gabe an Gott, das Leben aus bem Glauben, der Gebetsgeift, Die opferfreudige Liebe zu den Armen und Kranken, echte Demuth und Sanftmuth, Die fortgesette, mit dem Seldenfinn des Martyriums durchgeführte Uebung der empfind= lichsten Abtödtungen, ein mahrer Beighunger nach dem, mas die Natur freuzigt - alles das findet fich bei beiden in gleicher Weise. Gine ber gewöhnlichften Rafteiungen Bedwigs mar es, daß fie, felbft in Gis und Schnee, barfuß ging. Sie that dies ichon, als ihr Gemahl noch lebte2, und trug trot aller Borftellungen, auch feitens ihrer Beichtväter, Die Schuhe unter bem Arm, um fie ichnell anzulegen, wenn die Rabe uneingeweihter Perfonlichkeiten es rathsam erscheinen ließ, wie fie überhaupt die Strenge ihrer Buge nach Möglichkeit ju berbergen fuchte. Abt Gunther II. bon Leubus 3, ber eine Zeitlang ihr Beichtvater mar, befahl ihr, bie Schuhe ju tragen, welche er ihr eigenhandig überreichte. Nach Ablauf eines Jahres konnte er fich überzeugen, daß die Schuhe völlig ungebraucht waren, und schalt darum die Fürftin wegen offenbaren Ungehorsams. Bedwig sagte bescheiben: "Aber, mein Bater, ich habe gefolgt. Da find die Schuhe, die Ihr mir gegeben, und ich habe fie oft getragen. Sie hatte bieselben unter bem Arm getragen 4. Franzistaner Herbord, Hoftaplan der Herzogin Anna und zeitweise Beichtwater Bedwigs, 1268 Bifchof von Lavant, gab ihren inftandigen Bitten nach und geftattete, die harte Buge bis an das Lebensende fortzusegen. Infolgedeffen wurden ihre Buge mit tiefen, blutigen Riffen bedectt 6.

Wenn Elisabeth mit Freuden bereit gewesen wäre, auf alles, auch auf ihr Bermögen, freiwillig zu verzichten, woran sie nur Konrad von Marburg gehindert hat, so konnte sich Hedwig dazu nicht verstehen. Sie hatte zwar nach dem Tode ihres Gemahls (1238) in dem Kloster Trebniz dauernd Aufenthalt genommen und trug das graue Ordenskleid, doch war sie durch

¹ Bernhard Mahdorn, Die Beziehungen der Päpfte zu Schlesien im dreizehnten Jahrhundert (Differtation. Breslau 1882) 15—16. Bgl. die entschuldigenden Bemerkungen bei Raynald, Annales ecclesiastici ad a. 1238, n. LIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita 18. <sup>8</sup> Bgl. Bb. 1, 104. <sup>4</sup> Vita 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vita 18. 20. 24. 25. <sup>6</sup> Vita 19. <sup>7</sup> Vita 7.

kein Zureden ihrer Tochter, der Aebtissin Gertrud, zu bewegen, sich der Ordensgemeinde als Nonne eingliedern zu lassen. "Weißt du nicht, mein Kind," sprach sie, "wie verdienstlich es ist, Almosen zu spenden ?"

Bedwig ift 1243 ungefähr fiebzig Jahre alt, mahrscheinlich am 15. October, Die Canonisationsbulle erließ Papft Clemens IV. unter bem 26. März 1267 8. Um 25. August besselben Jahres fand die feierliche Erhebung der Gebeine ftatt 4. Die alte Lebensbeschreibung der Beiligen bietet eine eingebende Schilderung biefes Festes. Sie lautet mit einigen Rurzungen jo: Das mit Ralt und Steinen fest verschloffene Grab Bedwigs wurde mit großer Mühe und unter Anwendung eiserner Wertzeuge in Gegenwart bes Abtes Nikolaus von Leubus, des Abtes Mauritius von Ramenz, des Herzogs Ronrad von Glogau 5 und beffen Sohnen, seiner Schwester Agnes und einiger anderer Personen geöffnet. Nachdem bie Erbe aus dem Grabe geworfen und der Dedel des Sarges entfernt mar, berbreitete fich ein so angenehmer Geruch, daß alle Umstehenden in Erstaunen und Freude geriethen 6. ber Erhebung ihrer Gebeine, an denen das Fleisch verzehrt war, fanden fic die drei Finger der linken Sand gang unversehrt, in welchen fie ein kleines Bild der heiligen Jungfrau mährend ihres Lebens oft getragen hatte. Es war ihr mit ins Grab gegeben worden; denn fie hielt es beim Tode mit jenen drei Fingern so fest, daß es ihr auf gute Art nicht abgenommen werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita 8. Cbenjo in ber Canonijationsbulle, Scriptores rerum Silesiacarum 2, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach ber Vita 53 und nach ber Canonisationsbulle a. a. O. 125. Bgl. die Zeitschrift für Geschichte Schlesiens 18 (1884), 299. Anders Wattenbach, Monumenta Lubensia (Bressau 1861) 17<sup>2</sup>, und Grünhagen, Regesten 1, 270—271.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 225 3.

<sup>\*</sup> Nach Böhmer-Ficker-Winkelmann, Regesten Nr. 10579, "bürste' die Translation in den Februar 1267 fallen, weil nach dem Chronicon Sampetrinum, ed. Stüdel, in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, 1. Bb., I (Halle 1870), S. 95 (vgl. Annales Reinhardsbrunnenses 238), der Legat Guido von St. Laurentius in Lucina dieselbe geseiert habe und weil ein späteres Datum durch dessen Itinerar ausgeschlossen sein Dagegen ist einzuwenden, daß die Translation nach der Canonisation stattgesunden hat (vgl. Vita 96) und daß das Chronicon Sampetrinum hier keine Beachtung verbient, da es zum Jahre 1267 mehrere andere grobe Berstöße enthält. Dazu kommt, daß das Fest der Translation in Schlessen scholer und Jahre 1278 für den 25. August nachweisbar ist. Beitschrift für Geschichte Schlessen 18 (1884), 297.

<sup>5</sup> hebwigs Entel, nicht Sohn, wie Stenzel, Scriptores 2, 968, irrthumlich angibt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dieselbe Erscheinung hat sich wiederholt, als Canonicus heinrich Förster, der nachmalige Fürstbischof von Breslau, im Auftrage seiner geistlichen Behörde das Gefäß öffnete und besichtigte, in welchem das von dem Leibe getrennte haupt der heiligen eingeschlossen ist. So nach gütiger Mittheilung (Sommer 1897) des hochwürdigen herrn Förster, Directors im jehigen Kloster zu Trebnig, des Nessen Fürstbischof heinrichs, aus dessen Munde jener die Erzählung der Thatsache vernommen hat.

konnte 1. Das Gehirn war nach beinahe fünfundzwanzig Jahren ganz frisch erhalten. Bon ihrem Saupte rann eine reine und klare Muffigkeit, wie bas lieblichfte Olivenöl und von wunderbarem Bohlgeruche, wovon die Tücher, mit benen bas Saupt eingehüllt mar, gang getrankt erschienen, als ob fie aus bem Waffer gezogen maren. Aus verschiedenen Gegenden mar eine ungahlige Menge Boltes zu bem Fefte zusammengeftromt; Fürften und Berren, Bralaten. Pfarrer und Mitalieder mehrerer Orden verherrlichten die Feier. Es waren anwesend König Ottokar von Böhmen, Erzbischof Herzog Bladislaus mit feinen Brübern, ben Herzögen von Schlefien, ben Enkeln ber hl. Bedwig, und viele polnische Bergöge, umgeben von ihrem adeligen Gefolge. Sie schmudten burch ihre iconen buntfarbigen Zelte bie weiten Gefilbe, mo fie im Umtreise von Trebnit fich gelagert hatten. Jeder erwies seine Chrfurcht durch Geschenke nach Rraften. Obgleich wegen ber großen Bolksmenge ber Bugang febr erschwert mar und einer bem andern zuborzukommen suchte, um die Ueberreste der Heiligen zu verehren und zu kuffen, so hielten doch die meisten das unsagbare und gefährliche Gedränge aus. Jubelgesang erscholl im Tempel, und mit wohltonender Melodie stimmten sie das "Chre sei Gott in der höhe" an, Manner und Frauen, Weltliche und Geiftliche; auch die Orgel verkündete das Lob des Herrn. Mit Blumen geschmudte, Tag und Racht brennende Lichter zierten an vielen Stellen das haus Gottes. besonderes Ergögen für die Zuschauer waren brennende Lampen, die kunftlich auf= und abgezogen murben, so daß fie den Wandelsternen am himmel glichen. Man hatte dies in finniger Art beshalb veranstaltet, weil die Beilige oft bei Betrachtung ber Sterne in Bewunderung und Jauchzen ausgebrochen und zur Liebe Gottes entflammt worden war. Auch ber himmel ichien bem Feste fröhlich zuzulächeln. Denn es war heiter und windstill, so daß diejenigen, welche wegen ber Menge ber Menschen sich in Felbern und Wälbern unter freiem himmel aufhielten, die reine Luft genießen konnten, und daß die Lichter, welche fie jum Lobe Gottes und ber hl. Sedwig zu Ehren angezündet hatten, bom Winde nicht ausgelöscht murben.'2 Go bermochte auch ber Sturm ber Jahrhunderte das dankbare Andenken nicht auszulöschen, welches vor allem das schlesische Bolk seiner hohen Patronin schuldet und ftets entgegengebracht hat. Der Cbelfinn von Nachkommen offenbart fich in ber Hulbigung, die fie großen Borfahren zollen. ,Unbeftritten aber ift bie hl. Hebwig ber berühmteste Name in ber schlesischen Geschichte.' Ihre mahre Große ift ihre Beiligkeit, b. h. ihre Selbftlofigkeit. "Das ganze Leben Bedwigs war in dem Grade Lieben, Geben, Helsen, Dienen an der Armut und am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Vita 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita 96-98.

Glend, Fürbitte für die Berbrecher, Beten und Beffern, daß fie von fich felbft nichts mußte.

Die Macht des Glaubens zeigt sich in augenfälliger Weise an mehreren Mitgliedern einer Familie, welche mit der hl. Hedwig verwandt war. Es sind die Henneberger, ein altes Abelsgeschlecht, das begütertste und mächtigste in Ostfranken. Graf Popo VI. von Henneberg war vermählt mit Sophie aus dem Hause Andechs, der Schwester Bertholds IV., also Hedwigs Tante<sup>2</sup>. Popo VI. starb auf dem Kreuzzuge im Jahre 1190<sup>3</sup>. Seine vier Söhne<sup>4</sup> theilten sich in das Erbe. Otto II. erhielt eine Reihe von Besitzungen in Nordfranken<sup>5</sup>. Zu ihnen gehörte die Burg Botenlauben bei Kissingen. Otto nannte sich entweder nach ihr oder nach dem Stammsitz seiner Familie, nach Henneberg. Etwa im Alter von zwanzig Jahren schloß er sich dem Kreuzzuge an, welchen Kaiser Heinrich VI. vorbereitet hatte. Am 9. Juli 1197 erscheint Otto von Botenlauben in einer sicilischen Urkunde<sup>6</sup>. Es war die Zeit, da sich die christlichen Geschwader in den Häsen des Königreichs Sicilien sammelten. Am 22. September lief die Hauptssotte in den Hasen von Accon ein 7.

<sup>1</sup> Luchs, Schlefische Fürstenbilber, Bogen 8, S. 1. 3. Hier auch S. 4—8 fiber bas Grab ber Beiligen und über mehrere Bedwigsftatuen, mit Abbilbung ber alteften auf Tafel 8. Es ift bies zugleich bas altefte größere Sculpturmert Schleftens. Rudfict auf die Bemertung von Grunhagen, Gefchichte Schlefiens 1, 56, und in der Allgemeinen beutschen Biographie 11 (1880), 230, sei barauf hingewiesen, bak bas hohe Mittelalter feine großen Beiligen wohl nirgende als verhungerte Geftalten wieder= gegeben hat, daß beshalb auch bie von Abolf Ritter von Wolfstron herausgegebenen "Bilber ber Bedwigslegende nach einer Sanbichrift vom Jahre 1353 in ber Bibliothet ber PP. Piariften ju Schlackenwerth' (Leipzig 1846) bie hl. Gebwig burchwegs, felbft auf dem Todienbett (Tafel 48), in anmuthiger Fulle erscheinen laffen, ohne badurch ju ber Legende, welche jene Bilber illuftriren, in irgend welchen Gegenfat treten gu wollen. Ueber die Abbilbungen des Schladenwerther Coder, ber jest auf dem Rathhaus verwahrt wird, vgl. Hermann Luchs, Die Bilber ber Hebwigslegende- (Breslau 1861) 3-6. Literatur gur Geschichte ber hl. Hebwig bei Potthaft, Bibliotheca 2, 1362-1363. Dazu Rlofe, Documentirte Geschichte 1, 358-398 (G. 362-370 handelt ber Berfaffer von ber fil. Elifabeth). Bruno Obermann, Dag lebin fent bedemigis, Sanbidrift ber Bibliothet bes Schleufinger Chmnafiums. Programm bes Chmnafiums Schleufingen. Meiningen 1880. Ferner Bb. 1, 1022.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Stammtafel bei Frhr. Ebmund Oefele, Geschichte der Grafen von Anbechs (Innsbruct 1877), ju S. 11, und S. 18, Nr. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annales Reinhardsbrunnenses 49, 15—19.

<sup>4</sup> Bgl. die Stammtafel bei Bechftein, Otto von Botenlauben au S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ihr Umfang ift ersichtlich aus ber Urtunde vom 4. März 1284, in ben Mon. Boica 37, 260—262 (mit bem falichen Datum März 3).

<sup>6</sup> Bei Bechftein a. a. O. 125.

<sup>7</sup> Reinhold Röhricht, Geschichte bes Königreichs Jerusalem, 1100—1291 (Inns-brud 1898), 668.

Das Unternehmen miggludte; bas Rreugheer lofte fich auf. Otto aber blieb in Sprien und hat sich, wie es heißt, durch helbenmuthige Rampfe gegen Die Muselmanner ausgezeichnet 1. Bu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts vermählte er fich mit Beatrix aus dem frangofischen Geschlechte der Berren von Courtenay. Sie mar die Tochter Joscellins III., Seneschalls des Rönig= reichs Jerufalem und Grafens von Cbeffa, nabe verwandt mit bem Ronigs= haufe von Jerusalem 2. Dieser Beatrix find wohl die meiften der durch Rartheit und Innigkeit ausgezeichneten Minnelieder bes Bräutigams und Gatten geweiht 3, welcher zu ben iconften Zierden der deutschen Ritterschaft gehört. Da Joscellin III. ohne männliche Nachkommen ftarb, so fiel ber Gemahlin Ottos, welche nur noch eine jungere Schwefter hatte, ein reiches Erbe an Burgen und Ortschaften in Accon und Umgebung sowie in Tprus au 4. Eine Anzahl bedeutender Schenkungen an geistliche Häuser bezeugt den frommen Sinn des Chepaares 5. Aus einer Urfunde vom Anfang des Jahres 1208 ergibt fich, daß Otto und Beatrig zu ben Johannitern von Jerusalem in bas Berhältniß ber Gebetsverbrüberung getreten maren 6. Otto von Botenlauben weilte nicht ununterbrochen im Orient. Für die Zeit seiner Abwesenheit hatte er die Bollmacht zur Berwaltung ber orientalischen Besitzungen seiner Gattin übertragen 7. 3m Jahre 1220 aber verkaufte er dieses Beiratsaut der Beatrix um eine fehr bebeutende Summe an den Deutschen Orden und kehrte mit den Seinigen dauernd in die oftfrantische Beimat gurud's. Bon ben beiden Söhnen Ottos trat ber jungere mit Namen Beinrich in ben geiftlichen Stand und murbe Canonicus in Burgburg. Der altere, Otto III., heiratete Abel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bechftein a. a. D. 32. <sup>2</sup> Bgl. die Stammtafel bei Bechftein 36.

<sup>\*</sup> Die letzte Ausgabe hat veranstaltet H. Stöckel, Otto von Botenlauben. Neue Untersuchung und Ausgabe seiner Dichtungen. Würzburger Differtation. München 1882. Bgl. Silvester Bogl, Botenlaubens Gebichte (Kritis, Bau des Leiches, Metrit). In dem Jahresbericht des Privatgymnasiums der Gesellschaft Jesu in Kalksburg. Wien 1897.

<sup>4</sup> Begele, Otto von Benneberg-Botenlauben 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Röhricht, Die Deutschen im Heiligen Lande ca. 650—1291 (Junsbruck 1894), 84.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bona voluntate nostra et pari consensu donamus sanctae domui hospitalis Ierusalem, cuius confratres sumus, et ad opus pauperum Christi medietatem de Casal Blanc cum omnibus pertinentiis suis libere et quiete in perpetuum possidendum. Bet Bechstein a. a. D. 126, Nr. 2. Röhricht, Regesta 222, n. 829. Bgl. oben ©. 58.

<sup>7</sup> Urfunde bei Röhricht, Regesta 240, n. 892.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wegele, Otto von Henneberg-Botenlauben 28 <sup>82</sup>. Röhricht, Regesta 247, n. 983. Bgl. Abolf Roch, Hermann von Salza, Meister bes Deutschen Ordens, † 1239 (Beibzig 1885), 22.

heid, die Erbtochter des ostfränkischen Dynastengeschlechtes von Hiltenburg, beren Bestyungen den Reichthum der Familie Botenlauben noch weit übertrasen. Indes größer als alle diese Schäße war der sittliche Ernst ihrer Inhaber. Otto und Abelheid weihten ihr einziges Kind Adalbert der Kirche. Sie selbst lösten mit bischösslicher Genehmigung im Jahre 1230 freiwillig die She und verkauften die ausgedehnten Herschaften Hiltenburg und Lichtenberg an das Hochsist Würzburg. Den größern Theil der Kaufsumme gab Otto der Jüngere dem Deutschen Orden, in welchen er sich als "Bruder Otto von Botenlauben" aufnehmen ließ, um fortan ein weltvergessense, entsagungsvolles Leben zu sühren. Adelheid trat als Ronne in das Marcuskloster der Domitanerinnen zu Würzburg ein und erhielt samt Adalbert, welcher Domtapitular zu Würzburg geworden ist, eine Leibrente. Mit dem Rest des Vermögens ward an der Würzburger Kirche ein "Seelgeräthe" für die getrennten Gatten gestisset.

Graf Otto ber Aeltere und Beatrix fanden nach diesen Borgängen, daß sie "auf Erden keinen Erben hätten". Daher verkaufte Otto im Jahre 1234 mit Zustimmung seiner Gemahlin die Burg Botenlauben samt Zubehör der Würzburger Kirche und behielt sich nur die bisherige Wohnung in der Burg vor. Aber auch auf diese verzichtete er im Jahre 1242 und zog sich sür seine letzten Lebensjahre mit Beatrix vermuthlich in die Nähe des Cistercienserinnenklosters Frauenrode zurück, das von ihnen um 1232 gegründet und reichlich ausgestattet worden war. Otto der Aeltere hat 1244 noch gelebt, am 7. Februar des folgenden Jahres wird er bereits als todt erwähnt <sup>5</sup>. Seine Gemahlin ist ihm wohl kurz darauf ins Jenseits nachgesolgt. Die Grabdenkmäler <sup>6</sup> der beiden Gatten stehen heute noch in der Kirche zu Frauenrode.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So in den Urkunden bei Bechstein, Otto von Botenlauben 146, Ar. 24; 150, Ar. 28; 154, Ar. 34; 155, Ar. 35.

<sup>2</sup> Sie nennt sich soror Adelheidis, filia nobilis viri Alberti de Hiltenburch, relicta Ottonis, comitis de Botenloiben. Urtunde vom 2. October 1234, in ben Mon. Boica 37, 262, n. CCXL.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Die Urfunden bei Wegele, Otto von Henneberg-Botenlauben 30 <sup>b1</sup>. Bgl. oben S. 197. In der Urfunde des Bijchofs hermann von Würzburg, 1230, December, heißt es: Nosse cupimus universos praesentes pariter et futuros, quod, cum nobilis vir Otto iunior comes de Botenloude suum animum in hoc proposito firmasset, quod ab huius mundi cultu periculoso fugere et ad meliorem vitam vellet confugere et ob hanc causam omnia, quae possidedat, secutus consilium evangelii, vendere et pro Christo intendere et erogare nobisque illa emenda offerret, nos habito capituli nostri et aliorum fidelium nostrorum consilio cum dicto comite Ottone convenimus... Bei Bechstein, Otto von Botenlauben 136.

<sup>4</sup> Urtunde des Bischofs Hermann, dat. 1231, November 1, bei Bechstein 139.

<sup>5</sup> Urfunde in ben Mon, Boica 37, 321. 8 Abgebilbet bei Bechftein zu S. 50.

Beatrig trägt an der rechten Seite des Mantels das Ordenskreuz der Johanniter zum Zeichen der Gebetsgemeinschaft, welche fie und ihr Gemahl, wie schon erwähnt, einstens mit denselben zu Jerusalem eingegangen hatten.

Das Geschlecht Botenlauben ist ausgestorben, um, wie es in einer Ur- kunde des Bischofs hermann heißt, "Christus zu gewinnen im himmel".

Den bedeutendern Persönlichkeiten, welche aus höhern Absichten das Beispiel eines zurückgezogenen Lebens boten, ist Irmengard, Markgräfin von Baden, beizuzählen, die im Jahre 1245 nach dem Tode ihres Gemahls, Hermanns V., das Cistercienserinnenkloster Lichtenthal gründete und an dieser Stätte ihr Leben beschloß (1260)<sup>2</sup>. Sophie, Markgräfin von Istrien, auf deren Gatten Heinrich aus dem Hause Andechs († 1228) der Berdacht der Mitschuld an der Ermordung Philipps von Schwaben (1208) lastete, suchte um das Jahr 1230 die Stille des Klosters der Benediktinerinnen zu Admont auf, das sie reichlich beschenkte († 1256)<sup>3</sup>.

Die hl. Jutta ftammte aus dem Geschlecht der Herren von Sangerhausen in Thüringen. Ihr Mann war auf einer Pilgerfahrt nach Palästina gestorben. Jutta diente, wie die hl. Elisabeth, eine Zeitlang den Armen und Aussätzigen. Im Jahre 1260 ging sie nach Preußen und lebte bei Kulm als Einsiedlerin in äußerster Entbehrung († 1264) 4. Dieselbe Gottesliebe war es, welche den vornehmen Kölner Liffard und den Grasen Sberhard von Berg antrieb, ihre geachtete Stellung in der Welt mit der eines Schweineshirten im Orden der Cistercienser zu vertauschen 5. Gras Albert von Haigers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Bechstein 139. Bgl. Stumpf, Bobenlauben, in bem Archiv bes historischen Bereins für ben Untermainkreis 4 (Würzburg 1837), 149—155 (unbebeutenb). Karl Boxberger, Geschichte bes Schlosses und Amtes Bobenlauben und seiner Besitzer, in bem Archiv bes historischen Bereins von Unterfranken und Aschsenburg 19 (Würzburg 1866), 1—169; über ben theilweise romanhaften Charakter dieser Arbeit vgl. Wegele, Otto von Henneberg-Botenlauben 26 25. 31 55. Den Einstuß, welchen die Entäußerungen des Hennebergischen Geschlechts auf die Hebung der territorialen Gewalt des Bischos von Würzburg, namentlich Fulda gegenüber, ausübten, schildert Theodor Denner, Bischos hermann I. von Lobbeburg und die Besestigung der Landesherrlichseit im Hochstift Würzburg, 1225—1254 (Habilitationsschrift. Würzburg 1875), 26—36.

<sup>2</sup> Bauer, Lichtenthal 9-17. 34-37.

<sup>3</sup> Oben S. 229. Wichner, Ronnenklofter au Abmont 18-19.

<sup>\*</sup> Acta SS. Maii 7, 593—604. Die Acta Sanctorum ber Bollanbiften werben immer nach der Ausgabe Paris-Rom citirt. Ueber Jutta vol. auch Preger, Mbstit 1, 96. Jur Kritik Pregers f. Denisse, Sine Geschichte der deutschen Mystik, in den historisch-politischen Blättern 75 (1875 I), 679—706. 771—790. 903—928.

<sup>5</sup> Bgl. Bb. 1, 31.

loch ist im Jahre 1311 als ein heiliger Monch bes Rlosters Oberaltaich gestorben 1.

Deutschland hat im dreizehnten Jahrhundert zwei Cardinäle aufzuweisen, in denen das Glaubensleben stark hervortrat. Es waren Oliver und Konrad von Urach. Unter den Bischösen glänzten, um anderer nicht zu gedenken, der hl. Bonifaz, Bischof von Lausanne, der hl. Ludolf I., Bischof von Razeburg (1236—1250), als Bischöse von Regensburg der selige Albert der Große (1260—1262) und der in jeder Beziehung musterhafte Bischof Heinrich II. (1277—1296).

Auch der dienende Stand hatte seine Helden unter den Heiligen und Seligen des dreizehnten Jahrhunderts. Tirol ist durch zwei ehrwürdige Gestalten ausgezeichnet, durch den seligen Heinrich, einen Tagelöhner aus Bozen († 1315)<sup>6</sup>, und durch die heilige Dienstmagd Nothburga aus Rattenberg im Unterinnthal († um 1313)<sup>7</sup>. Ungefähr zu derselben Zeit lebte als Dienstmagd in der Rähe von Augsburg die hl. Radegund<sup>8</sup>.

Als Marthrer starben die selige Margaretha von Belgien, welche lieber den Tod erlitt als die Berletzung ihrer Jungfräulichkeit<sup>9</sup>, die beiden Knaben Werner, der im Jahre 1287 zu Oberwesel von den Juden gemartert wurde <sup>10</sup>, und Simon von Trient, dem das gleiche Los beschert war <sup>11</sup>. Der hl. Gerold von Köln, welcher bereits Kom und Compostella besucht hatte, ist auf einer Pilgersahrt nach Palästina in der Kähe von Cremona ermordet worden <sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sein Leben schrieb um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts der gleichnamige Prior; bei Pez, Thes. anecd. I, 3, 535—556. Bgl. das Chronicon de ducibus Bavariae bei Böhmer, Fontes 1, 139.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 8-9. 27-28.

<sup>3</sup> Bgl. die Abhandlung von Rattinger.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acta SS. Martii 3, 789—791. Lubwig Viered, Geschichte der Bischöfe Petrus, Audolf und Friedrich von Razedurg. 1286—1257 (Rostoder Differtation. Rostod 1880). 17—49. Ueber Lubolfs Kämpfe mit Albert oder Albrecht von Sachsen vol. auch Hermann Steudener, Albrecht I., Herzog von Sachsen (1212—1260). Differtation. Halle a. b. S. 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Janner, Bischje von Regensburg 3, 1—97. Ueber andere vortrefflice Bischje fiehe oben S. 24 ff.

<sup>6</sup> Acta SS. Iunii 2, 363—386. Potthaft, Bibliotheca 2, 1364.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Acta SS. Sept. 4, 709—768. Potthaft 1. c. 2, 1496.

<sup>8</sup> Acta SS. Augusti 3, 93-96. Potthaft 1. c. 2, 1540.

<sup>°</sup> Cafarius von Heisterbach, Dial. mirac. 6, 34. Acta SS. Sept. 1, 582-595.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Acta SS. Aprilis 2, 695—738. Bgl. Chronicon Sampetrinum ad a. 1287, ed. Stübel (in ben Geschichtsquellen ber Provinz Sachsen 1 [Halle 1870] I), 120.

u Acta SS. Martii 3, 493-500.

<sup>12</sup> Acta SS. Oct. 3, 955—964. Ueber ben Begriff bes Marthriums im breizehnten Jahrhundert vgl. Beissel, Berehrung ber Heiligen 1, 40—41; 2, 51—52.

Einen eigenartigen Ausbruck fand ber fich in ber garteften Gottesliebe offenbarende Glaube in einer großen Anzahl von Bertretern der chriftlichen Mpftit. Zu diefen gehören David von Augsburg und die beiben Dominikanerprioren Walter und Boland zu Strafburg 1. 3m Borbergrund fiehen indes eine Reihe von hochbegnadigten Frauen. Die Bewegung ging von den Niederlanden aus. Hier lebten die felige Maria von Degnies († 1213)2, die hl. Chriftine von St. Trond, genannt ,die Wunderbare' († 1224) 8, die selige Margaretha von Nvern 4, die hl. Luitaard von Tongern († 1246), welche aus dem Orben der Benediktinerinnen in den Ciftercienserorden übertrat 5. Eine Selige gleichen Namens, ebenfalls Myftikerin (geboren 1291), bat bas Rlofter Wittichen auf bem Schwarzwald gestiftet 6. Ihnen reihen sich an bie selige Juliana, Priorin des Klosters am Kornelienberg bei Lüttich, welche im Berein mit der feligen Rlausnerin Eba, ihrer Freundin, die erfte Beranlaffung zur Einführung bes Frohnleichnamsfestes wurde, bas im Jahre 1246 in ber Diocese Lüttich und 1264 burch Papst Urban IV. in der Gesamtkirche ein= geführt worden ift 7; die als Selige verehrten Cifterciensernonnen 3da von

<sup>1</sup> Bgl. Preger, Muftit 1, 141. 268-288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta SS. Iunii 5, 542—588. Potthaft, Bibliotheca 2, 1455. Preger a. a. O. 1, 55—60.

<sup>\*</sup> Acta SS. Iulii 5, 637—660. Potthaft 1. c. 2, 1242—1243. Preger a. a. O. 1, 60—62. Die Lebensgeschichte bieser Heiligen überbietet an Merkwürdigkeiten alle andern hagiographischen Leistungen. Bersasser ist der Dominisaner Thomas von Chantimpré. Zu seiner Beurtheilung vgl. Heinrich Schüz, Commentarius criticus de scriptis et scriptoribus historicis tam antiquis quam novis (Ingolftabt und München 1761) 471—473. Paul Kirsch, Des Thomas von Chantimpré Buch der Wunder und denkwürdigen Bordisder. Thomase Cantipratani Bonum universale de apidus sive Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts. Jenaer Dissertation. Gleiwig 1875. E. Berger, Thomase Cantipratensis Bonum universale de apidus quid illustrandis saeculi decimi tertii moribus conferat. Lutetise Parisiorum 1895. Besonders 29—36. Nach Abschluß vorliegenden Bandes erschien die von Hermann Cardauns pietätvoll besorgte Berössentlichung der Studie Alegander Kaufmanns, Thamas von Chantimpré. Erste Bereinsschrift der Görres-Gesellsgast für 1899. Köln 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acta SS. Iulii 5, 3. Potthaft 1. c. 2, 1453. Preger a. a. O. 1, 62—64.

<sup>\*</sup> Acta SS. Iunii 4, 187—210. Potthaft 1. c. 2, 1432. Preger a. a. O. 1, 64—66.

Potthaft 1. c. 2, 1481—1432. Preger a. a. D. 1, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Acta SS. Aprilis 1, 435—476. Potthaft 1. c. 2, 1407. Interessante Beziehungen zwischen der seligen Eva und dem alten sateinischen Leben der hl. Juliana beleuchtet Joseph Demarteau, La première Auteur Wallonne. La dienheureuse Eve de Saint-Martin. Notes d'distoire. Liége 1896. Bgs. Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelasters 3.1—2 (Freiburg i. B. 1895), 797.

Leau ober Leeuw bei Löwen 1 und Ida von Nivelles (11. December) 2, ferner die ehrwürdige Ida von Löwen 8. Aehnliche Erscheinungen traten in Bayern und in der Schweiz auf. Obenan standen aber als theologisch gebildete Mystikerinnen die Nonnen des Cistercienserinnenklosters Helfta 4.

Neben biefen Meußerungen bes innigsten Glaubenslebens, neben biefen glanzenden Beispielen beroifcher Entfagung weift dasselbe breizehnte Jahrhundert Ausbrüche ber robesten Selbstsucht und ber wildesten Leidenschaft auf. Es darf das nicht befremden. Denn der Mensch bleibt allzeit frei. Rumal die Menschen des deutschen Mittelalters waren von einem unbandigen Freiheitsbrang beherrscht, ber ihnen zum Theil aus dem Beidenthum noch übriggeblieben war und der trot aller Anstrengungen der Kirche wiederholt in wüftem Ungeftum hervorbrach. Wehrlofe Rlöfter hatten barunter am schwerften zu leiben, wie die Annalisten dieser Gottesbäuser es oft und oft bezeugen 5. Infolge häufiger Blünderung und fortwährender Räubereien' gerieth bas Stift Michelsberg bei Bamberg in arge Verschuldung, fo daß es fich genöthigt sah, Aleinodien und Rirchenornamente an die Juden zu verpfänden 6. Doppelflofter in Abmont hat die Gewaltthätigkeiten benachbarter Großen mehr= fach übel empfunden 7. Der Streit zwischen dem abgesetzten Erzbischof Philipp bon Salzburg und seinem Nachfolger Ulrich (1257) entfesselte heillose Rrieasfturme, machte Salzburg zum Schauplat grauenhafter Berwüftungen und blutiger Fehben, burch welche die Monche von St. Beter und die Benedit= tinerinnen bes Stiftes Ronnberg erheblich geschädigt murben. Einige Zeit später ift der Raubgesell Heinrich von Bergheim eine furchtbare Geißel für das Salzburgische geworden, bis es dem Erzbischof Friedrich I. (1270—1284)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS. Oct. 13, 100-135.

<sup>2</sup> Bgl. Stadler-Ginal, Beiligen-Lexikon 3 (Augsburg 1869), 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Acta SS. Aprilis 2, 156—189. Potthaft, Bibliotheca 2, 1386. **Ueber** bie ehrwürdige Katharina von Löwen O. Cist., jübischer Abstammung, vgl. Konrab Kolb, in der Cistercienser-Chronit 4 (Bregenz 1892), 20—25.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 72—78. Beherzigenswerth ift die Bemerkung Beissels, Berechrung ber Heiligen 2, 54: "Für die Beurtheilung im ganzen und großen gibt die kirchliche Berehrung eine sichere Bürgschaft; die Einzelheiten bleiben schwierige Probleme der christlichen Mhstit. Man muß die Thatsachen eben hinnehmen und an deren Beurtheilung herantreten mit den Grundsätzen des christlichen, des katholischen Glaubens, der damals alles beherrsche, hob und verklärte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Bb. 1, 254. Sahner, Michelsberg 128—129.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wichner, Nonnentlofter zu Abmont 7. 18. 20; vgl. die Urtunde von 1260 auf S. 36, Nr. XII.

gelang, den Unhold festzunehmen und in Ketten zu legen 1. Unter Abt Anselm von Einsiedeln verhängte Papst Innocenz IV. schwere Kirchenstrafen über diejenigen, welche das Kloster mit Raub und Brand heimsuchten, und entschädigte das Stift auf Ansuchen des Bischofs von Konstanz und des Abtes von St. Gallen für vielsach erlittene Berluste und Bersolgungen. Sbenso versicherte Papst Martin IV. im Jahre 1282 den Abt Heinrich II. von Einsiedeln seines besondern Schuzes dei feindlichen Anfällen auf das Stift 2.

Berusener Hüter der Rechte eines Klosters war der Bogt. Es gab unter den Bögten vortreffliche Männer, die ihre Aufgabe richtig erfaßten und den guten Willen besaßen, ihr zu entsprechen 3. Aber häusig waren gerade die Bögte der Klöster deren ärgste Plager 4. Zu der schlimmsten Sorte dieser Leute gehörte Ulrich II. von Matsch, Bogt des Benediktinerstiftes Marienberg in Tirol. "Wie ein wüthender Löwe' drang derselbe am 26. August 1304 in die stillen Käume des Klosters ein, ließ den Abt Hermann ermorden und stahl eine Menge Urkunden, auf welche sich die Rechte der geistlichen Genossenschaft stützten 5.

Weit und breit verrufen wegen seiner Grausamkeit und zügellosen Wollust war Graf Wilhelm von Jülich. Während des Krieges der Gegenstönige Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig ersuhr die Erzediöcese Köln die ganze Wuth dieses Unmenschen, welcher die Güter der dem Heiligen Stuhl ergebenen Geistlichen plünderte, die Priester verjagte und manche von ihnen mißhandelte. Keine Frau und keine Tochter seiner Dienstmannen war vor der Leidenschaft Wilhelms sicher. Eine Herzkrankheit übersiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz Esterl, Chronit bes abeligen Benediktiner-Frauenstistes Nonnberg in Salzburg (Salzburg 1841) 29—34.

<sup>2 .</sup> Leben und Wirten bes hl. Meinrad' 177. 180.

Bgl. May Frhr. v. Fregberg, Aeltefte Geschichte von Tegernsee (München 1822) 84.

<sup>4</sup> Bgl. Bb. 1, 51. 2073. 2095 und biefen Band G. 17.

<sup>5</sup> Nach der Chronik des Stiftes Marienberg, verfaßt von P. Goswin (vierzehntes Jahrhundert), herausgegeben von Bahlius Schwißer (Jansbruck 1880; Tirolische Geschücksquellen II), 122—125. Dem Freder wurde vom päpfilichen Pönitentiar unter anderem folgende Buße auferlegt: Ut per omnes maiores ecclesias illius loci, ubi tantum fuit facinus perpetratum, nudus et discalciatus, bracis dumtaxat retentis, virgam ferens in manibus et corrigiam circa collum, si secure poterit, incedat et ante fores ipsarum ecclesiarum a prespiteris earundem psalmum penitentialem dicentibus se faciat verberari, quando maior in eis aderit populi multitudo, suum publice confitendo reatum (a. a. D. S. 124). Der Chronist fügt bei: Omnia autem praedicta ipsi domino advocato valde gravia videbantur et pauca complevit, weshalb ihm auch das Begräbniß in geweihter Erde verweigert wurde.

ihn auf offener Landstraße. Er ahnte es, daß er Roln nie wieder seben werbe. Man legte ihn auf den Boden, und der Arzt, welcher ihm sein nabes Ende mit Bestimmtheit voraussagte, rebete ibm zu Gewiffen, daß er noch in letter Stunde feine verftogene Frau ju fich nehme und einen Dienstmann, ben er icon lange Reit im Rerter batte ichmachten laffen, in Freiheit fete. Der fterbende Graf blieb taub gegen jeden Zuspruch und endete unbuffertig in den Armen einer Buhlerin, die er ihrem Manne entführt hatte 1. Bur felben Zeit und in berfelben Gegend verübten robe Rriegsgesellen die widerlichften Greuel; ber ungludfelige Burgerfrieg hatte alle Richtswurdigfeit ber menschlichen Natur entfeffelt. Entsprechend grausam mar bann mohl auch bie Eine arme Rlofterfrau, die man der Rleider beraubt hatte, bestrich man mit honig und walte fie in Bettfebern. Danach feste man fie verkehrt auf ein Rog und hielt mit ihr einen Umzug. Die qualvolle Seelenmarter mahrte mehrere Tage. Schlieflich tam bas Gerlicht von dem Frevel zu Ohren bes Rönigs Philipp, welcher, emport über die feige Schandthat, alle Betheiligten in fiebendes Baffer werfen ließ 2.

Es gab auch Frauen, welche sich durch Tyrannei hervorthaten. So schloß nach dem Bericht Reiners, eines Mönches des St. Jakobs-Alosters zu Lüttich, die Herzogin von Brabant im Jahre 1197 die Speicher der Geistlichen und Mönche und nahm den Gutsverwalter des Bischofs von Lüttich gefangen. Einen Pfarrer in der Nähe von Löwen, welcher mehrere Friedenstrecher in seiner Kirche zur Berantwortung gezogen hatte, ließ sie an den Schweif eines Pferdes binden, längere Zeit schleifen, dann in Haft sehen. Infolgedessen wurde über Brabant das Interdict verhängt, die sieh "die bose Herzogin", welche der Annalist eine zweite Jezabel nennt, am 8. März 1198 dazu bequemte, ihren Ungerechtigkeiten zu entsagen 3.

Grausam war der Tod des Speierer Domdechanten Albert von Mußbach. Er vor allen ist es gewesen, welcher die alten Rechte und Freiheiten der Speierer Kirche gegen die Bürgerschaft und den städtischen Rath wader versocht. Sein Bischof sagte von ihm, daß er sich wie eine Mauer sür das Haus des Herrn erhoben und in allem nach Gerechtigkeit geeifert habe. Auf die Klage, die Albert mit seiner Geistlichkeit in Rom anhängig machte, erhielt er durch eine Bulle Johanns XXI. vom 9. Januar 1277 den

<sup>1</sup> Cafarius von Heisterbach, Dial. mirac. 12, 5. Bgl. Fider, Engelbert ber Seilige 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böhmer, Fontes 2, 332.

<sup>\*</sup> Mon. Germ. SS. 16, 653. Zu einem befriedigenben Ansgleich tam es auch in bem Falle, welcher erzählt ift bei Julius Schwieters, Geschichtliche Rachrichten über ben weftlichen Theil bes Kreises Lübinghausen (Münster 1891) 132 (1276). Bgl. Kiem, Abtei Muri-Gries 1, 95—96. 99 1.

Auftrag, die Streitsache zu prüfen und nöthigenfalls mit kirchlichen Strafen einzuschreiten. Aber plötzlich ward allen weitern Bemühungen des Mannes ein jähes Ende gesetzt. In der Frühe des Karfreitags, am 26. März, 1277 wollte sich der Dechant in die Kirche begeben, da wurde er meuchlings überfallen und auf barbarische Weise umgebracht. Er erhielt eine tödtliche Wunde, welche das Herz verletzte, in die Brust und mehrere andere in den Kücken und in die eine Seite. Die rechte Hand wurde doppelt verwundet, die linke abgehauen, die Kehle zerschnitten. Zwei Stiche durchbohrten die Schläse. Das Gehirn floß heraus und wurde von einem Schweine aufgesressen. Die Mörder machten sich eiligst davon; es war unmöglich, ihnen auf die Spur zu kommen 1. Bischof Landulf von Brizen ist im Jahre 1300 oder 1301 ermordet worden 2. Konrad von Marburg siel durch die Hände von Meuchlern. Im Stedingerlande und in Friesland kam es während des breizehnten Jahrshunderts zu den ärgsten Ausschreitungen gegen die Geistlichkeit; mehrere Priester sind der Erbitterung des Bolkes zum Opfer gefallen 3.

Angefichts berartiger Robeiten begreift man, bag bie beutschen Synoben wiederholt die alten Gesetze gegen Schäbiger ber Clerifer und Rirchen ein= schärften und durch neue Strafandrohungen ergänzten. So bestimmte bie Salzburger Synode vom Jahre 1281: "Da jeder, ber gewaltsam Sand an einen Cleriker legt, ipso facto excommunicirt ift, so verordnen wir, daß in der Pfarrei, wo solcher Frevel geschehen ift oder ein solcher Fredler wohnt, die Pfarrer ihn an allen Sonn= und Festtagen als excommunicirt verkunden und meiden follen. Wer durch gewaltsames Blutvergießen eine Rirche ober einen Gottesader entweiht hat, muß die Kosten der Reconciliation tragen. Ift er zu arm bazu, so soll er sonft nach bem Ermessen bes Bischofs bestraft merden. Indem wir das Statut des Cardinals Guido Sauf der Wiener Synode 1267] nach bem Bedürfniß ber Zeit verschärfen, verordnen wir, daß, wer Eigenthum einer erledigten Rirche raubt, ipso iure bem Bann verfällt. An den Orten aber, wo folche geraubte Gegenstände aufbewahrt werden, ift der Gottesdienst von den Pfarrern so lange einzustellen, bis die Ruderstattung erfolgt. 4

In vielen Fällen wurde der Frevel durch schwere Buße gefühnt. Hierin gerade zeigt sich offenkundig die Macht des Glaubens in diesen ungeftumen

<sup>1</sup> Remling, Gefcichte ber Bifcofe gu Speier 1, 526-527.

<sup>2</sup> Sinnacher, Saben und Brigen 5, 52.

<sup>8</sup> Rlopp, Gefcichte Oftfrieslands 121-126.

<sup>4</sup> Hartzheim, Concilia Germaniae 3, 655, n. XIII. XIV. Hefele-Anopfler, Conciliengeschichte 6, 217.

Menschen bes breizehnten Jahrhunderts, ein Umftand, der bei Beurtheilung der Zeit wohl in Rechnung zu ziehen ist. Ihre Berbrechen waren oft furchtbar, aber furchtbar war auch die Buße, die sie sich entweder selbst auferlegten oder durch den Spruch der Kirche entgegennahmen.

In die Zeit des Rampfes zwischen Philipp und Otto fallt die Ermordung des Bijchofs Konrad I. von Bürzburg, am 3. December 1202. Er entstammte dem Geschlechte der Dynasten von Querfurt und heißt deshalb gewöhnlich Ronrad von Querfurt. Die Unthat erfolgte aus perfonlicher Feindschaft, nicht aus politischen Beweggründen 1. Der einem bornehmen bischof: lichen Ministerialengeschlecht angehörige Edard war bem Bischof in seiner Bertheibigung bes Rirchengutes gegen bie rauberischen Stiftsmannen und Reichsministerialen, mit heinrich und Bodo bon Rabensburg an ber Spige, treu zur Seite gestanden. Um fich Edards, eines burch feinen ftrengen Rechtsfinn gefürchteten Mannes, zu entledigen, tobteten ibn die Rabensburger am 14. December 1200 2. Der Bifchof fann auf eine gebührende Buchtigung ber Berbrecher, welche fich nirgends mehr ficher fühlten, weil Konrad fie bon einem Schlupfwinkel in ben andern verfolgte. Ihr Entichluß mar gefast: auch ber Racher Edards follte burch Meuchelmord fallen 3. Der Rirchenfürft war am Abend ber Bigil bes St. Barbara-Festes eben im Begriff, fich in ben Dom zu begeben, als die Elenden auf den Wehrlosen einstürmten. erhob die rechte Sand, um fich ju beden. Aber mit einem Siebe wurden ihm Sand und hintertopf zugleich abgeschlagen. Die Leiche zerriß man in Stude, ,als ob die Morder,' wie Papft Innoceng III. fagt, ,was fie geichlachtet, effen ober jum Raufe ausstellen ober ben Bogeln bes himmels und den Thieren des Reldes zum Frage geben wollten' 4.

Voll tiefsten Reueschmerzes wandten sich die Schuldigen an den Heiligen Stuhl und erklärten sich in demüthiger Ergebung zur Kirchenbuße bereit. Das Strasurtheil entsprach der Schwere des Verbrechens. Sie wurden verpflichtet, sich sobald als möglich in das Heilige Land zu begeben und dort vier Jahre gegen die Sarazenen zu kämpfen. Ferner wurde ihnen befohlen, eine schlichte Kleidung zu tragen, keine Schauspiele zu besuchen und nach dem Tode ihrer Frauen nicht mehr zu heiraten. Die vier Kädelsführer sollten, bevor sie nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frhr. Leopold v. Borch, Geschichte bes Kaiserlichen Kanzlers Konrad, Legat in Italien und Sicilien, Bischof von Hildesheim und von Würzburg, und bessertheibigung gegen die Anklage des Berrathes (2. Aust. Innsbruck 1882), nimmt Konrad gegen die Anklage des Berrathes an König Philipp in Schutz.

<sup>2</sup> Münfter, Ronrad von Querfurt 49. 50.

<sup>3</sup> Münfter a. a. D. 61.

<sup>4</sup> Regestorum lib. 5, 155 (1202), bei Migne, Patrol. Lat. 214, 1168 B. Bgl. bie Chronit bes Arnolb von Lübec in ben Mon. Germ. SS. 21, 231. Münfter 59-60.

Balaftina gingen, sich nach Art ber öffentlichen Buger verhalten, barfuß geben, außer einigen andern Tagen an jedem Montag, Mittwoch und Freitag bei Wasser und Brod fasten und selbst an den höchsten Festtagen tein Fleisch Für die Reit ihres Bermeilens im Beiligen Lande durfte die Strenge der Vorschrift in betreff des Fastens gemildert werden. Weiter wurde ihnen auferlegt, jeden Tag hundert Baterunser zu beten und fünfzig Aniebeugungen au machen, die heilige Communion aber bor der Todesftunde nicht au empfangen. Rach ihrer Rückehr aus dem Heiligen Lande hatten fie sich in Rom zu ftellen, um bon dem Apostolischen Stuhle Berhaltungsmaßregeln für die Butunft einzuholen. Burben fie irgend eine beutsche Stadt betreten, fo mar ihnen aufgetragen, fich mit entblößtem Obertorper und Ruthen in den Sanden jur Hauptfirche zu begeben und von den Canonitern diefer Rirche geißeln zu Auf die Frage, weshalb fie dies thaten, hatten fie ihren Mord als Die Ursache zu nennen. Wenn es ihnen möglich ware, in Würzburg, dem Schauplate ihres Berbrechens, ohne Lebensgefahr zu weilen, fo follten fie an Oftern, Pfingsten, an Weihnachten und an dem Sauptfeste des Domes 1 bie Stadt verlaffen, aber gur Reier des hochamtes gleichfalls mit entblößtem Oberkörper und mit Ruthen in ben Sanden erscheinen, fich im Chor bor bem Bischofe und ben Canonikern auf den Boden werfen und von ihnen in Demuth eine Beigelung erbitten und empfangen 2. Außerdem verfügte ber Papft im Jahre 1203, daß sowohl die Morder als ihre Erben nicht blog in ber Bürzburger Rirche, sondern, weil fie fich burch ben Mord bes Bischofs gegen die gesamte Christenheit vergangen hatten, auch in jeder andern Rirche Iehensunfähig seien. Burben fie biese Bestimmung verlegen, fo follte über Die gange Diocese, in der sie irgend ein firchliches Leben an fich gebracht, bas Interdict verhängt werben. Der Beschluß, ben die Burgburger gefaßt, Die Ravensburg und andere Befeftigungen Bodos und feiner Gefellen zu zerftoren, wurde von Innocens III. nicht bloß gutgeheißen, sondern deffen Ausführung ftrengstens gefordert 3.

Ein sächsischer Ritter, in seiner ungebändigten Araft und Wildheit, aber auch in seiner Reue ein echtes Bild der Zeit, zog in kostbaren Aleidern seines Weges daher. Es begegnete ihm ein Bauer mit einem Karren, dessen Rader den Schmann über und über mit Koth bespritzten. Darob gerieth derselbe in heftigsten Zorn, zog das Schwert und hieb dem Bauern einen Fuß ab. Sogleich erfaßte ein tiefer Reueschmerz den aufbrausenden Sünder. Er ent-

¹ In solemnitate maioris ecclesiae, videlicet sancti Pauliani — foll heißen Kiliani.

Regestorum lib. 6, 51 (1203), bei Migne, Patrol. Lat. 215, 53-54. Bgl. vben S. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regestorum lib. 6, 113, bei Migne, Patrol. Lat. 215, 128-130.

schloß sich, Buse zu thun, und wurde Cistercienfer. Bald danach siel er in eine Krankheit. Zwar beweinte er täglich seine Sünden, insbesondere jene grausame Berstümmelung des Nächsten. Doch dem Krankenbruder, welcher ihn trösten wollte, sagte er: "Für mich gibt es keinen Trost, solange ich nicht die Zeichen Jobs an mir sehe." Wenige Tage später bemerkte er an der entsprechenden Stelle des Fußgelenkes, wo er den Bauern mißhandelt hatte, eine Narbe. Es trat Fäulniß ein und Würmer zeigten sich. Der Ritter jubelte: "Jest habe ich Hoffnung auf Verzeihung; denn ich sehe die Zeichen Jobs an meinem Leibe." Das Uebel griff weiter um sich, und der Ritter starb in aufrichtiger Herzenszerknirschung und voll des Dankes gegen Gott.

Der Bußernst eines beutschen Raubritters erinnert an die heldenmüthig ertragenen Peinen, mit denen Friedrich von Isenburg den Mord des Erzbischofs von Köln gesühnt hat 2. Der Raubritter wurde gefangen und sah dem Tode entgegen. Die einfache Hinrichtung schien ihm zu gering. Er bat einen Berwandten, ihm die Glieder, durch die er sich so lange versündigt hatte, einzeln abzuhauen. Ein berüchtigter deutscher Graf erkrankte schwer. Nicht zufrieden, seine schuldbeladene Vergangenheit bitterlich zu bereuen und das verübte Unrecht wieder gut zu machen, zerried er sich Füße und Schenkel an dem Bettholze und wühlte mit einem scharfen Instrumente in seinem eigenen Fleische 3. Von einem andern deutschen Räuber edler Abkurft wird bezeugt, daß er zeitlebens als Einsiedler gebüßt hat 4.

Auch Ludwig II., Herzog von Bayern, genannt der Strenge, darf als Beispiel aufrichtiger Reue gelten. Er hatte sich eine schwere Blutschuld dadurch zugezogen, daß er unter dem Eindruck eines plöglich in ihm angeregten, allem Anscheine nach völlig unbegründeten Berdachtes "als Beleidigter und Richter in einer Person" seine Gemahlin Maria, Tochter Herzog Heinrichs II. von Bradant, durch einen Burgwart enthaupten ließ. Es geschah dies zu Donauwörth am 18. Januar 1256 um Mitternacht. Eines der Hoffräusein, welche der Ergrimmte für eine Mitwisserin des vermeintlichen Spehruchs hielt, wurde nach den spärlichen Angaben der zeitgenössischen Berichterstatter von der Burg herabgestürzt. Als Kirchenbuße ward dem Herzog dictirt, daß er entweder

<sup>1</sup> Cafarius von heisterbach, Hom. 2, 92, und bei Unkel, Die homilien bes Cafarius von heisterbach 66-67.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 39.

<sup>3</sup> Thomas von Chantimpré, Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo (= Bonum universale de apibus), Duaci 1605, p. 468—469. Paul Kirsch, Des Thomas von Chantimpré Buch der Wunder und denkwürdigen Borbilder 33.

<sup>4</sup> Bei Alegander Raufmann in ben Annalen bes hiftorischen Bereins für ben Nieberrhein 47 (1888), 108 Anm.

mit einer angemessenn Zahl von Rittern in das Heilige Land ziehe und dort gegen die Muselmänner streite oder ein Kartäuserkloster für zwölf Mönche stifte. Da aber dieser Orden in den Gebieten des Wittelsbachers unbekannt war, so willigte Papst Clemens IV. in die Gründung eines Cisterciensertlosters ein. Das ist der Ursprung des Stiftes Fürstenfeld bei München (1263).

Arnold von Lübed berichtet in seiner Chronit über die Sühne, welche Gerhard, der Bruder Konrads von Querfurt, auf sich genommen hat für den Uebersall und für die Mißhandlung des Magdeburger Domdechanten Heinrich von Glinden (1200), von dem Gerhard vermuthete, daß er seinen Bruder bei König Philipp in schieses Licht stellen wollte. "Dieses Berbrechen ward so gebüßt," sagt Arnold von Lübeck, "daß Gerhard dem Berletzten tausend Mark Silbers zahlte, der Domkirche einen Theil seiner Lehen zurückstellte, ihr auch samt vielen Edlen Huldigung leistete und nehst sünshundert Kittern eine ritterliche Strase erduldete, welche darin bestand, daß jeder Kitter von dem Orte, wo die Missethat verübt war, dis an die Pforten des Magdeburger Domes einen Hund tragen mußte." Die Strase des Hundetragens wurde über vornehme Störenfriede und treubrüchige Lehensleute verhängt.

Sbenso demüthigend war die Buße des Herzogs Boleslaus II. von Schlesien. Er hatte sich grobe Verletzungen der kirchlichen Rechte zu schulden kommen lassen und war mit dem Banne belegt worden. Boleslaus unterwarf sich und versprach am 2. December 1258 dem Bischof Thomas I. von Breslau, seine bisherige Unbotmäßigkeit mit aller Aufrichtigkeit zu sühnen. Um Lossprechung zu erhalten, machte er sich anheischig, mit hundert Rittern und Anechten in wollenem Büßergewande und barfuß von Goldberg bis zum Dom in Breslau, also ungefähr elf Meilen weit, zu gehen, für angerichteten Schaden, Raub und erpreßtes Geld nach Anordnung mehrerer genannter Zeugen die Berzeihung des Bischofs nachzusuchen, seine Hand nie mehr nach dem Gut der Kirche auszustrecken, die fünf gefangen gehaltenen Geiseln sofort frei zu lassen, dem Bischofe alles zu vergeben, was dieser etwa dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riezler, Seschichte Bayerns 2, 110—113. Hier auch die Ausschmückungen der Begebenheit durch die Sage. Bgl. Baumann, Sine bayerische Seschichtsfabel, in den Historisch-politischen Blättern 122 (1898 II), 514—522. Johann, genannt Parricida, Resse und Mörder König Albrechts I. (1308), wurde sogleich nach frischer blutiger That von Keue erfaßt und floh in das Stift Einstedeln, wo er sich dem Abt Johann I. zur Sühne für sein Berbrechen bereit erklärte. "Geben und Wirken des hl. Meinrad" 182. Bgl. Alphons Mücke, Albrecht I. von Habsburg (Gotha 1866) 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 21, 231. Bgl. Münfter, Konrab von Querfurt 46-48.

Herzog geschadet haben möchte, wie er hoffe, daß der Bischof ein gleiches thun werde 1.

Es war eine Zeit, in ber es noch nicht als etwas Schmachvolles galt, für öffentliche Berbrechen auch öffentliche, febr empfindliche Buge zu thun. Reuge beffen war auch Landgraf Konrad von Thuringen, Schwager ber bl. Elisabeth 2. In der Fehde mit dem Mainzer Erzbischof hatte Konrad als ein Opfer seiner Raserei am 15. September 1232 Fritzlar zerftoren laffen, wobei der Gotteshäuser und des heiligsten Sacramentes nicht geschont wurde 3. Rach einem aut beglaubigten Bericht bot Konrad den Einwohnern von Friglar nicht bloß Schabenersat für die ihnen zugefügten Berlufte, sondern ber gewaltige Mann hat nach seinem mit der Unthat im Zusammenhang stehenden Eintritt in den Deutschen Orden den Einwohnern von Friklar durch eine überaus harte, frei gemählte öffentliche Buge Genugthuung geleiftet. Die Erfurter Chronik erzählt, daß der Landgraf, nachdem er das Ordenskleid genommen (1234), am Feste ber Apostelfürsten Betrus und Paulus 1238 bor einer großen Volksschar zu Fritzlar alle Anwesenden durch den Mund des Predigers um Berzeihung bitten ließ. Darauf entblößte er sich bis an die Lenden; dasfelbe thaten zwei feiner Mitbruder, welche, wie er, edlem Geschlechte entsproffen waren. So reihten fie fich ber Beftprocession ein. Priefter folgten ihnen mit Ruthen und geißelten die Buger, welche unter Thranen Gottes Barmbergigkeit anriefen. Ronrad besuchte bei diefer Belegenheit die von ihm gerftorten Rirchen und spendete von neuem reichliche Gaben. Die Quelle fagt, daß am Schluß ber Procession ber Körper des Fürsten die Spuren ber Beigelftreiche gar beutlich gezeigt habe und bag es ichien, als hatten ihn nicht Priefter, fondern Benter gezüchtigt 4.

Die Urkunde, beren Unechtheit nicht nachgewiesen worden ift, findet sich citit oben S. 1463. Bgl. Grünhagen in der Allgemeinen beutschen Biographie 3 (1876), 101.

<sup>2</sup> Bal. oben S. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Quellen über bie Zerftörung von Friglar bei Böhmer-Will, Regeften 2, 220, Nr. 65. Dazu ber Text bei Wend, Die Entftehung ber Reinhardsbrunner Geschichtsbücher 98.

<sup>4</sup> Der Bericht schließt mit den Worten: Quantum autem lacrimarum ipso die ibidem a populo fusum sit, solus ille novit, qui corda contritorum ponderat. Böhmer, Fontes 2, 399. Bgl. über Konrad von Thüringen und im besondern über seine Buße Christian Haeutle, Landgraf Hermann I. von Thüringen und seine Familie. Eine historisch-genealogische Stizze, in der Zeitschrift des Bereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde 5 (Jena 1862, S. 69—220), 186—203. Ilgen in der Allgemeinen deutschen Biographie 16 (1882), 625—627. Daß wahre Buße auch die schwersten Verdrechen tilgt, hat Hartmann von Aue in seinem "Gregorius" ergreisend durchgesührt.

Die Sühnungen, von denen bisher die Rede war, dürfen an sich, eine und die andere abgerechnet, weder nach dem Geiste der Zeit und noch weniger vom Standpunkt des Christenthums als Uebertreibungen gelten. Allerdings hat es in mehreren offenkundigen Fällen an solchen nicht gesehlt; wo Menschen sind, wird selbst das Beste verzerrt werden. Es sei hier vornehmlich an die Kinderkreuzzüge und an die Ausartung der Geißlerfahrten erinnert, Erscheinungen, in denen eine Ueberspannung des religiösen Gesühls unverkennbar ist. Die Kinderkreuzzüge des Jahres 1212 istehen in der Geschichte einzig da; mit Kücksicht auf die Ausdehnung der Bewegung läßt sich denselben nichts Gleichartiges an die Seite stellen. Sie haben daher das gerechte Staunen schon der gleichzeitigen Geschichtschreiber wachgerufen, welche sie "seit Beginn der Welt unerhört" fanden 2. Die Thatsache ist unläugbar; sie wird durch eine Anzahl von Quellen bezeugt, welche von einander völlig unabhängig sind.

In Frankreich regte fich ber Kreuzzugseifer im Jahre 1211 unter bem Einfluß häretischer Prediger 3 und fand in dem phantaftischen Unternehmen der Rinder einen Ausbrud. Im Juni 1212 erklärte der Sirtenknabe Stephan aus dem damaligen Dorfe Clopes, nordweftlich von Bendome (Departement Loir-et-Cher), daß Chriftus der Herr ihm in Gestalt eines Bilgers erschienen sei, ein Stud Brod angenommen und ihm einen Brief an den König von Frankreich Philipp II. übergeben habe. Stephan zog als Gottgesandter von Stadt ju Stadt, von Burg ju Burg und forderte fingend jur Befreiung bes Beiligen Landes auf. Man wollte von Bundern miffen, die er in St.=Denis gewirkt. Die Schafe sollen bor ihm auf die Aniee gefallen sein und ihn auf Diese Art um Berzeihung gebeten haben, daß fie Die Saaten verwüstet hatten 4. In andern Gegenden Frankreichs ftanden ahnliche Prediger vom Alter und vom Beruf Stephans auf. Auch fie hielt man für Wunderthäter. Sie murben die Mittelpunkte, um die sich etwa dreißigtausend Kinder scharten, die alle in Stephan ihr Oberhaupt und ihren Führer verehrten. Rleine Mädchen. halbermachsene Leute und Greife, Cleriker, felbst Briefter hielten mit. Widerspruch von Eltern und von verftändigen Geiftlichen mar vergebens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Reihe von Quellentexten, die sich auf den französischen und auf den beutschen Kinderkreuzzug beziehen, hat Heder, Kindersahrten 135—142, abgedruckt. Was Heder 138, Nr. 10 fragmentum historicum incerti auctoris nennt, ist ein Stück aus den Marbacher Annalen (Mon. Germ. SS. 17, 172). Im folgenden sollen die Quellen, welche sich bei Heder sinden, der Kürze wegen nach diesem Druck citirt werden.

<sup>2 3.</sup> B. bei Seder 135, Nr. 1. Chronica regia Coloniensis 190-191.

<sup>3</sup> Röhricht, Beitrage 2, 230. Ueber bie allgemeine Kreuzzugsbegeifterung vgl. auch Gurter, Innocena III. 2, 483.

<sup>4</sup> Bei Beder 138, Rr. 7.

Fahnen, Rergen, Areugen und Rauchfässern burchftrichen die Schwarmer bas Land und sangen in frangösischer Sprache: "Herr Gott, erhöhe die Chriftenheit', und: "Gib uns bas mahre Areuz jurud." An ber Spige bes Rinderbeeres ericien Stephan, ber auf einem mit Teppichen geschmückten Bagen faß und von einer Leibmache umgeben mar 2. Die Sache murbe bem Rönige hinterbracht. Da das Unternehmen einen religiösen Charatter hatte, so befragte er die Lehrer ber Theologie, welche einen abschlägigen Bescheid gaben. Der König befahl also den Kindern die Rüdkehr in die Heimat 3. gehorchten, andere nicht. Auf die Frage, wohin fie zogen, antworteten fie: "Bu Gott.' Weber bie Site bes Juli noch bie Strapagen bes Weges tonnten die Schar, ber fich Betruger und andere nichtswürdige Leute beigefellt hatten 5, abhalten, ihre Wallfahrt bis nach Marfeille fortzusetzen, wo fie einem teuflischen Plane jum Opfer fallen sollten. Als biejenigen, welche ihr berratherisches Spiel mit ben Rindern trieben, werden die beiben Großhandler Sugo Ferri und Wilhelm Bosqueres genannt 6. Diese zeigten fich bereit, bie kleinen Rreugfahrer und ihre reifere Begleitung ,aus Liebe ju Gott' unentgeltlich über das Meer zu schaffen. Sieben große Schiffe nahmen Die Bilger auf. Nach zwei Tagen scheiterten bei der Insel San Bietro in ber Nähe von Sardinien zwei Schiffe und gingen mit fämtlichen Reisenden zu Brunde. Der Cifterciensermond Alberich von Trois-Fontaines in ber Diocese Chalons-fur-Marne († nach 1252) ergählt, daß nach einem sonft nicht beglaubigten Gerücht Bapft Gregor IX. (1227—1241) auf der Infel San Bietro eine Rirche ber neuen unschuldigen Kinder' mit einer Stiftung für zwölf Geistliche errichtet habe. In diefer Rirche seinen bemselben Gerücht zufolge die noch unversehrten Leiber ber bom Meere ausgeworfenen Rinder aufbewahrt 7.

Fünf Schiffe erreichten Alexandrien. Die Kinder aber wurden von jenen zwei Berräthern an Sarazenenfürsten und an Kaufleute verschachert. Achtzehn von ihnen, heißt es, seien als Martyrer gestorben, weil sie den christlichen Glauben nicht abschwören wollten. Die übrigen wurden Sklaven; aber keines hat seine Religion verläugnet. Bierhundert Cleriker, darunter achtzig Priester, soll der Kalise in Bagdad gekauft und ehrenvoll behandelt haben. Die beiden Seelenverkäuser kamen später nach Sicilien, um ihr ver-

<sup>1</sup> Bei Heder 135, Nr. 1; 136, Nr. 4. 2 Bei Heder 136, Nr. 4.

<sup>3</sup> Bei Beder 135, Rr. 3. 4 Bei Beder 138, Rr. 7.

<sup>5</sup> Bei Beder 136, Dr. 5.

<sup>6</sup> Bei Heder a. a. D. Bgl. Röhricht, Der Kinderkreuzzug 54. Winkelmann, Kaifer Friedrich II. 1, 1881.

<sup>7</sup> Bei Heder 137, Nr. 5.

ruchtes Spiel auf einem andern Gebiete zu versuchen. Sie versprachen dem gefürchteten Emir Ben-Abed, den Raiser Friedrich II. auszuliesern. "Aber', wie Alberich sagt, "durch Gottes Fügung triumphirte der Kaiser' über seine Feinde und ließ im Jahre 1222 den Emir samt dessen beiden Söhnen und jenen zwei Berräthern zu Palermo an einem Galgen aushängen 1. Durch den Frieden, welchen der Kaiser mit Sultan Al-Kamil im Jahre 1229 in Palästina abschloß, sollen viele von denen, welche den abenteuerlichen Kinderzug mitgemacht und inzwischen herangewachsen waren, aus der Stlaverei befreit worden sein. Doch befanden sich bald danach, wie ein Pilger berichtete, immer noch siebenhundert seit dem Jahre 1212 in der Gesangenschaft des Gouderneurs von Alexandrien 2.

Nicht so weit wie der französische Kinderzug gelangte der deutsche. Sein Berlauf war ebenso kläglich. Sin Zusammenhang mit den Borgängen in Frankreich läßt sich nicht nachweisen, wiewohl die kleinen deutschen Schwärmer in derselben Weise vorgingen wie ihre romanischen Altersgenossen. Der deutsche Kinderkreuzzug ist am Niederrhein entstanden, scheint aber in den östlichen Gebieten einen Nachhall gefunden zu haben, ohne daß sich die Grenzen der Ausdehnung bestimmen ließen. Gewiß ist, daß auch in Deutschland die allenthalben auftretenden Kreuzprediger in den breiten Schichten der Bevölkerung eine hohe, theilweise krankhaste Begeisterung für daß Heilige Land weckten und im Berein mit andern Ursachen Stimmungen wachriefen, die sich hie und da in den bizarrsten und bedenklichsten Kundgebungen äußerten 4.

Nikolaus, ein Anabe von noch nicht zehn Jahren, das Werkzeug eines verbrecherischen Baters aus Köln, der dafür am Galgen geendet haben soll, zog durch sein wunderliches Auftreten eine große Wenge Kinder an sich, denen sich Frauen und Mädchen, zum Theil verworfenes Gesindel, beigesellten. Biele Eltern hatten zwar ihre Kinder eingesperrt, doch umsonst. Die kleinen Fanatiker erbrachen Schlösser und Wände. Die Stärke ihres Heeres wird auf 20000 angegeben. Darunter waren Kinder aus den niedrigsten, aber

<sup>1</sup> Bgl. Winkelmann, Raifer Friedrich II. 1, 189.

<sup>2</sup> Bei Beder 136, Nr. 5. Agl. Röhricht, Der Rinberfreugzug 6.

s Circa id tempus pueri sine rectore, sine duce de universis omnium regionum villis et civitatibus versus transmarinas partes avidis gressibus cucurrerunt. So Albert von Stade in seiner Chronit, bei heder 137, Ar. 6. Pergebant autem de utroque sexu pueri et puellae, non solum minores, sed etiam adulti, nuptae cum virginibus, euntes vacua crumena, non solum per totam Alemanniam, sed etiam per partes Galliarum et Burgundiae. Marbacher Annalen, bei heder 139, Ar. 10.

<sup>4</sup> Nudae etiam mulieres circa idem tempus, nihil loquentes, per villas et civitates cucurrerunt. Albert von Stade bei Heder 137, Nr. 6.

auch aus beffern Ständen 1. Die Rolner Ronigschronit berichtet : "Um Oftern und Pfingsten haben aus gang Deutschland und Frankreich, ohne irgend eine Aufforderung oder eine Predigt, man weiß nicht, von welchem Geifte getrieben, viele taufend Anaben von fechs Jahren und darüber bis zum männlichen Alter, gegen ben Willen ihrer Eltern, Bermandten und Freunde, Die sie zurudzuhalten suchten, das Rreuz genommen. Einige verließen die Pflüge oder Wagen, welche sie führten, andere das Vieh, welches sie hüteten, oder mas fie sonst unter ben Sanden hatten, liefen plöglich einer bem andern nach, und so begannen sie zu zwanzig, fünfzig oder hundert mit aufgerichteten Bannern nach Jerusalem zu ziehen. Da fie von vielen gefragt murben, auf weffen Rath, auf weffen Ermahnung fie fich dieser Reise unterzogen hatten, zumal da vor wenigen Jahren viele Könige, sehr viele Fürsten, unzählige Bolksicharen mit ftarter Sand dorthin gekommen, aber ohne Erfolg beimgekehrt waren, und alle Welt babon überzeugt fei, daß fie in ihrem kindlichen Alter noch nicht die Rraft hatten, etwas auszurichten, daß beshalb die Sache thöricht und ohne Ueberlegung unternommen fei: da antworteten fie kurz, fie gehorchten darin einem göttlichen Winke und wollten darum mit willigem und freudigem Bergen alles ertragen, mas Gott über fie verhängen werbe.'2 Nitolaus trug ein Gestell, auf dem ein Kreuz in Form eines lateinischen T angebracht war, und verficherte, ein Engel habe ihm befohlen, nach Jerusalem ju ziehen und das Kreuz des Heilandes zu befreien. Wie einftens dem israelitischen Bolke, so werde sich auch ihm das Meer öffnen und trockenen Durchgang gewähren. Gines ber Lieber, welches bie beutschen Rinder auf ihrer Wallfahrt fangen, foll folgendes gewesen sein:

> Nu wallet hin geliche, Daz wir bas himmelriche Erwerben sicherliche Bei buldiglicher Zehr. Gott will mit Helbes Handen Dort rächen seinen Anden [Kräntung], Sieh Schaar von mangen Landen Den heilig Geift her <sup>3</sup>.

In Speier traf der Zug am 25. Juli 1212 ein 4. Der Uebergang über die Alpen kostete vielen das Leben. Am 20. August erreichte der Schwarm

<sup>1</sup> Die Speierer Annalen sagen: tantum de plebe (Mon. Germ. SS. 17, 84). Indes nach Jakob be Boragine multi inter eos erant filii nobilium. Bei Hecker 139, Rr. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronica regia Coloniensis 191. 234.

<sup>8</sup> Bei Röhricht, Beitrage 2, 25714.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annales Schoftlarienses maiores in den Mon. Germ. SS. 17, 338. Annales Admuntenses 1. c. 9, 592. Annales Spirenses 1. c. 17, 84. Bijchof Sicard von Cremona bei Heder 140, Nr. 12. Salimbene in seiner Chronif 2.

Piacenza, am 25. Genua 1. Bon ber ursprünglichen Maffe waren noch 7000 In Genua fanden fie für ihr Unternehmen keinen Anklang. hielt es für eine Eingebung des Leichtfinns und besorgte infolge des raschen Bumachfes ber Bevölferung ben Ausbruch einer Theuerung ober andere Gefahren. Es konnte das abenteuerliche Auftreten dieser Bilger ja auch eine Rriegslift des Raisers Otto sein, welcher damals die Rirche befämpfte, mährend Genua auf seiten des Papftes ftand 8. Derartige Erwägungen bestimmten den Podefta der Stadt, den schleunigen Abzug der Fremden zu veranlaffen. Doch blieben mehrere Rinder und Erwachsene beiberlei Geschlechts in Genua zurud': von ihnen leiteten einige berühmte Batricierfamilien, g. B. die Bivaldi, ihren Ursprung her 5. Die Rühnern zogen weiter und irrten burch die Städte und Dörfer der Halbinsel. Eine beträchtliche Rahl derselben murde von den Einwohnern festgehalten und trat als Anechte ober Mägde in deren Der Rest tam bis Brindisi. Hier griff ber Bischof ber Stadt, Girardus, mit Jeftigfeit ein und verbot ben Rindern die Fahrt in den Orient. Ein Theil des Heeres wandte sich jest nach Rom um Dispens von dem Rreuzzugsgelübde. Innocenz III., der, wie es heißt, icon früher viele Anaben in die Heimat gewiesen 6, befreite nur solche, die noch nicht die Jahre der Unterscheidung hatten, und altersschwache Greise von der übernommenen Berbindlichkeit. Die andern verpflichtete er, später ihrem Gelübde zu entsprechen. So fehr der Papft die Berirrung beklagen mußte, war doch ein großartiges Rreuzzugsunternehmen einer seiner sehnlichften Buniche. Bei ber Rachricht von dem schmächlichen Beginnen ber Rinder soll er wehmuthig ausgerufen haben: Diese Rleinen beschämen uns; benn mahrend wir schlafen, eilen biese aur Befreiung des Heiligen Landes. '7 Was vom Vilgeraug noch nicht um= gekommen war, begab fich auf ben Rudweg. Man erkannte die Täuschung. Un Schimpf und Schande sollte es nicht fehlen. Waren die Rinder mit pomphaftem Gepränge und unter Jubelhymnen in getrennten Gruppen ausgezogen, so kehrten sie nun einzeln, schweigend, barfuß und hungrig, ein Gegenstand des Gelächters für alle' gurud. Das schlimmfte Los mar ben Mädchen beschieden, von denen viele ihre Ehre eingebüßt hatten 8. Fragte

<sup>1</sup> Böhmer-Fider-Wintelmann, Regeften 10 728 a.

<sup>2</sup> Caffari bei Heder 138, Nr. 9.

<sup>3</sup> Bei Beder 140, Rr. 11.

<sup>4</sup> Caffari bei Hecker 138, Mr. 9.

<sup>5</sup> Friedrich Billen, Geschichte ber Kreuzzuge nach morgenländischen und abendländischen Berichten 6 (Leipzig 1830), 79, mit Beleg.

<sup>6</sup> Röhricht, Der Rinderfreuzzug 7.

<sup>7</sup> So Albert von Stabe bei Beder 137, Nr. 6.

<sup>8</sup> Bei Beder 139, Rr. 10.

man die Heimgekehrten, warum sie weggegangen seien, so antworteten sie, als ob sie aus einem Taumel erwacht wären, sie wüßten es nicht 1. Der Anabe Nikolaus soll sich an dem Kreuzzug gegen Damiette, 1218—1221, betheiligt haben und glücklich wieder nach Köln gekommen sein 2.

Die Beurtheilung ber Kinderfreuzzüge durch die gleichzeitigen Geschichtschreiber ist durchwegs abfällig, im Gegensatzur Stimme des großen Hausens,
welcher in dem Entschluß der Kinder ansangs den Finger Gottes zu erblicken
glaubte. Die Chronisten sahen darin ein aberwißiges, eitles Unterfangen
und waren geneigt, die That auf Teuselssput zurüczusühren. Aber es
fehlte auch nicht an solchen, die von einem fluchwürdigen Truggewebe sprachen,
in welches die religiös leicht erregbare und zur Nachahmung geneigte Jugend
verstrickt worden, und zwar sei dieser Betrug ursprünglich nicht von christlichen
Seelenverkäusern, sondern von asiatischen Christenseinden ausgegangen, welche
sich jener Verräther nur als Wertzeuge bedient hätten. In ähnlicher Weise
wurde nach dem Zeugniß des gelehrten Franziskaners Roger Bacon von einsichtsvollen Männern die Kinderfreuzzugsbewegung gedeutet, welche mehrere
Jahrzehnte später stattsand und deren Augenzeuge Roger Bacon gewesen ist.

<sup>1</sup> Bei Beder 187, Nr. 6.

<sup>2</sup> Die Belege bei Röhricht, Studien zur Geschichte bes fünften Kreuzzuges (Innsbruck 1891) 116.

<sup>\*</sup> So Matthäus Paris und Roger Bacon, bei Hecter 136, Nr. 4; 141, Nr. 17. In den Mardacher Annalen heißt es: Et quia ad tales novitates saepe et de facili credula turda sumus, multi quidem arbitrati sunt, haec non de levitate mentis, sed per divinam inspirationem fieri et ex quadam pietate, unde et subveniedant eis in expensis, victum et necessaria ministrantes. Clericis autem et aliis quidusdam, quidus erat mens sanior, contradicentidus et iter illud vanum et inutile iudicantidus, vehementer laici resistedant, dicentes clericos esse incredulos ipsosque propter invidiam et avaritiam huic facto se opponere magis, quam propter veritatem et iustitiam. Sed quoniam omne negotium, quod sine libramine rationis et sine vigore consilii fuerit inchoatum, non bonum sortitur exitum: postquam haec stolida multitudo pervenit ad partes Italiae, diffusi sunt. . . . Bei Hecter 139, Nr. 10 und Mon. Germ. SS. 17, 172. Bgl. Kirchhoff, Grundriß 36.

<sup>4</sup> Bgl. ben Text bes Bincenz von Beauvais bei Beder 138, Nr. 8.

s Text bei Heder 141, Nr. 17. Ueber die noch wenig erforschten Kindersahrten von Ersurt nach Arnstadt (1237) und von Schwädisch-Hall nach Mont St-Mickel in der Rormandie (1458) s. Heder 133—134 und die Quellentexte 142, Nr. 18—21. Bom pathologischen Standhuntt sagt Heder 125—126: "Dämonmanien, Berzuckungen, Somnambulismus, Katalepsie, Bewegungskrankheiten aller Art kommen jetzt aller Orten, wo sanatisitete Secten ihr Wesen treiben, in derselben Bedeutung vor wie sonst zu irgend einer Zeit, nur in mehr beschränkten Kreisen, wobei denn auch leicht zu bemerken ist, daß in dem großen Hausen ber Zuschauer ungefähr dieselben Regungen vorkommen wie in irgend einem frühern Jahrhundert, und jene krankhasten Erscheinungen sehr allgemein für Offenbarungen heiligster Begeisterung, ja selbst für Wunder

Die Kinderkreuzzüge waren ihrer Natur nach eine bizarre Ausartung der religiösen Begeisterung. Die Geißlerfahrten wurden es erst in ihrer weitern Entwicklung.

Die ersten Geißlerprocessionen sollen durch den hl. Antonius von Padua († 1231) angeregt worden sein 1. Seine Bußpredigten, heißt es, erschütterten die Gemüther derartig, daß man zu dem Mittel der öffentlichen Selbstzüchtigung griff, um den Jorn Gottes zu besänftigen 2. Sinen weit bedeutendern Umfang gewann die Uedung im Jahre 1260, als ähnliche Ursachen wirkten wie zur Zeit des hl. Antonius. Es wird zwar ausdrücklich bemerkt, daß im Jahre 1260 kein Prediger die Beranlassung dazu gegeben habe 3. Aber die gewaltigen Thatsachen des wild aufgeregten Italiens sprachen zu den Menschen lauter als der Mund irgend eines Redners. Die Ghibellinen und die Guelfen besehdeten sich mit widerlicher Grausamkeit. Ezzelin und sein Bruder Alberigo hatten die Lombardei mit Angst und Schrecken erfüllt durch ihre scheußliche Thrannei. Florenz, Pisa und Siena bekämpsten sich blutig. Im Innern der Städte herrschte ein tolles Parteitreiben. Justizmorde waren keine Seltenheit. In das Jahr 1260 (September 4) siel die furcht-

genommen werben, wenn fie oft nichts weiter find als fehr materielle Folgen eines Nervenkigels. Die prattifche Pfpcologie fceint in manchen Areisen noch nicht über ihre Rinderjahre hinausgekommen zu fein.' Literatur über bie Rinderzuge von 1212 bei Chevalier, Reportoire 2, 837. Röhricht, Geschichte bes Ronigreichs Jerusalem, 1100-1291 (Innebrud 1898), 7858. Bgl. Friedrich Willen, Geschichte ber Rreugguge 6, 71-83. Hurter, Innocenz III. 2, 483-488. Bernhard Kugler, Geichichte ber Rreugzuge (Berlin 1880. In: Allgemeine Geschichte in Ginzelbarftellungen, herausgegeben von Wilhelm Onden. 2. Hauptabtheilung, 5. Theil) 306-308. Rohrbachers Universalgeschichte ber tatholischen Rirche, 18. Band. In beuticher Bearbeitung von Karl Werner (München 1891) 336-340. Röhricht, Der Kinderfreugzug 8 (bagu Derf., Beitrage 2, 25714), bentt bei ben gefchilderten Borgangen unwillfürlich an bie Sage von bem Rattenfänger von hameln, welcher mehrere hundert Rinder 1284 durch Zauberei hinter fich herzieht und dann in einem Berge berschwinden läßt; erft in Siebenburgen — alfo auf "ben Wegen Rarls bes Großen" follen fie wieber jum Borfchein getommen fein'. Ugl. F. W. v. Frandenberg-Lubwigsborff, Der Rinberentführer ober ber hamelniche Rattenfanger. Gine Sage aus ber Zeit bes breigehnten Jahrhunderts. In: Urfundlich beutsch-geschichtliche Beitrage aus ber Beriobe bes Mittelalters und ber Folgegeit in vergleichenber Beife gur Gegenwart (Sannover 1866) 292-296. Frang Joftes, Der Rattenfänger von Sameln. Ein Beitrag jur Sagentunde. Nebft Mittheilungen über einen gefälschten Rattenfänger-Roman (Bonn 1895); besonders 19. 28. Ein Nachtrag gur Literatur ber Sage im Correspondengblatt bes Bereins für Siebenburgifche Landestunde 19 (1896), Rr. 5.

<sup>1</sup> Rach Wadbing in ben Acta SS. Iunii 3 (Parisiis et Romae 1867), 202, n. 17.

<sup>2</sup> Bodler, Astese und Monchthum 530 (mit Literatur), läugnet bie Glaubwürbig- teit ber Babbingichen Angabe.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mon. Germ. SS. 19, 179.

bare Schlacht bei Montaperto bei Siena, "die Niederlage und das große Morden, das roth von Blut der Arbia Wasser färbte". Es war für Florenz ein Schlag, welcher die Republik mit Vernichtung bedrohte. Dazu gesellten sich anstedende Krankheiten. Die Seuche wüthete derartig, daß die Franziskaner der Prodinz Bologna am Palmsonntag das Officium einstellen mußten. Selbst die Gloden schwiegen, damit die Kranken durch sie nicht erschreckt würden 1 — Gründe genug, daß ein in tiesster Seele religiöses Geschlecht auf ein außerordentliches Sühnungsmittel versiel 2.

<sup>1</sup> Alfred von Reumont, Gefcichte ber Stadt Rom 2 (Berlin 1867), 554-555. 2 Man hat die italienischen Geiflerzüge bes Jahres 1260 burch ben Ginfluft ber Brophezeiungen bes Ciftercienserabtes Joacim von Fiore in Calabrien († 1202) erflaren wollen, welcher für bas Jahr 1260 ben Beginn eines neuen Zeitalters berheißen hatte. So Dollinger, Der Weissagungsglaube und bas Prophetenthum in ber driftlichen Zeit, aus bem Siftorifden Tafdenbuch 1871 abgebruckt in: Rleinere Schriften, gebrudte und ungebrudte, von Joh. Joj. Ign. v. Dollinger. Gesammelt und herausgegeben von F. H. Reufch (Stuttgart 1890, S. 451-557) 511 (richtig ift bie Darftellung S. 519. Richtig auch bei Rampers, Die beutsche Raiseribee 88-89). Ferner Saupt, Die religiöfen Secten in Franken 11-13. Rarl Lechner, Die große Beifelfahrt bes Jahres 1349, im Siftorifden Jahrbuch ber Gorres-Gefellichaft 5 (1884), 439. Anöpfler im Rirchenlegiton 4º (1886), 1540. Bodler, Astefe und Mondthum 581. Gine Andeutung über bie Begiehungen amifchen ben Prophezeiungen Joachims und bem Auftreten ber Geigler finbet fich bei Salimbene, ber felbft bon ben Ibeen bes vifionaren Abtes ftart beeinfluft mar. Bei naberem Bufeben ftellt fic indes heraus, bag bie Worte Salimbenes für bie Annahme eines caufalen Bufammenhangs amifchen Joachim und ben Flagellanten teineswegs beweistraftig finb. Der Parmese redet von ber Secte ber Segalelli ober Segarelli (vgl. Michael, Salimbene 80), bie ihm zwar verhaft ift, an ber Salimbene aber boch einige, wie er meint, lobenswerthe Neuferlichkeiten in Bezug auf haare, Bart und Aleibung gefunden hat. Dann schreibt er: Porro aliud bonum, quod in eis notari potest, est, quia circa annum Domini MCCLX coeperunt apparere, quo anno verberatorum devotio per Italiam facta est; quo etiam anno, ut Ioachitae dicunt, inchoatus est status Spiritus Sancti, qui in tertio statu mundi in viris religiosis operari debet quandam proprietatem mysterii (Chronica 123). Zum Jahre 1260 bietet bie Chronit Salimbenes (S. 240) folgende Borte: Et eodem anno debebat inchoari doctrina Ioachym abbatis, qui dividit mundum in triplicem statum: nam in primo statu saeculi proprietate mysterii operatus est Pater in patriarchis et filiis prophetarum, quamquam indivisibilia sint opera Trinitatis: in secundo statu operatus est Filius in apostolis et apostolicis viris, de quo ait Filius in Iohanne: Pater meus usque modo operatur, et ego operor; in tertio statu operabitur Spiritus Sanctus in religiosis. Ita scribit abbas Ioachym, qui fuit de ordine Floris. Quem statum inchoatum dicunt in illa verberatione, quae facta est MCCLX, Indictione III, quando, qui verberaban se, clamabant Dei voces et non hominis. Weber aus ber einen noch aus ber and Stelle folgt, daß ein innerer Busammenhang beftanben habe zwischen Joachims Bei fagungen und ber Geißlerbewegung. Es folgt baraus höchftens, baß bies bie Auffassuni

Die Annalen von Padua berichten hierüber folgendes: In biefer Zeit, da gang Atalien von vielen Berbrechen und Laftern besudelt mar, überfam plöglich eine unerhörte reuige Stimmung junachft bie Ginwohner von Berugia. dann die Römer und endlich fast alle Bölker Italiens. Die Furcht Christi tam fo fehr über fie, daß Edle und Unedle, Greife und Junglinge, felbit Kinder von fünf Jahren, halbnackt, ohne fich zu schämen, paarweise in feierlichem Zuge durch die Stadt wallten. Alle hatten eine Beigel aus ledernen Riemen in ber Sand, womit fie fich unter Seufzen und Beinen beftig auf die Schultern schlugen, bis das Blut hervordrang. Unter Strömen von Thränen, als ob fie mit leiblichen Augen bas Leiben bes Beilandes faben. riefen fie in kläglicher Beise um Barmbergigkeit und um Silfe zur Mutter Gottes; fie flehten, daß berjenige, welcher unzähligen Bugern verziehen, auch ihren Sünden Berzeihung angedeihen lasse. Richt nur am Tage, auch des Rachts, im ftrengften Winter, jogen fie mit brennenden Rergen zu Sunderten, Tausenden, ja Zehntausenden, geführt von Brieftern, mit Rreuzen und Fahnen durch die Städte ju den Kirchen und warfen fich in Demuth bor den Altaren Desgleichen thaten fie in Dörfern und Fleden, so dag Felber und nieder. Berge widerzuhallen ichienen von den Stimmen berer, welche zu Gott riefen. Es schwiegen damals alle mufikalischen Inftrumente und alle Liebeslieder. Nur den Trauergesang der Bugenden hörte man überall in den Städten und auf dem Lande. Seine klagenden Tone rührten fteinerne Herzen, und

mancher gewesen fei. Salimbene lagt feinen Zweifel barüber, wer biese maren, wenn er S. 123 fagt: ut Ioachitae dicunt, mas fich bei ber Gigenart biefer Phantaften, beren hiftorifc-fritifcher Blid burd Myfticismus getrübt war, leicht begreifen läßt (vgl. Michael, Salimbene 83). Die Geißlerzüge, welche ber hl. Antonius ins Leben gerufen haben foll, die Fahrten von 1260 und 1261 in Italien und Deutschland, endlich bie Beiglerftrömung von 1349 hatten ein und biefelbe Urfache: Schuldbemußtsein und Buggefinnung, freilich öfter in Caricatur. Ueber Joachim von Fiore und seine Lehre val. die grundliche Studie von Beinrich Denifie, Das Evangelium aeternum und die Commiffion ju Anagni, im Archiv für Literatur- und Rirchengeschichte bes Mittelalters 1 (1885), 49-142. S. 55-56 mahnt ber Berfaffer einem viel verbreiteten Jrrthum gegenüber: ,Man entschlage fich bes Gebankens, als habe fich Joachim unter der spiritualis ecclesia eine Kirche im protestantischen Sinne gedacht. Non igitur, quod absit, Iehrt er, deficiet ecclesia Petri, que est thronus Christi, sicut accidit natis mulierum in fine veteris testamenti, sed commutata in maiorem gloriam manebit stabilis in eternum.' Dag Salimbene im Jahre 1260 von feiner Somarmerei grundlich gebeilt' worben fei, wie Bodler, Astefe und Monchthum 532, mit Berufung auf Salimbenes Chronit 544 ff. (foll heißen: 239) behauptet, ift unrichtig; vgl. Michael a. a. D. 48-50. Ebenso ift die Rolle, welche Bodler a. a. D. ant bem Minoriten Salimbene mahrend ber italienischen Geiglerbewegung gufchreibt, burch Bedeffen Chronif nicht erwiesen, vielmehr burch die Worte: Cum autem fuimus Parmae. iffaffun en erat ibi ista devotio (Salimbene 239), ausgeschlossen; vgl. Michael a. a. O. 56. Micael, Gefcichte bes beutschen Bolles. II. 1.-3. Aufl. 17

die Augen der Berftockten füllten sich mit Thränen. Die Frauen nahmen gleichfalls theil an diefer frommen Uebung. In ihren Rammern unterzogen fich nicht nur die bom Bolfe, sondern auch edle Frauen und garte Jungfrauen mit aller Chrbarteit benfelben Bugubungen. Damals berfohnten fic faft alle Feinde. Bucherer und Rauber beeilten fich, unredlich erworbenes But gurudgugeben, und wer fonft in Laftern befangen mar, beichtete demuthig feine Sunden und entschlug fich ber Eitelkeit. Rerker wurden geöffnet. Gefangene entlaffen, Berbannte burften heimtehren. Männer und Frauen vollbrachten so große Werke ber Barmherzigkeit und der Heiligkeit, als ob fie fürchteten, die gottliche Allmacht werde fie durch Reuer bom himmel bergehren, durch ein Erdbeben germalmen ober andere Strafen, burch welche fich die Gerechtigkeit an ben Sundern ju rachen pflegt, über fie verhangen. Ob diefer fo ploglichen Buge, welche über Italien hinaus die Menschen ergriff, wunderten fich nicht allein Manner niebern Standes, sondern auch Gelehrte mit Recht gar febr, hauptfächlich weil eine folche Bugart unerhört, auch nicht vom Bapft, der damals in Anagni refibirte, angeregt, noch burch die Berwendung oder durch die Beredsamkeit eines Bredigers oder einer dazu autorifirten Berfönlichkeit, sondern von einfältigen Leuten hervorgerufen war, denen Gelehrte und Ungelehrte gefolgt find. In Wahrheit hat die Gnade des Beiligen Geiftes, die trages Bogern nicht tennt, sondern ploglich weht, wo fie will, burch bas Liebesfeuer eines Menichen bie übrigen zur Nachahmung Mit diefer Schilderung ftimmt das Zeugniß Salimbenes Auch er verfichert, daß fich die Geiftlichkeit an den italienischen Beißlerzügen betheiligt habe. Er fagt: "Bischöfe und Ordensleute gingen an der Spige der Proceffionen . . . Die Bahl berer, welche beichteten, war fo groß, daß ben Prieftern taum Zeit jum Effen blieb. Im Munde ber Leute erklang Gottes Stimme, nicht Diejenige ber Menschen. mandelte die Pfade des Heils. Sie bichteten Gefänge zum Lobe Gottes und der seligsten Jungfrau und sangen dieselben, mahrend fie unter Beigelhieben einherschritten. Um Feste Allerheiligen 1260 kamen fie, groß und klein, von Modena nach Reggio.' Unter ihnen befand sich der Bodesta und ber Bischof von Modena samt den Bruderschaften, jede mit ihrer Fahne. Sie durchzogen Reggio und geißelten sich. Tags darauf gingen sie nach Barma. Balb banach begannen die Einwohner von Reggio eine Geißelfahrt in die Umgebung. In Parma hat Salimbene selbst das Schauspiel angesehen. "Die Andacht', schreibt er, ,flog wie ein Abler, ber zu seiner Speife eilt.

<sup>!</sup> Annales S. Iustinae Patavini in ben Mon. Germ. SS. 19, 179. Die Worte: Nescit tarda molimina Sancti Spiritus gratia, find aus dem Lucas-Commentar des H. Ambrofius, l. 2, n. 18, bei Migne, Patrol. Lat. 15, 1560.

In jeder Stadt währte sie mehrere Tage. Reiner war so harten Sinnes oder so altersschwach, daß er sich nicht gern gegeißelt hätte. That er es nicht, so hielt man ihn für schlechter als den Teufel, und man zeigte mit dem Finger auf ihn.' Die Gibellinen indes schritten gewaltsam gegen die Geißler ein und richteten Galgen für sie auf 1.

Als der Ausgangspunkt der Buffahrten wird in den Quellen allgemein Berugia genannt. Den erften Unftog foll ein Eremit Reiner gegeben haben, welcher den Einwohnern von Perugia den Untergang prophezeite, wenn sie nicht ernftlich Buge thaten. Die Beifler burchftreiften Mittelitalien, tamen nach Rom und zogen über Tuscien zurud nach bem Rorden. Ueber ihr Auftreten in Genua berichten die Jahrbucher biefer Stadt. ,Rachdem fie', fagt der ungenannte Berfaffer, ,im Saufe der Minderbruder ihre Rleider abgelegt hatten, begannen fie nadt [b. h. mit entblößtem Oberkörper 2] burch Die Stadt zu geben, indem fie fich geißelten und mit lauter Stimme riefen: "Beilige Maria, Herrin, erbarme dich der Sünder und bitte Jesus Chriftus, baß er uns berichone." Sie marfen sich zu Boben und riefen einstimmig: "Barmberzigkeit! Barmberzigkeit!" Dann riefen fie: "Frieden! Frieden!" Biele bon ihnen trugen am Salfe die Waffen, mit denen fie Bofes gethan hatten. Als die Bürger von Genua das faben, wunderten fie fich, mas es boch bedeuten folle. Ginige fagten: "Es ift ein gutes Zeichen." Undere urtheilten anders. Manche fagten: "Ich werde mich niemals geißeln; mögen fie fich geißeln, soviel fie wollen." Andere anders. So gingen fie brei Tage lang burch die Stadt, und nur wenige ober gar keine Genuesen ichloffen fich ihnen an. Zulett aber wurden alle Burger von Genua fo babon ergriffen, daß fie fic, ein jeder in feiner Rirche, berfammelten, ihre Aleider ablegten, Areuze nahmen und nacht durch die Stadt gingen, indem fie fich geißelten und alle Rirchen ber Stadt Genua und ber Borftabte besuchten. Das thaten sie drei Tage hintereinander. Dasselbe geschah auch im gangen Gebiet von Genua bis gur Provence. Biele Feindschaften murben damals beigelegt, und vieles Gute ging aus biefer Geißelung herbor. Man berlangte vom Rapitan, bag er alle Berbannte gurudrufen follte. Diefem Berlangen willfahrend, fprach er in Gemeinschaft mit bem Bobesta bie Berbannten bon allem Bann und bon aller Strafe los, nur mußten diejenigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salimbene, Chronica 239. Bgl. Annales Parmenses maiores in ben Mon. Germ. SS. 18, 677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Landgraf Konrad von Thüringen und feine beiden Orbensgenoffen haben nach bem oben S. 2484 citirten Bericht nudi in processione incedentes ihre Buße verrichtet. Aus den unmittelbar vorausgehenden Worten geht aber hervor, daß fie nur halb entfleibet waren.

welche wegen Beleidigung eines andern verbannt waren, sich zubor mit biesem vergleichen.

Der italienische Bußgang, welcher im September 1260 begonnen haben dürfte, endete zu Anfang des nächsten Jahres<sup>2</sup>, und zwar ungefähr zu derselben Zeit, da die merkwürdige Erscheinung jenseits der Alpen auftrat, wo sie bald einen ungesunden Charakter annahm.

Geißlerscharen lassen sich nachweisen in Kärnten, Krain, Steiermark, Desterreich, Bayern, Böhmen, Mähren, Schlessen, Polen, in den sächsischen Ländern und am Rhein. Zu Friesach in Kärnten trasen die Flagellanten bereits um Weihnachten 1260 ein. In Hausen von vierzig, sechzig oder hundert Büßern zogen sie von einem Ort zum andern und besuchten die Kirchen, welche in der Richtung ihres Weges lagen. In der äußern Erscheinung glichen sie genau den italienischen Gesinnungsgenossen. Barfuß, den Oberleid entblößt, geißelten sie sich mit Riemen oder mit Ruthen. Die Reuheit der Buße bewirkte auch hier, daß viel gestohlenes Gut zurückerstattet und Feindschaften beseitigt wurden, aber, fügen die Friesacher Annalen bei, ,es erwuchs auch vieles Böse, das unter dem Schein des Guten eindrangt's. Heinrich, der Versassen der Annalen von Haindurg in Riederösterreich, nennt die Flagellanten eine Secte, von der er nicht weiß, welcher Geist sie hervorgerusen hat. Doch gesteht er, daß viele aus seiner Heimat sich in reiner Absicht und mit wahrer Andacht ihr angeschlossen haben 4.

Ottokar erzählt in der öfterreichischen Reimchronik, daß die Geißler früh morgens aufzubrechen pflegten. Ramen fie in die Rähe einer Kirche,

<sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 18, 242. Bgl. Friedrich Schirrmacher, Die letten Hoben-ftaufen (Göttingen 1871) 476 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn Gerarbus de Fracheto in seiner Chronit sagt: Anno Domini 1261 institutus est ordo fratrum de poenitentia Iesu Christi apud Maxilliam [Marseille] de speciali mandato domni papae (Mon. Germ. SS. 26, 589), so ist nicht ersichtlich, wie Karl Lechner im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 5 (1884), 441 unter jenem Orden die Geißler verstehen konnte. Bgl. Müller, Die Anfänge des Minoritenordens 151. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mon. Germ. SS. 24, 66: Ex quorum novitate poenitentiae multa bona in restitutione ablatorum et in reconciliatione inimicitiarum, et multa mala, quae intraverant sub specie boni, sunt secuta. Bgl. Annales Zwetlenses in ben Mon. Germ. SS. 9, 679.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibant flagellatores, quae secta nescio a quo spiritu processerat. Sed multi nostri noti in eam ibant pura intentione et sincera devotione. Procedebant namque turmatim hinc et inde per ecclesias, praecedentibus vexillis et cereis ardentibus, praecinentibus duobus, ceteris respondentibus, stantes nudi et affligentes se flagellis, panno qualicunque succinctos lumbos et velata capita habentes. Mon. Germ. SS. 17, 714.

fô fluogen fi sich felbe an mit geiseln, daz daz bluot ran nâch dem rucke her nider.
umb die kirchen und her wider, darnâch si in die kirchen giengen, ir budze sie darin begiengen mit geiseln unde mit gebet. hôrt, wie der frouwen [Frauen] schar tet: die giengen des morgens fruo in die kirchen unde sparten zuo [sperrten zu], unz [bis] daz von in wart volbräht ir budze und ihr andaht, sô legten si sich wider an.

Um Lichtmeß (2. Februar) hat nach Ottokar die Buße begonnen. Aber es seinen Stimmen laut geworden, daß sie nicht ,andächtig' wäre. Infolgedessen trat die Geistlichkeit in den Predigten dagegen auf. Nach acht Monaten hatte das Ganze ein Ende 1.

Dieselbe österreichische Reimchronik erwähnt ebenso wie mehrere andere Quellen, daß die Geißler auf ihren Zügen Lieder zu Ehren des leidenden Heilandes und der Mutter Gottes gesungen haben 2. Es läßt sich nicht läugnen, daß das alte Geißlerlied, welches inhaltlich den Angaben der Annalen genau entspricht, eine gewisse Kraft und Salbung verräth.

Ru tretet her, wer büßen will: Fliehen wir die heiße Hölle; Lucifer ist ein böser Geselle: Wen er hat, Mit Pech er ihn labt. Das sliehen wir, wenn wir haben Sinn: Dazu hilf uns, Maria Königin, Daß wir beines Kindes Huld gewinnen. Jesus Christus, ber ward gesangen; Das Kreuz ward vom Blute roth, Wir beklagen seine Marter und seinen Tod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Seemuller B. 9427—9477. Bgl. Albert von Muchar, Geschichte bes Herzogthums Steiermark 5 (Grät 1850), 317. August Dimit, Geschichte Krains 1 (Natham 1874). 172—173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die vorige Anmerkung. Ferner Annales Reicherspergenses [Oberöfterreich] in den Mon. Germ. SS. 17, 531. Annales Heimburgenses a. a. O. 714. Anonymi Leodiensis [Ciftercienseradt Johann von Victring bei Alagenfurt] Chronicon bei Pez, Scriptores rerum Austriacarum 1 (Lipsiae 1721), 829. Boguphal in seinem Chronicon Poloniae dei Sommersberg 2, 74. Das sogenannte Chronicon Pulkavae bei Gelasius Dodner, Monumenta historica Boemiae 3 (Pragae 1774), 232.

"Sünber, womit willft bu mir lohnen? Drei Nagel und eine bornige Rrone, Das heilige Rreug, ein Speer, ein Stich, Sunber, bas litt ich burch bich! Bas willft bu nun leiben für mich?" So rufen wir, Berr, mit lautem Tone: "Unfern Dienft, ben nimm gu Bohne! Behute uns bor ber Sollennoth -Das bitten wir bich burch beinen Tob; Für Gott vergießen wir unfer Blut, Das ift uns zu ben Gunben gut." Maria, Mutter, Ronigin! Durch beines lieben Rindes Minne All unfre Noth fei bir getlagt, Des hilf uns, Mutter, reine Magb. Die Erbe bebt, es flaffen bie Steine: Liebes Berg, bu follft weinen! -Wir weinen Thranen mit ben Augen Und haben beffen fo guten Glauben Mit unfern Sinnen und mit Berg. Durch uns litt Chriftus gar manchen Schmerg. Ru folagt euch fehr Bu Chrifti Chr! Um Gottes willen, laffet bie Gunbe fürber 1, Um Gottes willen, nu laffet bie Gunbe fahren: So will fich Gott über uns erbarmen. Maria ftand in großen Röthen, Da fie ihr liebes Rind fah töbten: Ein Schwert durch ihre Seele schnitt. Sunber, bas lag bir fein leib!2

Ein anschauliches Bilb ber Geißlerfahrt in Bahern gibt Hermann von Niederaltaich. Sein Bericht enthält einige neue Angaben und lautet: "Die Buße der Flagellanten war hart, schreckhaft und jämmerlich anzusehen. Nur den untern Theil des Körpers bis auf die Füße bedeckten sie mit einer Art von Kleidung, und um nicht erkannt zu werden, gingen sie mit verhülltem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die letzten brei Berse sind auch überliesert durch die Continuatio Praedicatorum Vindobonensium in den Mon. Germ. SS. 9, 728.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ganze Geißlerlieb steht bei Heder-Hirs, Die großen Bolkstrankeiten bes Mittelalters (Berlin 1865) 93—96, und bei Philipp Wackernagel, Das beutsche Kirchenlieb von ber altesten Zeit bis zum Ansang bes siebzehnten Jahrhunderts 2 (Leipzig 1867), 333—337. Bgl. Heinrich Hossmann, Geschichte bes beutschen Kirchenliebes bis auf Luthers Zeit (Breslau 1832) 79—83. Wilhelm Wackernagel, Geschichte ber beutschen Lieben Lie

Ropfe und Gesicht einher. Sie zogen paarmeise ober brei nebeneinander, wie Die Cleriker bei feierlichen Processionen, und liegen sich eine Fahne ober ein Areuz vorantragen. Bum Andenken an die dreiunddreißigeinhalb Jahre, welche Chriftus ber herr auf Erben zugebracht, ichlugen fie fich mit Beißeln dreiunddreißig und einen halben Tag auf den bloken Ruden, bis fie gewisse Befange, die fie auf bas Leiben und Sterben unferes herrn gebichtet hatten, um die Kirche herum und in der Kirche mit zwei oder drei Vorfangern voll= endet. Dabei warfen fie fich trot Schmut ober Schnee, Ralte ober hite bald gur Erde, bald ftredten fie ihre nadten Arme gum himmel empor. Ihre erbarmlichen Gebarben und ihre fürchterlichen Geißelstreiche auf ben entblößten Rörper rührten viele ju Thranen und bewogen fie jur Ueber= nahme berselben Buge. Weil indes biese lebung weber bon dem Romi= fchen Stuhl noch bon irgend einer angesehenen Perfonlichkeit ausgegangen war, so gerieth fie bei einigen Bischöfen und bei bem Bergog Beinrich bon Bapern in Berachtung. Sie hörte beshalb, wie jebe maglos begonnene Sache, in fursem auf 1.

Man sprach in Bahern bereits von Häresie<sup>2</sup>. Das gleiche Schickal erfuhren die Geißler in Schlesien. "Die Menschen verrichteten eine enorme Buße gegen die Gepflogenheit unserer Mutter, der heiligen Kirche', sagen die Breslauer Annalen<sup>3</sup>. In den Grüssauer Annalen heißt es: "Die Geißler kamen, um den christlichen Glauben zu zerstören.' Schließlich stellte sich dem Treiben der "Bauernsecte', wie die Geißler in polnischen Quellen genannt werden, die kirchliche Behörde entgegen und ergriss ernste Maßregeln. Erzbischof Johannes (Janussius) II. von Gnesen sah sich im Verein mit seinen Susstraganen genöthigt, die Umzüge unter Androhung der Excommunication zu verbieten und die polnischen Fürsten aufzusordern, mit Gefängniß und Vermögenseinziehung gegen die erhisten Köpfe vorzugehen. "Als das die Bauern hörten, ließen sie von ihrem Irrthum ab.' <sup>5</sup>

Der thuringische Priefter Siegfried von Ballhausen erzählt in seiner Chronif: "Im Jahre 1261 kamen viele tausend Geißler in die Welt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 17, 402.

<sup>2</sup> Bgl. Riegler, Gefdichte Bayerns 2, 2232.

<sup>3</sup> Bei Sommersberg 2, 17 (ftatt primam ift zu lesen poenitentiam). Mon. Germ. SS. 19, 528; vgl. 545.

<sup>4</sup> Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens 1 (1856), 208; vgl. 204. Mon. Germ. SS. 19, 541. Aehnlich in der Chronit bei Sommersberg 2, 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei Sommersberg 2, 74. Bgl. Grünhagen, Regesten 2, S. 98. Sehne, Bisthum Breslau 1, 589—590. Anoblich, Herzogin Anna 95.

<sup>.</sup> Bgl. Wend, Die Entstehung ber Reinharbebrunner Gefchichtsbucher 63-66.

sagten, der Mensch werde von allen Sünden frei, wenn er einen Monat in der Secte bleibe. Genauer unterrichtet über die Irrthümer der Flagellanten von 1261 eine böhmische Chronik aus dem vierzehnten Jahrhundert. Danach hörten sie sich, obwohl Laien, gegenseitig Beicht, absolvirten sich von Mord und andern Berbrechen und dictirten geheime und öffentliche Bußen. Biele sagten, daß die Berdienste der Secte den Seelen der Berwandten im Himmel und in der Hölle zu statten kämen. Bischof Dietrich II. von Naumburg, Bruder des Markgrafen heinrich des Erlauchten von Meißen, habe zuerst den Irrthum der Secte erkannt, welcher hier viele edle und angesehene Männer angehörten. Endlich sei der Wahn mit Feuer und Schwert ausgerottet worden?. Bischof Albert II. von Meißen hat die Geißler excommunicirt und aus seiner Diöcese vertrieben.

Zur gleichen Zeit wie im übrigen Deutschland zeigten sich die Geißler auch am Rhein. In Straßburg langten sie von Süden her zur Fastenzeit 1261 an. Sie zählten 1200 Büßer und verstärkten sich durch den Beitritt von 1500 Straßburgern. Doch wurde der Fahrt hier ein Ziel gesteckt seie ist offenbar aus den nämlichen Gründen wie anderwärts abgestellt worden. Sin Nachspiel ersuhr sie in den Rheingegenden im Jahre 1296. Im October dieses Jahres tauchten achtundzwanzig Flagellanten mit weißen Kleidern und verhülltem Antlitz in Straßburg auf, aber, wie man auch diesmal bemerkte, nur "unter dem Schein der Heiligkeit".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 25, 705. Nach ben Reinhardsbrunner Annalen (ed. Wegele) 233 in singulis ecclesiis se exuentes flagellis ceciderunt dicentes: si quis in tali poenitentia XL diebus persisteret, ab omnibus peccatis esset absolutus... et domus et villas deserte [sic] dereliquerunt.

<sup>2</sup> Chronicon Pulkavae an der oben S. 2612 citirten Stelle.

<sup>\*</sup> Chronicon Vetero-Cellense minus bei Menden, Scriptores rerum Germanicarum 2 (1728), 440. Chronicon Dresdense 1. c. 3 (1730), 346. Die Chronifen ber beutschen Städte. 7. Band: Magdeburg, 1. Band (Leipzig 1869), 153. Bgl. Tittmann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten 2, 113—114. 232. Machatschef, Geschichte der Bischöfe von Meißen 193—195.

<sup>\*</sup> Ellenhardi Argentinensis Annales in den Mon. Germ. SS. 17, 102—103. Bellum Waltherianum l. c. 105. Closener in den Chroniken deutscher Städte, 8. Band: Straßburg, 1. Band (Leipzig 1870), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Closener a. a. O. 104. Literatur, außer ber erwähnten, bei Johann Matthias Schröckh, Christliche Kirchengeschichte 28 (Leipzig 1799), 130—139. Ernst Günther Förstemann, Die christlichen Geißlergesellschaften (Halle 1828) 1—5. 291—325 (von ben Geißlerfahrten bes breizehnten Jahrhunberts handelt ber Berfasser S. 18—54). Karl Lechner im Historischen Jahrbuch ber Görreß-Gesellschaft 5 (1884), 437—438. Bgl. auch Kober, Die körperliche Jüchtigung als kirchliches Strasmittel gegen Cleriker und Mönche, in der Theologischen Quartalschrift 57 (Tübingen 1875), 3—78. 355—448.

Die Bußübung, welche zu Perugia als ein Ausdruck des Glaubens und der Liebe begann, hatte im Laufe weniger Monate einen krankhaften Anstrich gewonnen, weil sie sich dem Einfluß der Kirche entzog und durch den Eigen-willen der Betheiligten zu entwickeln suchte.

Es besteht hierin bas charatteriftische Mertmal jeber Barefie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coepit hoc anno 1260 Flagellantium secta, quae a religiosis initiis nata in haeresim impiam degeneravit (Mansi in Note 2 zu Raynald, Annales ecclesiastici ad a. 1260, n. VI). Hahn, Geschichte ber Keher 2, 538¹, kennt häretische Geißler erst von 1349 an.

## V. Außerkirchliche Beftrebungen und deren Bekampfung.

## 1. Barefien.

Die ersten Häretiker, welche die deutsche Geschichte kennt, waren Aldebert und Clemens, zwei sittlich verkommene Schwärmer, welche zur Zeit des hl. Bonisatius das noch wenig unterrichtete Bolk durch ihre Gaukeleien zu bethören suchen. In neunten Jahrhundert behauptete der Sachse Gottschalk, daß Christus der Herr nicht für alle Menschen gestorben, daß infolgedessen ein Theil der Menschen zum vorhinein für die Verdammung bestimmt sei. Doch gewann diese Lehre keinen Einsluß auf die großen Wassen. Sie hatte nur eine vorübergehende Bedeutung für die kirchlichen Behörden und für die Gelehrten.

Anders verhielt es sich mit jener Keherei, welche im elsten Jahrhundert unter dem Einfluß manichälsch-gnostischer Irrthümer entstand, die sich als Riederschlag der großen orientalischen Häresien in der Bulgarei erhalten hatten 2. Die Mitglieder dieser neuen Secte, welche im Abendlande die weiteste Berbreitung gefunden hat, nannten sich im Gegensah zur katholischen Kirche, die sie haßten und als grundverdorben darstellten, Katharer oder die Reinen. In Italien hießen sie gewöhnlich Patarener, vielleicht soviel als Lumpensammler oder Lumpengesindel — die Bezeichnung für die Resormpartei im elsten Jahrhundert —, in Südfrankreich Albigenser, von der Stadt Albi, auch Arrianer, von Arriens, womit das Volk zu Toulouse und in der Umgebung die Weber bezeichnete, unter denen die Katharer den stärksten Anhang hatten. Dieselbe Bedeutung hat das Wort Tisserands, wie man in Rord-

<sup>1</sup> E. Michael, Rantes Weltgeschichte (Paderborn 1890) 36-38.

<sup>2</sup> Döllinger, Beiträge 1, 1—51. Dazu bie gehaltvolle Recenfion von Karl Müller in ber Theologischen Literaturzeitung 15 (1890), 353—357.

<sup>\*</sup> Auf eigenthümlicher Etymologie beruht die Deutung, welche der Rame in Kaiser Friedrichs II. Conftitutionen von Melst aus dem Jahre 1231 ersahren hat. Dort heißt es: In exemplum martyrum, qui pro side catholica martyrium subierunt, Patarenos se nominant velut expositos passioni. Bei Huillard-Bréholles, Historia dipl. 4, 6.

frankreich die Katharer nannte. Hier und in Flandern gab man ihnen auch ben Namen Piphili oder Piphles, für den eine genügende Erklärung fehlt. Die Ausdrücke Bulgaren, Publikaner oder Popelikaner (Paulicianer) weisen auf den öftlichen Ursprung der Secte hin 1.

Die Katharer spalteten sich, entsprechend den beiden Secten, aus denen zunächst sie vermuthlich hervorgegangen waren, den Bogomilen oder Euchiten und den Paulicianern, in zwei Hauptgruppen. Die Monarchianer behaupteten, daß Gott die Engel und die formlose Materie geschaffen habe; diese letztere sei mithin an sich gut. Aber Lucifer, der gefallene Engel, habe sich der Materie bemächtigt und aus ihr die Welt geformt. Die Fortpslanzung des Menschengeschlechts beruse auf satanischer Versührung; jedes Kind werde mit einem Dämon geboren. Dieser Auffassung stand diesenige der Dualisten gegenüber, denen die deutschen Katharer angehört zu haben scheinen. Ihnen zusolge gibt es zwei ungeschaffene Urwesen, ein gutes und ein böses. Das eine ist der Schöpfer der Geisterwelt, das andere, das böse Princip, der Schöpfer aller sichtbaren Dinge.

Ausgehend von diesen allerdings wesentlich verschiedenen Grundideen, die indes sehr greifdare Berührungspunkte darbieten, gelangten beide Parteien durch die weitere Entwicklung ihrer Spsteme zu einer Reihe von gemeinsamen Lehren und Einrichtungen. Sämtliche Katharer verwarsen das Alte Testament, dessen Gott niemand anders als Satan sei, ferner die She, das Dogma von der Auserstehung der Leiber, sie verboten den Genuß des Fleisches, auch die Tödtung der Thiere, weil sie an eine Seelenwanderung glaubten und in den Thieren menschliche Seelen wähnten. Den Sid stellten sie auf gleiche Stufe mit Mord und Shedruch. Die Bilder der Heiligen, das Kreuz, die Sacramente, der ganze Gottesdienst der Kirche, die Kirche selbst — alles das war ihnen ein Greuel. Die römische Kirche sei das Weib der Apokalppse, der Papst der Antichrist. Er spreche sich dadurch selbst das Urtheil, daß er sich

<sup>1</sup> Döllinger, Beitrage 1, 91-92. 97. 128-132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bogomilen ist wahrscheinlich gleichbebeutend mit Gottesfreunde. Agl. Jacobi, leber die Suchiten, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 9 (1888), 507—522. Karapet Ter-Mirtischian, Die Paulikianer im byzantinischen Kaiserreiche und verwandte keterische Erscheinungen in Armenien. Leipzig 1893. Gegen einzelne Behauptungen des Bersasser sichtet sich J. Friedrich, Der ursprüngliche bei Georgios Monachos nur theilweise erhaltene Bericht über die Paulikianer, in den Situngsberichten der k. daher. Alademie der Wissenschaften zu München, phil. und hist. Klasse 1896, heft 1, S. 67—111. Gustav Steude, Ueber den Ursprung der Katharer, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 5 (1882), 1—12. E. Vacandard, Les origines de l'hérésie Aldigeoise, in der Revue des questions historiques 55 (1894 I), 50—83.

<sup>3</sup> Döllinger a. a. O. 1, 157-174.

über andere Rirchen erhebe und einen höbern Rang beanspruche. Die Babfte find nicht die Nachfolger Betri. Die romifche Rirche habe vielmehr mit Conftantin ober beffen Zeitgenoffen, bem Bapfte Silvefter, ben Anfang genommen. Denn Conftantin babe das von Julius Cafar durch Raub und Gewalt geschaffene römische Reich, welches ber erfte driftliche Raiser gleichfalls auf ungerechte Beise besaß, dem Bapfte Silvefter geschenkt, dazu die Krone, ben Burpurmantel, den lateranischen Balaft und die Herrschaft über die Welt. Die Stellung ber Bapfte sei also auf Ungerechtigkeit gegründet. Silvester konnte schon beshalb kein Rachfolger Christi fein, weil Christus alle irdische Gewalt von fich gewiesen und nicht das Gesetz bes Monses, nicht ben Orden Augustins oder Beneditts, sondern das Evangelium bom Reiche Gottes verkundigt habe. Ausgemacht sei ferner, daß Betrus nie in Rom Was man dort als seine Gebeine verehre, seien wohl die Gebeine eines Beiben, so daß die römische Rirche im Grunde von einem tobten Beiben abstamme 1. Man fieht, diese grundfturzenden Lehren über das Papftthum find wesentlich verschieden von den wenn auch nicht selten überaus bittern Unklagen, welche fich bei Mannern finden, an beren tatholifcher Gefinnung nicht gezweifelt werden tann, so bei Cafarius von Beifterbach, namentlich bei so vielen Dichtern des dreizehnten Jahrhunderts und bei den fahrenden Schülern ober Baganten. Ihre Beschwerben gingen nicht aus ber Läugnung bes Papstthums hervor, sondern entweder aus dem Schmerz über wirklich bestehende Migstande, ju benen besonders die Simonie gerechnet wurde, oder öfter noch aus tedem Uebermuth, Rurgfichtigkeit und Parteileidenschaft 2.

<sup>1</sup> Döllinger, Beitrage 1, 187-188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cafarius von Heifterbach, Dial. mirac. 2, 30, ed. Strange 1, 102—103. Dazu Untel, Die Homilien bes Cafarius von Seifterbach 27-28, und oben Bb. 1, 277-279. E. Michael, Salimbene 101-103. Bgl. Emil Pirazzi, Stimmen bes Mittelalters wiber bie Papfte und ihr weltliches Reich. Leipzig 1872. Otto Richter, Die beutschen Dichter bes Mittelalters im Rampfe für ben Raifer wiber ben Papft. Caffel 1873. Reuter, Aufflärung 2, 62-67. 2. Giefebrecht, Die Baganten ober Goliarben und ihre Lieber, in ber Allgemeinen Monatsichrift fur Wiffenschaft und Literatur, Jahrgang 1853 (Leipzig 1853, S. 10-43. 344-381) S. 27. Ueber bie Migbeutung einer Kreuzzugsfteuer, welche Innocenz III. geforbert hatte, burch Walther von ber Bogelweibe f. Bohmer-Ficter-Wintelmann, Regeften S. 1115, Nr. 6141. Befonnen urtheilt Thomafin von Zirclaria, Der maliche Gaft B. 11091-11100. Anton Shonbach, Walther von ber Bogelweibe 115-121. Je mehr fich bie Studien über bas noch wenig erforfcte papftliche Steuerspftem vertiefen, befto flarer wird bie Ginficht, bag bie unaufhörlichen Ausfälle über finanziellen Drud ber romifchen Curie ungerechtfertigt waren. "Die gegen papftliche Auflagen gerichtete Opposition entftand nicht sowohl wegen ber Sobe ber Abgaben, als vielmehr burch bie gange in Deutschland herrichende Anichauung bes Abels und bes hohern Clerus, welche fowohl von Reichsfteuern als von Abgaben für die allgemeinen Bedürfniffe der Rirche nichts wiffen

Ebenso radical wie die Ansichten über die Kirche waren die Lehren der Ratharer über die weltliche Obrigkeit. Sie traten in Gegensatz zu ihr durch das Berbot des Schwörens. Wichtiger ift, daß sie alle weltliche Gewalt als eine Einrichtung nicht Gottes, sondern des Teufels hinstellten. Die Glieder der wahren Kirche, d. h. die Katharer, seien daher zu keinem Gehorsam gegen weltliche Fürsten und weltliche Richter verpstichtet. Das Wort des hl. Paulus, daß jede Obrigkeit von Gott sei, daß sie als eine Dienerin Gottes nicht ohne Grund das Schwert führe², erklärten sie dahin, daß der Apostel an dieser Stelle von den Borstehern der Kirche rede und von dem Schwerte des Geistes. Es liegt auf der Hand, daß diese Lehre über die Unverdindlichkeit des bürgerlichen Gehorsams von der größten Tragweite für das öffentliche Leben sein mußte, und es will wenig heißen, daß es nicht erlaubt sein sollte, Gewalt mit Gewalt abzuwehren, daß die Katharer deshalb auch alles Kriegsühren verurtheilten³. Sie selbst scheuten ja vor Gewaltsthätigkeit keineswegs zurück.

Ein bedeutsamer Unterschied bestand zwischen den Bollkommenen oder Getrösteten und den einfachen Gläubigen, welche bei weitem die Hauptmasse der Secte bildeten. Der Eintritt in den Stand der Bollkommenen, dem die hierarchischen Stufen der Bischöfe, Priester und Diakonen angehörten, geschah durch die Ceremonie der Geistes- oder Feuertause, genannt Consolamentum 4. Sie war unerläßliche Bedingung zur Seligkeit, aber auch die einzige Bedingung. Wer das Consolament empfangen wollte, mußte versprechen, daß er don dem Glauben der römischen Kirche und von ihren Sacramenten kein Heil hoffe, daß er aber bereit sei, für den Glauben der Secte in den Tod

wollten. So Joh. Peter Kirsch, Die päpftlichen Collectorien in Deutschland mährend bes vierzehnten Jahrhunderts. Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. Herausgegeben von der Görres-Gesellschaft. 3. Band (Paderborn 1894), S. LXXI. Sbenso H. Finke, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Berhältnisse zu Ende des Mittelalters nach der Darstellung A. Lamprechts. Sine Kritik seiner "Deutschen Geschichte". Biertes Supplementhest der Kömischen Quartalschrift (Rom 1896) S. 110 bis 111. J. B. Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Cardinäle dis Papst Bonisa VIII. (Freiburg i. B. 1896) S. 965. Alois Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeschichte (2. Auss. Freiburg i. B. 1898) 447.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einen ähnlichen Irrthum hat man noch in neuester Zeit dem Papste Gregor VII. vorgeworfen. Bgl. hierüber meine Ausführungen in der Zeitschrift für katholische Theologie 15 (1891), 164—172.

<sup>2</sup> Röm. 13, 1-4.

<sup>3</sup> Dollinger, Beitrage 1, 182-184.

<sup>\*</sup> Bgl. Christoph Ulrich Hahn, Das Dogma vom Heiligen Geist bei ben haretitern bes Mittelalters, in ber Zeitschrift für bie historische Theologie 16 (1846), 401—410.

ju geben. Es ward ihm aufgetragen, fünftig tein Weib zu berühren, sich jeder von Thieren stammenden Nahrung zu enthalten, also bes Fleisches, der Gier, bes Rafes u. f. f. 1 Indes alle biefe Borfdriften waren leere Aeugerlichkeiten, die mit einer innern Umwandlung des Menschen nichts zu ichaffen hatten. Der Begriff der Buge mußte den Ratharern fern bleiben; denn fie läugneten die Freiheit des Willens. Der gut unterrichtete Baffauer Anonymus bezeugt, daß viele von benen, welche fich zu ben Bollfommenen rechneten, oftmals Reue empfanden, wenn fie baran bachten, daß fie in der Zeit vor bem Consolament ihre finnliche Luft nicht reichlicher befriedigt hatten. biefe Freiheit befagen ohne alle Ginschränkung bie ,Gläubigen' und machten davon den weitesten, schmählichsten Gebrauch 2. Selbstrebend maren diese Bläubigen auch ju jenen Strengheiten der Bollkommenen nicht verpflichtet. Sie begnügten fich mit ber einem ihrer Borfteber gemachten Zusage, Die Handauflegung oder das Consolament noch bor dem Tode an fich bollziehen au laffen. Diese Berbflichtung bieken fie Convenenza. Für die Gläubigen war also völlige sittliche Ungebundenheit, absolute Freiheit, jedes Gelufte zu befriedigen, mit der sichern Anwartschaft auf Erlangung der ewigen Seliakeit verbunden'; fie lebten ,in bequemer Sicherheit und mit dem Bewußtfein' babin, daß fie zu jenen Außermählten gehörten, die nie berloren geben können 3. Eine Schwierigkeit mar benkbar für ben Fall, daß einer, der auf dem Rrankenbett das Consolament empfangen hatte, fich von seiner Krankheit erholte und baburch in Gefahr gerieth, bas bisherige Lafterleben fortzusegen. Um biefer Befahr vorzubeugen und den feften Glauben an die Sündenlofigteit der Bolltommenen zu ftarten, führten die Ratharer die Endura ein, welche gewöhnlich darin bestand, daß der Rrante sich der Rahrung enthielt und so durch Selbstmord langsam endete. Als Erdroffelung scheint die Endura nicht blog in Italien, sondern auch in Deutschland geübt worden zu sein 4. frankreich trat fie fast immer unter der Form der Aushungerung auf, wobei zuweilen durch Deffnen der Abern, durch warme Baber und darauf folgende absichtliche Ertältung für die Beschleunigung des Todes geforgt wurde. Der gewöhnliche Vorgang ber Endura, welche von den Vorftebern der Secte und von den Bolltommenen auf das dringenofte empfohlen wurde, war, daß man dem Todescandidaten jede Speise entzog, nicht aber das Waffer, um ihn bor ber Qual bes Berburftens zu bemahren. Go gefchab

<sup>1</sup> Döllinger, Beitrage 1, 204-207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anonymus Passaviensis 268 D-E. 272 B. Döllinger, Beiträge 1, 62. 194 bis 196. Ueber die Bezeichnung "Paffauer Anonymus" f. Preger, Mystif 1, 168—169.

<sup>3</sup> Döllinger a. a. O. 1, 211—212.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anonymus Passaviensis 272 D.

es, daß die Geweißten oft mehrere Wochen im Bett zubrachten und den Sod abwarteten 1.

Der Ratharismus ober neue Manichaismus, mehr Beibenthum als Chriftenthum, machte fich etwa feit dem Jahre 1017 im füdlichen Frankreich bemerkbar. Auf beutschem Gebiet trat die Secte nachweislich zum erftenmal in Goslar auf, wo Raifer Beinrich III. im Jahre 1052 bas Weihnachtsfest feierte und mehrere haretiter, die man als Manichaer erkannte, nach bem einstimmigen Spruche ber anwesenden Fürsten burch ben Strang binrichten ließ?. Ueber die nähern Umftande, unter benen die Regerei zu Goslar ent= bedt wurde, über die Ramen der Betheiligten ift nichts überliefert worden. Während des ganzen elften Jahrhunderts hat keine einzige Verfönlichkeit, welche ber neuen Bewegung zugethan war, burch ihre hervorragende Stellung Die Aufmertsamkeit ber zeitgenössischen Schriftsteller auf fich gelenkt. Erft im awölften Sahrhundert tauchten in Sudfrankreich zwei Manner auf, die bei ben Berichterstattern eine größere Berücksichtigung fanden. Es waren Beter von Brups und Beinrich von Toulouse, welche nicht als Sectenstifter, sondern als Bertreter bes Ratharismus aufzufaffen find. Beter bon Brups, ein Briefter, war von seinen Obern abgesetzt worden. Das erzürnte ihn. wurde ein Keind der Kirche und Prediger einer Lehre, wie fie den Ratharern geläufig mar. Unter anderm fagte er, daß die Werthichatung bes Rreuzes Chrifti eine Thorheit sei. Die Liebe ju Chriftus muffe fich bei feinen Berehrern barin zeigen, baß fie bie Rreuze zerftoren. Dem Worte folgte bie That. In den Gebirgen der Dauphine hatte Beter von Brups zwanzig Jahre lang in diesem Sinne gewirkt. Der Erfolg machte ihn kuhn. Er wandte fich nach St-Billes im Languedoc, um auch hier die Rreuze umzuhauen und zu verbrennen. Die Ratholiken geriethen ob diefes Frevels in Die höchste Erbitterung, errichteten nun auch einen Scheiterhaufen und warfen 1137 oder 1138 den Apostaten in die Flammen 3.

Beter von Bruys fand einen Schüler in dem ausgesprungenen Mönche Heinrich von Toulouse, der durch seine hohe rednerische Begabung ein geborener

<sup>1</sup> Döllinger, Beiträge 1, 221—226. Haupt, Walbenserthum 288, rebet von der "ftrengen Sittenlehre" der Katharer. Bgl. Hausrath, Konrad von Marburg 144—145. Ueber die Katharer und ihre Lehren s. auch Historisch politische Blätter 2 (1838), 470—483. Ueber die Bedeutung und den Mißbrauch des Vaterunsers bei den Katharern s. Friedrich Ostar Weinling, Geschichte des Vaterunsers im Mittelalter von den Zeiten Karls des Großen dis zur Reformation. Jenaer Differtation (Insterdurg o. J.). 26—32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger a. a. D. 1, 62. 72.

<sup>\*</sup> Döllinger a. a. O. 1, 76. 82. Alexandre Berard, Les Vaudois. Leur histoire sur les deux versants des Alpes du IV siècle au XVIII (Lyon 1892), halt Peter von Bruhs für einen Borläufer des Peter Malbes.

Demagoge war. Das beliebteste Thema seiner Predigten war der katholische Clerus, seine wirklichen und eingebildeten Gebrechen. Der Clerus sollte dem Spott und Hohn der Menge überantwortet werden. Es gelang dies dem Prediger so vollkommen, daß sich mancherorts, wo er auf össentlicher Straße seine Brandreden hielt, die katholischen Geistlichen und deren Diener kaum mehr sehen lassen durften. Aber während er gegen die Laster der Geistlichkeit zu Felde zog, verging er sich selbst in der schamlosesten Weise durch die gröbste Unsittlichkeit. In derartigen Ausschweifungen und im Würfelspiel verschleuderte er das Geld, welches ihm blinde Verehrer zugetragen hatten. Dank der wühlerischen Thätigkeit Heinrichs, der schließlich gesangen gesest und in Ketten gelegt wurde, zählte das Katharerthum im Languedoc, in der Provence und in der Gascogne dis zur Mitte des zwölsten Jahrhunderis Scharen von Anhängern 1.

Zur selben Zeit hatte sich die neue Secte auch in andern Ländern mit überraschender Schnelligkeit ausgebreitet. In den Diöcesen Lüttich und Trier nannten sie sich Apostoliker. Um das Jahr 1150 forderte die hl. Hildegard die Großen der Erde und alle Christen auf, jene Reger und Sadducäer aus der Kirche zu vertreiben, welche den ganzen Erdboden besleckten und unter dem Scheine äußerster Entsagung schändliche Wollust trieben. In Kölnwaren um 1160 ein Sectensührer Arnold samt einigen Anhängern, in Bom Theodorich und seine Gefährten durch die weltliche Gewalt hingerichtet worden. Bis zum Schluß des Jahrhunderts hatte der neue Manichäsmus nach Cäsarius von Heisterbach derartig um sich gegriffen, daß an tausend Städt von ihm angesteckt waren und daß er ganz Europa überzogen haben würde, wenn seinem Fortschreiten nicht durch das Schwert der Gläubigen Einhalt geboten worden wäre.

Im Jahre 1210 wurde die Secte in Oesterreich entdeckt. Hier hießen ihre Anhänger gewöhnlich Patarener, ein Hinweis, daß die Häresie aus Italien gekommen war<sup>5</sup>. Bon Patarenern in Oesterreich meldet ein Brief des Clerikers Ivo von Narbonne, welcher sich um 1215 einem Inquisitionsproceß in Frankreich durch die Flucht entzogen hatte und im Jahre 1242 dem Erzbischof Girald von Bordeaux mittheilte, daß er nicht bloß in Oberitalien, sondern auch in Wiener-Neustadt, in Wien und, wie es scheint, in

<sup>1</sup> Döllinger, Beitrage 1, 97.

<sup>2</sup> Döllinger a. a. D. 1, 100-101. 111.

<sup>\*</sup> Cafarius von Heisterbach, Dial. mirac. 5, 19. Frieß, Patarener 215. Kalinen, Konrad von Marburg 38—40. Döllinger a. a. O. 1, 112.

<sup>4</sup> Dial. mirac. 5, 21. An bem Kampfe gegen die Albigenser betheiligten sie auch viele Deutsche. Chronica regia Coloniensis ad 1209, p. 185.

<sup>5</sup> Frieß a. a. D. 216—218.

Friefach Ratharergemeinden angetroffen habe 1. Nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts find die Ratharer oder Patarener allmählich von dem deutschen Boden verschwunden. Es mag diese Erscheinung darin ihren Grund haben, daß damals das Ratharerthum in Deutschland von einer andern Secte ,aufzgesogen' wurde, welche im zwölften Jahrhundert in Frankreich entstanden war 2.

Betrus Balbes, ber Begründer dieser neuen Secte, mar nicht ohne Borläufer gewesen. Der Rieberlander Tanchelm, ein unwiffender Laie von volksthumlicher Beredfamteit, hatte in feiner Beimat verkundet, dag ber Clerus von der apostolischen Lebensweise abgewichen, mithin seiner Rechtstitel verluftig gegangen sei. Die Sacramente folder Priefter seien unrein und beiligen die Empfänger nicht, sondern befleden fie nur. Die Rraft der Sacramente bange von dem sittlichen Buftande bes Ausspenders ab. Es mar ,jene Lehre, Die fich, fo oft fie bem Bolte in ber einen oder andern Geftalt gepredigt worden, als eine furchtbare Waffe religiöfer Demagogie und als ein machtiger Debel des Abfalls bon der Rirche erwiesen hat's. Tanchelm, beffen donatiftische Grundfate in den vielfach arg verwahrloften Gegenden am Riederrhein ftarten Anklang fanden, begleitete feine Theorie mit einer merkwürdigen Bragis. Er trat glanzvoll auf, schmudte fich mit Golb und Cbelfteinen. Dreitausend Bewaffnete bilbeten seine Leibwache. Ueberall verbreitete er Furcht und Schreden. Widerftrebende murben niedergehauen. Seine gablreichen Unhänger waren in dem Grade fanatifirt worden, daß felbst die ärgsten Musschweifungen ihres Unführers nicht im ftande maren, fie über beffen Ber= worfenheit aufzuklären. Obwohl allbekannt als Sklave ber niedrigsten Leidenichaften maßte sich Tanchelm, der durch die Begeisterung, mit welcher die sinnlose Menge für ihn schwärmte, berauscht mar, göttliche Ehre an. Chriftus an der Gottheit dadurch Antheil hatte, daß die Fülle des Beiligen Beiftes auf ihn herabgekommen, so sei auch er, Tanchelm, im Bollbesit göttlicher Burde; benn er habe benfelben Beiligen Beift empfangen. stehe also Chriftus keineswegs nach. Die bethörten Maffen lieben ihm geneigtes Gehor. Sie hielten ben Boben, auf dem er gestanden, für geheiligt, das Waffer, in welchem er gebadet, wurde von Kranken als Beilmittel getrunken.

<sup>1</sup> Der Brief bei Matthäus Paris, Chronica maiora, in ben Mon. Germ. SS. 28, 230—233. Die Ausgabe Luards 4 (London 1877) gibt das Jahr 1243 an. Frieß, Patarener 250—251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haupt, Walbenserthum 288—289. Frieß a. a. O. 221. Bgl. Haupt, Die religiösen Secten in Franken 4—5. Berthold von Regensburg kampft noch in der zweiten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts gegen katharische Frrthümer; bei Pfeisser 1, 406. Ueber die Ratharer auch Hahn, Geschichte der Ketzer 1, 30—407.

Bollinger, Beitrage 1, 105.

Tanchelm ist im Jahre 1115 von einem Cleriker erschlagen worden. Zwar verlor sich mit dem Tode des Mannes der Glaube an seine göttliche Würde, doch die Lehre von der Unfähigkeit schlechter Priester zur Ausspendung der Sacramente erhielt sich bei seinen Anhängern. Dieselbe Lehre fand sich auch in der Secte, die dreißig Jahre nach dem Tode Tanchelms in der Erzböcese Köln auftauchte, welche theilweise der Schauplatz seiner Thätigkeit gewesen war. Die hierarchie sei ihrem Berufe untreu geworden, habe daher ihre Vorrechte eingebüßt. Neben dieser donatistischen Behauptung, welche den Grundzug der häresie zu Köln bildete, erscheinen in ihr unverkennbare manichäische Zuthaten.

Ein ahnliches Geschick theilte bie Barefie bes Balbes.

David von Augsburg, der Freund und Begleiter Bertholds von Regensturg, sagt in seiner zwischen 1256 und 1272 verfaßten Schrift "Ueber die Inquisition der Häretiker", daß in Bapern unter allen Secten der damaligen Zeit die sogenannten Armen von Lyon oder Leonisten die gefährlichsten gewesen sein dürsten. Der Berfasser, offenbar selbst Inquisitor, zeichnet sie als abgeseimte Heuchler, die sich mit falschem Wissen brüsteten und ihr Spiel im verborgenen trieben, so daß selbst erleuchtete Männer von ihrer Anwesenheit nichts merkten. Auf diese Weise zogen sie viele in das Berderben.

Ueber das Alter der Secte hat eine im Interesse derselben gefälschte Tradition Jahrhunderte hindurch Glauben gefunden, daß die Armen von Lyon zum mindesten bis in das Jahr 1100 hinaufreichen. Nach andem gehen sie dis auf Papst Silvester I. (314—335) zurück, welchem Kaiser Constantin die bekannte Schenkung gemacht haben soll. Dieser groß angelegten Geschichtsfabel gegenüber ist zu betonen, daß die ältesten katholischen Berichte, welche den Ursprung der Secte behandeln, sich als vollkommen glaubwürdig erwiesen haben 3.

Döllinger, Beiträge 1, 104—110. Bei Moll, Kirchengeschichte ber Niederlande, II. Periode, S. 420, heißt es: "Auch Tanchelm mag, wie die Häupter der Petrobrusianer und Henricianer, anfänglich gute Abstächen gehabt haben; aber blind von dem Glüde, das er zuerst hatte, und dann von der Feindschaft verbittert, die sich gegen ihn erhoben, wurde er allmählich ein Demagoge und zuletzt der Johann von Leiden seines Jahrhunderts." Ueber Peter von Bruys, Heinrich und Tanchelm auch Hahn, Geschichte der Ketzer 1, 408—463.

<sup>2</sup> David von Augsburg, Tractat Nr. 2.

<sup>\*</sup> Die Fälschung haben gründlich nachgewiesen ber spätere Erzbischof Charvaz von Turin (Paris 1836) und Dieckhoff, Die Walbenfer 11—144 (,Ueber bie Manuscripten-Literatur ber Walbenser'); s. W. Förster in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1888 (Nr. 20. 21, S. 753—803), 754—755. Bgl. G. Glanz, Ueber bas Alter ber Walbenser-Secte. Berlin 1878. Alphons Mayer, Waldensia, in ben

Danach find die Armen von Lyon eine Schöpfung des Betrus Balbes, eines reichen Bürgers in Lyon. Walbes hörte bie Erzählung von bem Leben des hl. Alexius, welcher in der Hochzeitsnacht Gattin und Eltern verließ, dann unerkannt in das Baterhaus zurückehrte und erft kurz bevor er ftarb den erstaunten Eltern das Geheimnig seiner Abstammung mittheilte. Die Darftellung von dem Ende biefes Beiligen machte einen tiefen Gindruck auf Baldes. Dazu gefellte sich das Bewußtsein, daß er seinen Reichthum auf nicht gang gerechte Beise erworben habe. Er beschloß, fich Gott gugumenben. Ein Lehrer ber Theologie mahnte ihn an das Wort bes Heilandes, ber jum reichen Jüngling fagte: "Willft du vollkommen sein, so gehe bin und verkaufe alles, was du haft, und gib es ben Armen . . . und komm und folge mir nach'. Gefagt, gethan. Walbes überließ im Jahre 1173 feiner Frau ben ihm gehörigen Grundbefit, das bewegliche Bermögen verwendete er theils für die Erziehung seiner zwei Töchter, die er ohne Wiffen der Mutter einem Orden übergab, theils zur Entschädigung ber bon ihm etwa Benachtheiligten, theils zur Unterftützung der Armen. Er felbft erwarb fich den Lebens= unterhalt burch Betteln. Seine Frau, welche beshalb verftimmt mar, mandte fich an Erzbischof Johann von Lyon und erklärte, daß fie ein größeres Recht als andere batte, burch Almosen für ihren Mann die eigenen Sünden gu Der Erzbischof befahl dem Waldes, sich künftig von seiner Frau vertöftigen zu laffen. Doch ber Mann, welcher die Beilige Schrift in ber Landessprache las, fühlte fich ju Soberem berufen. 3m Jahre 1177 ober Anfang 1178 trat Baldes, obwohl Laie und wenig gebilbet, als Bufprediger vor dem Bolte auf. Bald fand er Anhanger, die gleichfalls auf ihr Bermögen berzichteten und das Predigtamt übernahmen. Es waren Leute aus ben niedrigften Schichten, Manner und Frauen. Walbes entfendete fie in die Umgebung von Loon, wo fie in Baufern und im Freien, aber auch in Rirchen predigten. Als der Erzbischof ihnen dies untersagte, beriefen fie fich auf das Beispiel ber Apostel und erklärten, man muffe Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was ihnen der eigene Bischof nicht gewährte, glaubten sie durch das Lateranconcil des Jahres 1179 erreichen zu können, auf dem Walbes mit einigen Gefinnungsgenoffen erschienen war. Der Bescheid lautete,

Sitzungsberichten ber k. bayer. Atabemie ber Wiffenschaften, phil. und hift. Klasse 1880 I, 555—570. Hud, Dogmenhistorischer Beitrag 1—10. Quellen und Bearbeitungen verzeichnet bei Diechhoff, Die Walbenser 157—159; bei Preger, Beiträge 183—189; bei Müller, Die Walbenser 102—105; bei Jaroslav Goll, in ben Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung 9 (1888), 326—351; bei haupt, Reue Beiträge 39—43; bei hud a. a. D. 10—29. Ueber die neuesten Erscheinungen s. die sorgsältigen Verzeichnisse haupts, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 15—17 (1895—1897).

daß sie sich bis zur Ertheilung der kirchlichen Erlaubniß des Predigens enthalten sollten. Sine Zeitlang sügten sie sich. Dann wiederholten sie, was sie ihrem Erzbischof bereits gesagt hatten: "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." Durch diese hartnäckige Berusung auf einen falsch derstandenen Bibeltert gegenüber der höchsten kirchlichen Behörde kennzeichneten sich die Waldenser zur Genüge als ein außerkirchliches Institut und traten zugleich in offenbaren Widerspruch zu sich selbst und der von ihnen einseitig gedeuteten Heiligen Schrift, in der es heißt: "Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein heide und ein öffentlicher Sünder." Auf der Synode zu Berona 1184 erfolgte durch Papst Lucius III. die Excommunication. Das Decret ist nicht nur gegen die "Humiliaten oder Armen von Lyon", sondern auch gegen die Katharer, Patarener, Passagianer, Iosephiner und Arnoldisten gerichtet.

Die Secte des Waldes hat ihren Anspruch auf die Verwaltung des Predigtamtes mit dem Besehle Christi an seine Apostel begründet, welche aller Welt das Evangelium verkindigen sollten. Doch hatten, wie die Sectirer meinten, diese ihren Beruf nicht sowohl traft der ihnen gewordenen Sendung, als durch ihre vollsommene Lebensweise. Bon dieser seien die Priester der Kirche abgeirrt. Sie allein, die Waldenser, seien die wahren Rachahmer Christi, sie allein hätten also das Recht, zu predigen. Die Excommunication, welche aus Reid und Gisersucht über sie verhängt worden sei, suche etwas zu verhindern, was in den Augen Gottes gut und heilig ist. Die kirchliche Straffentenz verpflichte sie demnach nicht. Sie werde ihnen nicht zum Fluche, sondern zum Segen gereichen.

Diesen Aufstellungen gegenüber hat Papst Innocenz III. im Jahre 1199 die katholische Lehre entwickelt. Er habe, sagt er, durch den Bischof von Met in Ersahrung gebracht, daß in dessen Diöcese eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Männern und Frauen, hingerissen gleichsam von der Liebe zur Heiligen Schrift', sich die Svangelien, die Paulinischen Briefe, die Psalmen und andere biblische Stücke in das Französische haben übersehen lassen. Darüber predigen sie in geheimen Conventikeln und verachten alle, welche nicht zu ihrem Kreise gehören. Von den Pfarrern seien sie wiederholt zur Rechenschaft gezogen worden. Sie indes seien ihren Mahnungen mit Hartnäckigkeit begegnet, hätten Stellen aus der Heiligen Schrift citirt, um zu beweisen, daß niemand ein Recht habe, ihnen hindernd in den Weg zu treten.

<sup>1</sup> Maller, Die Walbenfer 4-11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 9. X. 5, 7. Mansi, Concil. collectio 22, 476-478.

<sup>\*</sup> David von Augsburg, Tractat Rr. 4. Bgl. Preger, Beitrage 190. Derf., Berfaffung ber frangofischen Walbefier 695--708.

Einige von ihnen, führt ber Papft fort, sprechen wegwerfend von der Einfalt ihrer Briefter. Wird ihnen von denselben das Wort des Seiles vorgelegt, fo murren fie, daß fie alles dies in ihren Buchern weit beffer haben und daß sie selbst es weit verftandiger vorzutragen mußten. Auf biefe Ginreben erwidert der Papft, das Berlangen, die Beilige Schrift ju verfteben, und der Gifer, auf Grund der Beiligen Schrift andern Ermahnungen zu ertheilen, fei gewiß nicht zu indeln, sondern im Gegentheil empfehlenswerth. Indes Vorwurf verdiene es, daß jene Leute geheime Zusammenkunfte abhalten, fic in das Predigtamt eindrängen und mit Verachtung auf wissenschaftlich ungebildete Priefter, überhaupt auf alle berabseben, welche fich ihrem Bunde nicht angeschloffen haben. Die göttliche Schrift sei so tief, daß felbst kluge und gelehrte Manner es ju feinem vollen Berftandnig berfelben bringen, geschweige denn unwiffende Leute wie diefe neuen Laienbrediger 2. Das Lehramt in der Kirche sei einem besondern, und zwar hervorragenden Stande verliehen, und es stehe keinem zu, nach Belieben dieses Amt auszuüben. Jene Laien behaupten allerdings, daß eine innere Miffion fie zur Verwaltung dieses Amtes befähigt habe: eine innere Mission sei weit erhabener als diejenige, welche von einem Menschen ausgebe. Gut, fagt Innocenz, nur muffen fie diese innere Mission beweisen. Sie ift unsichtbar, und es genügt nicht, fie nur zu behaubten. Jeder Häretiter noch hat versichert, daß er unmittel= bar von Gott geschickt sei. Wer bas sagt, daß Gott ihn unmittelbar gesendet habe, bem ift so lange fein Glauben zu schenken, bis er seine Miffion entweder durch ein evidentes Bunder oder durch einen besondern Schrifttert nachgewiesen hat, wie es beispielsweise von dem hl. Johannes dem Täufer in der Beiligen Schrift beiße, daß er von Gott gesendet mar's. Betreffs der Beschwerde über den Mangel an Bildung bei Brieftern hatte ber Papft nochmals mit vollem Recht daran erinnern können, daß die neuen Apostel in ihrer weitaus größten Mehrheit unwiffende Renfchen maren, bor einem unwiffenden Priefter also gar nichts boraus hatten. Doch ber Papft begnügt sich mit der grundfählichen Lösung der Schwierigkeit. Er betont nachdrucksvoll, daß bem Briefter als bem Buter und Lehrer bes gottlichen Gefetes wiffenschaft= liche Schulung allerdings bringend nothwendig fei. Tropbem ftebe es keinem,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber (gefälschte) Reperbibeln in ber Lanbessprache vgl. W. Förster in ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1888, Nr. 20. 21, S. 765, serner die Quellentexte bei Wadernagel, Altbeutsche Predigten 347. Dazu die Anmerkung Müderts in bessen Ausgabe des Thomasin von Zirclaria S. 569—570.

<sup>\*</sup> Ueber keherische Auslegungen ber Heiligen Schrift und ber Bater vol. auch Innocenz' III. Bulle vom 1. April 1198, bei Migne, Patrol. Lat. 214, 71 C, und Bertholb von Regensburg, ed. Pfeisfer 1, 406; Göbel 444.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Joh. 1, 6.

auch keinem Manne der Wissenschaft zu, in verächtlicher Weise von ungesehrten Priestern zu reden; denn auch in ihnen sei das Priesterthum zu ehren. Sollte sich die Nothwendigkeit ergeben, einen untauglichen oder unwürdigen Priester von der Seelsorge zu entsernen, so ist die Sache in geordneter Form bei dem Bischofe zu betreiben, dem es zukommt, einen Priester einzusetzen und abzusetzen. Dadurch aber, daß jene Sonderlinge sich allein für gerecht halten und über alle andern hochmützig erheben, erweisen sie sich zur Genüge als Phariscenaturen. So Papst Innocenz III. 1

Aehnlich lautet das Zeugniß des David von Augsburg. Die Waldenser seien dem Scheine nach demüthig, wie auch der gleichzeitige Passauer Anonymus² von der äußern Lebensweise der österreichischen Waldenser ein ansprechendes Bild entwirft; aber, sagt David, im Herzen sind sie unmäßig stolz und verachten alle andern³. Sie halten sich für bevorzugter als alle Heiligen, die Mutter Gottes nicht ausgenommen. Denn sie glauben Gott dem Herrn so lieb und theuer zu sein, daß er jede ihrer Bitten erhöre, während die Heiligen durch ihre Fürditten nichts ausrichten. David kann nicht umhin, diese Prahlerei als Lüge zu brandmarken. Denn, bemerkt er, sie wünschen sicher sehnlichst, daß wir alle Ketzer werden und daß keiner von ihnen für seine Ketzerei verbrannt werde. Doch dieser ihr Wunsch bleibt unerfüllt⁴.

Die Waldenser haben in kurzem auch außerhalb der Grenzen Frankreichs Anhänger gefunden. Um das Jahr 1200 gab es deren bereits in
den Bisthümern Met, Toul, Besançon und Straßburg<sup>5</sup>. Aus der Zeit
bald nach 1218 liegt ein Schreiben der lombardischen Waldenser vor, die
sich um das Jahr 1205 wegen gewisser Fragen der Lehre und der Verfassung
von der französischen Gruppe getrennt hatten<sup>6</sup>. Dieses Schreiben<sup>7</sup> ist ganz
allgemein an die "Leonisten in Alamanien" gerichtet, liefert also einen Beleg
für die frühe Anwesenheit von Waldensern in Deutschland<sup>8</sup>. Nach der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts schrieb David von Augsburg seinen Tractat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regest. lib. 2, 141; bei Migne, Patrol. Lat. 214, 695-698.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 272 G-H.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tractat Nr. 12. Bgl. Vitae Fratrum 184. <sup>4</sup> Tractat Nr. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Belege bei Haupt, Waldenserthum 285 1. Ueber angebliche Berbindungen der Straßburger Walbenser bes Jahres 1212 mit Glaubensgenoffen in Böhmen und über beren Führer "Birkhardus" s. Haupt a. a. O. 320—322.

<sup>\*</sup> Nach ber Schrift Supra stella, bei Döllinger, Beitrage 2, 64. Bgl. Preger, Berfaffung ber franzöfischen Walbefier 643.

<sup>7</sup> Bei Preger, Beitrage 234-241.

<sup>\*</sup> Ueber bie herfunft ber lombarbischen Armen voll. bie fich wibersprechenen Anfichten von Preger, Beitrage 198—195, und Miller, Die Walbenfer 32—41 und 56—65.

über die Waldenser in Bayern. Sodann sind aus der Schrift des Passauer Anonymus mehr als vierzig österreichische Gemeinden bekannt, in denen es Waldenser gab. Ihren Bischof hatten sie zu Anzbach in Niederösterreich i. Für den Ansang der vierzehnten Jahrhunderts wird die Stärke der Waldenser in Oesterreich auf etwa 80000 geschätzt; in Böhmen und Mähren soll damals ihre Zahl unermeßlich gewesen sein?

Da bei der Läugnung der rechtmäßigen Autorität naturgemäß alles in stetem Fluß begriffen ist, so darf es nicht wunder nehmen, daß zwischen den einzelnen Gruppen der Waldenser sehr wesentliche Lehrunterschiede bestehen. Es ist dies eine Erscheinung, die in der Geschichte jeder Secte wiederkehrt und wiederkehren muß, sobald daß subjective Ermessen über die objective Autorität gestellt wird. Daher ist es unmöglich, für die Lehre der Waldenser in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Zeiten, ja sogar zur selben Zeit und in demselben Lande eine einheitliche Formel zu sinden. Aus dem Mangel an Einheit im Lehrspstem der Waldenser erklären sich auch die Widersprüche in den Darstellungen der katholischen Zeitgenossen. Dieselben haben berichtet, was sie aus dem Munde von Waldensern gehört. Aber was sie hörten, waren eben oft Widersprüche . Höchst bezeichnend in dieser Beziehung ist die Thatsache, daß im Jahre 1218 die französische Gruppe der Waldenser es unter sich noch zu keiner Einheit gebracht hatte in der für das praktische Leben so bedeutungsvollen Lehre von der Eucharistie 5.

Ein durchaus zuverlässiger Zeuge ist ohne Frage David von Augsburg. Wie aus seinem Tractat hervorgeht, unterscheidet er die Lehren der einzelnen Secten sehr genau. Wenn sich daher in seiner Darlegung der Waldenserboctrin hie und da Lehren sinden, welche so recht eigentlich den Katharern anzugehören scheinen, so folgt daraus keineswegs, daß der Berfasser dabei einer Irrung erlegen sei und daß er derartige Lehren mit Unrecht den Waldensern zuschreibe. Es folgt vielmehr, daß der gewissenhafte Berichterstatter solche Lehren, wie diesenige über die Tödtung von Thieren und über die Sehe, in der That aus dem Munde von Waldensern vernommen hat. Der Borgang erklärt sich sehr einsach. Denn wenn auch die einzelnen Secten untereinander eine gewisse Abgeschlossenheit beobachteten, so hat man dieselbe doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paffauer Anonymus, bei Preger, Beiträge 241—242. Unter Nr. 6: In Einzinspach et ibi scole et episcopus.

<sup>2</sup> Belege bei Haupt, Walbenserthum 3054.

<sup>3</sup> Bal. Saupt, Reue Beitrage 511.

<sup>4</sup> Bgl. Diechfoff, Die Balbenfer 218, und meine Bemerkungen in ber Zeitschrift für katholische Theologie 28 (1899), 142—144.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rescriptum, bei Preger, Beitrage 237—240. Auch haupt, Reue Beitrage 511, findet bies beachtenswerth.

unmöglich fo weit durchführen tonnen, daß eine gegenseitige Berührung nie und nirgends stattfand. Der haß gegen die romifche Rirche vereinigte sie zudem alle, so feindselia fie sich auch fonft gegenüber ftanden - eine Thatsache, durch welche das Mittelalter, selbst Bähfte und Concilien, an die Rüchse Samfons erinnert wurden, die zwar verschiedene Besichter hatten, mit den Schwänzen aber alle aufammenhingen 1. Es ift ferner gewiß, daß um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Frankreich die haretischen Bolkstreife zwischen katharischen und waldenfischen Reisebredigern keinen Unterschied machten 2. Daß abnliche Ruftande in Desterreich berrichten und bag bie über bie Unterscheidungslehren ohnehin nur unzulänglich unterrichteten walbenfischen Gemeinden trot der Gegenbemühungen anderer Sectenmitglieder 3 auch die Dienste von katharischen Bredigern in Ansbruch nahmen ober boch von Katharern beeinflußt wurden, geht jur Genüge aus dem Berzeichniß ber Lehren hervor, welches David von Augsburg hinterlassen hat. Unter den Frethumern der baperischen Waldenser, über beren Gigenart er sich als Inquisitor umfaffende Renntnisse angeeignet hatte, zählt er unter andern folgende auf: Die römische Rirche, sagen sie, ift die babylonische Bublerin, und alle, welche ihr gehorchen, werden verdammt 4. Alle Heiligen und Gläubigen seit den Reiten bes Papftes Silvefter I. find verdammt. Es gibt in der Rirche keine mahren Bunder. Die Rirchengebote find nicht verbindlich; man folle fie darum nicht halten. Die Feiertage, die Fasttage, die Weihen, die Segnungen, die Gebete

¹ Notandum, quod inter omnia peccata hoc est valde nocivum. Alia enim peccata nocent vel soli committenti illa vel paucis aliis. Istud vero [haeresis] intendit destruere totam ecclesiam. Propter quod significantur haeretici, Iudicum 15, per vulpes Samsonis, quae caudas habebant colligatas, sed facies diversas, quia haeretici, licet in se sint diversi, tamen omnes sunt alligati in intentione destruendi ecclesiam. So Sumbert von Nomans, in der Maxima bibliotheca Patrum 25 (Lugduni 1677), 556 F; Innocenz III. 1199, Reg. lid. 2, ep. 1, bei Migne, Patrol. Lat. 214, 537 C; das Sateranconcil von 1215, dei Mansi, Conciliorum collectie 22, 986 E; Gregor IX. 1231, dei Böhmer, Acta imperii 666; Mansi 23, 73 B; Innocenz IV., dei Potthaft, Regesten Nr. 15425; der Passauer Anonymus 264 G. Sim ausssicht Gumbert, Adversus Simoniacos, dei Martène-Durand, Thesaurus novus anecdotorum 5 (Paris 1717), 725—727. Bgl. Freidant, ed. Bezzenberger S. 90, Nr. 26, 4—7.

<sup>2</sup> Saupt, Walbenferthum 288.

<sup>3</sup> David von Augsburg, Tractat Nr. 20. Ueber die Beziehungen zwischen Balbenfern und Katharern vgl. auch Müller, Die Walbenfer 136—138.

<sup>4</sup> Haec fuit prima haeresis eorum: contemptus ecclesiasticae potestatis (Aractat Nr. 5). Sbenso der Passauer Anonymus 265 A. Bgl. die übereinstimmende Lehre der Katharer oben S. 267. Ueber die Läugnung des apostolischen Glaubensbetenntnisses durch die Walbenser s. Haupt in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 10 (1889), 312.

der Kirche werden von ihnen verachtet und geschmäht. Sie behaupten, der Menfc werbe mahrhaft erft getauft, wenn er in ihre Secte eintrete. Manche wollen, daß die Rindertaufe nicht gelte, weil die Rinder noch nicht glauben konnen. Das Sacrament der Firmung verwerfen fie; ihre Meifter legen zum Erfat dafür ben Schülern die Bande auf. Die Bifchofe, die Cleriter und Die Ordensleute der Rirche find für fie Schriftgelehrte und Pharifaer, Berfolger ber Apostel; man muffe ihnen alles nehmen, was sie haben, und fie gur Tagelöhnerarbeit zwingen 1. Die Walbenfer glauben nicht an die Wefensverwandlung des Brodes und Weines in den Leib und das Blut Christi. Rur geweihtes Brod fei jugegen, das man figurlich ben Leib Chrifti nenne, wie man 3. B. fagt: Der Fels aber war Chriftus. Die Weihe bes Brodes findet nach ben einen nur durch die Guten ftatt, nach ben andern indes durch alle, welche die Consecrationsworte kennen. Ferner behaupten fie, daß ein Briefter, welcher fich im Zuftand ber Todfunde befindet, weber absolviren noch irgend eine Berbindlichkeit auferlegen konne, ba er felbst burch die Sunde gebunden sei. Dagegen sei jeder gute Laie befähigt, andern die Lossprechung ju ertheilen und eine Buge aufzuerlegen. Bon ber letten Delung wollen fie nichts wiffen; das geweihte Del und das Chrisma fei gerade so viel werth. als ob es nicht consecritt mare. Die Briefterweihe fei tein Sacrament, fonbern werbe den Betreffenden eher jum Fluche gereichen. Jeder Schwur ift unerlaubt und eine Tobsunde. Sie disbenfiren jedoch, wenn es sich darum handelt, der Todesftrafe zu entgehen oder andere nicht zu verrathen oder ,das Gebeimniß der Bosbeit' nicht zu enthüllen 2. Ginen Säretiker zu verrathen fei ein Berbrechen, das fich nicht fühnen laffe, eine Sünde wider den Beiligen Beift. Der weltlichen Gewalt stehe es nicht zu, die Todesftrafe zu verhängen. Manche find der Ansicht, daß es auch nicht erlaubt fei, Thiere zu tödten. Ihnen zufolge gibt es kein Fegfeuer; wer ftirbt, kommt fogleich in den himmel ober in die Hölle. Daber nüten die von der Rirche für die Berftorbenen bargebrachten Fürbitten nichts. Denn die Geligen des himmels bedürfen ihrer nicht, den Berdammten in der Hölle aber können fie nicht helfen. Die Beiligen im himmel boren die Gebete ber Gläubigen nicht und achten nicht auf die Sprenbezeigungen, die man ihnen erweift. Denn die Leiber ber Beiligen ruben tobt in ber Erbe, ihre Seelen aber find im himmel fo weit von uns entfernt, daß fie von unfern Gebeten unmöglich Renntniß haben. Es fei deshalb auch überfluffig, die Beiligen anzurufen, weil dieselben bon der himmlischen Luft so vollkommen erfüllt find, daß fie fich um uns gar nicht fümmern. Sie fümmern fich überhaupt um nichts und verlachen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonymus Passav. 264 C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tractat Nr. 5. 18. 19. 31.

Festlichkeiten, mit benen wir sie ehren. Die von der Kirche gebotene Sonntagsruße halten die Waldenser ebensowenig wie die Fasttage, da Gott der Herr keine Freude habe an den Abtödtungen seiner Freunde und im stande sei, sie auch ohne dieselben selig zu machen. Doch gibt es manche, sagt David von Augsburg, welche streng fasten, viel wachen und ähnliche Buswerke verrichten, um sich dadurch bei einfältigen Leuten den Auf der Heiligkeit zu verschaffen und sie besser zu täuschen. Das Alte Testament gilt ihnen nicht als Gegenstand des Glaubens; sie entlehnen demselben nur einige Säze, um die Katholiken besehden zu können und sich zu versteidigen. Mit dem Evangelium, meinen sie, habe der ganze Alte Bund seine Bedeutung verloren. Die Bätertexte verstümmeln sie. Sie suchen sich schone Sprüche aus, um durch sie ihrer Lehre einen Schein von Berechtigung zu geben. Läterstellen indes, welche ihren Irrthümern entgegen sind, unterdrücken sie.

Großen Werth legten die Walbenfer auf die Propaganda ihrer Secte. Daher forgten sie bafür, daß gelehrige und zungenfertige Genoffen die Evangelien, die Aussprüche ber Apostel und anderer Beiligen fich in der Landesiprache aneigneten, um baburch neue Mitglieber heranguziehen. Sie bedienten fich hierbei nicht bloß ber Männer, sondern auch der Frauen. Durch diese lodten fie andere Frauen an und durch die Frauen deren Männer 1. Wanderprediger bilbeten den vorzüglichern Theil der Secte. Sie hießen, wie bei den Ratharern, die Bolltommenen 3. Ihnen ftand die große Maffe ber einfachen Gläubigen gegenüber 4. Die Bolltommenen hatten fein Gigenthum, keinen ftandigen Sig. Wie die Armen und die Scholaren wurden fie durch die Almosen der übrigen unterhalten. Die Bollfommenen oder Lehrer 5 lebten ohne Frauen. Waren fie früher verheiratet gemesen, so ließen fie ihre Frauen im Stich. Daß bas Sacrament ber Che für die Walbenfer nicht bestand, ift felbstredend. Die zuchtlosen Grundfate, welche David von Augsburg ben baperischen Sectirern mit aller Beftimmtheit zur Laft legt, weisen auf tatharischen Ginfluß bin 6.

<sup>1</sup> David von Augeburg, Tractat Rr. 6. 24. Preger, Berfaffung ber frangofifden Balbefier 664.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber einen Jrrthum Karl Müllers f. meine Wiberlegung in ber Zeitschrift für katholische Theologie 13 (1889), 730—734.

<sup>3</sup> Perfecti et consolati. Beleg bei Döllinger, Beitrage 2, 92, Nr. VII.

<sup>4</sup> Breger a. a. D. 688-693.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine außerlesene Klaffe unter biesen Bolltommenen bilbeten die Insabatati ober Sandaliati, so genannt wegen ihrer Sandalen. Preger a. a. O. 671—674.

<sup>6</sup> Tractat Nr. 5. Bgl. ben Paffauer Anonhmus 264—266. Hud, Dogmenhistorischer Beitrag 30—74.

Ein Grundzug der Waldenfer, die mohl auch Winkeler hießen 1, mar ihr verftedtes, heimliches Wesen. Die Wege, auf benen fie manbelten, waren Schleichwege. Um nicht erkannt zu werben, besuchten fie ben tatholischen Gottesbienft, ben fie boch so grundlich verachteten 2. Sie hatten es besonders auf einfältige Leute abgesehen 3, wie auch Bertholb von Regensburg bezeugt 4, mieben indes sorgsam jene Orte, wo Frangistaner und Dominitaner für bie Aufflärung bes Boltes und für die Reinerhaltung bes tatholischen Glaubens bemuht waren. David von Augsburg hat bie einschmeichelnde Art geschilbert, wie ein Prediger ber Secte fein Obfer zu umftriden pflegte. . Gute Frau. so spricht er, ,du scheinst mir wohl vorbereitet, daß bu, wenn es einen gabe, ber bir den Weg ber Wahrheit zeigte, in furgem vor Gott groß murbeft, fo daß du felbst die Geheimnisse bes himmels besser als alle Gelehrten ber Erde fcnell erkenneft, daß du Gott fiehft und feine Sprache horft, bon ihm erhältft, mas bu immer willft, und bag bu ben Engeln und größten Beiligen im himmel gleich werdeft.' Wenn fo das thörichte Weib, fahrt David fort, burch berartige Bersprechungen gefobert, gleich ber bon ber Schlange berführten Eva, ben Worten bes Repers gierig lauscht, so beginnt biefer ihr einen ausführlichen Unterricht zu ertheilen über Reuschheit, über Demuth und andere Tugenden. Er legt ihr die Worte Chrifti, der Apostel und anderer Beiligen por, so daß die Frau glaubt, nicht einen Menschen, sondern einen Engel bom Himmel zu boren. Er macht es ihr zur ftrengen Pflicht, seine Lehren gebeim ju halten. Sie feien ein Schat, ben man verbergen muffe, bamit er nicht verloren gehe. Himmlische Geheimniffe durfe man Unwürdigen nicht offen= baren, fie muffe dieselben um fo gewiffenhafter beobachten, je großer bie Ehre fei, bon Gott gur Renntniß fo erhabener Geheimniffe auserlesen gu fein. Dann gibt er ihr einige Gebete zur Mutter Gottes ober zu andern Beiligen auf, um fich ju überzeugen, ob fie ein gefügiges Bertzeug ju werden ber-Er redet ihr auch von andern Lehrern, wie heilig fie seien und wie erfahren. Wer fie febe und hore, glaube gleichsam Gott felbft zu feben und zu hören. So entzündet fich in ihr immer mehr bas Berlangen, ber Be-

> Swer Kriftes lere welle jagen, ber sol fin lere ze liehte tragen: so muoz ber keter lere sin in winkeln unbe in vinsterin. hie sol man erkennen bi, wie ir lere geschaffen si.

Freibant, ed. Beggenberger S. 90, 13-18.

1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> David von Augsburg, Tractat Nr. 14; vgl. Nr. 31.

<sup>3</sup> Tractat Nr. 15. 16.

<sup>4</sup> Bgl. Bb. 1, 77 biefes Wertes und oben S. 173-174.

noffenschaft beizutreten. Ift der Berführer sicher, daß ihn die Frau nicht berrathe, fo erschließt er seine eigentlichen Abfichten. Er eröffnet ibr, bag nur diejenigen die Nachfolger der Apostel seien, welche deren Leben nachahmen. Daraus folgert er, daß Papft, Bischöfe und Priefter, welche mit den Schäben der Erde gesegnet seien und ohne die Beiligkeit der Apostel dahinleben, auch nicht als die Lenker der Rirche gelten durfen. Solchen habe Chriftus ber herr seine geliebte Braut, die Rirche, nicht übertragen. Sie schänden die felbe vielmehr durch ihr schlechtes Beisviel. Man durfe ihnen also nicht ge-Durch Lift und durch Gewalt halte der Clerus die Laien in Unterwürfigfeit, damit diese ibm den Zehnten und andere Gaben verabreichen, auf bag die Geiftlichen schwelgerisch leben, ihre Concubinen und ihre Kinder füttern können. Sämtliche firchlichen Satzungen, predigten die Walbenfer, hatten nur ben einen Zwed, die Geiftlichkeit zu bereichern. Darauf richteten Die Sectirer ihr Hauptaugenmert, den Clerus bei bem Bolte möglichft berabzusehen und verhaßt zu machen, damit man ihm nicht glaube und nicht gehorche. So mußten die Retzer die Lehrer des Bolkes werden. "Also", sagt David von Augsburg, ,weil einzelne Clerifer folecht find, bringen fie bas Bolf dazu, daß es alle Cleriter verabscheut.' Daben fie durch ihre Borspiegelungen irgend jemand umgarnt, so erklaren fie ihm, wie David von Augsburg bezeugt: "Jest bift bu jum mahren Lichte gelangt; jest haft du das Gold der mahren Lehre gefunden. Bisher hatte man dich getäuscht. Du hieltest Rupfer für Gold.'2 Die Haretiter benutten jede Gelegenheit, solche, die bereits gegen den Clerus gereizt maren, noch mehr zu erbittern. führt bier als Beispiel einen beutschen Fürsten an, bessen Namen er verschweigt. Bielleicht ift es Herzog Friedrich II. der Streitbare von Oefterreich gewesen, mahrscheinlicher Herzog Otto II. von Bapern. Schon maren die Balbenfer entschloffen, den Fürsten durch ihre Berheißungen zu blenden und an sich ju ziehen, da griff, wie David fagt, Gott der Herr ein, raffte ihn ploplich hinweg und bewahrte seine Rirche bor einem großen Ungluck 3.

Dieselbe Schlauheit wie bei der Propaganda bewiesen die Waldenser bei dem gerichtlichen Berhör. David von Augsburg hat nicht Ausdrücke genug, ihre Fuchsnatur zu zeichnen und die Schwierigkeit, diese Leute zu überführen. Er selbst war Zeuge, wie eine gewöhnliche Küchenmagd mehrere Tage hindurch tüchtige Gelehrte aus dem Weltclerus und aus verschiedenen Orden derartig betrog, daß die Richter bereits daran waren, sie als unschuldig zu entlassen. Da fand man, eben als sie entlassen werden sollte, die Gebeine eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tractat Nr. 17. Bgl. Anonymus Passav. 278 A. <sup>2</sup> Tractat Nr. 17.

<sup>3</sup> Tractat Nr. 27. Bgl. Anonymus Passav. 273 A—D. Juritsch, Babenberger 638.

Häretikers, der kürzlich verbrannt worden war, in ihrem Kasten. Sie hatte diefelben mit eigener Hand zur Nachtzeit als Reliquien gesammelt, wie ihre Gesährtinnen aussagten, welche mit ihr gesammelt hatten. Im ersten Schrecken gestand die Magd und sagte, sie sei vom Teusel versührt worden, jene Knochen auszubewahren. Während indes die Richter überlegten, was mit ihr zu thun sei, besann sie sich und läugnete von neuem. "Wenn ihr auch", sprach sie, "in meinem Kasten die Gebeine gefunden habt, so könnt ihr mich auf Grund dessen doch nicht übersühren, daß ich eine Keperin din. Denn diese Gebeine konnten von euch selbst oder von einem andern, der mich haßt, in der Zeit, da ich hier sestgehalten wurde, in den Kasten gelegt worden sein." Freilich, die Ausrede half ihr nichts; sie war zur Genüge entsarvt. David schließt die Erzählung mit den Worten: "Eine solch niedrige Person, welche vertraut ist mit den Schlichen der Häretiter, würde einen Keher schneller übersühren als ein großer Theologe, wenn er auch lange in Paris Prosessor

Die Katharer hatten den Waldensern in Deutschland die Wege gebahnt. Waren die Katharer in Süddeutschland und in Oesterreich, am Rhein, namentlich in Köln und in Mainz, in Hessen und in Nassau einstens zahlreich vertreten, so sind einer Bemerkung zufolge, die sich bei dem Passauer Anonymus sindet, die Waldenser in ihren Eroberungen weit glücklicher gewesen. "Es gibt fast tein Land, schreibt dieser Gewährsmann, "in welchem diese Secte nicht ist."

Reben den Katharern und Waldensern gab es während des dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland noch andere Häretiker. Bei David von Augsburg 4, bei dem Paffauer Anonymus 5 und bei Berthold von Regensburg 6 werden die Runkarier oder Aunkeler als deutsche Ketzer jener Zeit angesührt. Das Wort ist sehr wahrscheinlich von einem Sectenhaupt der sombardischen

¹ Tractat Nr. 42. Gine umfassenbe und gründliche Wiberlegung der Katharer und Walbenser gab um das Jahr 1230 der Dominisaner Moneta: Venerabilis Patris Monetae Cremonensis O. Pr. s. P. Dominico aequalis adversus Catharos et Valdenses libri quinque, quos ex manuscriptis codd. Vaticano, Bononiensi ac Neapolitano nunc primum edidit atque illustravit P. Fr. Thomas Augustinus Ricchinius einsdem Ordinis. Romae 1743. Bon den Waldensern handelt eingehend und mit viel Sympathie für die "Thalseute" Hahn im zweiten Bande seiner Retgergeschichte.

<sup>2</sup> Haupt, Walbenferthum 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fere nulla est terra, in qua haec secta non sit (264 F).

<sup>4</sup> Tractat Nr. 20.

<sup>5 264</sup> F. Bgl. Miller, Die Walbenfer 148.

<sup>6</sup> Ed. Pfeiffer 1, 130. 402.

Armen, Johannes de Roncho, abzuleiten, wie die Bezeichnung Speronisten von Hugo Speronus. Dieser beiden Männer gedenkt im Zusammenhang mit Waldes eine italienische Quelle des Jahres 1235 <sup>2</sup>. Die Runkarier waren mithin ebenso wie die Speronisten Waldenser, denen auch die Siegfrieder beizugählen sind <sup>3</sup>. Wenn also der Passauer Anonymus die Lehren der Runkarier in vielen Stüden übereinstimmend sindet mit dem System der Patarener oder Ratharer, und wenn seine nähern Angaben in der That katharisch sind, so ist dies ein neuer Beleg für die wechselseitigen Beziehungen zwischen Waldenserthum und Katharismus. Berthold von Regensburg hat die Irrthümer dieser beiden Häresien in der Predigt über den Schristtext: "Selig sind, die reinen Herzens sind", bekämpst <sup>4</sup>.

Die von deutschen Autoren hie und da genannten Arnoldisten waren Anhänger des Arnold von Brescia. Doch scheint diese Secte als solche in Deutschland keinen Eingang gefunden zu haben. Vermuthlich ist sie in den Iombardischen Armen aufgegangen, jedoch so, daß sie auf dieselben bestimmend einwirkte und deren Feindseligkeit gegen Kom verschärfte <sup>5</sup>.

Albert von Stade berichtet zu dem Jahre 1248 von einer merkwürdigen religiös-politischen Bewegung zu Schwäbisch-Hall, die in ihrer heftigen Befehdung des Clerus mit den übrigen häretischen Bereinigungen wetteiferte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthold von Regensburg nennt a. a. O. die Speronisten Sporer. Bgl. ed. Pfeisser 1, 404, 7, wo Berthold die Speronisten von einem Sporenmacher ableitet. Kaiser Friedrich II. zählt in einer Urkunde vom 22. November 1220 auf: Catharos, Pataronos, Sporonistas, Leonistas, Arnaldistas, Circumcisos (ober Passagier, eine jübische Secte in Italien; Hahn, Geschichte der Keher 3, 1—28. Bgl. oben S. 276). Ebenso in der Urkunde vom 22. Februar 1232. Bei Huillard-Brecholles, Hist. dipl. 2, 4, n. 5 und 4, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valdexius Leonista et Ugo Speronus atque Ioannes de Roncho hi tres fuerunt prima capita vestrarum congregationum. Bei Döllinger, Beiträge 2, 62. 64. Bgl. David von Augsburg, Tractat Nr. 20. Anonymus Passaviensis 263 F. Anders 272 E: Runcarii vocantur a villa. Bgl. Frieß, Patarener 216. Unfel, Bertholb von Regensburg 7. Preger, Berfassung ber französischen Walbesier 643.

<sup>\*</sup> Nach bem Paffauer Anonymus 266 F. Hier heißen fie Siscidenses, sonft Sifridenses. Müller, Die Walbenfer 150 ! (132. 169). Die Siegfrieder werden selten erwähnt. Das gleiche gilt von den Stertzern. Eine Zeichnung dieser Schwärmer mit sehr freien Grundfätzen findet sich in der Maxima bibliotheca Patrum 25, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei Pfeiffer 1, 404—406; bei Göbel 442—444. Haupt, Walbenserthum 288—289, scheint in seiner Argumentation zu wenig beachtet zu haben, daß die Runtarier, welche David von Augsburg allerdings als eine Abzweigung der Walbenser erwähnt, mit den Katharern viel gemein hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Robert Breger, Die Arnoldiften, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 12 (1891), 387—413. Abolf Hausrath, Die Arnoldiften (Leipzig 1895; u. a. T.: Welf-verbefferer im Mittelalter III.) S. 1—22.

.Es begannen', fagt Albert, .in der Rirche des Herrn wunderliche und be-Hagenswerthe Reber aufzutauchen. Sie ließen die Gloden läuten, und nachbem sich die Barone und Herren des Landes versammelt hatten, hielten fie öffentlich Predigten.' Der Papft fei ein Reger, die Bischöfe und Pralaten, ja alle Briefter seien Reger, weil fie als Berführer ber Menschheit und mit Todsunden behaftet nicht die Macht hatten, zu binden und zu lösen 1. Der Briefter, welcher fich im Zustande ber Todfunde befindet, könne auch nicht consecriren. Ferner richteten sie fich gegen die ftrafende Gewalt der Rirche: weber Papft noch Bischöfe noch irgend sonft jemand könne ben Gottesbienft berbieten; biejenigen, welche ihn unterfagen, seien Reger und Berführer. Die Dominitaner und die Frangistaner verderben die Rirche mit falfchen Predigten. Sie und die Ciftercienser samt den übrigen führen einen schlechten Lebens= wandel. Außer ben Saller Sectirern und ihren Anhängern gebe es niemand, ber die Wahrheit fage, und niemand, der den rechten Glauben in der That bemahre. Wären fie nicht gekommen, fo murbe Gott felbft, ehe er ben Glauben und die Rirche in Gefahr gelaffen, fie ober andere, welche die Rirche Gottes mit der richtigen Lehre erleuchtet hatten, aus ben Steinen erwect haben. Eure Prediger', fo erklärte einer ihrer Apostel ben Ratholiken, ,haben bisber die Wahrheit begraben und die Unwahrheit verkündigt. Wir begraben die Unwahrheit und predigen die Wahrheit. Der Ablaß, welchen wir euch geben, ift nicht erdichtet ober ausgesonnen von dem Babft und den Bischöfen, sonbern von Gott allein und unserem Orden. Des Papstes gedenken wir gar nicht, weil er ein Mensch von so verkehrtem Lebenswandel ift und so schlechtes Beispiel gibt, bak man von ihm ichweigen muß.' Derfelbe Brediger fügte bingu: Betet für den Raifer Friedrich und für feinen Sohn Ronrad, welche vollkommen und gerecht find.' Diese Sympathie des Predigers für zwei nicht allzu heilige Fürften hatte barin ihren Grund, daß Rönig Konrad bie Reter in Schmabisch-Sall begunftigte. Aber, erzählt Albert von Stade, auch ber königliche Schutz erwies fich als wirkungslos. Die katholische Geiftlich= feit widersetzte fich fühn und klärte die Gläubigen über das Treiben der Reuerer auf. Das Ganze war wie ein vorübergehendes Meteor. Die Partei Ronrads ichmola zusammen. Er mußte aus Schwaben nach Bapern flüchten 2.

Mit der häretischen Spisode zu Schwäbisch-Hall hat man ohne die nöthige Begründung zwei ungefähr gleichzeitige Schriftstude in Verbindung gebracht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe Lehre trug Magister Heinrich von Straßburg vor, bessen neun gegen ben Weltclerus gerichtete irrige Sähe der Straßburger Bischof Walther von Geroldseck dem Mainzer Provincialconcil 1261 vorgelegt hat. Mansi, Conc. collectio 23. 1106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 16, 371-372.

von denen das eine sich als Brief des Bruders Arnold, ,des Sachwalters der Armen', aus dem Predigerorden einführt und von der Reform der Kirche handelt 1, das andere als die Polemik eines Ungenannten gegen Papsk Innocenz IV. gerichtet ist, in welchem der Bersasser den Antichrist erblickt 2. Beide Kundgebungen sind äußerst scharf gehalten und haben das joachimitische System 3 mit karker Warkirung der Grundlinien aufgenommen. Während indes bei Abt Joachim Kaiser Friedrich II. als Kirchentyrann erscheint, der schließlich erliegt, tritt er bei Bruder Arnold als wahrer Hort der Kirche auf 4. In dem Papsk wird der Antichrist überwunden, die Hierarchie, bei der Arnold fünsundzwanzig Häresien entdeckt hat 5, wird beseitigt, ihre Borrechte werden dem Predigerorden übertragen 6. Bei Joachim also siegt die Kirche, das Reich geht zu Grunde; bei Arnold siegt der Kaiser, Papskithum und Hierarchie fallen 7. Sine andere Lösung des Weltdramas haben die Ortlieber gegeben.

Die Ortlieber ober Ortliebarier führten ihren Namen von dem Straßburger Ortlieb, welcher von Innocenz III. verurtheilt wurde 8. Ihre Lehre enthielt katharische und waldensische Bestandtheile, weshalb die Ortlieber bald als ein Zweig der Waldenser 9, bald als eine Secte des Katharerthums auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Schreiben beginnt: Iesu Christi fidelibus universis eiusdem domini nostri servus frater Arnoldus ordinis predicatorum minimus, advocatus pauperum, gracia vobis et pax a deo patre in sacramento vere crucis et caritatis restauracionis ecclesie salvatoris (Arnoldi epistola p. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Schliß bes anonymen libellus heißt es: Et omnia signa, que sancti de antichristo secundum sacram scripturam ponunt, spiritualiter intellecta, i. e. ut Christo et doctrine eius maxime contraria, Innocencio pape quarto conveniunt et ideo verus antichristus esse non dubitetur (p. 22).

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 2562. 4 Arnoldi epistola 10. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. 14-16.

<sup>\*</sup> Rach Daniel Bolter, Die Secte von Schwäbisch-hall und der Ursprung der beutschen Kaisersage, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 4 (1891, S. 360—393), 391—392, "muß das Hervorgehen der deutschen Kaisersage aus jener in Schwaben herrschenden apotalyptischen Bewegung evident erscheinen" — was Kampers, Die deutsche Kaiseridee 97, mit Recht läugnet.

<sup>7</sup> Neber die bekannten Berse: Roma die titubans u. f. f. vgl. Hermann Grauert, in bem hiftorischen Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft 19 (1898), 255. 283—287.

Bicere hominem debere abstinere ab exterioribus et sequi responsa spiritus intra se, heresis est cuiusdam Ortlibi, qui fuit de Argentina, quam Innocentius III. condempnavit. So Albert der Große, in der Maxima dibliotheca Patrum 25, 277, und bei Preger, Mystit 1, 468, Nr. 78, mit der Correctur dei Haupt, Beiträge zur Geschichte der Secte dom freien Geiste 559, Nr. 78. Die Ortlieder sind erwähnt im Tractat des David don Augsburg Nr. 20.

<sup>9</sup> Es ift bies bie Anficht Müllers, Die Walbenfer 130-132, 169-172; bgl. 1011.

gefaßt worden find 1. Sie gestatteten sich gleich den Ratharern die freieste Auslegung der Ebangelien und gefielen fich in der willfürlichsten Allegorie. Die Werke des hl. hieronymus, Augustinus, Ambrofius und Bernhard berachteten fie. Die erften brei genannten Rirchenbater feien zudem verdammt, ber hl. Bernhard aber gerettet; benn er habe sich von seinem Irrthum Rach dem Baffauer Anonpmus 2 hielten die Ortlieber die Welt befebrt. für ewig. Die Arche Roes war nichts anderes als ihre Secte; wer ihr nicht angehört, geht verloren. Chriftus, ber Sohn Josephs und Maria, war ein Sunder. Er hat die ju feiner Zeit fast zerftorte Secte wiederhergeftellt und ift burch diefelbe felig geworben. Bor ber Geburt Chrifti gab es keine Trinität. Rach dieser Geburt erhielt der himmlische Bater einen Sohn insofern, als Maria ben Sunder Chriftus durch ihre Predigt für die Secte gewann. Dem Sohne, d. h. Chriftus, gesellte sich mahrend beffen Lehrthätigkeit Betrus als Gehilfe bei. Betrus ift ber Beilige Geift, die dritte Das ift die Dreieinigkeit im himmel. Ihr entspricht eine Drei= einiakeit auf Erben: ber Brediger ift ber Bater, ber für die Secte Gewonnene ber Sohn, und wer den Brediger in seinem Amt unterftütt, der Beilige Geift. Den Papft bezeichneten die Ortlieber als die Quelle alles Uebels, die Priefter Das Priesterthum sei nicht mehr werth als das Schusterhandwerk. Es ist daber den Geiftlichen kein Rehnt zu verabfolgen. Der Rirchengesang sei ein Sollengeschrei. Gine Auferstehung ber Leiber gibt es nicht. Die Leidensgeschichte bes herrn deuteten fie allegorisch. Chriftus nahm das Rreuz auf fich durch ben mahren Glauben. Er übte mahre Buge, indem er fich zu ber Lebensweise ber Secte bekannte. Wer diese als Norm einhalt, bleibt frei von jeder Todfünde. Die Geißelung, die Rreuzigung und die Tödtung des Sohnes Gottes erblicken fie barin, daß einer von ihnen in eine Todfünde fiel oder die Secte verließ. In der Buge bestehe die Auferstehung Christi. Die Eucharistie sei bloges Brod. Der mahre Leib Christi sei ihr eigener Leib. In Bezug auf fittliche Führung ftellt ber Baffauer Anonymus ben Ortliebern das Zeugniß aus, daß fie ftreng lebten und ichwere Buß= übungen verrichteten. Biele von ihnen fasteten jeden zweiten Tag. Die Che im Sinne ber Kirche verwarfen fie; nur die geiftliche Zeugung burch bas Bort der Predigt sei gestattet. Das jungste Gericht werde erfolgen, wenn Papst und Kaiser sich zu ihrer Secte bekehren. Danach sollen alle unter= geben, die nicht Ortlieber sind. Diese indes werden ewig leben, awar mit Geburt und Tod, aber in tiefftem Frieden.

<sup>1</sup> So Saupt in ber Zeitschrift für Kirchengeschichte 10 (1889), 316-328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 266 G—267 G. Bgl. Röhrich, Die Gottesfreunde 125—127. Schmibt, Ueber die Secten zu Straßburg 47—52. Preger, Mystif 1, 191—196. Reuter, Auftlärung 2, 237—240.

Dicael, Gefcichte bes beutfchen Boltes. II. 1 .- 3. Aufl.

Ein Sprößling des Katharismus war der Luciferianismus, die Anbetung des Teufels als eines der beiden Urwesen oder, ausgehend von dem monarchischen Manichäismus, die Meinung, daß Lucifer einstens noch zur Seligkeit gelangen werde. Außer diesen Grundlehren des Luciferianismus wurden dessen Anhängern eine Reihe von Scheußlichkeiten zugeschrieben, die man weder im einzelnen alle mit Recht läugnen noch in ihrer Gesamtheit beweisen kann. Sicher aber ist, daß gegen Ende des zwölften Jahrhunderts der Fürst der Finsternis die Gemüther der Christen und die christliche Literatur weit mehr beschäftigt hat als bisher. Man wird in dieser auffallenden Erscheinung und in dem spätern Herenwahn theilweise die Wirtung des Katharerthums und seines Ablegers, des Luciferianismus, anzuerkennen haben 1.

Der einseitige Subjectivismus, welcher das Wesen jeder Häresie bildet, seiert dann seinen höchsten Triumph, wenn er nicht bloß eine und die andere Schranke der zu Recht bestehenden Ordnung beseitigt, sondern wenn er alle Schranken durchbricht und das eigene Ich auf den Thron der Gottheit erhebt. Die Secte der Brüder und Schwestern vom freien Geiste hat diesen Schritt gewagt und den Pantheismus zu ihrem Glaubensbekenntniß gemacht. Die ältesten Angaben über diese häretische Genossenscheft flammen von Albert dem Großen, welcher ein Berzeichniß von siebenundneunzig Irrthümern niederzgeschrieben hat, die um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in der Gegend von Nördlingen gelehrt wurden. Daß gewisse Grundzüge dieses pantheistischen Systems sich schon bei Amalrich von Bennes (Bena) in der Diöcese Chartres († 1204) und seinen Anhängern sinden, ist sicher. Doch hat sich bisher ein innerer Zusammenhang zwischen Amalrich und der Secte des freien Geistes nicht nachweisen lassen. Nach ihrer Lehre kann es der Mensch dahin

Die angebliche Entstehung des Luciferianismus berichtet der Mönch Alberich von Trois-Fontaines. Mon. Germ. SS. 23, 932. Fehr, Aberglaube 141—143. Raltner, Konrad von Marburg 58—63. Bgl. E. Michael, Salimbene 107. Auch David von Augsdurg tennt die Luciferianer. Er sagt: Quod autem adorent Luciferum vel eum sperent restituendum in gloriam, alterius sectae est, im Gegensatzu den Walbensern. Tractat Nr. 11.

<sup>2</sup> Bgl. den Text Hartmanns bei Röhrich, Die Gottesfreunde 125, und in der Oesterreichischen Vierteljahresschrift für katholische Theologie 1 (1862), 588, Nr. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Haupt, Beiträge zur Geschichte ber Secte vom freien Geiste 503—508. 533—556. Ders. in ber Real-Enchklopäbie für protestantische Theologie und Kirche 3° (1897), 467—472; hier auch die Literatur. Die Darstellung Haupts ist mehrsach gerichtet gegen Preger, Mystist 1, 207—216. Auch Schmidt, Ueber die Secten zu Straßburg 65, ist geneigt, einen innern Zusammenhang zwischen Amalricianern, Ortliebern und der Secte vom freien Geiste anzunehmen. Ebenso Röhrich a. a. O. 125. 131. Die siebenundneunzig Sätze stehen theilweise in der Maxima bibliotheca Patrum 25, 276—277,

bringen, daß Gott in ihm alles wirkt 1. Mehr noch: Der Mensch kann Gott felbst werden 2. Die Seele ist göttlicher Substang 3. Jedes Geschöpf ift Gott 4. In der heiligen Communion tommt Gott zu Gott 5. Wenn der Menich Speife au fich nimmt, so ift Gott 6. Aus diesen und ähnlichen Behaubtungen ergeben sich die weittragenoften Folgen für das fittliche Leben. Denn darf der Menich für sich göttliche Würde und göttliches Wesen in Anspruch nehmen. so ift er sündenlos wie Gott. Demnach heißt es in dem sechsten von Albert bem Großen überlieferten Canon: Der Menfch fest ben Act ber Tobfunde ohne Sunde, da Gott felbst biefen Act fest?. Es folgt ferner, dag Fürbitten unnüt find 8, daß man den Tod des Baters und der Mutter nicht beklagen und für ihre Seelen nicht beten folle 9. Man braucht keine Priefter 10, ja man braucht Gott felbft nicht mehr, weil man felbft Gott ift 11. Auch bie driftologischen Beilsmahrheiten berlieren durch den Pantheismus der Sectirer alle Bedeutung. Der mit Gott vereinte Mensch ift ein Gegenstand der Berehrung wie Chriftus 12. Das Blut des Menschen ist dem Blute Chrifti gleich: Tugend oder Sünde können daran nichts ändern 13. Die Erinnerung an das Leiden Chrifti fei werthlos 14. Es gibt keine Auferstehung 15, es gibt kein Fegfeuer und keine Hölle 16. Da auch bas Schlechte, bas ber Mensch thut, als Gottes That gelten muß, so ift ber schrankenloseste Libertinismus an ber Tages= ordnung. Die Secte bom freien Geifte hat biefe praktische Schluffolgerung in chnischer Offenheit ihrem Programm einverleibt 17.

Die Irrthümer ber Secte vom freien Geiste finden sich wieder in den acht von dem Concil von Bienne verurtheilten Sätzen, welche durch die Concilsacten als die Lehre der Begarden oder Lollarden 18 und der Beginen bezeichnet

vollständig bei Preger a. a. O. 1, 461—469. Dazu die Berichtigungen und Ergänzungen bei Haupt in den eben citirten "Beiträgen" 556—559. Zur Kenntniß Amalrichs s. Franz Gustav Hann, Ueber Amalrich von Bena und David von Dinant. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Bewegungen in Frankreich zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts. In der zwölsten Jahresschrift des Staats-Ghmnasiums in Villach. Billach 1881. Ferner: Ein Aractat gegen die Amalricianer aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. Nach der Handschift zu Arohes herausgegeben von Clemens Bäumker. Paderborn 1898. David von Dinant ist erwähnt in Sah 76, bei Preger, Mthstit 1, 467.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nr. 68. <sup>10</sup> Nr. 16. <sup>11</sup> Nr. 11. <sup>12</sup> Nr. 28.

<sup>13</sup> Nr. 85. 14 Nr. 67; vgl. Nr. 32. 15 Nr. 40.

<sup>16</sup> Mr. 46. 17 Mr. 53. 63. 81. 82.

<sup>18 &</sup>quot;Wegen ihres Gefanges bei ben Begräbniffen (lollen = fingen)": Moll, Kirchengeschichte ber Nieberlande, II. Periode, S. 250. Bgl. Haupt in ber protestantischen Real-Enchklopädie 23 (1897), 521. Das Wort "Beginen" war vielbeutig. Man bezeich-

werden, jener Genoffenschaften, welche halb bem Laienstande, halb bem Ordensftande angehörten und durch ihre vielfache Berührung mit der Welt allerbings auch ben bojen Ginfluffen berfelben ausgefett maren. Der Menich fann, so beißt es in dem Berzeichniß der Jrrthumer, welche das Concil von Bienne ben Begarben und Beginen jur Laft legt, ber Menich fann im gegenwärtigen Leben einen so hoben Grad der Bolltommenheit erreichen. daß er durchaus unsündlich wird und eine bobere Stufe von Bolltommenheit qu erreichen nicht mehr vermag. Die Begründung lautet: Konnte jemand immer fortschreiten in ber Gnade, so ware es möglich, daß er vollkommener als Christus würde. Ferner: Hat der Mensch jenen Grad der Bollkommenbeit erreicht, so braucht er nicht mehr zu fasten und nicht mehr zu beten. in diesem Falle ift die Sinnlichkeit dem Geifte und der Bernunft so gang und gar unterworfen, daß der Menich dem Körper frei gewähren darf, mas Diefem zusagt. Der britte Sat ift revolutionar und echt katharisch. Er lautet: Solche, welche fich die Vollkommenheit und den Geift der Freiheit erworben haben, sind bem Gehorsam einer menschlichen Obrigkeit entzogen und zur Beobachtung ber Rirchengebote nicht verpflichtet. Die junächst folgenden Buntte lehren Quietismus und offene Unfittlichkeit. An letter Stelle beißt es: Wenn bei der Wandlung der Leib des Herrn erhoben wird, soll man nicht aufstehen und dem Beiland teine Chrfurcht bezeigen. Denn es ware ein Zeichen von Unvollkommenheit, wenn man aus den reinen Sohen der Contemplation fich so weit herablaffen wollte, daß man über die Eucharistie oder über das Leiden Chrifti nachbächte 1.

Die Informationen, welche dem Concil zugegangen waren, stammten ohne Frage aus Gegenden, in denen die Begarden und Beginen zum großen Theil jenen Irrthümern verfallen waren und in denen man unter Begarden und Beginen allgemein jene Secte vom freien Geiste verstand. Es waren dies in Deutschland vor allem die Städte Köln. Mainz und Straßburg<sup>2</sup>. Aber auch anderwärts hatten namentlich die Begarden einen üblen Ruf. So fand sich beispielsweise bereits im Jahre 1227 die Spnode zu Trier veranlaßt, gegen diese Schwärmer frästig einzuschreiten. Sie beanspruchten das Recht, ihre Ideen durch Predigten unter das Volk zu bringen. Die Spnode der

nete damit nicht bloß den von Lambert le Begue geftifteten Berein, sondern auch die Tertiarier des hl. Franciscus und des hl. Dominicus, selbst die Albigenser und andere Reter. Chronica regia Coloniensis 185. 187. 229—231. 233. 234. Schmidt, Ueber die Secten zu Straßburg 60°1. Henne, Bisthum Breslau 1, 408. Frieß, Patarener 223. Bgl. oben S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> c. 3 in Clem. 5, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmidt a. a. D. 60. Haupt, Die religiösen Secten in Franken 5.

fügte, daß die Priester solche unwissende Menschen nicht öffentlich auftreten lassen, damit die Zuhörer von ihrer Häreste nicht angestedt würden 1.

Mit Rücksicht auf diese Vorgänge ist es erklärlich, daß das Concil von Vienne die ihm als verderbt geschilderten Begarden und Beginen aushob. Daß die Väter rechtgläubige Beginenconvente mit dem Decret keineswegs treffen wollten, beweist der Schlußsaß: "Wir beabsichtigen nicht, ein Verbot zu geben für gläubige Frauen, welche, sei es mit dem Gelübde der Enthaltsamkeit, sei es ohne dasselbe, in ihren Hospizen ehrbar leben und Gott dem Herrn im Geiste der Buße und der Demuth dienen." Solche Frauen genoffen auch unter der Bezeichnung Beginen den Schutz der Kirche und genießen ihn noch; denn sie haben sich dis in die Gegenwart erhalten 8.

Angesichts ber weiten Berbreitung ber Härefien mahrend bes breizehnten Jahrhunderts ist die Frage nach den Ursachen dieser Erscheinung und nach ben Anläffen oder fördernden Umftanden wohl berechtigt. Wie war es mög= lich, daß zu einer Zeit, da die Rirche die Sobe ihrer Macht und ihres Ginfluffes erreicht hatte, eine so beträchtliche Anzahl ihrer Kinder sich von ihr trennte, um ihr nicht etwa gleichgiltig gegenüberzutreten, sondern um fie aus tiefstem Grund der Seele ju verachten und, wenn es thunlich gewesen ware, zu bernichten? Dag in den erften Zeiten des Chriftenthums feindselige Stromungen entstanden und rasch eine Bedeutung gewannen, die fie für die Existenz der neuen Religion fast noch gefährlicher erscheinen ließ als das Schwert der Berfolger, ift leicht erklärlich. Denn bas Chriftenthum, die Lehre bes Rreuzes, ift ein offener Widerspruch gegen die ganze heidnische Welt, eine Herausforderung aller Leidenschaften gewesen. Seitdem aber war das Antlig der Erde erneuert worden. Die geoffenbarte Religion des Sohnes Gottes hatte in mehr als taufendjährigem Siegeslauf im Abendland feste Burzel gefaßt. Woher jett das Unkraut?

Christus selbst hat eine allgemeine Ursache der Häresien angegeben in den Worten: "Aergernisse muffen kommen." Auch die Häresie ist ein Aerger=

<sup>&#</sup>x27; Hartheim, Concilia Germaniae 3, 531.

<sup>2</sup> c. 1 in Clem. 3, 11. Auch bei Hehne, Bisthum Breslau 1, 409. Der Widersfpruch, in den sich nach Hauf, Real-Enchklopädie 3°, 468—469, die kirchlichen Beftimmungen verwickelt haben, ist daher ein scheinbarer und liegt nur in den Worten.

<sup>3</sup> Georg Robenbach, Les beguinages de Flandre, im Correspondant, 25 novembre 1897, p. 752—760. Haupt jählt in ber protestantischen Real-Encyklopädie 23, 526 nach ben von Prosessor P. Fredericq in Gent angestellten Ermittlungen die in Belgien noch bestehenden Beginenhöfe auf. Im Jahre 1896 gab es in Belgien etwa 1230 Beginen.

<sup>4</sup> Matth. 18, 7.

niß, und zwar das größte. Es liegt im Plan der Borfehung, daß es der Kirche nicht erspart blieb. Wie Christus ein Zeichen war, dem widersprochen werden sollte 1, so ist auch der mystische Christus, die Kirche, ein Zeichen, dem stets, bald schüchterner dalb nachdrucksvoller, widersprochen werden muß. "Es muß Häresien geben", sagt der Apostel Paulus, damit die treuen Kinder der Kirche offenbar werden 2; und darin liegt zugleich der indirecte Rußen, welchen die Häresien zu bringen pslegen 3.

Jebe neu auftauchende Häresie ist ein Beweis dafür, daß es am Körper der Kirche Glieder gab, denen die Belebung durch den Geist der Kirche entweder abhanden gekommen ist oder immer gefehlt hat. Ein äußerer Anlaß genügt, daß sie als todte Glieder abfallen. Ratholiken, welche das nöthige Berständniß von dem Wesen der Kirche haben und redlich bemüht sind, ihre religiöse Ueberzeugung auch im Leben zu bethätigen, sind noch nie Häretiker geworden. Sine neu entstehende Häresie vereinigt also nur entweder unwissende Ratholiken oder geradezu unwürdige Glieder der Kirche, bei denen irgend eine Leidenschaft, sei es in erster Linie die Sinnlichkeit, sei es ausschließlich der Stolz, den Bruch herbeigeführt hat.

Aber auch biefe Ericeinung bedarf ber Erklärung. Wodurch wird bie Unwissenheit in religiösen Dingen für die weitesten Rreise innerhalb der Rirche möglich? Worin liegt der tiefere Grund, daß in einem katholischen Bolke häretische Vereinigungen maffenhaft auftreten? — Antwort: Entweder fehlt es an der erforderlichen Zahl der Seelforger oder ein Theil der Beiftlichkeit wenigstens steht nicht auf der Höhe des Berufes. Es ift undenkbar, daß Barefien in größerem Magstabe fich bort entfalten, wo der Clerus feiner Aufgabe immer entsprochen hat durch echt geiftlichen Wandel, durch trene Berwaltung des priefterlichen Amtes und besonders durch erleuchteten Eifer in Berkundigung des Wortes Gottes. Ein Blid auf die Geschichte des Weltund Regularclerus hat gezeigt 4, daß die verschiedenen Abstufungen besselben eine ftattliche Rahl von pflichttreuen, überaus ehrwürdigen, ja beiligen Dienern bes Altares aufzuweisen hatten. Aber es zeigte fich auch, bag gar manche ohne die Weihe des Berufes fich in das Seiligthum eingedrängt hatten ober hineingebrängt worden maren; fein Wunder, daß ihnen ber Sinn für bie Erfüllung der Pflichten abging, welche ihr Stand ihnen auferlegte. Es mar eine arge Uebertreibung der Baretifer, dag der gefamte Clerus, bom Papft

Ruc. 2. 34. 2 1 Ror. 11, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach Papft Gregor IX., Bulle vom 25. Juni 1231: Necesse est haereses esse, non solum inevitabile, sed et utile. Bei Böhmer, Acta imperii selecta 665, n. 959.

<sup>4</sup> Bgl. bie beiden erften Abichnitte vorliegenden Banbes.

angefangen bis zum letten Dorfgeistlichen, den Weg des Heiles verlassen haben sollte, und es war ein mit dem christlichen Alterthum im Widerspruch stehender Irrthum, daß Priester, welche in der That das nicht sind, was sie sein sollen, ihrer geistlichen Bollmachten verlustig gehen. Unläugdar indes ist, daß ein namhafter Bruchtheil derer, welche dem Bolke als Leuchte hätten dienen müssen, durch einen bedauerlichen Mangel an Geistes= und Herzens= bildung, man muß sagen, durch ihren verwahrlosten Lebenswandel und durch grobe Berlezung ihrer Seelsorgspflichten ein schweres Aergerniß wurden für die ihnen anvertraute Herde und die Schuld daran trugen, daß man sich den Schein gab, die Wahrheit dort gefunden zu haben, wo sie nicht zu sinden war.

Wird die sittliche Saltung und der Mangel an Berufseifer bei der Beiftlichkeit ftets ein hauptmoment in der Entstehungsgeschichte der haresien bilden, so bestand im besondern mabrend des dreizehnten Jahrhunderts eine Reihe von Migbrauchen, welche der Paffauer Anonymus, ein firchlich gefinnter Briefter und Inquifitor, als ben Anlag für die Regereien seiner Zeit mit Dankenswerther Bollftandigkeit aufgezählt bat 1. Seine Angaben find eine Busammenfaffung und Erganzung ber papftlichen Actenftude und so vieler Spnodalbefdluffe, welche auf eine durchgreifende Reform des firchlichen Lebens abzielten. Der Anonymus beginnt mit den Worten: "Es gibt in der Rirche manche, welche durch Wort und That sehr vielen, sowohl Ratholiken als den haretischen Leonisten [Walbensern], dadurch Aergernig bereiten, daß fie fich bezüglich der Sacramente Unehrerbietigkeiten zu schulden kommen laffen. Diese Beise sind sie die Beranlaffung, daß der Gottesbienft, die Sacramente, ber Clerus, die Satungen und die Gebräuche der Rirche bei ben Baretikern nichts gelten.' Im einzelnen tabelt der Berfaffer biejenigen, welche bei der Taufe 2 die vorgeschriebenen Fragen in lateinischer, alfo in einer für die Laien unverständlichen Sprache stellen; welche Rerzen und Bilber taufen; welche es verabfaumen, die Gläubigen zu ermahnen, daß fie das Sacrament der Firmung empfangen; welche consecrirte Softien nicht rechtzeitig erneuern, so daß fie von Würmern wimmeln; welche den Leib und bas Blut bes herrn häufig zur Erbe fallen laffen; welche bas Sanctissimum im Zimmer ober in einem Baume des Gartens aufbewahren; welche bei Rrankenbesuchen das Gefaß mit ber heiligen Euchariftie im Zimmer aufhangen und zur Schenke geben; welche die heilige Communion öffentlichen Sündern reichen und solchen verweigern, die würdig find; welche die heilige Meffe in notorischer Sunde lefen; welche fich bei dem heiligen Opfer gefälschten Beines bedienen, mehr Waffer als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Document ist betitelt: De occasionibus errorum haereticorum, und steht bei Preger, Beiträge 242—245.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 168.

Wein in den Relch gieken und nach der Ablutio von neuem celebriren; welche ohne Grund mehrere Meffen an einem Tage lesen; welche die Meffen hinausziehen durch übermäßig langen und verworrenen Gefang; welche behaupten, daß ber mit der Cafel bekleidete Briefter rein wie ein Engel daftebe; welche sich von Frauen ministriren lassen; welche verkündigen, man dürfe nur ein: mal im Jahre beichten; welche die Beichtenden allzu turz abfertigen; welche auf der Ranzel fagen: "Das weiß ich aus der Beicht"; welche folchen, Die nicht Priefter find, ben Befehl ertheilen, Beicht zu hören; welche Bonitenten, beren Sprache fie nicht verfteben, zwingen, ihnen zu beichten; welche über verborgene Sünden Verftorbener fich von beren Frauen beichten laffen; welche gehn Personen zugleich Beicht boren; welche für geheime Sunden eine öffentliche Buße, öffentlichen Sündern aber nur eine geheime Beldbuße auferlegen; welche wegen geringfügiger Dinge das Interdict verhängen. Aus der Zeich= nung des Anonymus geht hervor, daß auch in Chesachen seitens der Geiftlichkeit schwere Verftoge vorkamen. Das Sacrament der Priefterweihe, fährt der Berfaffer fort, bringen in Migachtung folde, welche junge Leute burch Prügel zwingen, fich weihen zu laffen. Die Achtung der Feiertage schädigt man burd häufung bon Festen, welche nicht allgemein borgeschrieben find; ferner, wenn man des Gewinnes halber die Feiertage auf die Sonntage verschiebt; wenn man die knechtliche Arbeit nach dem Abendglockenzeichen an der Bigilie eines Festes verurtheilt: wenn man die Festtage in eitlen Bergnugungen zu= bringt und an ihnen mehr fündigt als fonft. Der Anonymus rügt, daß man in Rirchen Schenkfluben errichtete und ungeziemende Spiele aufführte; daß man sagte, die lateinischen Gebete nüten ben Laien nichts; daß man faliche, nicht canonifirte Beilige verehrte; daß man einen Beiligen allen andern und felbst dem göttlichen Beiland vorzog. Auf heidnische Ueberreste läßt der Vorwurf schließen, daß man Baume und Quellen verehrte. Manche hielten es für eine Sunde, fich am Sonntag die Nägel zu schneiben und am Freitag den Ropf zu maschen. Der Anonymus ftellt aus, daß es Prediger gebe, welche von ben Beiligen faliche und unglaubliche Geschichten erzählen. Man erschüttere ben Glauben an Bunder, wenn man faliche Bunder glaubt, 3. B. daß ein Bild Del oder Blut schwitze oder daß es weine, daß Kerzen fich vom himmel entzünden; wenn man die Leute Rrankheiten vorgeben laffe, um dieselben in der Rirche zu beilen. Schädlich wirke ber Gebrauch von falschen Reliquien. Bu folden rechnet ber Berfaffer: Mild ber Mutter Gottes 1, Schweiß Chrifti, Reliquien von Engeln oder gar von Rindern. Es sei ein Unfug, folde, bie ohne Reue ober als Selbstmörder verschieden find, kirchlich zu beerdigen,

<sup>1</sup> Solche Reliquien werben auch jett noch gezeigt, und zwar ohne die Aufklärung bei Beißel, Marienverehrung 105.

andererseits benen, die reumuthig gestorben find, und solchen, die unschuldiger= weise getödtet murden, das firchliche Begrabnig zu verweigern. haupten, daß durch eine Wallfahrt alle Sünden getilgt werden wie in der Taufe. Es sei ein Unrecht, Beiden jum Glauben ju zwingen durch bas Schwert oder durch Sklaverei. Manche meinten, der Papft fei mehr als ein Menich und ben Engeln gleich, ja er fei ein Gott auf Erben; ber Papft konne nicht fündigen; wer den Romischen Stuhl besteigt, fei ent= weber ein Beiliger ober er werbe es; ber Römische Stuhl sei irrthums= los 1. Bezüglich des Bannes tadelt der Verfaffer sowohl die allzu häufige und unbegründete Verhängung desselben als auch die vorschnelle Absolution von demfelben. Man ertheile Abläffe, für die man keine Bollmacht hat, und fpreche um Gelb von Sünden los. Ueberhaupt spielte nach der Darftellung bes Anonpmus das Geld bei verschiedenen geiftlichen Verrichtungen eine schmutige, Aergerniß gebende Rolle, so bei der Taufe, bei Krankencommunionen, bei ber heiligen Meffe, bei ber Beicht, die nach der Auffaffung einiger nichts nüte ohne Berabreichung eines Geschenkes, bei ber heiligen Delung, bei Begräbniffen.

Es sind dies die Hauptzüge in dem Register der Mißbräuche, welche sich nach einer gleichzeitigen, durchaus glaubwürdigen Quelle auf dem kirchlichen Gebiet zwar nicht bei dem ganzen Clerus, aber doch bei einem Theil desfelben und bei Laien eingeschlichen hatten. Der besonnene David von Augsburg theilt die Auffassung des Passauer Anonymus, wenn er schreibt: "Sehr schlecht handeln diejenigen, welche bei jeder Gelegenheit die Laien zum Haßgegen den Clerus reizen. Das thun aber die Cleriker am meisten durch ihr schlechtes Beispiel, durch Gelderpressungen und durch die öftere, zuweilen untluge Anwendung der Ercommunication. Ein kleineres Uebel muß man manchmal mit Klugheit unbeachtet lassen, wo ein größeres und unheilbares in nächster Rähe zu fürchten ist."

Anlaß zu bittern Klagen war also sicher gegeben. Es bedurfte nur ber Berallgemeinerung, und ber Nachweis schien geliefert, daß die Kirche in ihrer Gesamtheit den Charakter der Heiligkeit eingebüßt habe und daß dieser auf jene übergegangen sei, welche sich mit stolzem Selbstbewußtsein die Reinen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese letten Sate erinnern an einige falsche Behauptungen bes sogenannten Dictatus papae, bei Migne, Patrol. Lat. 148, 407—408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tractat Mr. 27: Valde male faciunt, qui quacunque occasione laycos provocant in odium cleri, quod tamen ipsi clerici maxime faciunt per mala exempla et extorsiones pecuniae et multiplicationes excommunicationum aliquotiens indiscrete. Minus malum quandoque prudenter dissimulandum est, ubi maius et irremediabile e vicino timetur.

die Vollkommenen, die Gottesfreunde nannten 1. Diese Ansicht konnte dort um so leichter Eingang finden, wo das Volk mangelhaft unterrichtet und durch unbillige Forderungen seiner Geistlichkeit gegen dieselbe bereits eingenommen war.

Außer den Mißständen im Rahmen der deutschen Kirche des dreizehnten Jahrhunderts lag auch in den besondern Berhältnissen dieser Zeit ein gewaltiger Hebel zur Förderung und Berdreitung ketzerischer Joeen. Hierher gehören das freigeistige, aufklärerische Lehrspstem des arabischen Aristotelikers Averroes († 1198) und seiner Anhänger<sup>2</sup>, dann der unselige Kampf zwischen Papst und Kaiser, ein Kampf, der bei oberstächlicher Betrachtung ein vorwiegend politisches Gepräge trug, daher die Geister politisch spaltete und viele aus Sympathie für den Kaiser der Häresse günstig stimmte. Endlich war die veränderte Wirtschaftsform, die mit den Städten emporgekommene Geldwirtschaft, nicht ohne bedeutungsvollen Einfluß auf die Entstehung und namentlich auf die rasche Verschleppung der Häresse. Denn bei aller Anerkennung der geistigen und materiellen Güter, welche die gesteigerte Regsamkeit in sämtlichen Gesellschaftsschichten schuf, ist nicht zu übersehen, das durch den mehr und mehr wachsenden Freiheitsdrang und durch den bisher in Deutschland ungeahnten Versehr auch gesährlichen Mächten Vorschub geleistet wurde<sup>3</sup>.

Indes was auch immer im einzelnen Falle das Aufteimen der Retereien möglich gemacht oder begünstigt hat, gemeinschädlich war jede. Es ist die oftmals zur Geltung gebrachte Anschauung des Mittelalters gewesen, daß die Häresie, soviel an ihr liegt, es auf die Zerstörung der Kirche abgesehen habe Leie Würdigung der einzelnen Systeme rechtfertigt diese Ueberzeugung. Sie waren die Läugnung fast aller Glaubenssätze und richteten ihre Anwürfe mit wahrhaft tödtlichem Haß besonders gegen den Grundpseiler des hierarchischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> David von Augsburg fagt von den Waldensern: Non enim appellant se, quod sunt, scilicet haereticos, sed vocant se veros christianos et amicos Dei et pauperes Dei et huiusmodi nominibus (Tractat Nr. 11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moal, Kirchengeschichte ber Niederlande, II. Periode, S. 414, brückt das so aus: "Der Durst nach spstematischer Erkenntniß machte sich geltend. . . In allen Lebenssphären zeigte sich eine Sucht nach Selbständigkeit. Die mittelalterliche Menscheit hatte ihr "ich" ausgesprochen, nachdem die Kirche sie genugsam gebilbet.' — Reuter, Aufklärung 2, 52—53. 136. 145. 158. Unkel, Berthold von Regensburg 7, erblickt im Averroismus die Hauptursache des Sectenwesens. Aber wäre der Clerus überall so gewesen, wie er hätte sein sollen, so würde der Kationalismus des Averroes einen weit weniger ergiedigen Fruchtboben gefunden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kautsky hat in dem ersten Band der "Geschichte des Socialismus in Einzeldarstellungen" (1895) das wirtschaftliche Moment überschätzt und eine Berichtigung erfahren durch Saupt in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 17 (1897), 271—272.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 263. 2801.

Sebäudes, gegen das Papfithum. Chriftus der Herr hat aber nur eine einzige, und zwar eine sichtbare Kirche gegründet. Es ist dies die katholische Kirche, und es kann nur die katholische sein, schon deshalb weil außer ihr keine christliche Genossenschaft besteht, welche vernünftigerweise den Anspruch erhebt, daß sie als sichtbare Kirche dis auf Christus zurückreicht. Die Zugehörigkeit zur Kirche oder, was dasselbe ist, der wahre Glaube ist eine unverdiente Gnade, die erste Vorbedingung jedes andern höhern Gutes und gibt allein die Anwartschaft auf das höchste Gut, auf die ewige Seligkeit. Der Austritt aus der Kirche, die Verläugnung derselben ist eine Versündigung an Gott selbst, ein Majestätsverdrechen, dem kein anderes an Schwere gleicht. Wer daher dem Menschen den katholischen Glauben raubt, raubt ihm das Kostbarste, was er besitzen kann.

Wie tein Jrrthum exiftenzberechtigt ift, fo am allerwenigsten ein Irrthum in Sachen ber geoffenbarten Religion. Die Beiligkeit ber Rirche kann verdunkelt werden durch die Unwürdigkeit eines größern oder geringern Theiles ihrer Glieder und namentlich ihrer Diener. Aber die Rirche felbst tann ihrem Berufe nie untreu werden. Sie ift nach dem Worte des Apostels die Saule und Grundfeste der Wahrheit 8. Daraus folgt, dag felbst die gröbsten Digbräuche auf bem Gebiet bes religiöfen Lebens teinem Chriften bas Recht geben können, aus der Rirche auszuscheiden und einen Neubau der Rirche auf eigene Fauft zu versuchen. Es gibt eine erlaubte und erwünschte Reform. Sie ent= fteht auf dem Boden der Rirche, läßt fich leiten durch die Organe der Rirche, zieht ihre Kraft aus ber Kirche und vollendet sich zum Segen der Kirche und ihrer Gläubigen. Derartige Reformen haben fich im Laufe ber Jahrhunderte oft und überaus heilfam durch die mannigfachen Orden vollzogen, welche aus dem Schoße ber Rirche hervorgegangen find und ben alten Glauben immer wieder mit neuer Liebe belebt haben. Jede andere Neubildung, die fich abseits ber von Gott gesetzten Gewalten ein selbständiges Dafein zu sichern suchte, mar ein Angriff auf die Rirche und die bentbar ichlimmfte Schädigung ihrer Angehörigen.

David non Augsburg, Eractat Ar. 1: Fides catholica est fundamentum omnis boni, sine qua summi boni non possumus esse capaces. Nam quam diu illud videre, sicuti est, nondum sumus idonei, oportet nos illud per fidem tenere, quousque per eam purificati mereamur illud revelata facie contemplari. Cum enim nunc tempus merendi solum sit, in futuro autem tempus recipiendi pro meritis, qui modo summi boni capax esse neglexerit, aeterna beatitudine in futuro carebit et pro contemptu tanti boni, quod gratis oblatum suscipere vel conservare noluit, aeternis suppliciis subiacebit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem. (Innoc. III. [1199], Regestorum lib. 2, ep. 1, bei Migne, Patrol. Lat. 214, 539 B.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis (1 Tim. 3, 15).

Aber nicht bloß die Kirche, auch der christliche Staat des Mittelalters mußte gegen die Häresien einschreiten. Denn bei seiner innigen Berschmelzung mit der Kirche war er gleichfalls durch dieselben ernstlich bedroht. Ein Angriff auf die Kirche konnte das ganze öffentliche und private Leben des Mittelalters aufs tiefste erschüttern. Davon war ein Freigeist wie Kaiser Friedrich II. ebenso überzeugt wie die Päpste, und er hat dieser seiner Anschauung durch Androhung der härtesten Ketzerstraßen beredten Ausdruck verliehen.

Daß die Theorien der Ratharer und der von ihnen abgeleiteten Secten einen geradezu ftaatszerftorenden Charafter hatten, ist in eben diesen Theorien klar und beutlich ausgesprochen. Denn fie läugnen unumwunden die Pflicht bes Gehorfams gegenüber ber weltlichen Obrigkeit 2. Die Durchführung des Ratharismus ware zudem der Ruin für Che und Familie gewesen. scheinbar so harmlosen Walbenser traten nicht minder in offenen Conflict mit ber weltlichen Gewalt. Sie griffen tief in die Rechte des Landesherrn und bes Richters ein, wenn sie diesen die Befugniß absprachen, die Ablegung eines Eibes zu verlangen ober die Todesftrafe zu verhängen. Ein waldenfifcher Regerführer in Defterreich aber hat angesichts des Todes vor allen Anwesenden, welche der hinrichtung beiwohnten, erklärt: "Ihr thut recht daran, daß ihr uns verurtheilt. Wäre unsere Zahl nicht vermindert worden, so hatten wir die Gewalt, welche ihr jest gegen uns gebraucht, gegen euch angewendet, d. h. gegen alle Cleriter, Religiofen und Laien.'8 Damit war unberhohlen bekannt, daß es fich in dem Streit der mittelalterlichen Barefien gegen die Rirche nicht etwa um Gleichberechtigung handelte, sondern daß ein Rampf um Sein und Nichtfein ausgebrochen war. Die Reger bes Mittelalters find die Anarchiften ihrer Zeit gewesen 4.

Für Kirche und Staat erwuchs die Pflicht, sich aus allen Kräften gegen sie zu schützen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es fei nachdrücklichst betont, daß es fich hier lediglich um mittelalterliche Zuftände handelt und daß ein Schluß auf spätere, wesentlich verschiedene Zeiten unberechtigt ift. Bgl. auch hinschieß, Kirchenrecht 5, 679—686.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 269.

<sup>3</sup> Anonymus Passav. 264 D. Bgl. Kaltner, Konrad von Marburg 47. Saupt, Walbenferthum 301-302.

<sup>4,</sup> Jene gnostischen Secten, die Ratharer und Albigenser, welche eigentlich die harte und unerdittliche Gesetzgedung des Mittelalters gegen die Härese hervorriesen und in blutigen Kriegen bekämpst werden mußten, waren die Socialisten und Communisten jener Zeit. Sie griffen She, Familie und Sigenthum an. Hätten sie gesiegt, ein allgemeiner Umsturz, ein Zurücksinken in Bardarei und heidnische Zuchtlosigkeit wäre die Folge gewesen. Daß auch für die Waldenser mit ihren Grundstaten über Sid und Strafrecht der Staatsgewalt schlechterbings keine Stätte in der

## 2. Die Inquifition.

Die Intereffengemeinschaft bes driftlich gewordenen Staates und ber Rirche brachte es icon jur Zeit ber romifden Raifer mit fich, daß die welt= liche Macht ftrafend vorging gegen bie Uebertreter ber Gebote Gottes und ber Rirche, daß fie mithin das schwerfte Berbrechen in Sachen ber Religion, die Barefie, auf bas icharffte verfolgte 1. Als bie Donatiften fich ber Belehrung nicht fügten, sondern in ihrem gewaltthätigen Trot verharrten, erließ Raifer Conftantin der Große im Jahre 316 gegen fie ein Edict, wodurch die Rirchen ihnen entriffen, ihre Buter confiscirt und die hartnädigsten Unruheftifter berbannt wurden. Die Strafe der Verbannung traf durch benselben Conftantin nach dem Concil von Nicaa 325 auch den Arius und zwei arianische Bischöfe. Die Schriften der Arianer follten verbrannt werden 2. Theodofius der Große gab im Jahre 381 ein Gefet, welches ben Baretifern, insbesondere ben Arianern und den Photinianern, verbot, sich innerhalb der Städte zu versammeln; follten fie es mit Gewalt versuchen, fo feien fie aus der betreffenden Stadt zu vertreiben. Gin auf Schleichmegen erwirktes taiferliches Rescript, welches ihnen ein derartiges Zusammenkommen erlaubt, sei ungiltig. bemfelben Jahre verfügte der Raifer, daß die Arianer nirgends, weder in der Stadt noch auf dem Lande, Rirchen bauen durften; wurden fie es trogdem thun, fo follten die Gebäude samt Grund und Boden dem Fiscus verfallen. Dasielbe foll fofort mit allen jenen Gebäuden geschehen, in denen fich Diener ber Secte niedergelaffen hatten. Rurg zubor hatte Theodofius zwei Gefete gegen die Apostaten und gegen die Manichaer erlassen. Alle Apostaten, so wurde bestimmt, verlieren die Testirfähigkeit; ihre Testamente sind ungiltig. Die gleiche Strafe mard über die Manichaer verhangt, und gwar mit rudwirkender Rraft, falls fich biefelben nicht von den durch ein früheres Edict untersagten Zusammenkunften ferngehalten hatten. Dasselbe Gefet forderte. daß das Vermögen der Manichaer bei ihrem Tode dem Fiscus zufallen follte, felbst wenn fie Rinder hinterließen, sofern diese der Secte angehörten. Auch das Recht, Vermächtniffe anzunehmen, wurde den Manichaern abgesprochen. Ein ahnliches Gefet erging im Jahre 389 gegen die Eunomianer oder er=

bamaligen europäischen Welt war, weiß jeder Kenner der Geschichte' (Döllinger, Kirche und Kirchen, Papsithum und Kirchenstaat [München 1861] 51). Bgl. C. Douais, L'Aldigéisme et les Frères Prêcheurs à Narbonne au XIII° siècle (Paris 1894) 17—18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BgI. lib. I, tit. 5: de haereticis et manichaeis et samaritis, des Juftinianifchen Codex.

<sup>2</sup> Die Belege bei Bergenröther, Katholische Rirche und driftlicher Staat 543-544.

tremen Arianer, im Jahre 414 gegen die Donatisten. Das Jahr 382 brachte bie Berfügung, daß die Entratiten, Saccoforen und Hydroparaftaten, welche famtlich als Abzweigungen bes Manichäismus 1 galten, ohne weiteres binjurichten find, wenn fie auch nur auf einer Spur ihres haretischen Treibens erfaßt und gerichtlich verurtheilt feien. Es follen "Inquifitoren" aufgestellt werben; ben Angebern ward Straflofigkeit zugefichert. Berjährung foll ebenfowenig wie bei einem Majestätsverbrechen ftatthaben. Auch die Privat= zusammenkunfte ber genannten Baretiker wurden für strafbar erklart 2. Jahre 388 hat Theodosius von neuem, jest mit besonderem Hinweis auf die Apollinariften, eingeschärft, daß ben Baretikern ber Aufenthalt in ben Städten, die Weihe von Cultdienern und das Jusammenkommen in öffentlichen oder privaten Kirchen verboten sei. Der Titel "Bischof" wird ihren Borstehern abgesprochen, der Zutritt zum Raiser allen untersagt, nur der Aufenthalt an entlegenen Orten gestattet. Ein balb folgendes Geset berbot ben Saretifern, Bersammlungen zu halten und zu predigen. Altare zu errichten und die beiligen Geheimniffe zu feiern. Die Baretiter follten burch zuberläffige Manner in Schranken gehalten, die Schuldigen den Gerichten übergeben und nach den bestehenden Besetzen aufs ftrenafte bestraft werden. Raiser Arcadius bat im Jahre 395 diese Verfügungen des Theodosius erneuert und verboten, tekerischen Unterricht zu ertheilen ober anzuhören 3. Weitere Edicte erließen die Raiser Theodosius II. (408-450), Marcian (450-457) und Justinian (527-565), welcher als Strafen für Häretiker beiderlei Geschlechts die Infamie, Rechtlofiateit, Berbannung und Gütereinziehung bestätigte. Diese durch das römische Geset vorgeschriebenen Magregeln gegen die Baretiker fanden mit dem römischen Recht auch in die neuen Gesetbücher der übrigen Länder Es wurde allgemeine Rechtsanschauung, daß die Barefie ein Berbrechen an der menschlichen Gesellschaft sei; denn ,was gegen die göttliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hinrichtung ber Manichaer ift geforbert von Codex Iustin. I, 5, 5. 11. 12. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch dieses Geset, welches Theodosius der Große am 31. März 382 erlassen hat, ist folgende Behauptung widerlegt: "Die höchste bürgerliche Strase, die über Häreiter ausgesprochen wurde, war übrigens lange Zeit Exil, namentlich perhorreseirte man stets harte Leibes- oder Lebensstrasen. Zum erstenmal kamen solche in Anwendung nicht durch die Kirche, auch nicht durch die legitime Staatsgewalt, sondern durch den Usurpator Maximus, der im Jahre 385 die Häupter der Priscillianisten in Trier enthaupten ließ." So Knöpfler in den Hitorisch-politischen Blättern 90 (1882 II: "Jur Inquisitionsfrage", S. 325—353), 330.

<sup>3</sup> Gerhard Rauschen, Jahrbücher der chriftlichen Kirche unter dem Kaiser Theobosius dem Großen. Bersuch einer Erneuerung der Annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378—395 (Freiburg i. B. 1897). 88—92. 127—129. 417—418. Der Text der Gesetze wurde nahezu wörtlich in der Fassung des gründlichen Forschers Rauschen wiedergegeben.

Religion gesündigt wird, ist ein Unrecht gegen alle' 1. Daß derartige Ansschauungen dem wohlverstandenen Interesse eines durch und durch christlichen Staates Rechnung trugen, ist unzweiselhaft. Es darf daher nicht befremden, daß selbst wenig kirchlich gesinnte Herrscher sich zu jener die Häresie schroff ablehnenden Gesetzgebung bekannten. Undererseits war es in der Natur der Sache begründet, daß ein echt christlicher Fürst die Kirche in seiner Weise aufsrichtig unterstützte und ihr den Arm lieh zur Durchführung ihrer Mission.

Diesen Standpunkt, daß die weltliche Macht gegen die Baretiker mit Strenge einzuschreiten befugt fei, haben mit ben romischen Juriften bie Rirchenväter getheilt. Der hl. Augustinus († 430) ist einstens anderer Ansicht gewefen. Damals leitete ihn ber Gebanke, dag Reger, welche burch Gewalt gur Einheit der Rirche gurudgebracht werden, in Gefahr seien, zu beucheln, und daß sie unter dem Schein des katholischen Bekenntnisses im Berzen doch Reter bleiben. Man muffe fich darauf beschränken, sie zu belehren, man muffe mit ihnen disputiren und fie durch die Bucht ber Grunde gewinnen. Unter bem Eindruck der Thatsachen hat Augustinus diese Anficht aufgegeben. Der Beilige erwog, daß Rreuz und Leiden für den Sünder oft die Beranlaffung gur Befferung find. Es sei daber keineswegs unrecht, die Baretiker und Schismatiker mit Eril, Amtsentsetzung und Gütereinziehung zu bestrafen. Solche Beimsuchungen seien wohl geeignet, fie jur Befinnung ju bringen und ju veranlassen, daß sie dem Sacrileg entsagen und vor dem ewigen Tode bewahrt werben 2. Wenn sodann ber Staat Mord, Chebruch und andere Berbrechen ftraft, so darf er, schloß Augustinus, die weit schwereren Berbrechen gegen Gott nicht ungestraft laffen. Er schreibt: "Ruft, wenn ihr es wagt, man folle Mord und Chebruch bestrafen, nur die Sacrilegien sollen in den Gesetzen ber Herrscher straflos bleiben. Wenn ihr das sagt, so sagt ihr nichts anderes als: teine menschliche Gewalt foll unserer Freiheit widersprechen und widerfteben, wenn wir Gott beleidigen. Ift es etwas Geringeres, bag die Seele ihrem Gott die Treue nicht bewahrt, als wenn die Frau dem Manne fie bricht?' 3 Ferner: die Donatisten 4, fagt Augustinus, haben zugegeben, daß Die kaiserlichen Gesetze gegen die heidnischen Opfer und Gögenbilder gerecht und lobenswerth seien. Man könne nicht begreifen, weshalb dies nicht auch von den Gesetzen gegen die Sectirer gelten solle 5. Nicht darauf tomme es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Codex Iustin. I, 5, 4, § 1: Quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam. Bgl. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat 545—546.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De unitate ecclesiae c. 17 = c. 35. C. XXIII, q. 5.

<sup>3</sup> Belege bei Hergenröther a. a. D. 5484.

<sup>4</sup> Gegen die Donatiften richtet fich Codex Iustin. I, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep. 93 (al. 48) ad Vincentium n. 10, bet Migne, Patrol. Lat. 33, 326.

an, daß jemand zu etwas gezwungen werde, sondern welcher Art das ift, wozu er gezwungen wird, ob gut oder schlecht. Nicht als ob jemand gegen seinen Willen gut sein könne, fährt der Heilige fort, aber aus Furcht vor der Strase gibt er das Falsche auf, sucht die Wahrheit und hält freiwillig fest an dem, was er zuvor nicht wollte. Dabei wird indes vorausgesetzt, daß derzenige, welcher gezwungen werden soll, in einem Abhängigkeitsverhältniß zu dem steht, welcher den Zwang ausübt. Da dies nach der Lehre des Apostels Paulus² bei den Heiden gegenüber der Kirche nicht der Fall ist — denn sie stehen gänzlich außerhalb der Kirche —, so wäre, wie Augustinus und mit ihm sämtliche Theologen erklären, der Schluß falsch, daß die Heiden zum Glauben gezwungen werden dürsten; wohl aber sei dies bei den Häretikern gestattet, da sie Rebellen sind³.

Der hl. Augustinus begegnet dem Einwurf, daß gewaltsame Behandlung manchem Ketzer nichts nütze, und frägt, ob man etwa eine Arznei deshalb, weil sie eine unheilbare Pest nicht heilt, ganz verschmähen solle. Man möge nicht allein auf jene sehen, die so verhärtet sind, daß bei ihnen auch die Strenge nichts mehr fruchtet, sondern das Auge auf solche richten, welche sich haben retten lassen. Mit der Gewalt müsse sich indes das Wort der Lehre und der Unterweisung verbinden. Wollte man die Häretiker nur schrecken, ohne sie zu belehren, so wäre das eine Art Tyrannei. Wollte man sie nur lehren, ohne sie zu schrecken, so würden sie sich, da die alte Sewohnheit schon sest gewurzelt sei, nur schrecken zur Umkehr entschließen. Die Verbindung von Unterricht und heilsamem Schrecken aber habe schon die schönsten Früchte getragen 4.

Die Lehre des heiligen Bischofs von Hippo war diejenige seiner Amtsgenossen, wie er ausdrücklich versichert; ihre Borstellungen haben zu seinem Gefinnungswechsel beigetragen. Wie Augustinus und seine Collegen sprach sich über diesen Punkt der hl. Hieronymus († 420) aus. Er stellt den Mord und die Gistmischerei in gewissem Sinne auf gleiche Stufe mit dem Sacrileg, wofür auch die Häresie gehalten wurde, und sagt, daß die Bestrafung dieser Bergehen nicht Blutvergießen sei, sondern Aussührung der Gesetze<sup>5</sup>. Mit Uebergehung anderer Kirchenväter, welche die nämliche Lehre vertraten, mag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Vincentium n. 16, bet Migne l. c. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Aor. 5, 12—13.

 $<sup>^3</sup>$  Contra Petilianum 2, c. 83=c. 83. C. XXIII, q. 5: Ad fidem nullus est cogendus . . . sed per severitatem immo et per misericordiam Dei tribulationum flagellis solet perfidia castigari. Sehr anschaulich Thomasin von Zirclaria, Der wälsche Gast 8. 12647-12682.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ep. ad Vincentium n. 3, bei Migne l. c. 522-523.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Ierem. lib. 4 ad c. 22 = c. 31. C. XXIII, q. 5.

noch der heilige Papst Leo der Große Erwähnung sinden. Er mahnte die Gläubigen, verborgene Manichäer den Priestern anzuzeigen; es sei dies ein überaus frommes Werk. Leo erachtete es als eine Pflicht der weltlichen Obrigseit, mit ihrer ganzen Macht gegen die Umtriebe der Sectirer einzuschreiten. Wie er dies versteht, hat er in einem Briese an Turribius ausgesprochen: Die Kirche allerdings begnüge sich mit dem geistlichen Gericht und wende teine blutigen Strasen an. Aber sie wird durch die strenge Gesetzgebung der christlichen Fürsten gesördert, da die Furcht vor der Todesstrase manchmal bessere Gesinnungen wecke.

Die Auffassung der Kirchendater hat die nachfolgende Zeit beherrscht. Die Merovinger und die Karolinger haben kirchliche Bergehen mit weltlichen Strafen belegt, wie andererseits auch rein kirchliche Strafen für weltliche Bergehen angedroht wurden 2. Als im elsten Jahrhundert die alten Manichäer in den Katharern wieder auslebten, wurden sie ebenso wie zu den Zeiten des Kaisers Theodosius des Großen unschädlich gemacht. In Orleans starben im Jahre 1022 dreizehn Manichäer den Feuertod ; in Goslar ließ Kaiser Heinrich III. mehrere Anhänger derselben Secte ausknüpfen 4. Mit Kücksicht auf die Berheerungen, welche die Häretiter im folgenden Jahrhundert anrichteten, erachtete selbst ein hl. Bernhard († 1153) dieses Borgehen als durchaus gerechtserigt. "Zweisellos", sagt er, "ist es besser, die Keher durch das Schwert im Zügel zu halten, durch das Schwert jenes, der es nicht ohne Grund trägt 5, als daß man zusieht, wie sie viele zu ihrem Irrthum perseiten."

¹ Profuit diu ista districtio ecclesiasticae lenitati, quae, etsi sacerdotali contenta iudicio cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adiuvatur, dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium (S. Leo ep. 9 [al. 15], ad Turribium, Praef. = c. 8. X. 5, 7). Alfo nicht erst ber hl. Thomas ist "offen und entschieben für diese Strasart", d. h. für die Todesstrase der Harmas ist "offen und entschieben für diese Strasart", d. h. für die Todesstrase der Harmas ist "offen und Martin von Tours nicht im Gegensat zu den übrigen Bätern stehen, zeigt Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat 551—553. In allgemeinerer Fassung sindet sich der Gedanse Leos des Großen dei Papst Paschal II. in einer Urtunde vom 1. October 1117: Sic enim in ecclesia saeculares potestates dispositas legimus, ut, quod ecclesiastica humilitas minus valet, saecularis potestas suae formidinis rigore persiciat. Bei Jasse. Regesta Pontiscum Romanorum 1² (Lipsiae 1885), 767, n. 6562.

<sup>2</sup> hinfdius, Rirchenrecht 5, 373-375.

<sup>3</sup> Döllinger, Beitrage 1. 65. 4 Oben S. 271.

<sup>5</sup> Röm. 13, 4.

<sup>6</sup> Sermo 66 in Cant. n. 12, bei Migne, Patrol. Lat. 183, 1101 (mit beachtenswerther Note). Das Urtheil bes feingebilbeten Engländers Johann von Salisbury, Michael, Geschichte bes beutiden Bolies. II. 1.—3, Auft.

Die ersten umfaffenden Bortehrungen gegen die Barefie traf die Rirche in vollkommenem Einklang mit ber Praxis ber erften driftlichen Jahrhunderte auf bem großen Conbent zu Berona 1184, ber ichon von den Zeitgenoffen als Synode bezeichnet murbe. hier vereinigte fich bie hochfte geiftliche Gewalt, Bapft Lucius III., mit bem hochften weltlichen Burbentrager, mit Raifer Friedrich I. Barbaroffa, jur Befampfung ber besonders in Oberitalien und in Sudfrantreich uppig muchernden harefie. Der Ton bes Decretes, welches ber Papft, geftütt auf die Anwesenheit und die Macht des Raifers' 1, erließ, verrath die allseitig getheilte Ueberzeugung, daß es an der Zeit fei, gegen die zumeist im geheimen wirkenden Feinde bes Glaubens mit allem Ernfte ein-Der Babft fagt: "Auf ben Rath von Cardinalen, Batriarchen, Erzbischöfen und vielen Fürsten, welche aus verschiedenen Begenden ber Welt sich eingefunden haben, erheben wir uns gegen die Baretiter, die nach der Mannigfaltigkeit ihrer Irrthumer mannigfache Namen führen, burch ein allgemein giltiges Gefet und verurtheilen traft apostolischer Autorität jede Baresie, wie sie immer heißen mag.' Unter ben namentlich verurtheilten Secten, beren Reigen die Ratharer einleiten, erscheinen bier jum erstenmal die Balbenfer als humiliaten oder Arme von Loon, wie fie fich lügnerisch nennen'. communicirt werden ausdrücklich alle, welche ohne firchliche Mission unter bem Scheine ber Frommigkeit fich für berechtigt halten, zu predigen, mabrend boch ber Apostel fagt: ,Wie werden fie predigen ohne Sendung ?' 2; ferner alle, welche über das Sacrament des Leibes und Blutes unferes herrn Jesu Chrifti, über die Taufe, das Sacrament der Buße, über die She und die übrigen Sacramente ber Rirche anders benten ober lehren, als die heilige romische Kirche lehrt. Das Anathem wird sodann auf jene ausgedehnt, welche den Rebern, ob diese fich nun Getröftete oder Gläubige oder Bolltommene nennen ober andere abergläubische Ramen tragen, Aufnahme und Schut, überhaupt irgend welche Unterftugung gewähren. Um ber Strafe bes Bannes für folche, welche bas geiftliche Gericht verachten, ben nöthigen Nachdruck zu verleihen, verordnet ber Papft, dag ein Clerifer, beffen Barefie erwiesen ift, aller feiner firchlichen Borrechte, feines Amtes und feiner Pfründen verluftig gebe und

gestorben als Bischof von Chartres 1180, s. in seinem Polycraticus l. VI, c. 13, bei Migne l. c. 199, 608 C. Die Strase bes Feuertobes bestand für die Bogomilen auch bei den schismatischen Griechen. Sie wurde durch das Concil von Konstantinopel unter dem Vorsitz des Patriarchen Michael Oxista, welcher 1146 resignirte, eingeführt. Lea, History of the Inquisition 1, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carissimi filii nostri Friderici illustris Romanorum imperatoris semper augusti praesentia pariter et vigore suffulti. Bei Mansi, Concil. collectio 22, 476 E.

<sup>2</sup> Rom. 10, 15.

der welklichen Gewalt zu gebührender Bestrafung ausgeliefert werde<sup>1</sup>, wenn er nicht sosot zur Einheit zurückehrt, den Irrthum nach Gutbefinden des Bischofs öffentlich abschwört und Genugthuung leistet. In ähnlicher Weise sollte ein häretischer Laie, der nicht sosot abschwört und Genugthuung leistet, dem weltlichen Richter überantwortet werden<sup>2</sup>. Der Ercommunication verfallen alle, welche der Häresie verdächtig und nicht gewillt sind, sich auf Geheiß ihres Bischofs von dem Verdacht durch einen Sid zu reinigen. Bezüglich rücksäliger Eleriser wird verfügt, daß sie ohne Verhör dem weltlichen Arm zu überlassen sind; ihre Güter fallen an die Kirchen, denen sie gedient haben. Die gegen die Häretiter gefällte Sentenz der Ercommunication ist von allen Patriarchen, Erzbischöfen und Vischöfen an den Hauptsesten und bei sonstigen geeigneten Anlässen zu verkündigen. Ein Kirchenschüft, der sich hierin saumselig erweist, ist auf drei Jahre zu suspendiren<sup>8</sup>.

Run folgte durch dasselbe Decret als bedeutsamfte Schöpfung des Tages von Berona die Ginführung der bischöflichen Inquifition. Wie das gange Gefet, jo ift auch fie nach ber Ausfage bes Papftes auf ben ,Rath und auf Die Unregung des Raifers und feiner Fürften' gurudguführen. ftimmung lautet: "Jeder Erzbischof oder Bischof foll entweder felbst oder durch den Archidiakon oder durch andere ehrenwerthe und geeignete Bersonen jene Afarreien, die im Rufe stehen, daß baselbst Reger wohnen, ein= bis zweimal jährlich besuchen und in ihnen drei oder mehrere unbescholtene Männer, wenn nothig, die ganze Rachbarschaft eidlich verpflichten, dem Bischof oder Archibiakon alle anzuzeigen, von benen man weiß, daß sie Reger find und daß fie geheime Conventitel besuchen oder in Lebensweise und Sitten von der gewöhnlichen Art der Gläubigen abweichen. Der Bischof oder Archidiakon hat berartig Angeklagte zu citiren. Konnen sich dieselben nicht in der landes= üblichen Form von der ihnen zur Laft gelegten Schuld reinigen ober fallen fie. nachdem fie fich gereinigt haben, in die alte Perfidie gurud, fo follen fie nach dem Urtheil des Bischofs bestraft werden. Solche, welche es infolge eines verwerflichen Aberglaubens ablehnen würden, zu ihrer Reinigung einen Eid zu ichwören, hat man auf Grund diefer Thatfache allein für haretiker ju halten und zu beftrafen. Grafen, Barone und andere weltliche Obrigfeiten sollen, wenn dazu aufgefordert, den Erzbischöfen und Bischöfen die eid-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saecularis relinquatur arbitrio potestatis animadversione debita puniendus. Mansi, Concil. collectio 22, 477 D.

 $<sup>^2</sup>$  Saecularis iudicis arbitrio relinquatur debitam recepturus pro qualitate facinoris ultionem. Mansi l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per triennale spatium ab episcopali habeatur dignitate et administratione suspensus. Mansi l. c. 22, 478 A.

liche Auficherung geben, daß fie die Kirche in den vorgenannten Bunkten gegen bie Saretiter und beren Mitschuldige traftig und wirksam unterftugen und redlich beftrebt sein werben, diese Statuten, welche ebenso firchlich wie faiferlich find, nach bestem Wiffen und Können jum Bolljug zu bringen, widrigenfalls fie ihre Aemter verlieren, teine andern erhalten und mit dem Rirchenbann zu belegen sind. Ihre Länder sollen interdicirt werden. welche fich biesem Decret widersett ober Widerstrebende auf die Mahnung des Bischofs nicht bestraft, foll den Berkehr mit andern Städten verlieren und aufhören, Bijchofssit ju sein. Auch alle Gonner ber Baretiter follen für immer infam fein und weber als Sachwalter, noch als Zeugen, noch für andere öffentliche Aemter Berwendung finden.' Schließlich wurde berordnet, daß diejenigen, welche im übrigen der bischöflichen Jurisdiction entzogen und bem Beiligen Stuhle direct unterstellt seien, sich in allem, was das vorliegende Decret betreffe, dem Richterspruch der Erzbischöfe ober Bischöfe zu fügen haben, benen sie als den Bevollmächtigten des Apostolischen Stuhles, ungeachtet ihrer sonstigen Brivilegien, zu gehorchen hatten 1.

Wiewohl dieses Gesetz zugleich als eine Kundgebung des Kaisers zu gelten hatte, erließ derselbe noch eine von ihm allein ausgehende Constitution, die nicht mehr erhalten ist, ächtete die Häretiker, erklärte sie für rechtlos und sprach ihnen alle Güter ab. Als Symbol der Aechtung warf er den Handschuh zu Boden.

Auf den Bestimmungen der Spnode von Berona fußen die Borschriften, welche das zwölfte allgemeine Concil, das vierte im Lateran, unter Papst Innocenz III. 3 im Jahre 1215 gegen die Reger erlassen hat. Das Concil verlangt, daß die durch den kirchlichen Richter verurtheilten Häretiker den weltlichen Obrigkeiten zu gebührender Bestrafung ausgeliefert werden sollen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Lea, History of the Inquisition 1, 126.

<sup>2</sup> c. 9. X. 5, 7. Mansi, Concil. collectio 22, 476—478. Andere Quellen bei Bilhelm von Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit 6 (herausgegeben und fortgesetzt von B. v. Simson. Leipzig 1895), 621—622. Historistius, Kirchenrecht 5, 380—381. Zur Orientirung über die neuere Inquisitionsliteratur vgl. Heinrich Finke, Studien zur Anguisitionsaeschichte, in der Kömischen Quartalschrift 6 (1892), 190—194.

s Ueber die Auffassung bieses Papstes betress weltlicher Strasen für Härese vgl. Fider, Einführung der Todesstrase 188—192. Außer den hier angesührten Aussprüchen verdient auch Beachtung eine an den Erzbischof von Auch in Sübsrankreich am 1. April 1198 ergangene Weisung, derselbe möge Sorge tragen, daß die Häretiker ,si necesse fuerit, per principes et populum virtute materialis gladii in Schranken gehalten werden (coërceri). Bei Migne, Patrol. Lat. 214, 71 D. Bgl. die Stelle des hl. Bernhard oben S. 305. Ziemlich günstig wird Innocenz III. beurtheilt von Lea, History of the Inquisition 1, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mansi l. c. 22, 986 E: Animadversione debita puniendi, wie es auch im Beroneser Geseth hieß.

Clerifer find zuvor zu begradiren. Die Guter ber Berurtheilten werben, wenn fie Laien find, confiscirt. Sind fie Clerifer, fo fallen fie ber Rirche gu, bon ber fie Ginfunfte bezogen haben. Diejenigen, welche im Berdacht ber Barefie fteben und fich nicht in befriedigender Weise reinigen können, werden ercommunicirt, find von allen zu meiden und werden als Baretifer verurtheilt, wenn fie ohne entsprechende Genugthuung ein Jahr lang im Banne verharren. Alle weltlichen Obrigkeiten find, wenn nothig, burch firchliche Cenfur anauhalten, daß fie fich jum Schut des Blaubens, den fie felbst bekennen, durch einen Gib öffentlich berpflichten, folche, welche bon ber Rirche als haretiter gekennzeichnet find, aus ihren Gebieten bertreiben zu wollen. Wer, von ben firchlichen Obern ermahnt, fein Gebiet von den Regern nicht faubert, foll von bem Metropoliten und den übrigen Bischöfen der Proving excommunicirt werden. Berfagt er binnen Jahresfrift die Genugthuung, so ift er dem Papfte anzuzeigen, damit dieser die Lebensleute des Gebannten ihrer Pflichten gegen ibn enthebe und sein Land den Ratholiken überlaffe. Diese sollen es nach Bertreibung der Häretiter ohne allen Widerspruch besiten und in der Reinheit bes Glaubens bemahren. Doch erhalt ber cenfurirte Fürft alle Rechte zurud, sobalb er seiner Bflicht nachkommt. Wer an bem Rreuzzuge gegen die Baretiter fich betheiligt, erwirkt famtliche Bergunftigungen, welche benen verheißen find, Die in bas Beilige Land gieben. Die fogen. Gläubigen einer Secte, Die Beschützer und Gönner der Baretiter find excommunicirt und, falls fie im Laufe eines Jahres nicht gebührende Genugthuung leiften, ber Infamie verfallen, besgleichen unfähig jur Bekleibung öffentlicher Aemter, jur Zeugenschaft, jur Abfaffung von Teftamenten und zur Uebernahme einer Erbichaft. darf für fie als Anwalt eintreten. Ift der Betreffende Richter, fo find feine Urtheilssprüche nichtig. Ift er Abvocat, so hat er tein Recht, einen Proces zu übernehmen. Ift er Rotar, so sind die von ihm ausgestellten Urkunden Ift er Cleriker, so verliert er sein Amt und seine Pfründe. Wer mit solchen verkehrt, welche von der Rirche öffentlich als haretiter tundgegeben find, wird, bis er Genugthuung leiftet, ebenfalls ercommunicirt. Rein Geift= licher darf ihnen die Sacramente ber Rirche spenden, darf fie kirchlich beerdigen ober Almosen und sonftige Gaben von ihnen annehmen. Danach folgen bie gleichlautenden Bestimmungen der Spnode von Berong betreffs der bischöf= lichen Inquisition mit ber Berschärfung, daß jeder Bischof, welcher bei Ausrottung ber Barefie fich laffig zeigt, seines Amtes entset und burch eine geeignetere Versönlichkeit abgelöft werden soll 1.

Wie einstens die Könige Philipp von Schwaben und Otto von Braunichweig fich zur Bekampfung der Regereien verpflichtet hatten, so ging auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Mansi, Concil. collectio 22, 986-990 = c. 13. X. 5, 7.

Friedrich II. wiederholt auf die Gesinnungen der Kirche in diesem Punkte ein. Im engsten Anschluß an das Lateranconcil that er es durch die Constitution, welche er in der Peterskirche zu Rom bei Gelegenheit seiner Kaiserkrönung am 22. November 1220 für das gesamte Reich erlassen hat 1 und in welcher er den Wortlaut des Kirchengesetes nur insoweit abänderte, als es die Stellung des weltlichen Gesetzebers erforderte. Behufs wirksamer Durchführung des kaiserlichen Gesetzes beaustragte Papst Honorius III. den Cardinalbischof Hugo von Ostia, den spätern Papst Gregor IX., dafür zu sorgen, daß es überall bekannt gegeben und von den Prosessoren der Universität Bologna in den Borlesungen erklätt werde 2.

Es ist eine in den kirchlichen Actenstüden regelmäßig wiederkehrende Wendung, daß alle, welche durch die geistliche Behörde als Häretiker verurtheilt worden, dem weltlichen Arm zu gedührender Bestrafung' überlassen werden sollen. Diese Worte fanden ihre Erklärung durch das Gewohnheitsrecht der einzelnen Länder. In Deutschland und in Rordsrankreich verlangte dasselbe nachweisbar seit dem elsten Jahrhundert die Berbrennung der Rezer dei lebendigem Leib 3, während, wie es scheint, in Italien und in Südfrankreich zumeist mildere Strasen angewendet wurden. Eine Aenderung zu Ungunsten der Häretiker trat ein, als sich herausgestellt hatte, daß zur Eindämmung der revolutionären Bewegung auch die weltliche Macht zu den schärfsten Mitteln greisen müsse. Es war dies die Zeit des endenden zwölften und des bezinnenden dreizehnten Jahrhunderts. So kam es, daß während des dreizehnten Jahrhunderts der Feuertod mehrsach von der weltlichen Gesetzgebung für die Rezer vorgeschrieben wurde und daß sich bald die Ueberzeugung bildete, er sei die eigentliche Strase für Rezerei. Zum erstenmal wurde die Berzeich die eigentliche Strase für Rezerei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curavimus ad Dei et ecclesiae suae honorem edere quasdam leges, quas praesenti paginae iussimus annotari per totum nostrum imperium publicandas. Bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 2, 3; bgl. 1, 880—881 unb Lea, History of the Inquisition 1, 322 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urfunde bei Augustin Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis s. Sedis 1 (Romae 1861), 67, n. 106. Bgl. Huillard-Bréholles l. c. 2, 7.

<sup>\*</sup> Das sahfische Gewohnheitsrecht kommt zum Ausdruck im Sachsenspiegel II, 13, § 7: Svelk kersten man oder wif ungelovich is unde mit tovere [Zauberei] umme gat oder mit vorgistnisse unde bes verwunnen suberführt] wirt, den sal man uppe'r hort bernen sauf dem Scheiterhausen verbrennen]; ed. Homeher S. 242. Bgl. das Urtheil des hl. Hieronhmus oben S. 304. Der Sachsenspiegel ist um das Jahr 1280 entstanden; j. Bb. 1, 295. Im Schwabenspiegel steht die entsprechende Stelle ed. Laßberg S. 136, Nr. 313.

<sup>4</sup> Bgl. außer der Abhandlung Fiders über die gesetzliche Einführung der Todesftrafe für Reterei die ergänzende Studie von Julien Havet: L'hérésie et le bras séculier au moyen-äge jusqu'au treizième siècle, in der Bibliothèque de l'Ecole des

brennung als gesetliche Strafe ber Häretiker im März des Jahres 1224 durch Friedrich II., dem das deutsche Gewohnheitsrecht unstreitig bekannt mar, für Die Lombardei ausgesprochen 1. Der Raifer erklärte, daß er die Pflicht habe, für ben Frieden der Rirche einzutreten. Mit gerechtem Staunen febe er, daß in der Lombardei die bom Geifte der Feindschaft beseelte Reterei fuhn ihr Saudt erhebe und gewaltige Bermuftungen unter den Chriften anrichte. Er fonne es nicht bulben, bag mit ben birngespinften schlechter Menschen ein Land besudelt werde, das dem Sit des Fürstapostels und Lehrers der Kirche jo nahe fei, burch ben die Strome mahrer Beisheit zu fernen Boltern geleitet werden. "Sollen wir bagu schweigen, daß die Ruchlosen gegen Chriftus und gegen den katholischen Glauben in gottesläfterlicher Rebe fich erheben?' Ohne Zweifel wurde Gott der Herr ihn der Undankbarkeit und der Nachlässigkeit zeihen; benn von Gott sei ihm, bem Raiser, gegen die Feinde des Glaubens das materielle Schwert und die Fülle der Gewalt verliehen worden. Sodann verfügte Friedrich II., daß jeder, der von der firchlichen Behörde als Saretiker erkannt worden, fofort festzunehmen und zu verbrennen sei. Glaubt man indes, daß es heilsam sei, ihm das elende Leben zu lassen, um durch ihn andere im Bügel ju halten, fo foll ihm die Bunge abgeschnitten werden, durch die er in seiner Schamlosigkeit gegen den Glauben der Rirche geeifert und ben Namen Gottes geläftert hat'2. Mit ber Beröffentlichung Dieses Ge= setes hat der Raiser einen Deutschen, den Erzbischof von Magdeburg, da= maligen Legaten in Oberitalien, betraut. Dag es auch ausgeführt murbe, be-

chartes 41 (Paris 1880), 488—517. 571—607 (Sonberbrud 1881). Habet hat S. 600—607 die Resultate Fiders und seine eigenen zusammengefaßt. Eine Berichtigung zu habet bei hinschie, Rirchenrecht 5, 3792. Nach heinrich Finke im historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 14 (1893), 3401 hat Ficker , den kirchlichen Einstuß auf die kaiferlichen Rehergesese überschätzt. Dasselbe würde auch von hinschins a. a. D., z. B. S. 384—385, gelten. Sehr bestimmt drückt sich aus Camillo henner, Beiträge zur Organisation und Competenz der papstlichen Rehergerichte (Leipzig 1890) 215 Anm.: "Die Kirche selbst war die moralische Urheberin der Gesehr Kaiser Friedrichs II." Ueber henners Wert voll. meine Besprechung in der Zeitschrift sür katholische Theologie 15 (1891), 363—374. Das Richtige scheint Kaltner, Konrad von Marburg 18, getroffen zu haben: "Die Kirche erkennt die Zulässigieit der Todessstrafe an, fordert nie deren Einsührung, wohl aber die Anwendung derselben, wenn sie von der weltlichen Gewalt als animadversio debita für die Horresie festgeset ist."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Urkunde bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 2, 421—423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad requisitionem antistitis illico capiatur, auctoritate nostra ignis iudicio concremandus, ut vel ultricibus flammis pereat aut, si miserabili vitae ad coërcitionem aliorum elegerint conservandum, eum linguae plectro deprivent, quo non est veritus contra ecclesiasticam fidem invehi et nomen Domini blasphemare. Bei Huillard-Bréholles 1. c. 2, 422—423.

weist die Berbrennung mehrerer keterischer Frauen zu Rimini im Jahre 1226 1. Einige Jahre später, Ende 1230 oder Anfang 1231, ist dasselbe Gesetz in die papstlichen Regesten eingetragen worden 2.

Eine neue Constitution gegen die Ketzer erfolgte im Jahre 1231, wahrs scheinlich im Februar, durch Papst Gregor IX. Sie ist eine Berschärfung der Bestimmungen, welche das Lateranconcil von 1215 getroffen hatte. Das Decret Gregors IX. beginnt fast gleichlautend mit dem Gesetz der ökumenisschen Synode. Dann heißt es, daß diejenigen, welche ihren Abfall vom Glauben nicht sosort freiwillig eingestanden haben 3, sondern erst übersührt werden mußten und dann mehr aus Furcht vor dem Tode als infolge wahrer Reue zur Kirche zurückehren wollen, mit beständigem Gesängniß zu bestrasen seien 4. Man hatte die Ersahrung gemacht, daß das Versprechen der Reue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fider, Einführung ber Tobesftrafe 430. Nach Fider a. a. D. ist es "sehr möglich", baß ber Erzbischof von Magbeburg das Geset von 1224 angeregt habe, was Ebuard Winkelmann, Die Einführung der Tobesstrase für Ketzerei, in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung 9 (1888), 136—138, läugnet. Winkelmann sucht den Bischof Wilhelm von Modena als "wahrscheinlichen" Verfasser des Ebictes zu erweisen. Bgl. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 1, 215°. 263°.

<sup>2</sup> Raynalb, Annales ecclesiastici ad 1231, n. 18. 19. Bgl. Fider a. a. O. 207—208.

<sup>3</sup> Bgl. bas Beronefer Statut oben S. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Damnati vero per ecclesiam saeculari iudicio relinquantur animadversione debita puniendi: clericis prius a suis ordinibus degradatis. Si qui autem de praedictis, postquam fuerint deprehensi, redire voluerint, ad agendam condignam poenitentiam in perpetuo carcere detrudantur. Bei Mansi, Concil. collectio 23, 73 A-B, mit fpaterem Datum. Das Jahr 1231 ift indes für die erfte Ausfertigung gesichert. Bgl. Auvray, Les Registres de Grégoire IX 1, 351, n. 539. Böhmer, Acta imperii selecta 665—666. Das Jahr 1231 ift auch gesichert burch Raynald l. c. n. 14. Bu lesen ift: . . . redire voluerint, nicht: noluerint, wie in ben mir gur Berfügung ftebenben nichtrömischen Ausgaben bes Corpus iuris canonici c. 15. X. 5, 7, auch bei Friedberg, ju finden ift; f. Felten, Gregor IX. 2092, und Fider a. a. O. 204. Die Gloffe der Antwerpener Ausgabe von 1573 hat voluerint, aber im Tegt, ben fie erklärt, fteht noluorint! Richtig in ber romischen Ausgabe ber Gioffe von 1582. Bgl. Gonzalez Tellez, Comment. in Decretales i. h. l. Gin offenbarer Drudfehler ift es, mas in ber Lectura sive apparatus domini Hostiensis super quinque libris Decretalium 2 (Argentinae 1512), 282, fteht: Qui si statim sponte redire noluerint [ftatt: voluerint], admittendi sunt. — Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 2, 298, fcreibt: "Die Buffertigen wurden zu beftanbigem Gefangnig verdammt' (fo offenbar anftatt ,verbannt'). Aber es handelte fich nicht um wahrhaft Buffertige, fondern um folde, an beren Buffertigfeit man fehr gegrundeten Zweifel hegte. Bgl. bas ähnliche Statut ber Synobe von Toulouse 1229 (bei Mansi 23, 196, n. XI); bas Gefet des Papstes in der Fassung, welche es im Jahre 1232 durch Friedrich II. erhalten hat: Si qui vero de praedictis, postquam fuerint deprehensi, territi metu mortis redire voluerint ad fidei unitatem, iuxta canonicas sanctiones ad agendam

angesichts des Todes wenig Bürgschaft für aufrichtige Besserung bot. In der Regel ward es mit einem Meineid belegt, und die Rückfälligen wurden für ihre Umgebung nur desto gefährlicher. Durch dasselbe Geset untersagte Gregor IX., um eine sehr gewöhnliche Gelegenheit zur Bersührung abzuschneiden, unter Strase der Excommunication össenkliche oder private Disputationen über den katholischen Glauben, und besahl, unter Androhung der nämlichen Strase, daß jeder, der von Ketzern Kenntniß erhalte, sie auch ohne Aufforderung denunciren müsse. Wie ernst es der Papst mit dem Geset des Jahres 1231 nahm, erhellt aus der Thatsache, daß er dasselbe mitsamt den von dem römischen Senator Annibald gleichzeitig für die Stadt Kom erslassenen Constitutionen an den Erzbischof von Mailand und dessen Susses, an den Erzbischof von Salzburg, an den Erzbischof von Trier und seine Sussens, ia, wie es scheint, an alle Erzbischöfe schickte, damit diese die Berordnungen bekannt machten und die Eintragung derselben in die Rechtsbücher veranlaßten 4.

Roch in demselben Jahre 1231 hat Kaiser Friedrich II. durch die Constitutionen von Melfi den Feuertod, den er im Jahre 1224 für die Häretiter

poenitentiam in perpetuum carcerem retrudantur (bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 4, 301); und namentlich das Schreiben Gregors IX. vom 26. Februar 1233 (bei Robenberg, Epistolae 1, 413, n. 514). In derselben Bedeutung wie in dem eben angeführten Text braucht Gregor IX. das Wort deprehendere in dem Schreiben dom 4. März 1231 an den Abt von La Cava: Rei haereticae pravitatis publice deprehensi. Bei Auvray, Les Registres de Grégoire IX 1, 360, n. 562. Der Papst redet von solchen, welche in öffentlichem Berhör als der Häresse schuldig überführt (ertappt) wurden. Bgl. die Vita Gregorii bei Muratori, Rerum Italicarum scriptores III, 1 (Mediolani 1723), 578.

<sup>1</sup> Bgl. bie Quellenterte bei Auvray l. c. 1, 360, n. 562. Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 4, 301. Dazu David von Augsburg, Tractat At. 44: Moneri autem potest ad sinceram ab errore conversionem, ut evadat aeternam damnationem per veram contritionem et puram et apertam erroris sui confessionem. Quod si ad ista non flectitur, constat, quod, si pro evasione corporalis mortis se velle redire promitteret, ficte id faceret, non credens se pro sua haeresi esse aeternaliter damnandum. Unde talem pro eius fictione liberum dimittere sic esset, sicut qui lupum in cavea se humiliantem ex compassione in spe correctionis abire permitteret: immo tales postea efficiuntur saepe nociviores ex tepore christianorum circa zelum fidei et stulta eorum compassione amplius animati, sicut pluries est compertum.

<sup>3</sup> In beiben Fällen ferendae sententiae. Mansi 23, 74 A.

Bei Raynalb, Annales ecclesiastici ad 1231 n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Belege bei Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 2, 298°. Bgl. die an den Erzbischof von Mainz 1232, October 29, gerichtete Bulle (bei Robenberg, Epistolae 1, 394, n. 490) und die auf die Keter bezüglichen Statuten der Mainzer Synode von 1233 (1234?) dei Finke, Concilienstudien 30°.

der Lombardei festgesetzt hatte, auch als Strafe für die Patarener im ficilischen Königreich angeordnet. Danach sollten Ketzer, die gegen jede Belehrung taub seien, vor allem Volk den Flammen überliefert werden 1. Bon der Verstümmelung durch Ausreißen der Zunge ist keine Rede mehr. Ebenso sehlt dieser Jusat in den Statuten von Vercelli, denen das lombardische Edict von 1224 um das Jahr 1233 einverleibt wurde 2.

Das erfte Reichsgeset, welches für Deutschland die hinrichtung ber Reger und ihrer Gönner forberte, gehört bem Marz 1232 an 3. In biefer Hinsicht allerdings bedeutete das durch Friedrich II. zu Rabenna gegebene Statut teine Berfcharfung des bisherigen Berfahrens; benn in Deutschland war die Todesstrafe für hartnäckige Reger längst durch die Gewohnheit ein= geführt. Doch brachte jenes Geset in anderer Richtung eine namhafte Abänderung der frühern Pragis. Um in Deutschland, ,wo der mahre Glaube immer geherrscht' 4, ,die haretische Brut auf jede Weise auszutilgen', gestattete ber Raiser, daß bekehrte Haretiter ,und andere' bei dem Regerverhor als Beugen zugelaffen werben burften. Der Sinn biefer Wendung ergibt fich flar aus einem Zusat, mit dem Friedrich II. am 22. Februar 1232 die Rekergesette von 1220 neu veröffentlicht hatte. Dieser Zusat enthält außer bem Befehl, daß die Säuser ber Patarener, ihrer Bertheidiger und Gonner zerftört und nie wieder aufgebaut werden follten, die wichtige Berordnung, daß ein Baretiker auch durch einen Baretiker überführt werden durfe 5. Nach ber Absicht des Raifers follte babei mit ber größten Umficht vorgegangen Er verlangt, daß das Zeugniß die Schuld des Angeklagten mit Epidenz erweise. Der Gesetgeber mochte es ahnen, dag durch seine Ausnahmebestimmung unter Umftanden der schreiendsten Willfur Thur und Thor geöffnet würden. War die Evidenz des Nachweises einmal gesichert, so sollte feine Appellation mehr möglich sein 6. Da ferner die Baresie ein weit

¹ Praesentis nostrae legis edicto damnatos mortem pati Patarenos (das Wortipiel beruht auf der zuvor gegebenen ethmologischen Erklärung des Ramens "Ratarener"; f. oben S. 266°) decernimus, quam affectant, ut vivi in conspectu populi comburantur flammarum commissi iudicio. Bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 4, 7.

<sup>2</sup> Fider, Ginführung ber Tobesftrafe 208. Sinfdius, Rirchenrecht 5, 3851.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Huillard-Bréholles l. c. 4, 300-303.

<sup>4</sup> Aehnlich Gregor IX. 1231, Rov. 27, bei Winkelmann, Acta imperii 1, 500, 14—15, und 1233, Oct. 21, bei Potthaft, Regesta n. 9814.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adiicimus insuper, quod haereticus convinci per haereticum possit. Bei Huillard-Bréholles 1. c. 4, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Daß ber Eib eines angeklagten Regers immer mehr in ben hintergrund trat, barf mit Anchficht auf bie unmoralischen Lehren ber hareiter über den Sid nicht befremben. Bgl. oben S. 281.

schwereres Verbrechen sei als die Versündigung an einer irdischen Majestät, so forderte der Kaiser, daß nicht bloß die Kinder, sondern sämtliche Erben der Häretiker und ihrer Beschüßer bis zum zweiten Grade aller weltlichen Beneficien, öffentlichen Aemter und Würden verlustig gehen. Doch sollten Kinder, welche ihre häretischen Väter anzeigten, den genannten Strafen nicht unterliegen 2.

Die Constitution vom März 1232 ist mehreren deutschen Dominikanersklöstern zugesendet worden. Bekannt sind die Aussertigungen an die Convente zu Würzdurg, Bremen, Regensburg, Straßburg und Friesach &. Aber nicht bloß die Mitglieder dieser Dominikanerklöster, sondern alle jene, welche kraft päpstlichen Auftrags dem Inquisitionsgeschäft sich widmen würden, nahm der Kaiser, falls sie nicht der Reichsacht versallen wären, in seinen Schutz und empfahl sie allseitiger Unterstützung.

Friedrich II. hat das Gesetz dom März und dom 22. Februar 1232, ferner die sicilische Constitution von 1231 und die gegen die Ketzer erlassenen Bestimmungen von 1220 in den Jahren 1238 und 1239 nochmals, und zwar für das ganze Keich, veröffentlicht, um, wie der Franziskaner Thomas Tuscus meint 4, dem Papst seine Rechtgläubigkeit zu bezeugen 5. Doch versehlte dieses Mittel die beabsichtigte Wirkung. Denn am Palmsonntage 1239 (März 20)

¹ Cum longe sit gravius aeternam quam temporalem offendere maiestatem. Bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 4, 299. Dieselben Worte stehen in einem Schreiben Innocenz' III.; vgl. oben S. 299².

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huillard-Bréholles l. c. 4, 402. Ueber das Berhältniß, in welchem das kaiserliche Geset von 1232 in Sachen der Bermögensconfiscation zu dem Wormser Rechtsspruch König Heinrichs VII., des Sohnes Friedrichs II., vom 2. Juni 1231 (bei Huillard-Bréholles l. c. 3, 465—466) steht, vol. Ficter, Einführung der Todesstrafe 217.

<sup>3</sup> Belege bei Böhmer-Ficker, Regeften Nr. 1942.

<sup>4</sup> Mon. Germ. SS. 22, 513.

<sup>\*</sup> Die Publicationen erfolgten zu Cremona 1238, Mai 14 (Huillard-Bréholles l. c. 5, 201—202), zu Verona 1238, Juni 26 (Huillard-Bréholles l. c. 5, 215—216. Winkelmann, Acta imperii 1, 311, n. 350), zu Padua 1239, Febr. 22 (Huillard-Bréholles l. c. 5, 279—280). Bgl. Fider a. a. O. 223—224. Daß durch die bloße an das gesamte deutsche Reich gerichtete Mittheilung des sicilischen Gesetzes von 1231 der Feuertod als Reperstrase auch für das deutsche Reich gesetzlich eingeführt wurde, versichern, meines Erachtens ohne Grund, Ficker a. a. O. und nach ihm Hinschius, Kirchenrecht 5, 386. Wollte man übrigens behaupten, daß Friedrich II. die strengen Repergesetz gegen seine Uederzeugung und nur aus Kücksicht für die Päpste erlassen habe, die er auf diese Weise schen volltsche Zwecke desto willsähriger zu stimmen hoste, so würde man dem Kaiser einen schlechten Dienst erweisen. Denn sein Vorgehen wäre in diesem Falle ein grausames Spiel mit Menschenleben, daher in hohem Grade charakterlos und verwerslich gewesen. Bgl. die vorsichtige Bemerkung Winkelmanns, Kaiser Friedrich II. 2, 299¹

wurde der Raiser tropdem von Gregor IX. ercommunicirt. Unter andern schweren Bergeben hielt diefer ihm vor, daß er, der für die Berfolgung der Baretiter fo großen Gifer entwidelt habe, felbft ein Baretiter fei. Friedrich II. habe, wie der Papft mit voller Gemigheit darzuthun fich anbeischig machte, Moses, Chriftus und Mohammed die drei größten Betrüger ber Welt genannt und die jungfräuliche Geburt bes göttlichen Beilandes offenfundig geläugnet 1. Andererseits beklagte sich ber gebannte Fürst, daß der Papft die Haretiker schone, wenn sie des Raisers Feinde seien 2. Gine Stimme aus kaiserlichen Rreisen ließ sich sogar babin vernehmen, daß Gregor IX. alle Gottesfurcht verläugnet habe und mit Berletung der kaiserlichen Rechte, die haretiker, welche Sohne des Berberbens, Feinde Gottes und aller Chriftgläubigen find, beschütze und vertheidige', wodurch der Beweiß geliefert sei, daß er, der Papst, den Jrrthum selbst billige 3. Friedrich II. dachte dabei an die Lombarden, welche seine politischen Gegner maren und beren Betampfung burch die geiftlichen Waffen ber Rirche er forbern zu dürfen glaubte. Der Papst konnte auf dieses Anfinnen unmöglich eingehen. Er hat es an Energie gegen die Reger mahrlich nicht fehlen laffen. Gregor IX. mar fich seiner Pflicht wohl bewußt und bedurfte keineswegs der Anspornung, welche der Raiser am 15. Juni 1233 mit beredten Worten an ihn richtete 4. Aber ein Einschreiten mit kirchlichen Strafen gegen Friedrichs politische ober berfönliche Feinde mare eine Ungerechtigkeit gewesen. Gregor IX. wurde denselben Tadel verdient haben, welchen er am 15. Juli 1233 gegen den Kaiser erhob, als dieser, gestützt auf das sicilische Rezeraeses, einige gläubige Ratholiten verbrannt hatte, einfach beshalb, weil sie ihm politisch mikliebig waren 5.

Raiser Friedrich II. war mit seiner Empfehlung der Dominikaner durch die Constitution vom März 1232 den Absichten Gregors IX. entgegengekommen, welcher seit dem 27. November 12316 wiederholt Predigerbrüder mit dem Glaubensgericht betraut hatte. Die bisherige bischöfliche Inquisition schien ihrem Zwecke nicht vollskändig zu entsprechen, sei es daß die Bischöfe nicht immer den gewünschten Sifer für die Reinerhaltung des Glaubens an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulle vom 21. Juni 1239, bei Huillard-Breholles, Historia diplom. Friderici II. 5, 327—340. Die im Text benützten Stellen S. 331. 339—340. Bgl. Reuter, Aufflärung 2, 296—300.

<sup>2</sup> Urfunde vom 20. April 1239, bei Huillard-Bréholles 1. c. 5, 303.

<sup>3</sup> Bei Huillard-Bréholles l. c. 5, 311-312.

<sup>4</sup> Bei Huillard-Bréholles l. c. 4, 435-436.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Huillard-Bréholles l. c. 4, 444—445. Bgl. bie Chronica regia Coloniensis ad 1233 p. 264.

<sup>\*</sup> Auftrag Gregors IX. an den Prior und Suprior der Dominitaner zu Friesach bei Winkelmann, Acta imperii 1, 499, n. 624.

Tag legten, sei es daß ihre Zahl bei der mit überraschender Schnelligkeit sich ausbreitenden Häresie nicht genügte. Die Berwendung der Dominikaner zur Förderung des Inquisitionsgeschäftes wurde durch den Zweck nahegelegt, für den dieser Orden ins Leben getreten war: es ist die Bekehrung der Ketzer durch die Berkündigung des Wortes Gottes. Die päpstliche Inquisition hat indes die bischöfliche keineswegs aufgehoben; vielmehr sollte das bischöfliche Glaubensgericht durch die, welche der Papst als Inquisitoren aufgestellt und mit ausgedehnten Vollmachten versehen hatte 1, nur ergänzt werden. Zwar sind auch Mitglieder anderer Orden, z. B. Franziskaner, und Weltpriester zu päpstlichen Inquisitoren ernannt worden 2. Doch erfreuten sich die Dominikaner aus dem angegebenen Erunde einer entschiedenen Bevorzugung. Die Inquisition ist durch Innocenz IV. ihr "specieller" Beruf geworden 8.

Einige Jahre bor dem nachweisbar ersten Auftrag, den Gregor IX. in diefer Angelegenheit den Dominikanern ertheilte, hatte sich derselbe Papst in Sachen der Inquisition an einen Mann gewendet 4, dessen Thätigkeit für die

¹ Rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta sub divini obtestacione iudicii districte praecipiendo mandantes, quatenus praelatis, clero et populo convocatis generalem faciatis praedicationem, ubi commodius videritis expedire, et adiunctis vobis discretis aliquibus ad haec sollicitius exsequenda diligenti perquiratis sollicitudine de haereticis et etiam infamatis, et, si quos culpabiles vel infamatos inveneritis, nisi examinati velint absolute mandatis ecclesiae obedire, procedatis contra eos iuxta statuta nostra contra haereticos noviter promulgata, in receptatores, defensores et fautores haereticorum secundum eadem statuta nihilominus processuri. Aus der in der vorigen Rote citirten Urfunde a. a. O. 1, 500, 21—29. Unter den statuta contra haereticos noviter promulgata find mahricheinlich diejenigen zu verstehen, welche der Papst in demselben Jahre 1231 befannt gegeben hatte und von denen oden S. 312—313 gehandelt murde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Bulle Innocens' IV. vom Jahre 1246, bei Sbaralea, Bullarium Franciscanum 1 (Romae 1759), 408, n. 23. Lea, History of the Inquisition 1, 302.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quia in inquisitione facienda contra haereticos eorundem fratrum sollertiam novimus plurimum opportunam, ipsis huiusmodi negotium providimus *specialiter* committendum. Bei Mansi 23, 569 A.

<sup>4 1227,</sup> Juni 12, bei Robenberg, Epistolae 1, 277, n. 362. Der interessante Brief Georgs IX. an Ronrad von Marburg sautet: Sollicitudinem tuam, quam diligenter intendis ad investigandum in partibus Theutoniae pravitatis haereticae sectatores, in Domino commendamus, dum pestis huiusmodi, quanto serpit occultius, tanto gravius vineam Dominicam in simplicibus demolitur. Quia vero efficacius procedere poteris ad haeresim de illis partibus abolendam, si aliqui a te fuerint in partem huius sollicitudinis evocati, districte tibi per apostolica scripta mandamus, quatenus assumptis ad eandem sollicitudinem, quos noveris expedire, diligenter et vigilanter inquiras haeretica pravitate infectos in partibus memoratis, ut per illos, ad quos pertinet, zizania valeat [sic] de agro Domini extirpari.

Entwicklung des Instituts diesseits der Alpen, für Deutschland und schließlich für den Inquisitor selbst verhängnisvoll werden sollte. Es war Konrad von Marburg.

## Konrad von Marburg.

Einem thüringischen Ministerialengeschlecht entstammend 1, verband Konrad von Marburg, Beichtvater der hl. Elisabeth († 1231), mit einer unstreitig hohen Begadung, tüchtigen wissenschaftlichen Bildung, welche seiner Beredsamkeit die nachdrücklichsen Erfolge sicherte, mit Weltklugheit und Geschäftskenntniß einen tiesen ascetischen Sinn, aber auch eine große Herbeit des Charakters2. Im Jahre 1214 wurde er von Papst Innocenz III. als Areuzprediger für Deutschland ausgestellt2. In dieser Eigenschaft wirkte er unter den Päpsten Honorius III. und Gregor IX. mit steigendem Ansehen. Cäsarius von Heisterbach sagt, Konrad von Marburg habe gewöhnlich ein sehr kleines Maulthier geritten und so fast ganz Deutschland durchzogen. "Unermeßliche Scharen beiderlei Geschlechts folgten ihm aus verschiedenen Gegenden, angelockt durch das Wort seiner Rede und durch die großen Ablässe, welche er an den einzelnen Orten verkündete.' Zwar wird in kurzen annalistischen Berichten sehr allzgemeiner Art gemeldet, daß Konrad von Marburg schon in dem zweiten Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts gegen die Keher thätig gewesen seis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raliner, Konrad von Marburg 72—74. Böhmer-Will, Regesta 2, 214, n. 27.

<sup>2</sup> Rgl. Sbuard Winkelmanns Urtheil über Konrad von Marburg in der Deutschen Rundschau 28 (Berlin 1881, S. 220—234: "Deutschlands erster Jnquisitor"), 233—234. Lea, History of the Inquisition 2, 325—326.

<sup>\*</sup> Dominus papa Innocentius missis per universam ecclesiam literis constituit praedicari, magistro Conrado de Marburch in hoc negotio Theutoniam committendo. Chronicon Sampetrinum ad 1214, ed. Stübel, in ben Geschichtsquellen ber Provinz Sachsen 1, I, 57. Bgl. oben S. 109.

<sup>\*</sup> Căsarius von Heiserbach bei Montalembert-Städtler, Leben ber hl. Ciisabeth 733: Deinde sub eius [Innocentii III] successoribus beatae memoriae papa Honorio et eius [sic], qui hodie tenet Romanum pontificium, domino videlicet Gregorio, consimili, immo maiori auctoritate praedicans tum ad morum correctionem tum ad haereticorum repressionem parvissimo subvectus mulo totam paene circuivit praedicando Alemaniam. Quem innumerabiles turbae populorum utriusque sexus ex diversis provinciis sequebantur, verbis doctrinae illecti et magnis indulgentiis, quas in singulis faciebat stationibus, attracti. Bgl. die Charatteristis Konrads von Marburg durch den Hossalam Berthold oben S. 209—210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Frater Conradus de Marburg praedicare incepit et haereticos, quoscunque volebat, per totam Theutoniam nullo contradicente combussit et sic decem et novem annis praedicavit (Annales breves Wormatienses ad 1214, in ben Mon. Germ. SS. 17, 75). — Frater Chunradus cremavit haereticos (Annales Thuringici breves ad. 1216, l. c. 24, 41).

Doch bleibt es zweifelhaft, ob hier nicht eine Rückdatirung späterer Vorgänge vorliegt, zumal da bestimmte, unzweideutige Zeugnisse für die inquisitorische Wirksamkeit Konrads während dieser frühern Zeit nicht bekannt sind 1. Wohl aber ist er bei dem Proceß gegen Heinrich Minnike betheiligt gewesen 2.

Minnike, ein Pramonftratenser, war Propft des Ciftercienserinnenklofters Neuwerk zu Goslar. Er ftand im Ruf keterischer Anfichten und wurde infolgedeffen wiederholt durch die Bischöfe von hilbesheim, ju beren Diocefe Goslar gehörte, ermahnt. Da Worte nichts fruchteten, ergriff Bischof Ronrad II. ernftere Magregeln. Gine Untersuchung ergab im Jahre 1222, daß Minnite thatsächlich haretischen Lehren zugethan war. Der Bischof befahl ihm, fich in Zutunft anftögiger Bemertungen zu enthalten. Minnite that es nicht. Ein neues Berhör führte zu bemfelben Ergebniß wie das erfte, worauf Bischof Ronrad den Propft suspendirte und anwies, in fein Aloster gurudzukehren; Die Ronnen follten fich einen andern Vorstand mählen. Minnike ließ fich auch jett nicht umftimmen. Der Auftrag bes Bischofs verfehlte bei ihm jebe Wirkung; der Propft blieb an seinem Boften. Da mandte fich der Bischof an Papst Honorius III. Dieser beaustragte in einem Schreiben bom 19. Januar 1223 einige Bevollmächtigte, das bischöfliche Decret an dem widerspänstigen Ordensmann zu vollziehen 3. Diesmal wurde die Ausführung burch das Eingreifen der Nonnen verzögert, welche zu Gunften ihres Beicht= vaters die hilfe von Papft und Raiser anriefen. Ihr Gesuch an Friedrich II. wirft ein grelles Licht auf den Geift, der in bem Klofter Neuwerk damals herrschte 4; die Unbotmäßigkeit des Propftes war auf die Schwestern übergegangen. Sie dankten dem Raifer für die Wohlthaten, welche er und feine Borfahren ihnen ermiesen hatten. Aber ihr Rlofter, bas früher wie eine Lilie geblüht und weithin den besten Ruf genoffen, werde jest von Reidern unterdrückt, indem es einige Geiftliche und Laien von nah und fern ihrer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen fuchen und badurch bie Rechte bes römischen Raiserthums verletzen, unter dem allein das Kloster ftebe 5. Zu den Gegnern Zwar schütze er ihres Gotteshauses gehöre ber Bischof von Hilbesheim. Wohlwollen bor; in Wirklichkeit fei er voll von haß und arbeite an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Felten, Gregor IX. 216<sup>2</sup>. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 1; 414<sup>2</sup>. Hausrath, Konrad von Marburg 158—159. 186, läßt Konrad schon an der Ketzerverbrennung in Straßburg 1212 eine hervorragende Rolle spielen. Hausrath stützt sich, wie er selbst gesteht, "allerdings zunächst nur auf die Angaben des Trithemius", † 1516!

<sup>2</sup> Die urkundlichen Quellen zu bem Fall Minnike find zusammengestellt bei Winkelmann a. a. D. 1, 4143. Dazu jest bas Urkundenbuch ber Stadt Goslar.

<sup>\*</sup> Böhmer-Ficker - Winkelmann , Regesten Nr. 6526. Urkundenbuch ber Stadt Goslar 1, Nr. 421.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 71. 5 Bal. oben S. 65.

Rerftorung ihrer Kirche. Die Reime ber Tugenben, welche in ihrem Garten - Reuwerk führte auch ben Namen "Mariengarten" - burch die Wirkung ber gottlichen Gnabe und burch die unermubliche Lehrthätigkeit Minnites hervorgesproßt, reiße der Bischof aus und pflanze dafür Unkraut. nichte die burch faiferliche Gunft ihrem Alofter verliehenen Brivilegien. Bropft, welcher in all feinen Werten fromm und tabellos fei, werbe öffentlich abideulicher Handlungen beschuldigt und folle mittelft einer den Nonnen aufgezwungenen Neuwahl durch einen Mann erfett werden, unter dem fowohl Leib als Seele Schaben leiden muffe. Sie, die geiftlichen Schweftern, bitten daher, die kaiserliche Majestät wolle mit den Augen des Erbarmens auf ihr Rlofter berabseben und ihm den Propft Minnike balb zuruchgeben. Rlägerinnen gebenken ber Untersuchung, welche Konrad borgenommen hatte. Der Bifchof von Silbesheim habe in Begleitung von Geiftlichen und Laien ihr Rlofter betreten, die Schweftern einzeln vorgerufen und über ben Zuftand ihrer Rirche, über ihren Propft, schließlich, ba fich nichts Tabelnswerthes ergab, auch über ben Glauben befragt. Alle Schwestern, die jungern und weniger unterrichteten sowie die altern und gebilbetern, hatten bas Glaubensbekenntnig abgelegt. Tropbem habe fie ber Bifchof von bilbesbeim ber barefie beschuldigt und bringe sie durch seine Briefe allerwarts als Regerinnen in Berruf 1.

Der Kaiser überließ die Entscheidung mehreren deutschen Bischösen, welche damals bei ihm zu Ferentino weilten. Dieselben richteten unter dem 12. März 1223 an die Aedtissin von Reuwerk und an den ganzen Convent einen scharfen Tadel. Minnike sei von Bischof Konrad, einem sehr tüchtigen Manne, mit vollem Recht abgesetzt worden. Sie, die Schwestern, haben sich von ihm verführen lassen. Denn der Mann gelte ihnen als höher denn St. Benedikt oder irgend einer der übrigen Heiligen. Für sie nehme Minnike nach Gott die erste Stelle ein. Ihre Anhänglichkeit an Minnike sei nicht mehr Einfalt, sondern streise an Wahnsinn. Minnike sei ein Thor. Die Bischöse gaben der Erwartung Ausdruck, daß die Klosterfrauen zum Gehorsam zurückehren würden. In ähnlichem Sinne schrieb der Papst am 9. Mai 1223. Minnike sei ein verworfener Mensch, der durch den Bischof von Hildesheim mit Recht beseitigt worden seis. Die Nonnen sollten sich darüber eher freuen als betrüben.

Aber alles war umsonst. Minnike verharrte bei seinen Gesinnungen. Um weiterer Ansteckung vorzubeugen, ließ ihn Bischof Konrad auf den offenbar

<sup>1</sup> Urfundenbuch ber Stadt Goslar 1, Rr. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böhmer-Ficker, Regeften Nr. 1471. Urtunbenbuch ber Stabt Goslar 1, Nr. 425.

<sup>3</sup> Hominem reprobum et merito reprobatum. Urfundenbuch der Stadt Goslar 1, Nr. 427.

zu Ferentino erhaltenen Rath von Erzbischöfen, Bischöfen und einigen Cardinälen verhaften 1.

Dem ungludlichen Propft blieb noch ein Mittel übrig: die Appellation an den Bapft. Minnite beschwerte fich bei Honorius III., er fei aus Gifersucht der Härefie verdächtigt worden. Ohne genügendes Berhör und ohne Beweis ber Schuld sei er festgenommen und eingekerkert worben. Er bitte baber. daß man ihn betreffs seines Glaubens verhöre. Sollte es sich herausstellen. baß seine Ansichten irrig seien, so moge man ihn, wenn er fich nicht bekehren wolle, lebenslänglich gefangen halten. Honorius III. ging auf den Wunsch Minnikes ein und erklärte unter bem 23. Mai 12242 bem Bischof von Hildesheim, es sei ebenso unstatthaft, daß ein Unschuldiger verurtheilt werbe, als daß die verwirkte Strafe den Schädiger des Glaubens nicht treffe. Ronrad moge ben abgesetten Propft in Gegenwart bes papftlichen Leggten, bes portrefflichen Grafen Konrad von Urach, Cardinalbischofs von Porto und St. Rufina, unter Betheiligung von theologisch gebilbeten Mannern jum 3wed ber Freisbrechung ober Berurtheilung bes Angeklagten berhören und fo vorgeben, wie er es mit Rudficht auf das Gebot Gottes und auf die Reinheit des Glaubens für angemeffen erachten werde.

Bischof Konrad begab sich infolgebessen, um eine vorbereitende Bersständigung anzubahnen, im Herbst desselben Jahres nach Bardowieck, nördlich von Lüneburg, wo er mit dem Legaten, mehreren Bischösen und andern Geistlichen höhern und niedern Ranges zusammentraf. Hier brachte er die Sache des Heinrich Minnike zur Sprache, begründete die Maßregeln, welche er gegen ihn getrossen hatte, und stellte das Ersuchen, der Legat wolle dieselben bestätigen. Konrad von Urach überzeugte sich, daß der Proces in durchaus sachgemäßer Weise durchgeführt worden sei, und erkannte ihn auf den Rath sämtlicher anwesenden kirchlichen Würdenträger als rechtskräftig an. Hierüber erließ der päpstliche Legat Ende September oder im October ein zu Bledede

<sup>1</sup> harpheim, Concilia Germaniae 3, 796. Urfundenbuch ber Stadt Gostar 1, Nr. 436.

<sup>2</sup> Urfunbenbuch ber Stadt Goslar 1, Nr. 435.

<sup>\*</sup> Böhmer-Fider, Regeften Nr. 3942. 10018 a. Urkunbenbuch ber Stadt Goslar 1, Nr. 436. Bledebe liegt öftlich von Lüneburg. Irrthümlich versetzt Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 1, 416, das oben geschilderte Zusammentreffen des Bischofs Konrad von Silbesheim mit dem Legaten nach Bledebe, während hier doch nur die im Urkundenbuch der Stadt Goslar 1, Nr. 436 abgedruckte Urkunde über jene Berathung ausgeftellt wurde. Bedeutender ist ein zweiter Verstoß Winkelmanns, welcher a. a. O. den Bischof Konrad von Hildesheim ,in Bledebe vor dem Cardinal, vor einer Anzahl von Bischöfen und wohl auch, wie der Papst verlangt hatte, vor andern in der Heiligen Schrift Bewanderten mit Minnike ein Berhör anstellen läßt. Aber Minnike ist weder in Bledede noch in Bardowied gewesen, wie sich aus der Urkunde des Goslarer Urkundenbuches

an der Elbe ausgefertigtes Actenstud, welches eine erhöhte Bedeutung beanspruchen barf, ba es bie Irrthumer Minnifes anführt. Die ichon bei frühern Untersuchungen burch Bischof Ronrad ermittelten eigenthumlichen religiösen Anschauungen Minnikes, welche bieser obendrein mit Entschiedenheit auf ber Ranzel vertreten hatte, gibt Konrad von Urach in vier Punkten wieder. Minnite habe gelehrt, daß ber Beilige Beift ber Bater bes Sohnes fei. Auf Die Frage, wie er das verstebe, antwortete er: "Durch die Liebe". Ferner habe er burch bie Ueberschätzung ber Jungfräulichkeit ben Schein erweckt, als verurtheile er die Che, ein Irrthum, ben er burch mehr als zweideutige Berfe au verbreiten suchte und ber bei ben vielfach herrschenden verderblichen Grundfaten der Ratharer über die Che das Ginschreiten der firchlichen Obrigkeit nothwendig machte. Der Legat theilt sodann mit, der censurirte Propft habe in der Predigt versichert, er hatte gesehen, daß der Teufel vor Gott dem Herrn die Aniee beuge und um Berzeihung bitte. In seinen Schriften lebre Minnite basselbe: er miffe, daß der entthronte boje Engel jum himmelreich zurückehren wolle 2. Endlich habe er die Leute in Berwunderung und Staunen versett durch feine Behauptung, daß es im himmel eine größere Berrin gebe als die seligste Jungfrau, nämlich die Weisheit. Wie Minnite dies gedeutet, wird nicht angegeben 8. Jedenfalls aber hat er fich in einer Beise barüber geaußert, daß es ber kirchlichen Behorbe feststand, er lehre auch bier einen offenbaren Jrrthum. Minnike mar also, turz gesagt, ein Schmarmer, hulbigte Brundfagen, welche ein manichaisches Geprage trugen, und fühlte fich berufen, seinen Phantafien in den Rreisen Geltung ju verschaffen, welche feiner Seelforge unterstellt maren. Auf Grund ber Erklarungen, welche die für Minnite begeisterten Ronnen eidlich gemacht, ergab sich außerdem, daß derfelbe sich mancherlei Abgeschmadtheiten und bebenkliche Sandlungen hatte zu Schulden tommen laffen. So wurde ber Jahrestag feiner Wahl in ber Rlofterfirche feierlich begangen. Als einige abergläubische Schwestern in seiner Gegenwart und öffentlich berficherten, unter ben bom Weibe Geborenen gebe es keinen Brößern als Minnite, habe er geschwiegen und mit keinem Worte widersprochen. Um so weniger Werth legte er auf die Beobachtung ber Benediktinerregel, au welcher fich die Ciftercienferinnen verpflichtet hatten. Dit Minnikes Erlaubniß agen die Nonnen auch außerhalb des Krankenzimmers Fleisch und

<sup>(</sup>a. a. O.) mit Evidenz ergibt, sondern saß damals im Gefängniß. Das dom Papst geforderte Berhor fand in Silbesheim statt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spiritum sanctum esse Patrem Filii; et interrogatus, quomodo intelligeret, respondit: Affectu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Affirmo, quod spiritus est de sede superna rejectus, quem iam velle redire scio.

<sup>\*</sup> Was in der Conciliengeschichte von Hefele-Anöpfler 5, 937 bei Punkt 1 und 3 zur Entlastung Minnikes angeführt wird, ist wenig überzeugend.

trugen Linnenwäsche. Wie wenig die Regel des hl. Beneditt zu Neuwerk in Chren ftand, beweift die Thatsache, daß man fie in einen Brunnen geworfen batte.

Der entscheidende Schlag gegen Minnike erfolgte auf ber Spnode, welche ber Legat, entsprechend bem papftlichen Auftrag, am 22. October 1224 in der Hildesheimer Domkirche abhielt. Minnite murde aus dem Gefangniß geführt und erschien bor ben in bem Dome versammelten Pralaten und bem übrigen Clerus. Er ward einem nochmaligen Berhör unterzogen, bekannte fich zu den ihm vorgeworfenen Jrrthumern, wurde auf den Rath ber anwesenden Bralaten und Juriften bon dem Legaten als Reger erklart, feierlich begradirt, indem man ihm die priefterlichen Gewänder einzeln abnahm 1, dem weltlichen Urm und burch biesen zu hilbesheim den Flammen übergeben.

Es läßt sich nicht läugnen, daß trot bes bedauerlichen Ausganges in ber Sache Minnikes seitens ber kirchlichen Obrigkeit eine magbolle Gerechtigfeit geübt wurde. Das Endurtheil ward erft bann gefällt, als durch mehr= malige Untersuchung kein Zweifel mehr bestehen konnte. Konrad von Marburg. welcher nach ber Chronik bes Erfurter St. Peterstiftes bei bem Proces als Examinator thatig war 2, hatte Gelegenheit, fich bon der Gewiffenhaftigkeit ju überzeugen, welche die Rirche, bei allem Ernft und bei aller Strenge gegen zweifellos erwiesene Reger, mahrend bes Processes selbst angewendet miffen wollte.

Es war die Zeit, da der Meister icon mehrfach mit den Baretikern in Fühlung trat. Denn in bem Schreiben, welches Gregor IX. am 12, Juni 1227 an ihn richtete, spricht ber Papft in anerkennenden Ausbruden von bem Gifer, welchen Konrad nach dieser Richtung in Deutschland entfaltet batte. Zugleich ertheilte ibm Gregor IX. ben Auftrag, bag er fich, um befto wirksamer die Ausrottung ber Regerei ju betreiben, mit andern geeigneten Männern in Berbindung sete und bei Aufspürung ber Reger, welche ber zu=

<sup>1</sup> Urfunde bes Legaten, ausgeftellt am 22. October 1224 im Dom ju Silbesbeim, bei hartheim, Concilia Germaniae 3, 515-516, und bei Mansi, Conciliorum collectio 22, 1211-1212. Böhmer-Fider-Wintelmann, Regeften Rr. 10 020. Urfunbenbuch ber Stadt Gostar 1, Nr. 439. Bielfach ungutreffend bas Urtheil bei Lea, History of the Inquisition 2, 324-325; bazu 1, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hoc etiam anno [1222] IIII. Aprilis [biefe Bezeichnung bezieht fich mahrscheinlich nur auf die erfte Ueberführung und auf die Absehung Minnikes] Heinricus Nunnikinus [sic], praepositus Novi Operis Goslariensis in Hildesheim, a Conrado, eiusdem loci episcopo, et Conrado praedicatore de Margburc examinatus ac saepius commonitus saeculari iudicio pro haeresi est crematus. Chron. Sampetrinum, ed. Stübel, in ben Gefchichtsquellen ber Proving Sachfen 1, I, 69. Mon. Germ. SS. 24, 197. Sausrath, Ronrab bon Marburg 190, laugnet ohne hinreichenben Grund bie Betheiligung Konrads. Bgl. Kaltner, Konrad von Marburg 95. 21\*

ftändigen Behörde anzuzeigen find, mit Umficht vorgebe 1. Gregor burfte ibm ein um fo rudhaltsloferes Bertrauen ichenten, ba fich die Erzbischöfe bon Trier und von Mainz über Ronrad mit dem Ausdrud ber größten Befriedigung geaußert hatten. Ronrad habe, fo fcrieben fie an ben Bapft, in Deutschland, wo die Härefie bereits bis in abgelegene Dörfer borgebrungen, in Ausforschung ihrer Anhanger eine bochft rühmliche Thatigkeit entwickelt und nicht bloß Reger gewöhnlichen Schlages, fondern fogar Barefiarchen, benen bestimmte Gebiete zur Untergrabung bes tatholischen Glaubens überwiesen maren, unschädlich gemacht. In Anerkennung Dieser feiner Berdienfte sowie mit Rudficht auf feine erprobte Tugend und Klugheit hielt es Gregor IX. — es mar ein folgenschwerer Schritt - für zwedmäßig, ben Meifter ber Pflicht zu entbinden, gegen die Haretiter das gewöhnliche Brocepverfahren einzuhalten 2. Unter Beihilfe anderer Personlichkeiten moge er mit großer Sorgfalt und mit Energie 3 die Reger verfolgen, ihre Gönner und Beschützer ercommuniciren, beren Gebiete mit bem Interdict belegen und im übrigen gegen fie einschreiten, wie er es für das Beste halte. Appellationen find ausgeschlossen. Gregor IX. verweift durch basselbe Schreiben vom 11. October 1231 ben Meifter Konrad auf die Statuten, welche er, ber Babft, in biefer Angelegenheit erlaffen und welche Bruder Hugo nach Deutschland gebracht habe. Es find wohl die Satzungen, welche ber Papft zu Anfang bes Jahres 1231 in Sachen ber Barefie veröffentlicht hatte 4.

¹ Diligenter et vigilanter. Oben S. 317 4. Bgl. Fider, Die Einführung der Tobesftrafe 212—213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ut igitur ad huiusmodi vulpeculas capiendas, quae tortuosis anfractibus vineam Domini Sabaoth demoliri nituntur, insistere liberius valeas, te a cognitionibus causarum habere volumus excusatum. Bei Ruchenbeder, Analecta Hassiaca 3, 74. Ronrad erhielt also die Bollmacht, ex informata conscientia vorzugehen. Gine ahnliche Bollmacht hat Alexander IV. (1254—1261) einem Parifer Prior ertheilt: procedendi in eodem negotio summarie absque iudicii et advocatorum strepitu. Bei Martene et Durand, Thesaurus 5, 1816 C. In berselben Inftruction heißt es (1815 D): Ceterum quia in tam gravi crimine cum multa cautela oportet procedi, ut in reos sine ullo proferatur errore durae et dignae severitas ultionis, volumus et mandamus, ut in illis, quos recipi super crimine praedicto ipsumque contingentibus oportuerit, adhibeatis vobis duas religiosas personas et discretas, sub quorum testimonio per viros idoneos fideliter ipsorum depositiones testium conscribantur. Cum vero aliqui fuerint haeretici sententialiter condemnandi vel aliquibus ex ipsis incarcerationis poena perpetuae pro huiusmodi crimine fuerit infligenda, vobis discretos viros nec iuris ignaros curetis adiungere, de quorum consilio maturius, sicut expedit, in hoc negotio procedatur.

<sup>3</sup> Des diligens studium et operam efficacem. Bei Ruchenbeder 1. c. 3, 74.

<sup>4</sup> Rgl. oben S. 312—313. Felten, Gregor IX. 2176, halt bie Bulle bei Ruchenbeder 1. c. 3, 73—75, für unecht. Doch find bie Gründe nicht flichhaltig.

Seit dem October 1231 waren also die ausgedehntesten Privilegien und die gewaltigsten Machtmittel in die Hände Konrads gelegt. Bon ihm hing es ab, sie nach der Absicht des Papstes nur zum Schutz des Glaubens und zur Eindämmung der Häresie zu gebrauchen.

In der ersten Halfte des Jahres 1233 setten Erzbischof Siegfried III. von Mainz, Bischof Konrad II. von Hildesheim und Konrad von Marburg ben Bapft Gregor IX. über das Treiben einer Secte in Kenntnig, welche fich angeblich den ungeheuerlichsten Ausschreitungen hingebe. Andere Bericht= erstatter wußten von gleichen Dingen zu erzählen 1. Man mochte vielfach an berlei Scheuflichkeiten glauben. Aber es gab auch Manner, welche die Zeugniffe hierüber für nicht genügend begründet hielten, wie David von Augs= burg 2. Genug: der Erzbischof von Mainz, der Bischof von Hildesheim und Meifter Konrad glaubten baran, und ber Bapft fab keinen Grund, an ihren Ausfagen zweifeln zu muffen. Die Melbung ber brei genannten Referenten bezog sich nicht auf die Stedinger 3 an der untern Weser, welche ihr haupt= vergeben, die Unbotmäßigkeit gegen Erzbischof Gerhard II. von Bremen, in ber Schlacht bei Altenesch 1234 mit ihrem Untergang bugten, sondern auf Die Luciferianer 4 in den Rheingegenden. Gregor IX. schrieb unter dem 10. Juni 1233 an Konrad von Marburg, er möge alles aufbieten, um burch fein flammendes Wort jene Reger auf beffere Wege zu lenken. In erfter Linie mar es also die Belehrung, welche der Papft dem Meifter ans Herz Wirke diese nichts, so sei "Gisen und Feuer' zu gebrauchen, damit die leate. Fäulnig des tranten und unheilbaren Gliedes nicht das gesunde Fleisch anftede. Es fei in diesem Falle der Rreuzzug gegen die Unverbefferlichen zu predigen 5. Aehnlich schrieb Gregor IX. am 11., 13. und 14. Juni bes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Trevir. ad 1231, in ben Mon. Germ. SS. 24, 401, 25-27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tractat Nr. 10: Quod autem, ut dicitur, osculentur ibi catos vel ranas vel videant diabolum vel extinctis lucernis pariter fornicentur, non puto istius esse sectae [Waldensium], nec aliquod horum veraciter intellexi ab illis, quibus fidem adhiberem. Die lette Wendung ist allgemein und bezieht sich nicht bloß auf die Walbenser.

<sup>\*</sup> Wie unter anbern Raynalb, Annales ecclesiastici ad 1233, n. 41—46, und Henke, Konrab von Marburg 24, angenommen haben. Bgl. Bb. 1, 89°. Grundslegend ist das Werk von H. Schumacher, Die Stedinger. Beitrag zur Geschichte der Weser-Warschen. Bremen 1865. Bgl. besonders S. 223—231. Kaltner, Konrad von Marburg 164—165. Hausrath, Konrad von Marburg 226—230. Heser-Knöpfler, Conciliengeschichte 5, 1018—1026, mit der Correctur Finkes, Concilienstudien 62—64, zu S. 1018. Felten, Gregor IX. 220—221. Den überall verwertheten Quellentexten ist anzureihen Alberich ad 1234, in den Mon. Germ. SS. 23, 935, 16—21.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei Robenberg, Epistolae 1, 429, n. 533.

selben Jahres an Kaiser Friedrich II. 1, an König Heinrich VII. 2, an den Erzbischof von Mainz, den Bischof von Hildesheim und nochmals an Konrad von Marburg 3, endlich an fämtliche Bischöfe der Mainzer Erzdiöcese 4.

Wie Konrad von Marburg der mehrfach an ihn ergangenen Aufforberung zur Bekampfung ber Regerei nachgekommen und in welcher Beije er sich seiner außerorbentlichen richterlichen Befugnisse bedient hat, barüber verbreiten fich mehrere zeitgenöffische beutsche Quellen in ber anschaulichsten Weise. Der Wormser Annalist schreibt: "Im Jahre bes herrn 1231 tam burch Gottes Zulaffung ein jammervolles Elend und fehr hartes Los über bas Land. Gin Frater, Ronrad Dorso, Laienbruder des Dominikanerordens 5, trat auf und brachte einen Laien Namens Johannes mit sich, der ein ein= äugiger Krübbel und nichtsnutiger Mensch mar. Diese beiben begannen zunächst am obern Rhein, gegen Reter niedern Standes borzugeben, und behaubteten, sie hatten die Gabe, Baretiker zu erkennen. Da einige derfelben fich ber harefie schulbig bekannten und ber Secte nicht entsagen wollten, fingen fie an, dieselben zu verbrennen. Das Bolt, welches dies fab, mar ihnen sogleich gunftig gesinnt und half ihnen; und das mit Recht, benn jene Reger waren bes Todes würdig. Im Bertrauen auf die Gunft der Menge gingen die beiben weiter, ließen in den Städten und Dorfern berhaften, wen fie nur wollten, und sagten ben Richtern ohne weitern Beweiß: "Das find Reger; wir gieben unsere Sand von ihnen gurud." So waren bie Richter genöthigt, manche zu verbrennen. Das entsprach nicht bem Sinn ber Beiligen Schrift, und überall war die Beiftlichkeit barob fehr betrübt. Weil aber bas Bolt mit ben ungerechten Richtern hielt, drang beren Wille allenthalben durch. Biele wurden verurtheilt, welche in der Todesftunde mit ganzem Bergen unfern Berrn Jesus Chriftus anriefen und um die Silfe ber heiligen Gottesgebarerin und aller Beiligen mit lauter Stimme flehten, felbft mitten im Feuer. war ein grokes Elend. Die erbarmungslofen und unfähigen Richter faben ein, daß fie fich ohne Beihilfe ber herren nicht halten konnten. Daber wandten fie fich an Ronig Beinrich VII. und an andere Herren und gewannen biefelben durch die Erklärung: "Wir werden viele reiche Leute verbrennen, und beren Guter follt ihr haben. In ben bischöflichen Städten foll bie eine Balfte der Bischof, die zweite der Konig ober ein anderer Richter erhalten." Darüber freuten fich die Berren, halfen ihnen und beriefen fie in ihre Städte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Robenberg, Epistolae 1, 435, n. III. <sup>2</sup> Robenberg 1. c. 435, n. IV.

<sup>3</sup> Robenberg l. c. 432-434, mit ber Correctur bei Auvray, Registres 1, 781.

<sup>4</sup> Robenberg 1. c. 434, n. II.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. haupt in ber Zeitschrift für Kirchengeschichte 10 (1889), 313—316. Auch ein Laie konnte Inquisitor sein.

und Dörfer. Das hieß andern eine Grube graben, um selbst hineinzusallen. So gingen viele Unschuldige zu Grunde um der Güter willen, welche die Herren erhielten. Das Bolk, welches dies sah, sprach aus Erbarmen und aus Furcht: "Warum geht ihr so vor?" — worauf jene die entsessliche Antwort gaben: "Wir würden hundert Unschuldige verbrennen, wenn nur ein Schuldiger darunter ist." Da zitterte das ganze Land vor ihnen, und auch Mächtige waren machtlos.

"Um sich zu verstärken, gingen Dorso und Johannes zu Bruder Konrad von Marburg, welcher Beichtvater der hl. Elisabeth war und als Prophet galt. Im Berein mit ihm setzten sie ihr Treiben fort; denn er war ein Richter ohne Erbarmen. In ihrer Kühnheit bemächtigten sie sich aller, auf die sie es abgesehen hatten. Solchen, welche die Häreste eingestanden, wie es mehrere Unschuldige thaten, schoren sie die Haare über den Ohren ab; man verpflichtete sie, in diesem Aufzug einherzugehen, solange es jenen gesiel 1. Wer läugnete, wurde verbrannt. Und überall herrschte ihr Wille; denn Bruder Konrad war ein gesehrter Mann und ein außgezeichneter Redner. Es vergriffen sich daher diese drei an einer beträchtlichen Anzahl von Herren, von Edlen, von Kittern und Bürgern; viele von ihnen haben sie geschoren und viele verbrannt. Und merkwürdig: einige Predigerbrüder und Franziskaner waren ihnen vollkommen ergeben. Sie ließen sich von ihnen, die doch vom Heiligen Stuhle keinen Auftrag hatten 2, Aufträge geben, gehorchten ihnen und verbrannten, wie sie. 18

Eine Ergänzung zu dieser Darstellung liefert die Trierer Bisthumssgeschichte. "Im Jahre des Herrn 1231", so heißt es hier, "entstand durch ganz Deutschland eine Rezerverfolgung, und drei Jahre hindurch sind viele verbrannt worden. Der Führer und das Haupt dieser Verfolgung war Magister Konrad von Marburg, seine Gehilsen ein gewisser Konrad, genannt Dors, und Johannes, der nur ein Auge und eine Hand hatte. Das ist derselbe Magister Konrad, welcher in vielen Predigten, namentlich in Kreuzzugspredigten, berühmt geworden ist und sich im Volke ein großes Ansehen erworden hat; welcher sich auch in die Beaufsichtigung der Geistlichen und der Nonnen eingemischt hat und dieselben zur Beobachtung ihrer Regel sowie zum Cölibat anhalten wollte; derselbe Konrad, welcher, im Vertrauen auf die päpstliche Bollmacht und mit sestem Willen begabt, so zuversichtlich wurde,

¹ Sic oportebat illos incedere, quamdiu ipsis placebat. Bei Boos, Quellen 3, 168, 26—27. Derfelbe Boos überset bas in seiner Geschichte ber rheinischen Städtecultur 1, 480 so: "bamit man über sie hersallen könne, wenn es ihnen gesielt!

<sup>2</sup> Bei Ronrad von Marburg traf bies nicht zu.

<sup>\*</sup> Boos a. a. O. 3, 167—168.

daß er niemanden fürchtete und daß ihm König ober Bischof gerade soviel galt als ein armer Laie. Es halfen aber ihm und seinen Gefährten in den einzelnen Städten die Bredigerbrüder. Sie alle maren von solchem Gifer erfüllt, daß bei teinem, ber einmal angezeigt mar, eine Entschuldigung, Ginsprache, Rechtsvermahrung ober ein Zeugniß zugelaffen murbe. wurde Gelegenheit gegeben, fich ju vertheidigen, nicht einmal Bebentzeit, sondern sofort mußte man fich schuldig bekennen und zur Buge scheren laffen, ober bas Berbrechen läugnen, und bann wurde man verbrannt. Wer geschoren war, mußte seine Mitschuldigen angeben ober er wurde gleichfalls verbrannt. Daber glaubt man, daß manche Unschuldige verbrannt worden find. viele haben um des Lebens willen und aus Liebe zu ihren Erben Tberen Bermögen gefährdet war] bekannt, fie feien gewesen, mas fie nie waren; und gedrängt, andere anzugeben, haben fie Dinge ausgesagt, von benen fie nichts wußten, und Leute verklagt, die fie nicht verklagen wollten. Schließlich kam man auch barauf, bag die Reter einige von ben Ihrigen anstifteten, die sich bann als Buger icheren ließen und unschuldige Ratholiken anzeigten. von dieser Art hat man bei Mainz festgenommen. Niemand hatte ein so reines Bewiffen, daß er nicht gefürchtet batte, in biefen Sturm hineingezogen ju werben. Es magte es auch niemand, für einen Angeklagten Fürsprache einzulegen oder auch nur Milberungsgründe vorzubringen, weil man ihn bann sofort für einen Bertheidiger ber Reger hielt. Denn gegen die Bertheidiger und gegen die Behler der Reter waren bom Papft diefelben Strafen wie gegen die Reger bestimmt worden. Satte jemand seinen Irrthum abgeschworen und wurde er rückfällig, so übergab man ihn ohne weiteres ben Flammen.'1 Die Rölner Rönigschronit melbet: "Wegen wirklicher und angeblicher Barefie find viele Edle und Unedle, Monche und Nonnen, Burger und Bauern in verschiedenen Gegenden Deutschlands von Bruder Ronrad, wenn es zu sagen gestattet ift, durch allzu voreiligen Richterspruch dem Flammentod überliefert worden. Denn an demfelben Tage, da jemand angeklagt wurde, gleichviel ob gerecht ober ungerecht, ift er ohne Möglichkeit einer Berufung ober Bertheidigung verurtheilt und ins graufame Feuer geworfen worden.' 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 24, 400—401. In Uebereinstimmung mit dem Wormser Annalisten sagt der Bersasser der Bersasser Bisthumsgeschichte: Supra memorati sanctae catholicae sidei zelatores acerrime haereticis insistentes, cum rusticanorum hominum utriusque sexus innumeram multitudinem tum confundendo tum comburendo per diversa loca pessumdedissent, apposuerunt et divites impetere atque magnates. Mon. Germ. SS. 24, 402, 12—15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronica regia Coloniensis ad 1233, 264. Die Chronit spricht von einem infinitus numerus hominum, welche auf biese Weise umgekommen seien. Des-selben Ausbrucks bebienen sich die Annalen von Erfurt ad 1232, in den Mon. Germ.

Um schwerften fällt bas Zeugniß ins Gewicht, welches ber Erzbischof bon Mainz Siegfried III. und ber Dominikaner Bernhard in einem Schreiben an Gregor IX. bald nach Konrads Tod über ihn abgegeben haben. habe geglaubt, die Barefie mit Stumpf und Stiel auszurotten, wenn die Beugen, welche erklärten, daß fie auch nur irgend etwas von ber Barefie anderer mußten und an beren Berbrechen betheiligt gewesen seien, in Abwesenheit der Angeklagten 1 verhört und wenn ihnen einfach geglaubt würde. Dem Angeklagten blieb die Wahl, entweder zu bekennen und am Leben zu bleiben, oder die Unichuld zu beschwören und sofort verbrannt zu werden. Da seien benn auch faliche Zeugen aufgetreten, vermuthlich auf Anftiften ber Reter, g. B. Alaidis ober Aleydis, eine Landstreicherin von zwanzig Jahren, Die zufällig nach Bingen tam. Ihr Mann, erklärte fie, sei verbrannt worden, auch fie wolle als Regerin verbrannt werden. Doch werde fie, wenn man ihren Worten trauen will, verborgene Reger und beren Gönner offenbaren. Und nun benuncirte fie ihre Bekannten und Bermandten, bon benen fie ent= erbt zu werden fürchtete. Dieselbe Rolle habe ein gewiffer Amfried gespielt, ber gleichfalls von ben Säretikern angestiftet mar und nach seiner Gefangen= nehmung gestand, daß er durch den Richtspruch Konrads von Marburg vielen Unschuldigen jum Feuertode und jur Buftonsur verholfen. Die Anklagen seien zuerft gegen die Bauern gerichtet gewesen; bann zeigte man auch Ritter und Grafen und beren Frauen an. Meifter Konrad habe niemandem die Möglichkeit einer rechtmäßigen Bertheibigung gelaffen, habe nicht einmal erlaubt, bag ber Angeschuldigte seinem Beichtvater beichte, sondern er mußte bekennen, er sei ein Baretiter und habe fich gemiffe scheußliche Sandlungen ju schulden

SS. 16, 27, 40 (anders die Gesta Trevirorum; f. die vorige Anmerkung). Daß diese Wendung eine Uebertreibung ist, beweist das Chronic. Sampetrinum ad 1233, ed. Stüdel, in den Geschichtsquellen der Prodinz Sachsen 1, I, 73: Hoc anno haereticorum innumera multitudo per totam Alemanniam igne cremata est multoque plures haeresim adiuraverunt. Nach der Sächsischen Weltchronik (Mon. Germ., Deutsche Chroniken II, 2, 249) haben damals "wol dusent Retzer den Feuertod erlitten. Bea, History of the Inquisition 2, 346, hält auch die sen Ansatz siere Uedertreibung. Wo dei der Mittheilung von Hinrichtungen bestimmte Zahlen genannt werden, sind sie kein. Bgl. Kaltner, Konrad von Marburg 181—182. Otto Pfülf im Kirchenlerikon 7° (1891), 951.

¹ Das Decret XXII ber Shnobe zu Narbonne um 1243 Iautet: Illud autem caveatis secundum providam Sedis apostolicae voluntatem, ne testium nomina verbo vel signo aliquo publicentur; sed si instat, contra quem fit inquisitio, dicens forte se inimicos habere vel in se aliquos conspirasse, inimicorum ab eo seu conspiratorum nomina et inimicitiarum seu conspirationis causa et veritas exigantur, ut sic et testibus consulatur et ipsis etiam convincendis. Bei Mansi, Conciliorum collectio 23, 362.

tommen lassen, die man den Katharern und Luciserianern zur Last legte. In dieser Weise, so melden die beiden Berichterstatter, sind auch Katholiken abgeurtheilt worden, die lieber unschuldig sterben und ihre Seele retten wollten, als sich durch eine Lüge zu einem Berbrechen bekennen, dessen sie sich nicht schuldig wußten. Meister Konrad habe ihnen das Marthrium verheißen. Andere waren schwach und zogen die Lüge dem Feuertode vor. Aber sie mußten die häretischen Zirkel nennen. Da sprach mancher: "Ich weiß keinen, den ich anzeigen soll. Sagt mir die Ramen von Personen, die euch versächtig sind." Als man die Grasen von Sahn, von Arnsberg, die Grässin von Looz nannte, da sprach der zu Tode Geängstigte: "Ia, diese sind gerade so schuldig wie ich, und wo sie ihre Zusammenkünste haben, dort war auch ich." So habe der Bruder den Bruder, die Frau den Mann, der Herr den Knecht, der Knecht den Herrn benuncirt, und es sei eine unerhörte Berwirrung entstanden 1.

Es tann teinem Zweifel unterliegen, daß diese voneinander unabhängigen Beugniffe, welche unter bem Einbrud ber Thatsachen geschrieben wurden, in ben Haupthunkten auf Wahrheit beruhen. Die Aufregung, welche fich in den Quellen kundgibt, hatte indes ihren Grund nicht sowohl barin, daß Reger verbrannt wurden, als in der Art, wie Konrad von Marburg zu feinem Urtheil auf ,schuldig' tam. Es waren mahrend ber letten Decennien vielerorts hartnädige Reger jum Feuertobe verurtheilt worden. So am Anfang des Jahrhunderts in Desterreich unter Herzog Leopold VI. und später wieder= holt am Rhein, zu Strafburg 1212 bei einem einzigen Proceß ,über 80 personen, darunter 23 weiber, vil vom adel und noch uff 12 prifter'2. Niemand hat fich barüber aufgehalten; man fand es felbstverständlich. Dichter Thomasin von Airclaria, welcher ber Regerverbrennungen in Defterreich gedenkt, kann fich eines Wiges nicht enthalten: Leopold, meint Thomafin, fiede die Reter weich, damit der Teufel sich an ihnen nicht die Zähne aus-Die Wormser Annalen, welche das Vorgeben Konrads so scharf breche 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Schreiben ist mitgetheilt von bem Mönch Alberich, in ben Mon. Germ. SS. 23, 931—932; auch bei Harpheim, Concilia Germaniae 3, 543—544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales Marbac. in ben Mon. Germ. SS. 17, 174, 4—11. Schmibt, Die Secten zu Straßburg 38. 46. 52. Bgl. Haupt, Walbenferthum 286 Anm. Reherberbrennungen melben aus dieser Zeit die Chronica regia Coloniensis ad 1210, 230; die Annales Colmarienses minores ad 1215, in den Mon. Germ. SS. 17, 189; Casarius von Heistebach, Dial. mirac. 5, 19; 9, 52.

Er wil niht, baz ber valant [Teufel] zebreche fin zende zehant, swenner sie ezze, ba von heizet er si sieben unbe braten fer.

Thomafin von Zirclaria, Der wälsche Gaft B. 12687—12690. Bgl. Frieß, Patarener 218—219.

verurtheilen, erkennen es unumwunden an, daß der Feuertod eine gerechte Strafe für Häretiker sei 1. Jacobus de Boragine (Barazze bei Genua) und Siegfried von Ballhausen preisen die ftrengen Gesetze Friedrichs II., weil fie in ihnen ein erwunschtes Mittel gur Austilgung ber haretischen Bosheit erblidten 2. Berthold von Regensburg ruft aus: "Pfui, unseliger Reger, man follte bich eber auf einem Scheiterhaufen verbrennen, als bag bu einen einzigen Reter macheft.'8 Rurg: barüber beftand mahrend bes breizehnten Sahr= hunderts nirgends, die Reger selbstredend ausgenommen, ein Bedenken, daß unbuffertige Glaubensläugner ben Feuertod verdienen 4. Bas die Gemüther gegen Konrad von Marburg aufbrachte, war das merkwürdige summarische Borgeben. Es hatten burch feinen unerbittlichen Richtspruch noch weit mehr Scheiterhaufen lobern können, es wurde niemand eine ernste Ginsprache erhoben haben, wenn man in der Lage gewesen ware, fich von dem Thatbestand der häresie zu überzeugen. Daß dies nicht immer der Fall war, daß Konrad öfter oder zuweilen auf unzuberlässige Angebereien hin sein Urtheil ibrad, mußte das Rechtsbewußtsein tief verlegen und auch bei Ratholiten, die ebenso wie jeder andere der Gegenstand einer gehäffigen Berfolgung werden konnten, das Gefühl der Unsicherheit ihrer Existenz erzeugen. Bur Erklärung, nicht aber zur Rechtfertigung bon Konrads Maglofigkeiten mag fein Uebereifer bienen, burch ben er bie Sache ber Rirche ju forbern glaubte, bie Barte seines Charafters, ben ein ausgesprochen fanatischer Zug entstellt hat, und bie Erfahrung, daß die firchlichen Organe ben über die Magen schlauen und verlogenen Regern nabezu machtlos gegenüberzusteben ichienen 5. Der , Richter ohne Erbarmen', der "härteste Richter's, wie Konrad genannt wurde, hielt

<sup>1</sup> Bei Boos, Quellen 3, 167, 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 24, 171, 42-43; 25, 699, 37-38.

<sup>3</sup> Ed. Pfeiffer 1, 404, 9-11.

<sup>4</sup> Der hl. Thomas lehrt: Si falsarii pecuniae vel alii malefactores statim per saeculares principes iuste morti traduntur, multo magis haeretici statīm, ex quo de haeresi [formali] convincuntur, possunt non solum excommunicari, sed et iuste occidi. Ex parte autem ecclesiae est misericordia ad errantium conversionem (2, 2, q. 11, a. 3 in corp.). Ueber bie von Leo X. verurtheilte propositio 33 Luthers vgl. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat 556, und Wilhelm Martens, Hat die im Mittelaster geübte strasrechtliche Behandlung der Häretiser einen dogmatischen Anhaltspunkt? in dem Archiv sür katholisches Kirchenrecht 8 (1862), 201—207. Daß Martens später seine Bemerkungen vom Jahre 1862 "gänzlich versehlt" genannt hat (vgl. Archiv für katholisches Kirchenrecht 55 [1886], 477), ändert an der Wahreheit dessen, was er früher gesagt, nicht das mindeste.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. 3. B. die Gesta Trevir. in den Mon. Germ. SS. 24, 401, 30—35, und die wiederholten Klagen Davids von Augsburg in seinem Tractat über die Walbenser. Lea, History of the Inquisition 1, 411—414.

<sup>6</sup> Bei Boos a. a. D. 3, 168, 23; 169, 13.

fich daher für berechtigt, kurzerhand vorzugehen und jeden, der läugnete, eben wegen seiner Läugnung für einen Häretiker zu halten. Darin bestand sein schwerer Fehler 1.

Konrad burfte sich zu seiner Bertheidigung nicht auf die ausgedehnten Vollmachten berufen, welche er von dem Babft erhalten. Denn Gregor IX. hatte ihm diese Bollmachten unter ber Boraussehung übertragen, daß ber Mann, welcher ihm von bochft achtbaren beutschen Rirchenfürsten, die ihn tennen mußten, in den gunftigsten Farben gezeichnet worden mar, auch den gewiffenhaftesten Gebrauch bavon machen werde. Der Papst hatte Konrads Tugend und Rlugheit in einer Weise verherrlicht, daß ihm jeder Berdacht fern schien, Ronrad konnte sich in seinem Gifer zu Ungerechtigkeiten fortreißen laffen. Wenn der Papft ihm das Recht ertheilte, daß er ohne Ginhaltung ber oft fehr läftigen und langwierigen Procefordnung gegen die Häretiker einschreiten durfe, so liegt in eben diefer für Konrad geschaffenen Ausnahmsftellung der Beweis, daß der Papft von dem berühmten Magifter zuversichtlich erwartete, er werbe auch ohne die vorgeschriebenen Formalitäten das Richtige treffen. In der Uebertragung folder Vorrechte lag unftreitig eine große Gefahr zu Ausschreitungen. Konrad hat die Gefahr nicht bestanden. An seinen besten Absichten foll nicht gezweifelt werden. Aber fein in ben Quellen geschildertes Berfahren mar durchaus rechtswidrig.

Erzbischof Siegfried III. von Mainz, welcher Konrad von Marburg einstens in Rom auf das wärmste empfohlen hatte, Erzbischof Heinrich I. von Köln und Theodorich I., Erzbischof von Trier, ließen es an Gegenvorstellungen nicht fehlen, um den schrecklichen Inquisitor von seiner unheils vollen Praxis abzubringen. Aber ihre Worte trasen taube Ohren?. Eine Katastrophe war undermeidlich.

Konrad von Marburg citirte den Grafen von Sahn vor seinen Richterstuhl. Der Graf wandte sich an den Erzbischof, und dieser versammelte am 25. Juli 1233 eine Synode, auf welcher der deutsche König Heinrich VII. erschien. Auch Konrad war zugegen. Für den Angeklagten trat eine stattliche Anzahl von Zeugen auf. Konrad von Marburg erlitt eine peinliche Nieders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Kaltner, Konrad von Marburg 142, behauptet, daß Konrads Inquisitionsverschren den "Gesehen großentheils entsprach", welche Päpste und Kaiser erlassen hatten, so muß das entschieden in Abrede gestellt werden. Der 142° angeführte Text Gregors IX. (bei Mansi 23, 73 E, nicht 75) fordert doch keine Ungerechtigkeit. In den Narbonner Statuten von ca. 1243, die Kaltner a. a. O. erwähnt, heißt es ausdrüdlich: Ad nullius vero condemnationem sine lucidis et apertis probationibus vel consessione propria procedatis. Satius enim est facinus impunitum relinquere, quam innocentem condemnare. Bei Mansi, Conciliorum collectio 23, 362, n. XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 23, 932, 2-3,

lage 1. Heinrich VII. erklärte fich für einen Aufschub ber Angelegenheit. Aber der Graf wollte davon nichts wissen und erwirtte die Absendung einer Gesandtschaft an den Heiligen Stuhl. Gregor IX. empfing zu Anagni die Beichwerben über die Handlungsweise Ronrads mit größter Befturzung. "Wir wundern Uns,' rief er seufzend aus, ,daß ihr ein so unerhörtes Gerichts= verfahren so lange bei euch ertragen habt, ohne Uns davon Renntniß zu geben. Wir wollen nicht, daß bergleichen langer gebuldet werde, fondern er= flaren es für null und nichtig. Ein folches Elend, wie ihr es Uns geschildert habt, dulden Wir nicht.'2 Schon hatte Gregor IX. ein Schreiben vorbereitet, burch welches das Vorgeben des Magisters cassirt werden sollte. plöglich eine zweite Botschaft ein. Der Dominikanerbruder Dorso, Konrads ehemaliger Genoffe, melbete, daß fein Meifter ermordet worden fei. Ronrad hatte am Schluß ber Mainzer Spnobe bas ibm angebotene Geleit abgelehnt. wurde von mehreren, die fich durch ihn bedroht glauben mochten, am 30. Juli 1233 bei dem Löhnberge, in der Nähe von Marburg, überfallen und niedergemacht. Sein treuer Begleiter, der Franziskaner Gerhard Lütel= kolb, sollte verschont werden. Aber er hielt fich, nach einer Mittheilung bes Cafarius von Beifterbach, fo fest an den Meifter, daß er zugleich mit ihm ben Todesftreichen erlag 3. Die Leichen ber beiden Gemordeten murben zu Marburg neben ben Gebeinen ber hl. Elisabeth bestattet. Un ber Stelle bes Mordes erhob fich eine Rapelle 4.

Die Nachricht von der Ermordung Konrads empörte den Papst. Nach den Wormser Annalen soll er gesagt haben: "Die Deutschen waren immer wüthend und darum hatten sie jetzt auch wüthende Richter." Er zerriß das erste Schreiben und würde dem Speierer Scholasticus, einem der königlichen Gesandten, seine kirchlichen Beneficien genommen haben, wenn die Cardinäle und die Predigerbrüder nicht Fürsprache eingelegt hätten. Die Mainzer Gesandtschaft erhielt ein anderes Schreiben und kehrte in die Heimat zurück.

Am 21. October 1233 erließ Gregor IX. an den Erzbischof von Mainz, an den Bischof von Hilbesheim und an den Provincial der Dominikaner in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon Rontade Zeugen sagen bie Gesta Trevir., Mon. Germ. SS. 24, 402: Magistro Conrado in causa deficiente, accusatoribus et testibus resilientibus, aliis se coactos vel circumventos in comitem mala dixisse se fatentibus, aliis de odioso praesumptive notatis, rex alium diem ad ventilandam altius causam edici voluit.

<sup>2</sup> Bei Boos, Quellen 3, 169, 25-28.

<sup>3</sup> Cafarius von Beifterbach bei Montalembert-Städtler, Leben ber hl. Elifabeth 733.

<sup>4</sup> Gemährung eines Ablasses für die Besucher ber Kapelle 1283, bei Böhmer-Will, Regesta 2, 419, n. 583.

<sup>5</sup> Bei Boos a. a. D. 3, 170, 3.

<sup>6</sup> Die Quellen bei Böhmer-Will 1. c. 2, 227-228, n. 99; 229, n. 103.

Deutschland, Konrad von Högter, ein Breve, in welchem er verordnete, daß tunftig nur fromme, gottesfürchtige und rechtstundige Manner als Inquifitoren aufgestellt werben follten; man habe bei ber Untersuchung, bei ber Berurtheilung und bei ber Wiederaufnahme Reuiger in den Schof der Rirche nach ben bon dem ötumenischen Concil im Lateran 1215 und ben bon ibm, bem Papft, erlaffenen Bestimmungen borgugeben und forgfältig barauf ju achten, daß die Bosen bestraft, aber die Unschuldigen nicht verlett werden 1. Es ift berfelbe Grundsat, ben Honorius III, in ber Sache bes Propftes Minnife aussprach 2; berfelbe Grundsat, ben Gregor IX. bem Friedrich II. gegenüber betonte, als dieser unter bem Bormande ber Haresie in Sicilien auch gläubige Ratholiken hatte hinrichten laffen 3; derfelbe Grundfat, welcher Gregor IX. bestimmte, ben untlugen Robert le Bougre, ben erften Generalinquisitor in Frankreich, wegen seines blinden Gifers in Ausrottung ber haretiter abzusehen und in die Ginsamkeit zu verweisen 4; berfelbe Grundsat, welchem die Spnode von Narbonne um das Jahr 1243 Ausbruck gegeben hat in ben Worten: , Niemand barf verurtheilt werden ohne sonnenklare Beweise ober eigenes Geständniß. Es ift beffer, eine Schandthat ungestraft zu laffen, als einen Unschuldigen zu verurtheilen.' 5

Bald danach, am 23. October 1233, richtete Gregor IX. eine Bulle an alle Bischöfe und Prälaten Deutschlands. Der Papst durste über die Ermordung Konrads von Marburg keinesfalls schweigen. Die That war ein Berbrechen. Man hätte sich früher an den Heiligen Stuhl wenden sollen, damit dieser Abhilse schaffe und Konrad in die Grenzen des Rechts weise. Daß Gregor hierzu bereit gewesen wäre, bewies seine Haltung gegenüber der Mainzer Gesandtschaft. Bliebe der Mord ungerächt, so standen weitere Gewaltthätigkeiten zu befürchten, zumal da nicht lange nach dem Tode Konrads auch seine beiden Begleiter Dorso und Johannes, desgleichen der Bischof Berthold von Chur auf ähnliche Weise umkamen 6. Ueberdies fühlte sich Gregor IX., dem auch die Anpreisung Konrads durch die Erzbischöse von Mainz und von Trier 7 noch in Erinnerung sein mußte, zweisellos unter dem Eindruck dessen,

<sup>1</sup> Attentius provisuri, ut puniatur sic temeritas perversorum, quod innocentiae puritas non laedatur. Bei Robenberg, Epistolae 1, 452, 6—7. Bgl. c. 2. X. 2, 20. Es war eine plena probatio ber Härefie erforberlich; Martène et Durand, Thesaurus 5, 1787B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oben S. 321. <sup>3</sup> Oben S. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jules Frederichs, Robert le Bougre, premier inquisiteur général en France (Gand 1892) 24—27.

<sup>5</sup> Der Text oben G. 3321.

<sup>6</sup> Annales Worm., bei Boos, Quellen 3, 33—34. Annales Marbac., in ben Mon. Germ. SS. 17, 177, 11.

<sup>7</sup> Oben S. 324.

was Dorso und folde, die es mit Konrad gehalten, ihm über die Thätigkeit bes Inquifitors berichtet hatten. Die Vertheidigung Konrads burch biefe Partei war zugleich eine Rechtfertigung ihrer eigenen Gesinnung und ihres eigenen Borgebens, das mit Konrads Verurtheilung gleichfalls verurtheilt werben Man hatte bem Papft gefagt, daß Konrad nur folche bem Tobe geweiht habe, welche offenbar der Häresie überführt worden waren 1. Richtigkeit diefer Angabe unterliegt ben ernsteften Bedenken; ja es fteht auf Brund ber übereinstimmenden deutschen Quellenberichte außer Zweifel, daß Ronrad gang gewiß nicht immer und überall in ber geschilderten Art vorgegangen ift. Aber ber Papft war nun einmal in diesem Sinne orientirt und beeinflußt worben. Unter biefem Gesichtspuntt ichrieb er feine Enchtlita bom 23. October. "Bralaten," so rebet er die beutschen Bischöfe an, "mas ift benn bas, bag ibr, als ob euch die Sorge für die anvertraute Berbe nicht im geringsten am Bergen lage, über bie grausame, bon ben Sohnen ber Finfterniß verübte Ermordung Konrads von Marburg nicht weint und trauert?" Niemand habe durch sein Wort die Reger mehr erschredt, niemand die Freiheit der Kirche eifriger vertheidigt als er. Gregor nennt ihn den Diener des Lichtes, den Führer der Braut Chrifti, einen Mann von vollendeter Tugend. einen Berold bes driftlichen Glaubens, auf ben er bas Wort ber Beiligen Schrift anwendet: ,Roftbar ift in ben Augen Gottes ber Tob seiner Beiligen. Für das grauenvolle Berbrechen seiner Ermordung sei keine zeitliche Strafe allzu hart. Damit aber niemand glaube, das Schwert bes bl. Betrus fei ftumpf geworden, und damit die Bosewichte, welche die Unthat begangen, sich ob ihrer Nichtswürdigkeit nicht bruften, verordne er, daß die Mörder, ihre Bertheidiger, Mitschuldigen und Gönner an allen Sonn= und Feiertagen unter Glodengeläute und bei angezündeten Kerzen in fämtlichen Kirchen als ercommunicirt und als solche bekannt gegeben werden sollen, welche bon allen zu meiden find. Die Orte, an benen fie weilen, unterliegen dem Interdict. Diefe Borichrift fei fo lange zu befolgen, bis die Schuldigen für ihr Berbrechen Benugthuung leiften und, berfeben mit ben Zeugniffen ihrer Bifcofe, fich gur Absolution bei dem Beiligen Stuhle einfinden murden 2.

Denselben Zwed, die Berhütung einer größern Ausbreitung und Erftarkung der haresie nach der Ermordung Konrads und seiner Begleiter 3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patenter de pravitate convictos solemni voluit interire tormento. Bei Robenberg, Epistolae 1, 454, 22.

<sup>2</sup> Bei Robenberg l. c. 1, 453, n. 560.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ipse quidem [humani generis inimicus], sicut dolenter audivimus et referimus conturbati, pridem bonae memoriae magistrum Conradum de Marburch, praeconem praecipuum summi regis, et fratrem Gerardum, quos eadem fides et passio

verfolgte Gregor IX. in der an den Erzbischof von Mainz, an den Bischo von Hildesheim und an den Dominikanerprovincial in Deutschland gericktete Bulle vom 31. October desselben Jahres. Er ertheilt den Genannten den Befehl, in Deutschland das Kreuz predigen zu lassen, damit das katholisch Bolk sich wassen gegen das häretische "Schlangengezücht". Der Bischof von Hildesheim hatte der Absicht des Papstes in Thüringen und Sachsen bereits entsprochen 1, und noch zu dem Jahre 1237 wird gemeldet, daß durch gan Deutschland das Kreuz gepredigt worden sei 2.

Am 30. November 1233 erklärten etwa fünfzig Männer, welche Konral von Marburg zur Strafe geschoren hatte, ihre Unterwerfung unter bas Urthei des geiftlichen und weltlichen Gerichts. Unter ihnen befanden fich fecht welche bei der Ermordung Konrads betheiligt gewesen waren. Sie boten nich freiwillig an, auf bem bevorstehenden Frankfurter Hoftag jum Berhor pu erscheinen und alle jene zu nennen, welche Konrad hatte scheren laffen, die aber nachträglich ausgesagt, daß man ihnen badurch Unrecht zugefügt habe? Der Hoftag zu Frankfurt wurde am 2. Februar 1234 von König Heinrich VII unter Betheiligung einer großen Zahl von geiftlichen und weltlichen Fürsten eröffnet. Auch Ordensleute, Ciftercienfer, Dominitaner, Frangistaner und Mitglieder anderer religiofer Genoffenschaften, waren zugegen. An erfter Stelle tam die Frage zur Sprache, welche die Gemuther am lebhafteften beschäftigte. Die jüngsten papftlichen Schreiben wurden Gegenstand einer ziemlich erregten Erörterung. Die meiften beutschen Pralaten samt bem niedern Clerus, aus die Laien hatten sich mit der Art, wie Konrad von Marburg die Reger ausuchte und verhörte, nicht befreunden können. Es schien ihnen unbillig, bis er einen Menschen, welcher als der Häresie verdächtig angezeigt wurde, em weber im Falle bes Geständniffes und ber Reue geschoren ober, wenn er feit Unichuld eidlich bezeugte, als überführten Reger verbrannt hatte. allgemeine Berftimmung ber zu Frankfurt Berfammelten mar unverkennba Der Rönig marf bem Bischof von hilbesheim vor, daß er ben Rreuzzug g predigt habe, wiewohl doch der Papst selbst dazu aufgefordert hatte. Konrad rechtfertigte sich gegen diesen Tabel und vertrat zudem mit Brud Otto aus dem Dominikanerorden eifrig das Interesse seines verftorben Freundes Konrad von Marburg. Ueber die Angelegenheit der Religion b handelten fodann die Bischöfe und einige andere Pralaten ohne ben Rin

vere fecit esse germanos, suorum manibus ministrorum extinxit et ex hoc inique tatis suae participes ad perditionis opera solito fortius instigavit. Bei Robenta Epistolae 1, 455, 21—25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. SS. 16, 28, 33—34; 29, 18—21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 17, 301.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Annales Erford., in ben Mon. Germ. SS. 16, 28, 34-41.

und die Laien an einem getrennten Orte. Bieles wurde gegen Konrad von Marburg, zu feinen Gunften nur wenig vorgebracht. Giner ber Bralaten brach fogar in den Ruf aus. Konrad sei werth, daß man ihn aus dem Grabe hole und wie einen haretiter verbrenne. Als nun noch iene, welche der Häresie verdächtigt worden waren und fich freiwillig dem Gericht gestellt hatten, auftraten und über die Handlungsweise Konrads jämmerliche Klagen erhoben, da entstand ein derartiger Tumult und eine folde Aufregung, daß Die Bertheidiger des Meifters faft daran verzweifelten, ben Sanden ihrer Gegner zu entfommen. Um 6. Februar bielt Beinrich VII. im Beifein bon fünfundamangig Bischöfen und vielen weltlichen Großen ein öffentliches Gericht auf freiem Felbe bor ben Thoren Frankfurts. hier reinigte fich ber Graf bon Sann unter ber Zeugenschaft bon acht Bischöfen, zwölf Ciftercienferabten, amolf Frangistanern, drei Dominitanern, mehreren Benediftinerabten, andern Geiftlichen und vornehmen Laien von bem Berbachte ber Regerei. Dasfelbe that der Graf von Solms mit den Seinen und erklärte unter Thränen öffentlich, daß er fich nur aus Furcht vor dem Tode als haretiter bekannt habe 1. Gleich ben genannten beiben Grafen wurden auch die übrigen, welche vor Konrad von Marburg die Sarefie eingestanden, aber widerrufen hatten und geschoren worben waren, freigesprochen. Selbst die Morber Ronrads erfuhren eine außerst rudfichtsvolle Behandlung. Ohne fie zu irgend einer Strafe zu verurtheilen, schrieb man ihnen lediglich bor, fich an den Beiligen Stuhl zu wenden, um losgesprochen zu werden 2. "Der Frankfurter Convent verfiel hiermit in das andere Extrem: Ronrad hatte, wer immer denuncirt worden war, als iculbig ertlärt, ber Convent aber fprac alle frei, die beschuldigt worden waren.'8 Gine deutliche Spipe gegen Konrad von Marbura entbielt die Bestimmung, welche Beinrich VII. einige Tage später, am 11. Februar, traf. Allen, welche richterliche Gewalt haben,' heißt es barin, befehlen Wir fraft foniglicher Autorität, daß fie fich mit Energie auf die Unterbrudung ber Barefie verlegen und bei ber Urtheilsfällung mit Billigkeit borgeben. Um ein aneiferndes Beispiel ju geben, versprach ber Ronig, daß er jeden Monat wenigstens vier Tage perfonlich ju Gericht figen werde. Dasfelbe sollten die übrigen Richter thun und die Zeiten hierfür nach den in den ein= gelnen Gegenden berrichenden Gewohnheiten bestimmen. Im Unterlaffungsfalle hat ein Fürst bem Könige hundert Pfund in Gold, ein Graf hundert Mark

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales Erford. ad 1234, in ben Mon. Germ. SS. 16, 28—29. Schreiben bes Erzbischofs von Mainz und bes Dominikaners Bernhard, bei Alberich, in ben Mon. Germ. SS. 23, 932.

<sup>2</sup> Rach bem Zeugniß Gregors IX., bei Bartheim, Concilia Germaniae 3, 555.

<sup>\*</sup> Raltner, Ronrab von Marburg 178.

zu zahlen <sup>1</sup>. Die Versammlung, welche am 2. April zu Mainz stattsand, ergänzte die Maßnahmen des Frankfurter Tages vom 6. Februar. Dem Grasen von Sahn und allen der Rezerei Beschuldigten wurde Spre und Gut zurückerstattet. Denjenigen, welche sich fälschlich für Rezer ausgegeben hatten, wurde eine siebenjährige Buße auferlegt; solche, welche Unschuldige angeklagt, wurden an den Apostolischen Stuhl verwiesen, die Mörder Konrads von Marburg ercommunicitt <sup>2</sup>.

Gregor IX. war mit bem schwachmuthigen Borgeben, welches man in Deutschland betreffs der bon Ronrad Berurtheilten und seiner Mörder eingehalten, sehr unzufrieden. Es sei nicht ausgemacht, sagt er in einem Schreiben vom 26. Juni 1235 8, daß Konrad von Marburg thatfäclic formlos gehandelt; es haben sich auch Stimmen zu seinen Gunften hören Die Sache fei also zweifelhaft gewesen. Der Borwurf ber Form: lofigkeit treffe den Frankfurter Tag. Man batte jedenfalls bei der Tragweile bes Gegenstandes, und da Konrad papstlicher Inquisitor gewesen, fein abschließendes Urtheil fällen burfen, sondern die Angelegenheit an den Römischen Stuhl bringen muffen; bas ware burch ben Rechtsgang geforbert gewesen. Der Papft habe burch fein Schreiben bom 31. October ben einzuschlagenden Weg klar und beutlich vorgezeichnet. Aber man habe fich baran nicht gekehrt. Der Papft behalte es fich bor, in ber Sache geeignete Magregeln anzuordnen. Für die Morder Ronrads und andere bei der Unthat irgendwie Betheiligte habe er bereits eine Berfügung getroffen. Diefelbe fei bei ber nachften Reich versammlung, welche unter dem Borfite Raifer Friedrichs II. ftattfinden werde, öffentlich und feierlich bekannt ju geben. Sie lautet: "Die Morber, welche fich, wie ihnen aufgetragen war, in Rom eingefunden hatten, muffen fich verbflichten, im nächsten Mars oder sonft möglichst bald ben Rreuszug ins Beilige Land mitzumachen. Ferner haben fie eidlich zu versprechen, alle Sauptfirchen jener Gegend, in welcher sie ben fluchwürdigen Mord begangen, sofem fie es ohne Befahr thun können, mit entblößtem Oberkorper und barfuß ju besuchen, einen Strid um ben hals und eine Beigel in ben hanben. bie Briefter jener Rirchen ben Bukbsalm Misorere beten, sollen fie fich jut Zeit, da das Bolt fich in größern Maffen versammelt bat, geißeln laffen und öffentlich ihre Sunde bekennen. Erst dann find fie loszusprechen, ohne Rucficht auf eine frühere angebliche Absolution. Denn von einer so enormen Schandthat konnten sie ohne papstlichen Auftrag nicht losgesprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Huillard-Bréholles, Historia diplom. Friderici II. 4, 686. Bgl. Fint. Concilienftubien 33 Anm.

<sup>2</sup> Chronit bes Alberich, in ben Mon. Germ. SS. 23, 932.

<sup>3</sup> Bei Hartheim, Concilia Germ. 3, 555-556.

Auch diejenigen, welche durch Rath oder Zustimmung oder durch die That das Berbrechen gefördert haben, sind zu absolviren, wenn sie gebührende, durch die Bischöfe ihnen festzusetzende Genugthuung leisten. Berweigern sie es, so verfallen sie der Excommunication, welche öffentlich bei angezündeten Kerzen zu verkünden ist. Endlich sind alle, die Mörder und ihre Mitschuldigen samt ihrer Nachtommenschaft in gerader Linie, von Ehren, Würden und Weihen ausgeschlossen.

Der Papft war zu seiner Beschwerde ohne Zweisel berechtigt. Der ,turze Proceß', den man mit den der Häresie Beschuldigten zu Frankfurt und zu Wainz angestellt, war entschieden ordnungswidrig. Gregor durfte verlangen, daß man den Entscheid über die Praxis des von ihm zum Inquisitor ernannten Konrad demjenigen überließ, von dem Konrad gesendet worden war, dem Papst.

Bon dieser Rechtsfrage ist indes, um die Auffassung Gregors IX. zu würdigen, eine andere sehr wohl zu trennen. Das Schreiben vom 26. Juni 1235 unterscheidet sich in einem wichtigen Punkte merklich von den frühern Bullen, welche denselben Gegenstand betrasen. In diesen wird den Lobpreisungen Konrads ein breiter Raum gestattet; seine Tugend, seine Weisheit, sein Eiser für die Reinheit des Glaubens werden in den sattessen Farben gemalt. Bon alledem sindet sich in dem letzten Schreiben nichts 2. Gregor IX. war den berichtigenden Aufschlüssen, welche Erzbischof Siegsried III. von Mainz und Bruder Bernhard aus dem Predigerorden ihm übermittelt hatten, nicht unzugänglich gewesen. Es liegt daher kein Grund vor, an der Nachricht zu zweiseln, welche der sonst gut unterrichtete Alberich bietet, wenn er sagt: "Was der Papst auf den Brief Siegsrieds und Bernhards geantwortet, wissen wir noch nicht. Nur soviel steht sest: es reut ihn, daß er dem Magister Konrad so ausgebehnte Vollmachten verliehen, infolgedessen eine solche Verwirrung entstanden ist."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hartheim, Concilia Germ. 3, 556.

<sup>2</sup> Der Papft konnte mit Grund von der recolenda memoria magistri Conradi, von dem sanguis innoxius dicti magistri reden (bei Hartheim 1. c. 3, 555). Diese Worte bedeuten nichts im Bergleich zu den paneghrischen Wendungen oben S. 335.

<sup>\*</sup> Mon. Germ. SS. 23, 932, 11—14: Quid ad hoc domnus papa rescripserit, nondum scimus, nisi quod poenitet eum satis, quod tantam dicto magistro Conrado potestatem permiserit, unde talis confusio emerserit. Scheffer-Boichorft, ber Herausgeber der Chronit, fagt S. 932 10: Minime eum poenituit. Die Bemerkung S. 646 ift kein Beweis für diese Behauptung. Bgl. Félix Rocquain, La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther 2 (Paris 1895), 55. Literatur zur Geschichte Konrads von Marburg dei Chevalier, Répertoire 1, 493, Supplém. 2529; dei Pfülf im Kirchenlegikon 7² (1891), 954—955. Dazu Erich Fink, Sigfrid III. von Eppenstein, Erzbischof von Mainz 1230—1249 (Rostocker Differtation. Berlin 1892), 55—65; S. 60 ift im vorletzten Sat die Chronologie gestärt.

In welcher Weise den Bestimmungen des Papstes betreffs der Mörder Konrads von Marburg Folge geleistet wurde, ist nicht überliefert worden.

Die Rekerverfolgung, wie Konrad von Marburg sie betrieben hatte. nahm mit seinem Tod ein Ende. Nicht als ob überhaupt die Inquisition in Deutschland von da an aufgehört hätte, wie fast allgemein angenommen wird 1. Sie bestand ficher fort, und es fanden noch mehrfach Regerberbrennungen ftatt. So in den Jahren 1234 und 12352. Im Jahre 1257 hat Rönig Ottofar von Böhmen vom Apostolischen Stuhle Inquisitoren verlangt, über beren Thatigfeit nichts Raberes bekannt ift 8. In Defterreich war ber fogen. Baffauer Anonymus papfilicher Inquifitor 4, in Bapern erfcheint David bon Augsburg am Glaubensgericht betheiligt. Die öfterreichische Reserverfolgung. welche im Jahre 1266 ihren Söhepunkt erreicht hat, führte manchen Säretiker auf ben Scheiterhaufen 5. 3m Jahre 1298 endete ber einstens gefeierte Robert, Canonicus zu Soeft, in den Flammen. Er hatte längere Zeit in Frankfurt als Jude gelebt. Im Jahre jubor mar fein Landsmann, ber Augustiner be Selege, Patarener und ichließlich auch Jude, zu Paris verbrannt worden 6. Es verlautet nichts darüber, daß diese Verurtheilungen irgend welche Aufregung hervorgerufen hatten. Im Gegentheil; alle Welt war, wie vor Konrad von Marburg fo auch nach ibm, bavon überzeugt, daß ein Reger, beffen Sartnädigkeit erwiesen ift, ben Feuertod verdient habe.

Die kirchliche Gesetzebung ist nur der Ausdruck dieses gemeinsamen Rechtsbewußtseins gewesen. Innocenz IV., wie Gregor IX. ein hervorragender Jurist, hat die Gesetze Gregors und Friedrichs II. am 31. October 1243 und unter demselben Datum des Jahres 1252 für Italien von neuem bestätigt. Wie der disherige Ketzerproceh seinen Apparat den kaiserlichen Gesetzen gegen Majestätsverbrechen entlehnt hatte 8, so fügte nun Innocenz IV. in einer für

<sup>1</sup> Auch von Raltner, Konrab von Marburg 22.

<sup>2</sup> Kaltner a. a. O. 170-171. Die Annahme Kaltners, daß die hinrichtungen, welche zu bem Jahre 1234 gemeldet werben, einer frühern Zeit angehören, scheint nicht begründet.

<sup>3</sup> Saupt. Walbenferthum 297.

<sup>\* 23</sup> gl. Anonymus Passav. 273 E.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Agl. oben S. 285. 800. Ueber die kirchliche Haltung und Stellung Rudolfs von Habsburg aux Inquisition f. Lea, History of the Inquisition 2, 348—349.

<sup>6</sup> Liber de rebus memorabilibus sive chronicon Henrici de Hervordia ad 1297 unb 1298, ed. Potthaft (Gottingae 1859) 216.

<sup>7</sup> Bei Mansi, Conciliorum collectio 23, 584—591. Potthaft, Regesten, nach Ar. 11170 und 14762. Bgl. Constantin Hösser, Kaiser Friedrich II. (München 1844) 298—300.

<sup>8</sup> Bgl. Hergenröther, Ratholische Rirche und driftlicher Staat 578-580.

Italien bestimmten Bulle vom 15. Mai 1252 1 gleichfalls aus dem römischen Gesetz als Mittel zur Herstellung der vollen Wahrheit beim Verhör den Gestrauch der Folter hinzu, einer in der Hand der Beamten überaus gefährzlichen Wasse, die dem gröbsten Mißbrauch ausgesetzt war und trotz aller Einschräntungen, mit denen die kirchliche Gesetzgebung sie umgab, thatsächlich zu den traurigsten Verirrungen geführt hat 3. Die Anwendung der Folter ist lange vor Innocenz IV. bereits in den durch den Franziskaner Gerardo 1233 revidirten Statuten von Parma gegen die Rezer vorgeschrieben worden 4. Sine Ergänzung zu den bisherigen Gesetzen gab Papst Alexander IV. am 10. Januar 1260 durch die Verstügung, daß auch Wahrsagerei und Zauberei, wenn sie ofsenbar mit Häresse zusammenhängen, vor das Tribunal der kirchzlichen Inquisitoren gehören 5.

Mit der blutigen Strenge gegen unverbefferliche Häretiter, welche nicht bloß sich selbst, sondern auch andere verdarben, ging im Sinne der Kirche die Belehrung Hand in Hand. Daher für den Clerus die dringenden Mahnungen und die ernsten Vorschriften über die schwere Pflicht der Predigt. Bei der Bedeutung, welche das Mittelalter dem Glauben und seiner Reinheit beilegte, ist es begreislich, daß der Religionsunterricht als der Hauptgegenstand der Schule galt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bet Mansi, Conciliorum collectio 23, 569—575. Statut XXV biefer vielegenannten Bulle Ad Extirpanda lautet: Teneatur praeterea potestas seu rector omnes haereticos, quos captos habuerit, cogere, citra membri diminutionem et mortis periculum, tamquam vere latrones et homicidas animarum et fures sacramentorum Dei et fidei christianae, errores suos expresse fateri et accusare alios haereticos, quos sciunt, et bona eorum et credentes et receptatores et defensores eorum, sicut coguntur fures et latrones bonorum temporalium accusare suos complices et fateri maleficia, quae fecerunt. Ball. Davib von Augsburg, Aractat Rr. 37.

<sup>2</sup> Cod. Iustin. lib. IX, tit. 8, 3 unb 4.

<sup>3</sup> Bgl. Sinfdius, Rirchenrecht 5, 485.

<sup>\*</sup> Karl Sutter, Johann von Bicenza und die italienische Friedensbewegung im Jahre 1283 (Heibelberger Differtation. Freiburg i. B. 1891) 87.

<sup>5</sup> Potthaft, Regesten Nr. 17745. c. 8 in VI. 5, 2, § 4: Sane cum negotium fidei (quod summe privilegiatum existit) per occupationes alias non debeat impediri, pestis inquisitores haereticae a sede apostolica deputati de divinationibus aut sortilegiis, nisi haeresim saperent manifeste, intromittere se non debent nec punire talia exercentes, sed eos relinquere suis iudicibus puniendos. Bgl. Joseph Hansen, Inquisition und Hegenversolgung im Mittelalter, in ber Historischen Zeitschrift 81 (1898, 385—432), 396.

## VI. Erziehung und Anterricht.

Die Unterweisungen, welche aus dem dreizehnten Jahrhundert über Jugenderziehung vorliegen, betonen fast durchgängig vor allem die sittliche Herzensbildung, vergeffen aber dabei die leibliche Pflege des Kindes keines-Bu dem Trefflichften, mas hiervon aus dem Mittelalter bekannt ift, gehören die an berschiedenen Stellen seiner Bredigten eingestreuten padagogi= ichen Winke Bertholds von Regensburg. Der eifrige Miffionar hielt es für feinen Beruf, nicht nur die Erwachsenen über die ihnen brobenden Gefahren aufzuklären und ben allzeit erdwärts gerichteten Blid ber Menschen burch bie Macht seines Wortes sei es auf die nie endenden Strafen der Bolle, sei es auf das ewige Baradies zu lenken. Er hat es auch nicht unterlaffen, dem tommenden Beschlecht seine Aufmertsamteit juguwenden, und den Eltern Die größte Sorgfalt bei Erziehung ber Rinder ans Berg gelegt. Berthold, immer praktisch und spiegelklar, ift nach Art mahrer Bolksredner in seinen Ausführungen über diesen Begenftand bis zu ben icheinbar geringfügigften Rleinigfeiten hinabgeftiegen und bat es nicht verschmäht, an geweihter Stätte bie gewöhnlichsten Borkommniffe und alltäglichsten Ginzelheiten mit liebevoller Ginbringlichkeit zu behandeln.

Erste Bedingung und Ausgangspunkt der criftlichen Erziehung ist die Taufe. Berthold wußte, daß hierbei, namentlich in den höhern Ständen, starf gesehlt wurde. Der nachmalige Kaiser Friedrich II. ist erst nach zwei Jahren, sein Sohn Heinrich, geboren 1238, nach neun Jahren getauft worden 1. Kinder, welche ungetauft sterben, gehen der Anschauung Gottes verlustig; die Pein der Sinne ist ihnen erspart. Aber Berthold weiß jenen Ausschluß von der Seligkeit des Himmels als ein bitter empfundenes Leid zu schildern. Ja die Seelen solcher Kinder würden gern jeden andern noch so herben Schmerz hinnehmen, wenn sie dadurch zu dem beseligenden Besitz Gottes gelangen könnten. Darum, ihr Herrschaften allesamt, ihr sollt euch davor hüten, daß ihr bei euren Kindern die große Ehre und die große Seligkeit an der Tause

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhmer=Fider, Regesten Nr. 511b und 511f. 3610 und 3611.

nicht versäumet.' Seht, was ihr für eine Bürgschaft habt, wenn ihr eine ganze Woche die Taufe aufschiebt. Auf wie vielerlei Weise kann euch der Teufel hindern in einer Woche oder in zweien oder in vieren oder in zehn', so daß es überhaupt zu keiner Taufe kommt 2. Grund dieses Aufschubes war häusig die Herstellung einer kostbaren Kopfbedeckung für den Täufling, eines sogen. Westerhutes, oder die Rücksicht auf die sieben, neun oder gar zwölf Pathen, die sich erst einfinden mußten zur hohen Feier. "An einem Pathen hast du genug," meint Berthold, "an zweien gar viel, an dreien ganz und gar zu viel.' Sine Menge Pathen schadeten dem Kinde in seiner Erziehung, anstatt diese zu fördern. Denn sie verlangten das Kind zeitweise bei sich zu haben, das die Eltern deshalb "in andere Gegenden und in andere Länder' schicken mußten — "alles aus Gevatterschaft". Auch die Berheiratung des Kindes werde durch eine übergroße Zahl der Pathen erschwert wegen des Sheshindernisses, das damals sich weiter erstreckte als heute 3.

Das unverständige Berfahren solcher, denen die Obsorge von Kindern anvertraut ist, hat der Prediger nach dem Leben gezeichnet. Es ist ein drastisches Bild, das er mit folgenden Worten entwirst: "So macht ihm die Schwester ein Mus und streicht es ihm ein. Aber sein Magen ist klein und sehr bald voll geworden; und püpelt es ihm wieder heraus, so streicht sie es ihm nochmals hinein. So kommt dann die Muhme und thut ihm das gleiche. So kommt dann die Amme und spricht: "O weh, mein Kind aß heute nichts!" Die fängt dann von neuem an und streicht ihm ein. Da weint es, da zappelt es. Also füllt man der Reichen Kinder um die Wette, daß ihrer gar wenige alt werden.' 4

Die Erziehung zur Tugend kann nicht früh genug beginnen. "Denn was zuerst in den neuen Hafen kommt, danach riecht er immer gerne. Sbenso wenn man zuerst das Kind gute Dinge lehrt, so thut es sie nachher immer gerne. Ihr Frauen, wenn ihr neue Häfen kauft, seht, ob es wahr ist. Auf gleiche Weise ist es um die Kinder. Was man die Kinder zuerst gewöhnt, das halten sie immerfort sest. Lehrt man das Kind zuerst Jucht und Tugend und Gewissenhaftigkeit, so hält es sie immerfort sest. Lehrt man es aber Leckerei und Schalkheit, so muß es immerfort ein Lecker und ein Schalk sein. Deshalb gibt man hoher Herren Kindern Zuchtmeister, die allezeit bei ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfeiffer 1, 126, 29 bis 127, 3. <sup>2</sup> Pfeiffer 1, 33, 2-5.

<sup>3</sup> Pfeiffer 1, 32, 14-27. 4 Pfeiffer 1, 483-434.

Quo semel est imbuta recens servabit odorem
Testa diu. Sora, Ep. I, 2, 69.

Quod nova testa capit, inveterata sapit. Bincenz von Beauvais in dem Prolog zu feinem Tractat De eruditione filiorum regalium.

find und fie zu allen Zeiten Bucht lehren, und ben Jungfrauen eine Ruchtmeisterin, die fie allezeit Rucht und Tugend lehrt. Denn ba bas hohe Herren und Frauen wohl bedürfen, so lehrt man fie zeitig Rucht und Shre, daß fie thnen zur Gewohnheit wird. Was man das Rind gewöhnt, das hangt ihm an, ift ein altes Sprichwort und ift auch mahr. Ihr armen Leute habt aber teine Buchtmeifter, wie die hoben herren und Frauen für ihre Rinder. Darum follt ihr eure Rinder selber ziehen. Da euch und euren Rindern bas himmelreich ebenso nothig ift, so sollt ihr eure Rinber felber gieben; bas ift ihnen niemand so fehr foulbig wie ihr. Bon ber Zeit an, ba es boje Worte spricht, follt ihr eine kleine Ruthe halten, die allzeit über euch ftect in ber Zimmerbede ober an ber Wand, und wenn es ein ungezogenes ober bofes Wort spricht, so sollt ihr ihm ein Schmitzlein geben auf die bloge Saut. Auf das bloge Haupt aber follt ihr es nicht schlagen; benn ihr konntet es leicht au einem Thoren schlagen. Thut ihr das nicht, so werdet ihr Rummer er= leben an ihm. Und wenn fie ungerathen werden burch eure Schuld, weil ihr fie nicht von Rindheit auf Bucht und Tugenden lehrt und fie gieht für Bott, so mußt ihr am jungften Tage Rechenschaft geben für eure Rinder, wie ein Bropft und Abt für seine Berfammlung und ein jeglicher Rloftermeister für seine Bersammlung. - Die aber ihre Rinder Ungezogenheiten lehren, muffen es noch viel mehr verantworten vor Gott. Ich will davon schweigen, daß du es nicht Ungezogenheit lehren follft und schlechte Worte. schuldig, ihm das zu wehren. . . Darum follt ihr eure Rinder zu guten Dingen anweisen. Denn Gewohnheit ift zuweilen mächtiger als bie Natur. Wenn ein Rind zuerst stehlen lernt, einem andern Rinde etwas nimmt ober ftiehlt, so schlag es darob sogleich mit einem Reise und erlag es ihm nicht; es muß das Gestohlene an seinen Ort wieder hintragen. Mit nichts kannft bu es ihm fo gar verleiden, daß es Stehlen und Rauben nicht gewöhne und unteusche Worte. Bon biesen tommt es gar balb an die Werke. Man sagt mir als mahr, bag ein Mägblein von acht Jahren mit einem babonging. Darum follt ihr fie schlagen, wenn fie schändlich von folden Dingen reden. - "Bruder Berthold, wie alt muß ein Rind fein, bis es hauptfünden thun tann?" Glaube mir, bas tann ich bir nicht wohl bestimmen. Je nachbem es eben schalthaft ift. Es ift zuweilen ein Rind von acht Jahren schalthafter als ein anderes von zwölf Jahren. Darum tann ich es nicht anders beftimmen als danach, wie es Berftand hat. Ihr Herrschaften allesamt, um bes allmächtigen Gottes willen, ziehet eure Rinder, daß ihr nicht foulbig werdet an ihrem Leibe und an ihrer Seele. - "O weh, Bruder Berthold, ich ziehe mein Rind mit allem Fleiße; es will mir aber nicht folgen. habe alles versucht, mas ich konnte und vermochte, und konnte es nicht ziehen." Siehe, bu bift bor Gott und ber Welt unschuldig an feiner Miffethat. Wenn

du das Deine thuft, so bist du unschuldig. Der weise und starke Adam hatte zwei Söhne. Der eine war wohlgezogen, ben andern konnte er nicht ziehen. Herr Noe hatte drei Sohne. Davon war einer wohlgerathen, die andern konnte er nicht ziehen. Herr Abam war so weise, daß er allen Dingen Namen gab; und ihm half alle feine Weisheit nichts: fein Sohn murde ein Morder. Herr Noe, dir half alle beine Heiligkeit nichts: bein Sohn wurde ein Spotter. herr Abraham, dir half alle deine Weisheit nichts: dein Sohn wurde ungerathen. Dasselbe spreche ich auch zu herrn Isaak, dem weisen Manne: benn sein Sohn murbe ein Freffer. Berr David, dir half alle beine Weisheit nichts: beiner Kinder eines wurde ungerathen, also daß du bor ihm kaum bein Leben bewahrteft. Dann also bift bu unschuldig, wenn bir bein Rind nicht folgen will, es sei Sohn oder Tochter. Willst du sie aber nicht ziehen aus Liebe ober Bartlichkeit ober aus Tragheit ober schlechter Gefinnung, jo wirft du iculdig an der Miffethat beines Rindes und mußt Gott darüber antworten, wie ein Rloftermeifter über seine Bersammlung.'1

Berthold tadelt die Thorheit von Eltern, welche, anstatt dem Kinde das Schlechte zu wehren, "es recht finden und stark darüber lachen und ihren Spaß dabei haben", wenn die Kinder Uebles thun. Noch schlimmer sei es, wenn sie ihre Kleinen zur Bosheit aufreizen. "Nun schlag den und schilt den," sagen sie, "und geben ihm ein Holz in die Hand und lehren es, was nicht recht ist, und daß es Böses thue."

Um das Kind streiten sich gleichsam Himmel und Hölle. "So es geboren ist, legen ihm die Teufel Hinterhalte, und werfen einen aus, daß er nimmer von dem Kinde weiche und ihm in alleweg böse Dinge rathe. Und der weicht auch nimmer von ihm bis an seinen Tod. Der allmächtige Gott sendet ihm auch seinen Engel, der es hüten soll. Da er uns hart erworden hat und erschaffen und nach sich selber gebildet, so läßt er uns das genießen und gibt einem jeglichen Menschen einen Engel zur Hut. Darum sollt ihr nicht euer Kind schwören und schelten lehren, noch andere häßliche Dinge, und euch das nicht zum Spiel nehmen. Wer ist dann froher als der Teufel, wenn er es dazu bringt, daß ihr euer Kind solche Bosheit lehret und solche Schändlichkeit?"

Ein Feind alles Scheines, berlangt Berthold nicht den Schein der Tugend, sondern die Tugend selbst, nicht höfische Formen ohne sittlichen Gehalt, sondern echten Abel des innern Menschen. Es genügt nicht, ,daß man einen Auftrag in zierlichen Formen überbringen lerne oder eine Schüssel tragen oder einen Becher hösisch darreichen und die Hände artig gebrauchen kann'. Das sei

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 34-36.

<sup>\*</sup> Pfeiffer 1, 33, 16-19.

<sup>8</sup> Pfeiffer 1, 33-84.

zeitlich Zucht und Shre', die sich für vornehme Herrschaften schiefen. Sine Tugend, die lediglich in diesen leeren Aeußerlichkeiten besteht, ist "vor Gott ein Gespött und gefällt Gott nicht'. "Also lehrt man einen Hund wohl, daß er seine Füße richtig stellt und daß er sich schön gebärde." Alles ist eitel Trug, wenn dabei der Himmel verloren geht. Der allen vorgezeichnete Weg zum Himmel aber sind die zehn Gebote. Einstens schrieben sie die Leute auf, sagt Berthold, "und hingen sich dieselben um, damit sie desto besseihrer gedächten und desto weniger Gott beleidigten durch Uebertretung der zehn Gebote'.

Sache der Mutter sei es, die Kinder mit den nothwendigsten Gebeten vertraut zu machen. "Ihr sollt sie das Pater noster und das Ave Maria und den Glauben lehren." Die ungelehrten Leute sollen den Glauben deutsch, die gelehrten lateinisch lernen 4. Diese Belehrung, welche durch die Pathen unterstützt werden soll, hat spätestens mit dem siebenten Jahre zu beginnen. Ein Kind, das mit vierzehn Jahren das Baterunser noch nicht gelernt hat und wie das Vieh ohne Gottesdienst auswächst, soll nicht kirchlich beerdigt, sondern auf freiem Felde begraben werden. Berthold konnte von Leuten erzählen, die zwanzig Jahre alt geworden waren und aus Nachlässigkeit das Gebet des Herrn noch nicht wußten 5.

"Es war ein verwirrter Reher,' bemerkt Berthold, "der machte Lieder von Reherei und lehrte sie die Kinder an der Straße, daß der Leute desto mehr in Reherei sielen.' Der Prediger wünscht, daß dieses wirksame Belehrungsmittel eingesührt werde zum Schut des wahren Glaubens. Er brachte die Hauptirrthümer seiner Zeit in sieden Punkte und sagt: "Ich wollte gerne, daß man Lieder davon sänge. Sind etwa gute Meister hier, daß sie neuen Sang davon singen, die merken mir diese sieden Worte gar gut und machen Lieder davon. Da thut ihr gar wohl daran. Und machet sie kurz und leicht saßlich, daß jedes Kind sie wohl lernen möge.' 6

Eine wichtige Rolle spielt in der Erziehung die Umgebung des Rindes und der Umgang bei heranreifendem Alter. Berthold schärst daher den Eltern ein, daß sie "reines Gesinde", fromme, gottesfürchtige Dienstboten halten mögen". Ihr sollt eure Kinder hüten; wenn sie sich leichtsertig benehmen, so sollt ihr darauf achten und eure Töchter im Auge behalten, ihr Frauen, wenn ihr zur Kirche geht oder sonst irgend wohin. Denn die Schülerlein warten gerade, wann ihr ausgeht, daß sie euer Kind verrathen."

<sup>1</sup> Pfeiffer 1, 96, 24-34. 2 Pfeiffer 1, 275, 1, 4.

<sup>3</sup> Pfeiffer 2, 58, 27-28. Bgl. Bb. 1, 226. 4 Pfeiffer 1, 44, 3.

<sup>5</sup> Pfeiffer 1, 44, 6. 14; 467, 10. 6 Pfeiffer 1, 405—406.

<sup>7</sup> Pfeiffer 1, 469, 39; 494, 7-11. 8 Pfeiffer 1, 470, 2-8.

Berthold von Regensburg hat die Aurzsichtigkeit von Müttern gegeißelt, welche in dem Auspuß ihrer Töchter eine Befriedigung ihrer eigenen Eitelkeit suchen. "Wenn Frauen so alt werden," sagt er, "daß sie nicht mehr hoffärten können, sind sie doch noch so sehr verworren in den Strick der Hoffart, daß sie sich nicht daraus losmachen können, und was sie an sich selbst thaten, das thun sie dann ihren Töchterlein und Enkelinnen. Die zieren sie und putzen sie aus, wenn sie kaum erst vier Jahre alt sind. Und wenn das Kind auch schlicht sein wollte, so haben es seine Ahne und seine Mutter beide leicht in der Hoffart Gewohnheit gebracht mit Schleppkleidchen, mit Aermelchen, mit Ropsschmuck, daß es nicht aus der Gewohnheit kommt, und es dann selbst zweimal so arg macht mit Spangen, mit Fingerringen, mit gezierter Rede und mit geziertem Gang."

Rlug und maßvoll sind Bertholds Ansichten in einer Frage, welche in das Leben jedes Menschen bedeutsam eingreift, in der Berufsfrage. Er will, daß den Naturanlagen des Einzelnen gebührend Rechnung getragen werde, daß beispielsweise ein Knabe, der durchaus keinen Sinn für das Studium hat, zum Studium nicht gezwungen werden soll. Mit allem Ernst warnt er die Eltern vor einer gut gemeinten, aber gefährlichen Beeinflussung ihrer Söhne für den geistlichen Stand. Denn unberufene und unwürdige Priester richten die Seelen zu Grunde. Es sei daher besser, sich durch die Flucht einem aufgezwungenen Studium zu entziehen, als sich und andere ins Berzberben zu stürzen?.

Greift Berthold von Regensburg nur einzelne Theile der Erziehungslehre heraus, so ist dieselbe als Ganzes zum erstenmal von seinem Zeitgenossen, dem Polyhistor und Encytlopädisten Bincenz von Beauvais, behandelt
worden. Vincenz, vermuthlich gegen Ende des zwölften Jahrhunderts geboren, war Dominikaner und hat wahrscheinlich dem Convent zu Beauvais
angehört. Heimat und Studien des Gelehrten sind unbekannt; er berichtet
darüber in den zahlreichen Folianten, die aus seiner Feder hervorgegangen
sind, nichts. Durch den Prolog zu dem Werke "Ueber die Erziehung von
Königskindern" erfährt der Leser, daß Vincenz Kathgeber Ludwigs IX. des
Heiligen von Frankreich gewesen ist, mit welchem er in dem vom Könige
gestisteten Cistercienserkloster Rohaumont oft zusammentras. In der Nähe des
Gotteshauses besand sich ein königliches Schloß. Vincenz hat im Jahre 1260

<sup>1</sup> Bfeiffer 1, 416, 10-22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Worte Bertholds ftehen oben S. 44. Bgl. Untel, Berthold von Regensburg 83—89. Schmid, Geschichte ber Erziehung II, 1, 322—325. May Scheinert, Der Franziskaner Berthold von Regensburg als Lehrer und Erzieher bes Bolkes (Leipziger Differtation. Dresben 1896) 10—18.

noch gelebt; eine bestimmtere Rachricht über die Zeit seines Todes liegt nicht Die Beranlaffung ju feiner pabagogischen Studie gab die Ronigin Margaretha, wie der Verfasser gleichfalls im Vorwort erzählt. Sie hatte ihn ersucht, eine Blumenlese aus den heiligen Schriften' für die Erziehung ihrer Rinder zusammenzustellen. Bincenz that dies bor dem Jahre 1249 1. Sein Buch, das übrigens auf die Erziehung von Prinzen im besondern wenig Rudficht nimmt, sondern mehr oder weniger für alle Gesellschaftsklaffen gilt, ift in Wirklichkeit eine febr geschickt angelegte Blumenlese. Es birgt einen reichen Schat von Lebensweisheit. Die Literaturkenntniß, welche man in ben übrigen Werten bes Vincenz von Beauvais bewundert, tritt auch in Diesem flar ju Tage. Rur felten fügt er eigene Worte ein. Seine Sate find ben Schriften von zweiundsiebzig heidnischen und driftlichen Autoren entnommen. Auch die Bücher des Alten und des Neuen Testamentes werden fleifig berangezogen. Das Ganze indes ift bie Schöpfung des Binceng. Die hier niedergelegten Ideen find von ihm nur beshalb ausgewählt worden, weil es feine Ideen waren, und Bincenz hat fie gerade so gruppirt, weil gerade diefe Bruppirung feinem Spftem ber Babagogit entsprach. Auf biefe Weise treten nicht bloß er und seine Erfahrung, sondern eine Reihe der angesehenften Bewährsmänner für den Werth seiner Aussagen ein. Die Arbeit besteht aus einundfünfzig Rapiteln. Die erften zweiundzwanzig Rapitel behandeln die Bilbung des Berftandes, den Unterricht, Rapitel 23-41 die Bilbung des Willens, d. h. die Erziehung im engern Sinn. Die letten zehn Kapitel verbreiten fich über Madchenerziehung. Da Bincenz von Beauvais, wenn er auch Franzose gewesen sein sollte, boch im Grunde nur die Anschauungen seiner driftlichen Mitwelt über die Erziehung wiedergibt, so erscheint es als berechtigt, die Kernpunkte seiner Theorie aus den eigentlich padagogischen Theilen ber genannten Schrift herauszuheben.

Die nächste Aufgabe der Erziehung besteht nach Bincenz von Beauvais darin, daß die in dem Menschen schlummernden Kräfte, welche durch die Erbsünde geschwächt worden sind, zu glücklichster Entfaltung gelangen. Die harmonische Ausbildung dieser Kräfte soll ein Ganzes schaffen, dessen einzelne Theile in hellstem Einklang stehen. Vincenz fordert, daß die Erziehung jene Lehren, welche sich der Schüler durch den Unterricht angeeignet hat, im Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich, Bincentius von Beauvais 6—10. Uebersetzungen lieferten Friedrich Christoph Schlosser, zwei Bände, Frankfurt a. M. 1819, und August Millauer, Ellwangen 1887. Das Berzeichniß der von Bincenz benutzten Autoren findet sich bei Millauer 241—264. Bgl. G. Kellner, Erziehungslehre in Skizzen und Bilbern 1<sup>3</sup> (Essen 1880), 184—198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Est autem erudire extra ruditatem ponere (De eruditione c. 1).

zum Ausdruck bringe. Der äußere und der innere Mensch soll ein Abglanz der reinsten Wahrheit sein 1. Letzter Zweck der Erziehung ist die Gottesliebe, das Siegel eines vollkommenen Charatters. Sie muß sich in den äußern Formen widerspiegeln. Mittel zum Zweck ist der Gehorsam gegen denjenigen, welchem das schwere und verantwortungsvolle Amt des Erziehers übertragen ist. In der Unterordnung des kindlichen Willens unter den Willen des Vorgesetzten liegt nach Vincenz von Beauvais eine ungemein veredelnde Kraft, durch welche die verdordene Natur über sich selbst erhoben und der ursprünglichen Reinheit nahegebracht wird. Der geistreiche Verfasser erörtert diese Gesichtspunkte mit überlegener Sachkenntniß und mit einem seinen pädagogischen Tact<sup>2</sup>.

Bincenz legt das Hauptgewicht auf die Belehrung. Ihr folgt, wenn sie wirkungslos bleibt, die Ermahnung und die Rüge. Dabei sind die körperslichen und geistigen Anlagen des Kindes in Rechnung zu ziehen 3. Erst wenn sich die Kraft der Worte erschöpft hat, tritt die Strenge der That, empfindliche Strafe, ein. Das Kind soll sich dessen bewußt sein, daß die Strafe nicht sowohl auf die Sühne für begangene Fehler als vielmehr auf seine Besserung abzielt. Rothwendige Bedingung einer vernünftigen und aussischtsvollen Strafe ist, daß sie nicht aus Jorn und im Jorn verhängt werde. Es ist ein Widersinn, daß ein Mensch, welcher selbst der Besserung und der Bildung bedarf, andere bessern und bilden will. Eine verständige Erziehung muß die Strenge in zweckmäßiger Weise mit der Milde zu paaren wissen 4.

Wie die Knaben, so sollen auch die Mädchen in der Wissenschaft unterrichtet werden, vornehmlich aber in den guten Sitten. Das Studium soll durch Gebet und Handarbeiten unterbrochen werden. Bei der Mädchenerziehung empsiehlt der erfahrene Pädagoge namentlich auf vier Dinge zu achten. Es sind Schamhaftigkeit, Demuth, Stillschweigen und ernste Reise im ganzen Wesen. Den Töchtern aber ruft er zu: "Fürchtet für eure Kräfte, die ihr kennt, damit ihr nicht, weil ihr einiges geleistet, aufgeblasen werdet. Glaubet stets, daß manche, die ihr äußerlich an Güte übertresset, innerlich stärker sind als ihr. Die Ausharrenden unter euch sollen euch ein Muster sein, die Fallenden sollen eure Furcht vermehren. . . . Sodann gibt uns Ambrosius an der seligsten Jungfrau Maria ein Beispiel von der Ehrbarkeit und Reise

<sup>1</sup> L. c. c. 5. Aeber bie Bahmung ber Sinne vgl. Walther von ber Bogelweibe, ed. Lachmann 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. c. 28-30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ueber bie ,phhfische Erziehung' nach Bincenz von Beauvais vgl. Friedrichs Monographie 20—21.

<sup>4</sup> De eruditione c. 25—26. 5 Ibid. c. 43.

im Benehmen ber Madden, indem er in seinem Buche von der Jungfräulichfeit fagt: Maria ift es eigen, daß an ihr wie in einem Spiegel der Blang ber Reuschheit und ber Tugendschönheit ftrahlt. Sie mar Jungfrau bem Leibe und ber Seele nach, im Bergen bemuthig, in Worten ernft, voll Beisbeit im Beifte, karg im Sprechen, im Lesen eifrig. Ihre hoffnung feste fie nicht auf vergängliche Reichthumer, sondern auf das Gebet der Armen. Sie war thatig und arbeitfam, ehrerbietig beim Reben. Zum Zeugen ihrer Gefinnung wollte fie keinen Menschen, sondern Gott haben. Reinen beleidigte fie, gegen alle war fie wohlwollend. Die Eltern ehrte fie, die Altersgenoffen beneidete fie nicht, die Gitelfeit floh fie. Wann hat fie auch nur durch eine Miene die Eltern betrübt? Wann hat fie Geringe verachtet, die Schwachen verlacht? Wann ift fie dem Hilfsbedürftigen ausgewichen? Nichts Freches in den Augen, nichts Ausgelaffenes im Reden, nichts Unehrerbietiges im Sandeln. Ihre Gebarde war nicht unruhig, ihr Bang nicht läffig, ihre Stimme nicht muthwillig, so daß ihre ganze Erscheinung ein Bild ihres Geistes und ihrer Tugend war.' Die Regeln, welche Bincenz von Beauvais in diesem letten Theile seines Werkes niedergelegt hat, find dieselben, nach benen die weibliche Jugend in den zahlreichen Frauenklöftern für den weltlichen Stand erzogen wurde 2.

Ueber die Erziehung von Fürstenkindern hat sich auch der gelehrte Abt Engelbert von Admont (1297—1327) in seinem Werke "Bon der Regierung der Fürsten" ausgesprochen; es ist ein "Tugendspiegel für die Herzoge Albert und Otto von Oesterreich". Bei Kindern, welche berusen sind, über andere zu herrschen, sei die Erziehung von größter Wichtigkeit. Denn sie sollen sowohl in körperlicher Gewandtheit als in geistiger Schulung ihren Untergebenen als Leuchte dienen. Einzelne von den Anweisungen des Mönches beziehen sich naturgemäß auf die Erziehung überhaupt. Engelbert, der hier vielsach in den Spuren des Aristoteles wandelt, unterscheidet das Kindesalter, welches er mit dem fünsten oder siebenten Jahre abgrenzt, das Knabenalter bis zum zwölsten oder vierzehnten, und das Jünglingsalter bis zum achtundzwanzigsten oder dreißigsten Jahre, worauf das Mannesalter folgt. In dem ersten Zeitabschnitt stehe das rein vegetative Leben und die Sorge für das Wohl des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De eruditione c. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Reftaurationsurfunde des baherischen Frauenklosters Ranshofen dom Jahre 1296 heißt es z. B.: Statuimus etiam, ut in ipso claustro nulla femina domicella vel vidua residere permittatur in habitu saeculari, admittentes, ut famulae domus et virgines, quae manualia opera vel psalterium discunt, vestidus laicalibus licite uti possint. Monumenta Boica 3, 359. Bgl. Bb. 1, 231.

<sup>8</sup> Frieg, Stubien 3, 54.

Körpers im Vordergrund. In der zweiten Periode walte das Sinnenleben vor. Hier habe die "Zucht" einzusetzen. Im Jünglingsalter sollen die Berstandeskräfte durch ernstes Studium ausgebildet werden 1.

Für die Erziehung der Kleinen gibt Engelbert eingehende Vorschriften über Ernährung, Bewegung und Rleibung. Mild und Speisen, die aus Mild bereitet find, seien in diesem Alter die geeignetsten. Rie und nimmer solle man dem Rinde Wein geben. Auch die Amme moge fich beffen enthalten; benn es durfte keinen Unterschied machen, ob das Rind Wein trinkt ober Die Amme'2. Die Kinder find an Ralte zu gewöhnen. Das erhält gesund, macht widerstandsfähig und hartet ab für den Rriegsdienft. Man fürchte nicht, daß die Rinder badurch Schaden leiden. Bei allmählicher Gewöhnung an Strabagen halten fie viel aus. Ein gewiffer Ernft in Behandlung ber Rleinen foll möglichst früh geübt werden. Man suche baber bas Weinen und Schreien thunlichst zu verhindern. Die Spiele von Fürstenkindern seien ihrem Stande entsprechend. Man vermeide alles Riedrige. Für fie zieme fich bas Schachspiel und ber Bogen. Allzugroße Ermüdung wirke ebenso ichablich wie Unthätigkeit. Bur jene Uebungen seien bestimmte Stunden anauseten, am besten bor bem Mittag= und bor bem Abendtisch. Umgang und Spiel mit gemeinen Leuten und mit solchen, die schlechte Reden führen, find ausgeschloffen. Man muß Bringen zeitig für das Ebelfte interesfiren. Darum foll der Saal, in welchem fie erzogen werden, nicht mit Figuren ober Bemalben geziert sein, welche niedrige oder schlechte Handlungen barftellen, fondern mit Bildwerken, die ihrer Faffungstraft angepaßt find und fie an hochherzige Thaten erinnern, g. B. von Königsföhnen, welche durch herrliche Tugenden geglanzt haben, wie hektor und ,andere, von denen Dichter und Geschichtschreiber erzählen' 3.

Jur Zügelung der Leidenschaften verlangt Engelbert für den Knaben und für den Jüngling ein strammes Regiment. Er soll nur zu gewissen Zeiten essen und in Gegenwart des Erziehers, nicht viel, nicht weichliche, aber auch nicht grobe Speisen, sondern in jeder Beziehung Maß halten, besonders wenn er die Jahre des Wachsthums zurückgelegt hat. Wein sei nur mit Wasser gemischt gestattet und nie über den Durst hinaus. Der Genuß von Gewürzen, welche das Mittelalter liebte, werde durch den Kath des Arztes geregelt. Von Gastereien bleibe er fern; er habe stets seinen eigenen bescheibenen Tisch 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Engelbert, De regimine principum 222—225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. 229: Nihil differt forsan, utrum puer biberet vinum vel ipsa nutrix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 230—232. <sup>4</sup> Ibid. l. c. 232—233.

Der Prinz soll lesen und schreiben lernen und sich wissenschaftliche Bildung aneignen. Hinsichtlich der Musik bemerkt Engelbert, daß man sie bei Kindern dieses Standes einschränken solle. Die musikalische Berherrlichung alktlassischer Helden sei zulässig. Weibische Gesänge sind zu verpönen. "Denn Seneca sagt: Ein Fürstenhof, der dem Gesang erliegt, erliegt auch den Wassen. Darum liest man von Dionysius, dem Herrscher von Sicilien, daß er einstens, als ein Zitherspieler überaus süße Weisen vortrug, so daß alle sich in hohem Grade ergößten, den Besehl gab, die Saiten abzureißen. Denn es ist besser, so sprach er, man bricht die Saiten als das herz des Wannes."

Im besondern soll ein Prinz rechtzeitig das lernen, was er einmal als Regent wissen muß. Er soll öffentlichen und gemeinsamen Berathungen von Königen und Fürsten beiwohnen; soll mit der Erledigung einzelner das Gesantwohl betreffender Geschäfte betraut werden; soll Gesetzbücher und andere, in denen die Rechte und Pflichten des Fürsten, auch die Gewohnheiten des Landes verzeichnet sind, immer dei sich haben und studiren; soll die Geschicht von Königen und Jahrbücher lesen, um sie dem Gedächtniß einzuprägen. Denn die Bergangenheit ist eine Norm für die Gegenwart und eine Lehre für die Zukunft.

Engelbert erklärt, daß er sich mit turzen Andeutungen begnüge, weil Selbstthätigkeit und Uebung weit schneller jum Ziele führen als Botte. Großen Werth legte ber Abt auf die Befolgung eines Rathes, den er am Schluß seiner Unterweisungen ertheilt. Er empfiehlt die Rachahmung bes Beispiels, welches einige romische Raiser gegeben haben, Die fich einen ihrer Borfahren, der ihrer Eigenart mehr entsprach, jum Mufter nahmen. Das in ihm gleichsam verkörperte Fürstenideal betrachteten fie als ben Leitstern bei all ihrem Thun und Lassen. So habe fich ,nach Ausweis ber Geschichte Julius Casar ben großen Alexander als Borbild gewählt, Octavianus Augustus ben Bater Alexanders, Philipp, nach dem auch Tiberius sich zu bilden suchte. Nero erfor fic anfangs den Augustus als Borbild, später, als er nichtswürdig geworben, seinen Borganger und Oheim Cajus Caligula, einen berworfenen und tyrannischen Menschen.' Auch die Rachfolger Dieser Raiser hätten sich ein Ideal gesetzt, das sie zu erreichen oder wenn möglich w übertreffen bestrebt gewesen seien. So solle es jeder halten, ber jur Regierung beftimmt ift 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. 233-234.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Facta praeteritorum sunt directio praesentium et instructio futurorum (l. c. 235).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid. 235-236.

Man wird vielleicht in diesen pädagogischen Kapiteln des frommen Abtes von Admont mit Befremden die religiöse Seite der Erziehung vermissen. Daß Engelbert dieselbe keineswegs ausgeschlossen wissen wollte, daß er ihr vielmehr, wie alle Pädagogen des Mittelalters, die erste Stelle eingeräumt hat, ist selhstverständlich. Er behandelt in seinem Werke zunächst nur die Erziehung der Prinzen, insofern sich dieselbe nach seiner Ansicht von der Erziehung anderer Kinder unterscheidet. Dabei verdient die wiederholte Hervorhebung des bildenden Charakters der profanen Dichtung und Geschichte Beachtung. Der Verfasser war von dem leitenden Grundsatz jeder gesunden Pädagogik überzeugt, daß Natur und Enade Hand in Hand gehen müssen, und daß das Wirken der Enade die Ratur zur Boraussetung hat 1.

Rach der Erziehung im Elternhaus bot sich zu weiterer Ausbildung mannigfache Gelegenheit. Für folde, welche fich bem geiftlichen Stande widmen wollten, aber auch für andere, wurde in den Domidulen, in den Collegiat= ober Stiftsiculen und in ben Rloftericulen Unterricht ertheilt. Es hat zwar tein einziger bon benjenigen Orden, welche bis zum Ende bes zwölften Jahrhunderts gegründet worden waren, das Studium in feine Statuten aufgenommen und die Pflege ber Wiffenschaft jum Gegenftand feiner Gesetgebung gemacht. Ja es lagt fich bei einer nicht unbedeutenden Bahl von Mitgliebern ber alten Orden eine gewiffe Abneigung ober boch eine gemiffe Scheu bor ben profanen Wiffenschaften nicht verkennen. Namentlich war bies in Clugny ber Fall, wo man bie Beschäftigung mit ben freien Ranften für unvereinbar mit dem ftreng ascetischen Geifte bielt, welcher an Dieser Stätte der Tugend und Beiligkeit herrschte. Diese dem Studium ungunftige Stimmung fand in gewiffen Rleinigkeiten einen bezeichnenden Ausbrud. Da in Cluany und den zur Congregation von Cluany gehörenden Rlöftern das tieffte Stillschweigen beobachtet wurde, so bediente man sich zur gegenseitigen Verftandigung einer durch den häufigen Gebrauch allmählich fehr entwickelten Gebarbensprache. Das übliche Zeichen für ein Schulbuch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Bestimmung der Lectüre für Knaben und Mädigen läßt sich Thomasin von Jirclaria, Der wälsche Sast L. 1023—1078, von denselben Grundsäßen leiten wie Engelbert. Ob die Schrift De disciplina scolarium den Brabanter Thomas von Chantimpre, Augustiner-Chorherrn und spätern Dominikaner, zum Versasser hat, wie Matthias Rappes in seinem verdienstvollen Lehrbuch der Geschichte der Pädagogik sagt, ist doch zweiselhaft. E. Berger, Thomas Cantipratensis Bonum universale de apidus quid illustrandis saeculi decimi tertii moribus conferat (Paris 1895) 14. Ueber die Erziehung des Kitters vgl. Bb. 1, 225—240. F. Tehner, Geschichte der beutschen Bildung und Jugenderziehung von der Urzeit dis zur Errichtung von Stadtschulen (Gütersloh 1897) 241—341.

oder für einen heidnischen Autor bestand nun darin, daß man sich an den Ohren fratte, wie es die hunde zu machen pflegen; denn nicht mit Unrecht werde ein heibe mit einem solchen Thiere verglichen 1.

Von dem seligen Friedrich, Prämonstratenserabt des friesischen Alosters Mariengarten um das Jahr 1170, erzählt dessen Biograph, daß er als herborragender Schulmann mit den römischen Dichtern sehr vertraut gewesen sei, daß er den Persius, Judenal, Vergil, Horaz und Ovid zum großen Theil auswendig wußte und in seiner Jugend an diesen Autoren viel Genuß gefunden. Später indes habe er die Heiden beiseite gelegt und seinen Schülern nur noch die Heilige Schrift und christliche Schriftsteller erklärt?

Bon ahnlichen Bebenten wie Friedrich fühlte fich zur felben Zeit ber Abt Wilhelm von hirfau beunruhigt. Er erzählt in dem Vorwort zu seinem aftronomischen Werke, bak er einmal wegen seines allzu eifrigen Studiums ber Aftronomie Gewiffensbiffe empfunden habe und icon baran gewesen fei, biefer Beschäftigung für immer zu entsagen. Da sei er von einem urtheilsfähigen, weitblidenden Freunde getröftet worden. In überzeugender Rede klärte diefer ihn auf, daß es Pflicht eines jeden fei, die von Gott empfangenen Talente zu gebrauchen und für das allgemeine Befte nutbar zu machen. Man durfe fich durch die engherzigen Befürchtungen berer nicht beirren laffen, welche ben Monchen die Beschäftigung mit ben Wiffenschaften verbieten wollen. Solche Leute seien im Grunde Feinde des Chriftenthums, und ihre Beftrebungen gielen darauf, den Glang des Benediktinerordens zu verdunkeln. "Wenn uns ber Pfalter allein beschäftigen foll,' fagte er, ,wie gelangen wir bann jum Berftandniß des Alten und des Reuen Testamentes und all ber Schriften, welche ber hl. Beneditt in feiner Regel zu lefen gebietet? Bedient fich nicht ber größte Träger bes firchlichen Lebens nach ben Aposteln, ber bl. Sieronpmus, in seinen Werken auch vieler Stellen aus andern Buchern? . . . Wohl durfen wir, ja wir muffen sogar das, mas die Weltweisheit bietet, durchforschen, das Gold aus dem Kothe hervorsuchen. Aegypten berauben und wohlschmedende Früchte von den Dornen sammeln, wenn wir nur das gefundene Gold in den Schat der gottlichen Weisheit niederlegen und die ausgeriffenen Pflanzen auf ichidliche Weise in Gottes Garten berfeten. 3

In der That ist die hier niedergelegte Auffassung diejenige des hl. hieronhmus gewesen, welcher in Bethlehem das Amt eines Lehrers versah und

¹ Bernardi Ordo Cluniacensis 1, 17. Specht, Geschichte bes Unterrichts-wesens 55.

<sup>2</sup> Mon. Germ. SS. 23, 583. Die ganze Stelle findet fich auch bei Schonlau, Geschichtliche Notizen 28—29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pez, Thes. anecd. 6, 1, 259—262. Specht a. a. O. 56.

unit den ihm zur Erziehung anvertrauten Anaben heidnische Dichter und Prosaiker las.

Die gleiche Ansicht theilte der hl. Augustinus. Er schreibt: "Wie es in Aegypten zum Abscheu der Israeliten nicht nur Gößenbilder und Frohnstaften gab, sondern auch goldene und filberne Gefäße und Prunkgewänder, welche jenes Bolk bei seinem Auszuge, um gleichsam einen besserauch davon zu machen, sich heimlich aneignete, so sinden sich auch unter den heidenischen Wissenschaften neben einer Menge von Aberglauben und einem Ballaste von unnützer Gelehrsamkeit, die ein jeder von uns, der unter Christi Führung aus der Gesellschaft der Heidenwelt ausgezogen ist, verabscheuen und sliehen muß, schöne, für den Dienst der Wahrheit ganz geeignete Künste und die nüglichsen Sittensprüche, ja selbst manche Säße über die Verehrung des einen Gottes. Das ist gleichsam das Gold und Silber der Heiden . . . und das muß ihnen der Christ entreißen, um es zur Verkündigung des Evangeliums in rechter Weise zu gebrauchen. ' 1

Cassiodor, ber ehemalige Minister der ostgotischen Könige und Zeitzenosse des hl. Benedikt, in dessen Orden er zuerst mit Nachdruck die Nothswendigkeit prosaner Studien betonte, hat seiner Meinung über die Stellung der Bäter in dieser wichtigen Frage solgenden Ausdruck gegeben: "Rie haben die heiligen Bäter daran gedacht, daß man die weltlichen Wissenschaften verachten solle. Denn durch diese wird unser Geist in nicht geringem Grade für das Bibelverständniß herangebildet. Ahmen wir daher ihnen nach und verlegen wir uns, wenn es sein kann, mit unablässigem Eiser, aber auch mit großer Vorsicht auf das Studium prosaner Schriften ebenso wie auf die Lectüre geistlicher Bücher.

Die nämlichen Grundsätze hat Karl der Große, der mächtige Förderer bes Schulwesens, beobachtet und in einem Aundschreiben an die geistlichen Würdenträger seines Reiches mit unverkennbarem Anklang an die Ausführungen des hl. Augustinus zu gewissenhafter Befolgung empfohlen.

Nach diesen Gesichtspunkten ist man, einige Ausnahmen abgerechnet, in den Klöstern des frühern Mittelalters vorgegangen. Diese Klöster sind desshalb nicht bloß durch die Tugend, welche in ihnen geübt wurde, nicht bloß durch die großartigen wirtschaftlichen Erfolge, welche der rastlose Eiser der Mönche aufzuweisen hatte, sondern auch durch ihre Bestrebungen auf dem

¹ Augustinus, De doctrina christiana 2, 6. Specht, Geschichte bes Unterrichts-wesens 46-47.

<sup>2</sup> Cassiodorius, De instit. divin. liter. c. 28. Specht a. a. Q. 43.

<sup>\*</sup> Bgl. die Constitution Karls des Großen bei Mansi, Conc. coll. 12, appendix 147—148.

Gebiet bes Unterrichts und ber Wiffenschaft Brennbuntte ber Cultur geworden. Es ift mahr, die Monche haben nicht studirt einzig nur, um zu wiffen. Das Wissen an sich konnte für sie nicht Selbstaweck sein. Aber nicht nur die Mönde, das ganze Mittelaster hatte es lächerlich gefunden, die Wiffenschaft um ihrer felbft willen zu betreiben. Man tannte das Wort des bl. Paulus: "Möget ihr effen oder trinken oder sonft etwas thun, thuet alles zur Ehre Gottes. '1 Es ift ein viel gebrauchtes Wort, daß das Mittelalter eine Zeit bes Glaubens gewesen. Das Mittelalter hat es bewiesen nicht bloß durch seine unversöhnliche Feindschaft gegen die Haresie, sondern mehr noch dadurch, baß es alles in den Dienst einer höhern Idee gestellt hat. Das Mittelalter war keineswegs frei von schweren und fehr schweren Gebrechen. Es hat auch damals Menschen gegeben, welche fich über das Sittengebot frech hinwegsetten. Aber es handelt fich hier nicht um Ginzelne, es handelt fich um den Reitgeift, und diesem widersprach es, ein irbisches Gut um seiner felbft willen anzustreben. Sogar die Tugend der Nächstenliebe, welche ichon durch ihren natürlichen Reiz das menschliche Herz fesselt, ward im Mittelalter durch den lebendigen Glauben in das übernatürliche Gebiet verpflanzt, wie unzählige Stiftungsurtunden zeigen. So ift auch bas Wiffen an fich gut und fcon. Aber teinem Meifter bes Mittelalters mare es in den Sinn gekommen, fic Wiffenschaft nur beshalb anzueignen, um ein Gelehrter zu werden. Menschen des Mittelalters lernten und lehrten, um ihre Aflicht beffer zu erfüllen, lernten und lehrten zur Ehre Gottes und zur Berherrlichung ber Rirche, wie der gefeierte Franzistaner Roger Bacon († 1294) fagt: "Menschliches bat nur Werth in seiner Anwendung auf das Göttliche. '2 Wer bei dem Studium einer groben oder verfeinerten Selbstsucht diente, wer bei der Aflege ber Wiffenichaft die Tugend vergaß, galt als tadelnswerth. Auch ift übel angeleit wisheit ane [ohne] gerehtigfeit', heißt es in dem , Renner' des Sugo bon Trimbera 3.

Das Kind ging in der Regel mit sieben Jahren in die Schule und wurde zunächst in die Elementarfächer eingeführt. Der Hauptgegenstand in der Klosterschule war selbstredend die Religion. Das Baterunser und das Glaubensbekenntniß sollte das Kind in der Familie von den Eltern oder von den Pathen gelernt haben. Es war dies der obligate Minimalwissensssssssschaft, den bereits ein Mainzer Concil vom Jahre 813 unter Androhung körper-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Ror. 10, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rogeri Bacon opus maius (ed. Jebb, Londini 1733) 108: Humana nihil valent, nisi applicentur ad divina.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. 16662—16663. Bgl. Vincentius Bellovacensis, De eruditione c. 13—14.

licher Strafen felbft für Ermachsene, welche hierin laffig maren, vorgeschrieben In der Rlofterschule trat zu dem aboftolischen Glaubensbekenntniß bas schwierigere fogen. athanafianische Symbolum hinzu, ferner vermuthlich Die katechetischen Lehrftude von den Sauptsunden und von den Werken ber Barmbergiakeit, die so oft den Gegenstand der Predigt bildeten. Wie in früherer Zeit, so murbe ohne Zweifel auch im hohen Mittelalter ber Beicht= unterricht in den Klosterschulen mit Sorafalt ertheilt. Roch in der Borbereitungstlaffe machte man fich an das Erlernen des Pfalters, damit die Rinder möglichst früh an dem Chorgebet theilnehmen konnten. Es tam woht bor, daß die Eltern, noch ebe fie ihre Rnaben in die Rlofterschule ichickten. Dieselben einer geduldigen Nonne überließen, welche ihnen die Pfalmen in lateinischer Sprache einprägte — feine leichte Mübe, aber es mar eine Mübe, welche ihre Früchte trug. Das ftaunenswerthe Gedächtniß, von dem die Biographen des Mittelalters zu berichten wiffen, ift das Ergebniß der frühzeitigen Uebung gewesen, zu welcher diese Seelentraft durch Erlernen eines fremd= artigen Stoffes genöthigt murbe.

Die Anfangsgründe des Rechnens und die damit verbundene ziemlich umftändliche Fingerghmnastik gehörten gleichfalls zu den Gegenständen des Elementarunterrichts in der Rlosterschule.

Die Disciplinen, welche nach dieser einleitenden Borstufe gelehrt wurden, waren durch den altrömischen Studiengang 2 gegeben. Im Alter von etwa zehn Jahren begann der Zögling das Trivium mit den drei sprachlichen Fächern Grammatik, Rhetorik und Dialektik, an welche sich das Quadrivium mit den vier mathematischen Fächern: Arithmetik, Geometrie, Musik und Aftronomie, anschloß 3. Diese sieben freien Künste waren die nothwendige Borbedingung für das Studium der Theologie. Wieviel Zeit ungefähr die Beschäftigung mit ihnen in Anspruch nahm, zeigt eine Stelle im "Gregorius"

¹ Daß Karl der Große kein bloßes Auswendiglernen verlangt hat, beweift ein Capitulare von 802: Ut unusquisque sacerdos orationem dominicam et symbolum populo sidi commisso curiose insinuat ac totius religionis studium et christianitatis cultum eorum mentibus ostendat. Mon. Germ. Leg. sect. II, tom. 1 (1883), 106 n. 5. Sine Erklärung des athanafianischen Symbolums durch den auch als Schulmann ausgezeichneten hl. Bruno, Bischof von Würzdurg († 1045), dei J. Baier, Der heilige Bruno, Bischof von Würzdurg, als Katechet (Würzdurg 1893) 144—161; eine für die Schule bestimmte Erklärung des Vaterunsers und des apostolischen Slaubensbetenntnisses aus dem neunten Jahrhundert (von Alkuin?) a. a. D. 117—138.

Friedrich Cramer, Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts im Alterthum 2 (Elberfelb 1838), 676—693.

<sup>\*</sup> Tüchtige Arbeiten über die fieben freien Künfte lieferten fast gleichzeitig Gabriel Meier in seinen zwei Programmen und Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 81—149.

bes Hartmann von Aue, wo es als allgemeine Ansicht hingestellt wird, daß ein junger Mensch, welcher in der Schule ohne ritterliche Uebung zwölf Jahre "vertrieben" habe, zum Kitter nicht mehr tauge; er müsse ein Geistlicher werden 1. Sollten in diesen zwölf Jahren die drei Jahre der Vorbereitung mit einbegriffen sein, so blieben für Trivium und Quadrivium neun Jahre 2.

Die Grammatik galt als der wichtigste Gegenstand und forderte die längste Zeit des ganzen Schulunterrichts. Sie umfaßte das Berständniß der lateinischen Sprache im weitesten Sinne des Wortes, die Gewandtheit des Ausdrucks und die Kenntniß der Autoren, unter denen die Dichter eine entschiedene Bevorzugung genossen. Auf das Lateinsprechen wurde mit unerdittlicher Strenge gedrungen. Handbuch war in der ersten Zeit des Triviums die Grammatik Donats, des Lehrers des hl. Hieronymus, für die Fortgeschrittenen Priscian, ein Zeitgenosse Cassiodors. "Was Aristoteles in der scholastischen Philosophie, das war Priscian in der Grammatik: "der algemeine Lehrmeister der Menschen, das Licht und die Zierde lateinischer Beredsankeit", wie Altuin, der gelehrte Freund Karls des Großen, ihn gezeichnet hat. "Keiner der alten Grammatiker wird daher neben Donat in den Schristwerken des Mittelalters so häufig citirt, von keinem, außer vielleicht von Donat, sind so zahlreiche Abschriften auf uns gekommen als von Priscian." Thomasin von Zirclaria sagt in seinem "Wälschen Gast":

Die besten, bie wir an Grammatica han, Daz was [war] Donatus und Priscjan 4.

Donatus und Priscian bilbeten die Grundlage für die lateinische Formenlehre. Für die Syntax gab es keine Vorarbeiten. "Die Aufstellung eines Systems der Syntax mußte sich aber bei der Verbreitung der lateinischen Sprache unter fremden Nationen mit der Zeit als ein immer dringenderes Bedürfniß erweisen. Blieben die etymologischen Formen, wie sie das Alterthum überlieferte, durch den Gebrauch im allgemeinen hinlänglich geschützt, so wurde es doch immer schwieriger, in der Verbindung dieser Formen untereinander, in dem Zusammentreten derselben zum Sate durch den Gebrauch allein die nöthige Uebereinstimmung zu bewahren. Wenn hierin nicht der Willkür Thür und Thor geöffnet werden sollte, so war es nothwendig, daß die Theorie der Praxis die Wege vorzeichnete, die sie einzuschlagen und inne-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Hermann Paul (Halle 1882) B. 1547—1557. Das richtige Berftanbniß ber Stelle f. bei Anton Schönbach, Ueber Hartmann von Aue (Graz 1894) 71.

<sup>2</sup> Bgl. Nicolaus de Bibera, Carmen satiricum B. 98—99, mit schwankenber Lesart für die Jahl der Jahre (10 ober 12).

<sup>3</sup> Reichling, Das Doctrinale S. xIII. 4 B. 8937-8938.

zuhalten hatte. Und diese von den Alten kaum versuchte Aufgabe haben die Sprachphilosophen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts in so glücklicher Weise gelöst, daß die von ihnen in allgemeinen Umrissen vorgezeichnete, von Alexander von Villedieu in seinem Doctrinale sussendich durchgeführte Methode der Satzlehre, nachdem sie nach mehr als dreihundertjährigem Bestehen von den Humanisten beseitigt worden war, ohne daß man etwas Bessers an deren Stelle zu setzen vermochte, im achtzehnten Jahrhundert, freilich mit Verschweigung ihrer als "Barbaren" gebrandmarkten Urheber, wieder hervorgeholt worden ist und noch in den heutigen Schulgrammatiken allen versuchten Neuerungen gegenüber als durchaus natur= und sachgemäß beibehalten wird. '1

Alexander von Billedieu, einem Fleden in der Normandie, wird gewöhnlich für einen Franziskaner gehalten. Doch liegen hierfür keine stichshaltigen Zeugnisse vor. Urkundlich steht fest, daß er an der dem hl. Ansbreaß geweihten Hauptkirche zu Avranches, in der Nähe seines Geburtsortes,

<sup>1</sup> Reichling, Das Doctrinale S. xv. Mit biesem Urtheil, welches ebensoviel Gerechtigfeitsfinn wie Berftanbnig für hiftorische Entwicklung bekundet, hat fich Reichling, ber jungfte Herausgeber bes Doctrinale, ben Ausführungen von H. Fr. Saafe, De medii aevi studiis philologicis (Breglauer Universitätsschrift 1856) p. 37-38. 45, angeschlossen. Achnlich M. Ch. Thurot, De Alexandri de Villa Dei Doctrinali eiusque fatis, Parisiis 1850, unb Derf., Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen-âge, in ben Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale tom. XXII, part 2. Paris 1868. Die Burbigung bes Doctrinale burch biese Fachmanner, benen Paulfen, Gefcichte bes gelehrten Unterrichts 12, 44-46, anzureihen ift, bebeutet eine Chrenrettung bes von ben Sumaniften fo viel geschmähten alten Grammatiters, beffen Buch noch Schmib, Gefcichte ber Erziehung II, 1, 298-299, als ,berüchtigt', als ,flagliches Machwert' und mit Luther als , Cfelsmift' bezeichnet. ,Die von ben humaniften mit hohn, Spott und Wuth gegen bas Doctrinale geführten Angriffe nehmen fich jetzt um fo tomischer aus, ba wir wiffen, bag einzelne humaniften gang bebeutenbe Unleihen bei ihm gemacht haben' (Mittheilungen ber Gefellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 2 [1892], S. xxxvII). J. J. Baebler, Beitrage S. v-vI, theilt die allgemeinen Phrasen über ,Barbarei' und will mit feinem Buche ,eine bequeme Ginfict bieten in bie geschichtliche Entwicklung ber grammatischen Begriffe, in bie Berwilberung ber grammatifchen Studien und in die [burch ben humanismus] beginnende Sauberung bes verworrenen Buftes'. Dag übrigens auch bas Mittelalter nicht blind mar gegen bie Schwächen bes Doctrinale, beweift ber bei Baebler 116 angeführte Sat bes Roger Bacon (vgl. Leonhard Schneiber, Roger Bacon Ord. min. [Augsburg 1873] 48-51). Rarl Julius Reubecker, Das Doctrinale bes Alexander be Billa-Dei und ber lateinische Unterricht mahrend bes spätern Mittelalters in Deutschland (Leipziger Differtation. Pirna 1885) 30, erklärt fich aus ber bon ihm behaupteten Dunkelheit, Breite und Langweiligfeit bes Doctrinale, ,warum ber mittelalterliche Unterricht mit fo unenblich viel Prügel verfnüpft war'. Bgl. auch Sebaftian Brants Narrenschiff, herausgegeben von Friedrich Barnde (Leipzig 1854), 346-347.

860 Sefeftoffe.

wahrscheinlich um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts gestorben ist 1. Er war Schulmann und hat seine Grammatik, die er mit einer Anrufung des Heiligen Geistes beginnt und mit einem Dank an die heilige Dreikaltigkeit schließt 2, auf Grund der bei dem Unterricht gemachten Erfahrungen um das Jahr 1200 veröffentlicht 8. Sie ist nach vielsach beliebter Art in 2645 Remorirverse gekleidet und setzt, wie der Verkasser ausdrücklich hervorhebt, das lebendige Wort eines pslichteifrigen Lehrers voraus 4.

Schon der erste Unterricht in der Grammatik wurde von der Lectüre begleitet. Die Spruch= und Fabeldichtungen des sogen. Cato 5, Aesopus und Avianus bildeten hierfür den erwünschten Stoff und beschäftigten die lesefrohe Jugend etwa vom zehnten bis zum zwölften Lebensjahre. An diesen in sich abgerundeten, leicht übersehbaren Gedichtchen, welche das kindliche Gemüth durch reiche Abwechslung stets von neuem ansprachen, zudem einen Schatz von

Praesens huic operi sit gratia Pneumatis almi. Me iuvet et faciat complere, quod utile fiat.

№. 5-6.

Doctrinale Dei virtute iuvante peregi.
Gratias reddo tibi, genitor Deus, et tibi, Christe,
Nate Dei Deus, atque tibi, Deus Halitus alme,
Quos tres personas in idem credo deitatis.

3. 2642—2645.

Eine mit Ausnahme einiger Verstegeln in Prosa geschriebene lateinische Grammatit gab heraus Ch. Fierville, Une grammaire latine inédite du XIII° siècle, extraite des manuscrits n. 465 de Laon et n. 15 462 (Fonds Latin) de la Bibliothèque Nationale. Paris 1886. Eine Abschrift bieser Grammatit aus dem fünszehnten Jahrhundert beginnt mit folgenden Worten: Ut ad scientiam per grammaticam pervenire [so muß es offendar heißen anstatt des sinnlosen que scire dei Fierville S. viii] possimus, sciendum est, quod quinque sunt claves sapientie: prima est timor Domini, secunda honor magistri, tertia frequens interrogatio, quarta assiduitas legendi quinta memoria retinendi. Ungesähr aus derselben Zeit wie das Doctrinale scient eine in Marbach dei Kolmar versaßte lateinische Grammatit zu stammen. Wattendach hat Bruchsstüde mitgetheilt in dem Anzeiger sür Kunde der deutschen Vorzeit, N. F. 19 (1872), 119—122.

- 3 Reichling a. a. O. S. xxxvII.
- Si pueri primo nequeant attendere plene,
  Hic tamen attendet, qui doctoris vice fungens
  Atque legens pueris laica lingua (in ber Lanbessprache) reserabit;
  Et pueris etiam pars maxima plana patebit.

  2. 7—19.
- Der sogen. Cato ift schon während bes breizehnten Jahrhunderts wiederholt übersetzt worden. Fr. Zarnde, Der deutsche Cato. Geschichte der deutschen Uebersetzungen der im Mittelalter unter dem Namen Cato bekannten Distichen dis zur Berbrängung derselben durch die Uebersetzung Seb. Brants am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Zeipzig 1852.

<sup>1</sup> Reichling, Das Doctrinale S. xxv.

Sittenregeln und Lebensweisheit enthielten, übte man sich in Grammatik und Sprache, in Prosodie und Metrik. "Die seste Aneignung dieser Lesektücke konnte einem am Psalter erstarkten Gedächtniß um so weniger Schwierigkeiten bereiten, als Verse leichter behaltbar sind denn Prosa. So war es einem einigermaßen geschickten und energischen Lehrer leicht, den gesamten Inhalt des ersten Triviallesebuches zum dauernden Eigenthum der Schüler zu machen. Man muß sich nur immer gegenwärtig halten, welche Fülle von Dichtungen in den Schulen des Mittelalters bei der Knappheit des theuern Schreibmaterials den Kindern eingepaukt werden mußte und dem von Natur starken, durch das leidige Schreibwesen ungeschwächen Gedächtniß auch thatsächlich eingepaukt wurde, wenn man die über die Schriften des Mittelalters zersstreuten zahlreichen Entlehnungen und Anklänge an die alten Klassister richtig auffassen will: das sind in den meisten Fällen nicht Plagiate, sondern unwillkürliche Erinnerungen aus der Trivialzeit."

Hogo von Trimberg, ein gelehrter Laie und Schulmeister 2 am Stift St. Gangolph in der Theuerstadt, einer Vorstadt von Bamberg, der eine für die damalige Zeit stattliche Bibliothek von zweihundert Handschriften besaß 3, hat im Jahre 1280 für Unterrichtszwecke ein "Verzeichniß vieler Auctoren" zusammengestellt, welche er nach eigenem Geständniß während seiner langjährigen Amtsthätigkeit (1260—1309) öfters las 4. Hier werden außer Cato, Aesopus und Avianus für die niedere Stufe des Triviums 5 als Lectüre für die höhern Stufen genannt Bergilius, der Lieblingsdichter des Mittelalters 6, Horatius,

¹ Ernst Boigt, Das erste Lesebuch bes Triviums in ben Kloster- und Stifts- schulen bes Mittelalters (elftes bis fünfzehntes Jahrhundert), in den Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 1 (1891, S. 42—53), 43. Das Zeugniß des Hugo von Trimberg über seine eigene Gedächtnißstärke steht im "Renner" B. 9278—9294.

Rector scolarum. Ueber biefen Ausbruck vgl. Denisse, Universitäten 1, 108 <sup>227</sup>.
204. Der Lehrer war ber "Regent" ber Schule. Scola und scolae werden gleichsbebeutend gebraucht.

<sup>3</sup> Hugo von Trimberg, Der Renner B. 16616-16617.

<sup>4</sup> Hugo von Trimberg, Registrum multorum auctorum V. 7—8. Das Werk wurde bruchftückweise mitgetheilt von Haupt in den Monatsberichten der Alademie der Wissenschaften zu Berlin 1854, S. 142—164. Meine Citate beziehen sich auf die Ausgabe Humers. Zweibeutig ist es, wenn Zimmermann, Bürgerschule 23, Hugo von Trimberg Schulmeister einer ,deutschen Bürgerschule' nennt. Er war Lehrer einer Lateinschule. Ueber ihn vol. auch Weber, Geschichte der gelehrten Schulen in Bamberg 55—60, und Rudolf Grupp, Die deutschen Didaktiker und die Schulen des zwölsten und dreizehnten Jahrhunderts. 2. (Schluß-) Theil. Programm (Brandenburg a. d. H. 1889) S. 2—6.

6 Registrum B. 674. 687.

<sup>\*</sup> Georg Zappert, Birgils Fortleben im Mittelalter. Gin Beitrag gur Geschichte ber klassischen Literatur. Aus bem zweiten Banbe ber Denkichten ber philosophisch-

Ovidius 1, Juvenalis, Persius, Lucanus, Statius, ferner der lateinische Homer 2, Claudianus, der letzte bedeutende heidnisch-römische Dichter, und merkwürdigerweise der in hohem Grade unsaubere Maximianus 3. Unter den christlichen Schriftstellern erscheinen in demselben Berzeichniß die dem fünsten und sechsten Jahrhundert angehörigen Dichter und Prosaiter Boethius 4, Sedulius, Juvencus, Arator, Prosper, Prudentius und der im Jahre 1209 gestorbene Augustiner-Chorherr Petrus Riga zu Reims 5. Von Cicero, Sallustius und Terentius sagt Hugo von Trimberg, daß sie zu seiner Zeit außer Brauch gesommen seien 6. Doch wurden, wie es scheint, Terentius und Plautus in den Erfurter Schulen gelesen 7.

Das Griechische war während des Mittelalters kein allgemeiner Unterrichtsgegenstand. Seine Pflege ist nur vereinzelt und spärlich gewesen 8.

historischen Klasse ber kaiserlichen Akademie ber Wiffenschaften besonders abgedruckt. Wien 1851.

- <sup>1</sup> Ueber Ovid im Mittelalter vgl. Karl Bartsch, Albrecht von Halberstadt und Ovid im Mittelalter, in der Bibliothek der gesamten deutschen National-Literatur 38 (Quedlindurg und Leipzig 1861), S. 1—olxvi.
- 2 Der lateinische Homer stammt nach Theodor Krafft, Eine Studie zum Lateinischen Homer bes sogen. Pindarus Thebanus (Programm. Nürnberg 1874) 27, aus ber Bluthezeit der römischen Literatur.

Avianum sequitur hic Maximianus, Qui licet in themate fuerit profanus, Tamen in dictamine cursu non effluxit Multosque notabiles versus introduxit.

Registrum 3. 724-727.

Bgl. Reichling, Das Doctrinale S. xx 1. xxxvII.

- 4 Bgl. Sugo von Trimberg, Der Renner B. 16664.
- <sup>5</sup> Registrum B. 465. 477. Reichling a. a. O. S. xix 2.
  - Sallustius et Tullius in usu modernorum

    Non sunt et Terentius et plures antiquorum,
    Qui quamvis docuerint in scientia ethicorum,
    Non tamen in numero ponuntur metricorum.

Registrum 3. 279—282.

- <sup>7</sup> Nicolaus de Bibera, Carmen satiricum B. 39—41. Dazu Deniffe, Universitäten 1, 404—405. Bgl. das Autorenderzeichniß in Cherhards Labyrinthus tract. 3; bei Lehfer, Historia poetarum p. 825—830.
- 8 May Freiherr v. Freyberg, Pragmatische Geschichte ber bayerischen Gesetzgebung und Staatsverwaltung 3 (Leipzig 1838), 197. 201. 206. 209. 212. Speck, Unterrichtswesen 104—110. Gabriel Meier, Die sieben freien Künste, 1886, S. 13. Ders., Schule von St. Gallen 105—108. Baebler, Beiträge 67—73. G. Bauch, Die Anfänge des Studiums der griechischen Sprache und Literatur in Nordbeutschland, in den Mittheilungen der Gesellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 6 (1896), 47—98. 163—193. Ueber Griechisch und Hebrüssch voll. Hugo von Trimberg, Der Renner V. 22 278—22 309.

Die Pflichten und Leiden eines "Grammatikers" oder Mittelschullehrers hat ein gewisser Sberhard zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in einem aus Distiden bestehnden Gedicht von ansehnlicher Länge besungen. Es trägt den Titel Labyrinthus oder Laborinthus. In der Regel hält man diesen Dichter und den Flamländer Sberhard von Bethune in Artois, den Berfasser einer unter dem Namen Gräcismus viel verbreiteten lateinischen Grammatit, die in das Jahr 1212 fallen dürfte 1, für ein und dieselbe Person 2. Nach andern ist der Berfasser des Labyrinthus ein Deutscher 3. Sin strenger Beweis läßt sich weder für die eine noch für die andere Ansicht erbringen. Soviel ist gewiß: es war ihm Ernst mit seinem Amt. Aber er hat auch die Mühsale desselben, die Schwierigkeit des Unterrichts 4 und die Roheit mancher Schüler, die Klagen unzufriedener Estern und mehrsach unerfreuliche Beziehungen zu seinen Borgesetten, bitter empfunden.

Eine der Früchte, welche das Studium besonders der lateinischen Dichter gezeitigt hat, ist die oft geradezu staunenswerthe Leichtigkeit, mit welcher mittelsalterliche Schriftsteller das Latein und den Bers beherrscht haben. Ein Computist des dreizehnten Jahrhunderts erklärt, daß er sich bei der Behandlung seines spröden Stosses nur zur Abwechslung der metrischen Form bediene bei umfangreiche Satire des Nikolaus von Bibra ist in zierlichen leoninischen Hexametern, das poetisch gehaltvolle "Lippissorium" des Magister Justinus 6, eine Lebensbeschreibung Bernhards II. von Lippe, in Distichen geschrieben, in Hexametern das stellenweise durch den Schwung der Sprache sesssen, Pastorale" des Rudolf von Liebegg 7. Großes Geschick verrathen ohne Zweisel der Labyrinthus des Eberhard und das Autorenverzeichniß des Hugo von Trimberg, welches mit dem Metrum den Reim verbindet. Nicht minder anserkennenswerth ist die Gewandtheit, welche sich in den versissierten lateinischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Wrobel, Breslau 1887. Ueber die Zeit der Abfassung vgl. Reichling, Das Doctrinale S. LXXIX—LXXXIII. Der Gräcismus ist erwähnt im Labyrinthus tract. 3, v. 71; bei Lehser, Historia poetarum p. 829.

<sup>2</sup> So Lehfer 1. c. 795-796. Fabricius, Bibliotheca 2, 487. Baebler, Beitrage 95.

<sup>\*</sup> So Thurot bei Reichling a. a. O. S. LXXXI 1, und Gabriel Meier, Die sieben freien Kunste, 1886, S. 30.

Dicere materias puerorum viribus aptas Crux gravis est curae cottidiana tuae.

Tract. 3, v. 376-377; bei Lepfer 1. c. p. 843.

<sup>5</sup> Neues Archiv ber Gesellschaft für altere beutsche Geschichtstunde 3 (1878), 385-395.

<sup>6</sup> Ueber ihn f. Laubmann 136-137.

<sup>7</sup> Das Urtheil Gall Morels f. im "Gefchichtsfreund" 21 (1866), 131.

Grammatiken kundgibt, wiewohl von Poesie hier keine Spur zu finden ist; der Vers wurde ja für diese Schulbücher zur Unterstützung des Gedächtenisses gewählt.

Aus der Thatsache, daß die Autoren des Mittelalters für ihre Werke häusig nur aus Liebhaberei, nicht aber um der Phantasie irgend welche Zugeständnisse auf Rosten der Wahrheit zu machen, die dichterische Form bevorzugt haben, ergibt sich für den Geschichtsforscher die beachtenswerthe Folgerung, daß derartige mittelalterliche "Dichtungen" für die Ermittlung der historischen Wahrheit eine weit höhere Bedeutung beanspruchen dürsen als die Schöpfungen von Poeten, bei denen mit der gebundenen Form das Recht ungebundenster Phantasie innigst verknüpst erscheint. So haben beispielsweise die Satire des Nikolaus von Bibra und das Lippislorium durchaus historischen Werth.

Als erste der übrigen sechs freien Künste, die Hugo von Trimberg die Töchter der Grammatik genannt hat 2, folgte die Rhetorik, die sich indes weniger mit der Redekunst als mit der Herkellung von Urkunden befaste. Es war dies eine Fertigkeit, welche zu einer Zeit, in der es noch keine gedruckten Bücher gab und in der man begreislicherweise auf das Schreiben einen großen Werth legte, mit liebevoller Sorgfalt gehslegt wurde. Da die Urkunden und häusig auch die Briefe irgend ein Rechtsgeschäft betrafen, so wurden gleichzeitig die unumgänglich nothwendigen Kenntnisse des römischen und des canonischen Rechts vermittelt.

Richt selten erscheint in engem Zusammenhang mit der Rhetorik die Dialektik. In diesem Falle galten beide als Theile der Logik. Die Dialektik genoß in den Schulen des Mittelalters ein hohes Ansehen. Mit der Einprägung der Denkregeln verband man unausgesetzt Disputirübungen. Schon Rabanus Maurus empfahl, ,daß besonders die Geistlichen diese höchst vornehme Kunst verstehen und ihre Gesetz sleißig erforschen sollten, damit sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Fischer, Carmen satiricum 14. So. Winkelmann sagt in seiner Ausgabe bes Lippissorium (Riga 1868) S. 6: "Wo wir Justins Erzählung controlliren können, zeigt es sich, baß er nichts Unrichtiges bietet. Aus diesem Grunde wird es gestattet sein, auch an benjenigen Stellen ihm vertrauensvoll zu folgen, in welchen er der einzige Zeuge ist, z. B. in betress von Bernhard besuchten Reichstages, seiner Romfahrt, seines Todes u. s. w. Sebenso Laubmann in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Lippissorium S. 140—141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hugo von Trimberg, Der Renner B. 16 636—16 648. Nach bem Grammatiler Cberharb find die fieben freien Kunfte die Töchter der Philosophie:

Ad se septenas, quae regnat in arte, puellas De se progenitas philosophia vocat. Labyrinthus tract. 1, v. 127—128; bei Sehser, Historia poetarum p. 802.

die Verschlagenheit der Ketzer klar durchschauen lernten und im stande wären, die sehr gefährlichen Trugschlüsse derselben zu widerlegen'. Seit dem elsten Jahrhundert gewann die Dialektik mehr und mehr die Oberhand. Ja häusig fand sie eine Beachtung, welche manchem begeisserten Anhänger der Grammatik und der klassischen Autoren heftige Klagen erpreste. Es hing diese größere Pflege der Logik mit dem Aufschwung der Scholastik zusammen, welche für die Speculationen der Philosophie und der Theologie vor allem durchdringende Verstandesschärfe forderte. Daß bei der starken Betonung der sormalen Geistesschulung die Rücksicht auf die Sprache und auf ihre Keinheit nicht unmerklich in den Hintergrund trat, hat schon Johannes von Salisburh mit Recht bedauert 2.

Mit der Dialektik schloß das Trivium ab. Zu dem Quadrivium wurden nur begabtere Köpse zugelassen. Denn es stellte nicht bloß an den Lehrer, sondern auch an den Schüler hohe Ansprücke, denen nicht jeder gerecht zu werden verstand. Die Arithmetik<sup>3</sup>, im besondern der Computus oder die kirchliche Zeitrechnung, stand bei den Gelehrten des Mittelalters in solcher Achtung, daß nach ihrem übereinstimmenden Urtheil ohne Computus, die ganze Welt in größter Unwissenheit läge', und daß Leute, die nicht rechnen könnten, von den unvernünstigen Thieren kaum zu unterscheiden seien. Nicht einmal ein Laie, geschweige denn ein Cleriker, dürse dieser Kunst unkundig bleiben ka die Computisten in ihren für die Schule versaßten Schriften der vier Species nicht gedenken, so ist anzunehmen, daß dieselben bereits während des Elementarunterrichtes eingeübt wurden 5. Man hatte also in der Arithmetik des Quadriviums das Hauptgewicht auf die Berechnung des kirchlichen Kalenders zu legen, bei dessen Studium ein Computist, dessen Handschrift einstens dem

<sup>1</sup> Migne, Patrol. Lat. 107, 397. Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litera sordescit, logica sola placet. Bgl. Spect a. a. O. 126. Schmid, Geschickte der Erziehung II, 1, 292—294. Die Annales Colmarienses maiores derichten zum Jahre 1292 offendar als außergewöhnliche Leiftung: Puer cuiusdam pauperculae, postquam duodus annis scolas frequentasset, dicitur didicisse Doctrinale, Graecismum et tractatus logicos. Mon. Germ. SS. 17, 219, 14—16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. J. Giefing, Leben und Schriften Leonardos ba Pifa (Döbeln 1886) S. 1—v. Sine merkwürdige Sammlung mathematischer Aufgaben und Rechnungskünfte verzeichnet Albert von Stade in seiner Chronik, Mon. Germ. SS. 16, 332—335; auch bei Schonlau, Geschickliche Notizen 35—37. Bgl. Siegmund Günther, Geschichte bes mathematischen Unterrichts 35—36.

<sup>4</sup> Pez, Thes. anecd. II, 2, 184. Specht a. a. D. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. oben S. 357. Specht a. a. O 131. Ueber Gerberts Rechenbrett, genannt Abacus, und über ben Algorithmus f. Siegmund Günther a. a. O. 92—110. Gabriel Meier, Die fieben freien Kunfte, 1887. S. 13—15.

St. Peterskloster zu Erfurt gehörte, um das Jahr 1200 den Fehler des julianischen Kalenders mit überraschender Genauigkeit bestimmt hat 1.

Wie für ben Unterricht in ber Arithmetit Boethius die Grundlage bilbete, so wurde diefer für die Geometrie gleichfalls maggebend. Das auf Boethius fußende, bon Gerbert, dem nachmaligen Babft Silvester II., in den Jahren 981—983 verfaste Lehrbuch ift das didattische Normalwert für das ganze folgende Mittelalter geworben. In Diefer Geometrie Gerberts, und gwar in bem Sat von der Winkelsumme eines Dreieck, taucht zum erstenmal im abendländischen Mittelalter ein ftrenger mathematischer Beweiß auf 2. Geometrie, welche als Vermeffungstunde geübt wurde, scheint übrigens in den geiftlichen Schulen bes Mittelalters eine untergeordnete Stellung eingenommen au haben, da fie für die Mehraahl ber Schüler jenen Werth nicht besaß wie bie übrigen Facher. Daß fie indes, abgesehen von bem Schulunterricht, eine für die Zwede prattifcher Anwendung bisher noch viel zu wenig erforschte bedeutsame Entwicklung erfahren batte, bezeugen die in ihrer Majestät und Rühnheit unerreichten architettonischen Runftschöpfungen bes hohen Mittelalters. Mit dem geometrischen Unterricht des Quadriviums verband man die Geographie und, wie ein Blid auf die geographischen Rartenbilder lehrt, die Naturgeschichte. Bon alten Wandkarten find zwei bekannt, beibe aus bem dreizehnten Jahrhundert: die Hereford-Rarte in der Rathedrale von Hereford in England und die 10,12 Quadratmeter große Ebstorfer Rarte, welche in bem ehemaligen Benedittinerinnenstift Cbftorf auf ber Luneburger Beide entbedt worden ift 8.

Das Studium der Musik sollte den Schüler in die Geheimnisse der Tontunst einführen. Es genügte nicht, ein guter Sänger zu sein, ein Instrument oder mehrere sertig spielen zu können. Ein echter Musiker des Mittelalters mußte auch die Theorie seiner Kunst wissen, mußte auf Grund der Arithmetik ein Verständniß haben von den Tonverhältnissen, von Rhythmus, von den Gesehen, welche zwischen Saitenlänge, Saitenspannung und Tonhöhe bestehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferbinand Kaltenbrunner, Ein Kalender aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, in dem Neuen Archiv der Gefellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde 3 (1878), 385—395. Gabriel Meier, Die fieben freien Kunste, 1887, gibt €. 9—12 eine verdienftliche Zusammenstellung von computifischen Werken des Mittelalters.

<sup>.</sup> Siegmund Gunther, Gefdicte bes mathematischen Unterrichts 116 1.

<sup>\*</sup> Die Hereford-Karte ist wiedergegeben bei Konrad Miller, Mappas mundi. Die ältesten Weltkarten. 4. Heft, Stuttgart 1896; die Ebstorfer Karte im 5. Heft (1896) und bei Dems., Monialium Ebstorfensium mappa mundi mit kurzer Erklärung der Weltkarte des Frauenklosters Schftorf vom Jahre 1284. Köln 1896 (Zweite Bereinsschrift der Görres-Gesellschaft für 1896). Ueber das tüchtige Werk Millers Mappas mundi s. meine Besprechung in der Zeitschrift für katholische Theologie 21 (1897), 512—516.

"Das Werk der Hand ist nichts werth, wenn nicht die Vernunft es leitet", hatte Boethius in seinen fünf Büchern über die Musik gelehrt. "Die bloßen Spieler nennt man nach ihren Instrumenten. Der Zitherspieler heißt so nach der Zither, der Flötenspieler nach der Flöte. Rur der ist Musiker, der das Wesen der Musik an sich nicht durch Handübung, sondern durch die Vernunst begreift." Voethius war ja selbst weit mehr Philosoph und Mathematiker als Künstler. Nach seinem Borbild lautet die Definition der Musik bei Alkuin: "Musik ist die Lehre, welche von den Zahlen handelt, die in den Tönen gefunden werden." Das war die Musik des Quadriviums.

Der Gefangsunterricht, welcher icon in ber Borbereitungsklaffe eifrig betrieben murbe, hat mahrend bes neunten Jahrhunderts und später noch in ben Sangerschulen zu St. Gallen und Met die schönften Erfolge erzielt 3. Doch der Breis war theuer erkauft. Denn die bisherige Notirung fchuf für Die Einübung eines Musikftudes Die araften Schwierigkeiten. Gine mehr praktische Richtung erhielt die Tonkunft durch den Benediktiner Guido von Arezzo, einen geborenen Frangosen, ber im Aloster St-Maur bes foffes bei Paris seine Studien gemacht hat. Bon hier wandte er sich nach Italien, und amar, wie es icheint, junachft in bas Rlofter Pompoja bei Rabenna. Seine glanzenbste Thatigkeit entfaltete er in Arezzo († um 1050)4. Die bor ihm üblichen Buntte, Batchen und Strichlein, welche über ben Gefangstert geichrieben und zuweilen durch Buchftaben näher erklärt murben 5, zeigten mohl das Steigen und Fallen ber Tone an, aber die Andeutung durch diefe Neumen war doch zu unbestimmt, als daß fie einen sichern Schluß auf die Große ber Intervalle gestattet hatten. Ohne Lehrer war es dem Schüler unmöglich, die ihm vorgelegte Melodie zu verfteben. Indes auch die Gegenwart des Lehrers forderte von seiten des Sangers die peinlichste Aufmerksamkeit bei ber Einprägung eines noch fremden Sates. Buido von Arezzo hat fich darüber nicht ohne Sarcasmus ausgesprochen. ,Wenn die kleinen Anaben', fagt er, ,einmal ben Pfalter lefen konnen, so gelingt es ihnen auch mit allen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boethius, De musica 1, 34. Ueber Boethius vgl. Ambros, Geschichte ber Musik 2, 44—48. Das Werk bes Boethius über bie Musik ist übersetzt worden von Oskar Paul, Leipzig 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Musica est disciplina, quae de numeris loquitur, qui inveniuntur in sonis. Bei Gerbert, Scriptores de musica sacra 1, 26. Ambros a. a. O. 2, 132, versteht Alfuins Definition in obigem Sinne.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ambros a. a. O. 2, 105—135.

<sup>4</sup> Kornmüller, Ift Guido von Arezzo ober aus St. Maurus bes foffés?, in bem bon Franz &. haberl redigirten Kirchenmusitalischen Jahrbuch 4 (1889), 95-98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ein berartiges Beispiel aus einer Ottobenrener Handschrift um 1200 ift abgebruckt bei Baumann, Geschichte bes Allgaus 1, 574.

andern Buchern. Landleute verstehen fich bald auf ihre Arbeit. Wer nur einen einzigen Weinftod beschnitten, einmal ein Baumden gepflanzt ober einen Efel beladen hat, wird es ein anderes Mal ebenso oder noch beffer machen. Diese wunderbaren Singmeister aber und ihre Schüler mogen hundert Sahre lang Tag für Tag fingen, fie werden bennoch ohne Lehrer auch nicht die fleinste Antiphon herausbringen, wobei fie mit ihrer Singerei eine Zeit vergeuben, welche hinreichend ware, alle beiligen und weltlichen Schriften vollftändig kennen zu lernen.'1 Wer es aber nicht dahin gebracht bat. daß er einen neuen Gesang frischweg und richtig vom Blatt singt, wie kann ber bie Stirn haben, daß er fich einen Dufitus ober einen Sanger nennt ?'2 Folgen des schwierigen Neumenspstems, das übrigens gegen die antike Tonidrift einen unläugbaren großen Fortschritt bedeutet 8. blieben benn auch nicht aus. "Wenn ber Gottesbienft gefeiert wird," bemerkt Buibo, ,fo klingt es oft, nicht als ob wir Gott lobten, sondern als seien wir untereinander in Rank gerathen.' Das Berdienft Guidos bestand nun barin, bag er es nicht mehr dem Augenmaß und der Willfür des Sangers oder Abschreibers überließ, die richtige Entfernung der Neumen zu beurtheilen, sondern Dieselben auf ein geschloffenes Spftem bon bier Linien fette, welches mit Benutzung ber Zwischenräume neun Tonftufen barftellte 5.

Der Weg der Philosophen ist nicht der meine', hatte Guido erklärt. Ich richte mein Augenmert nur auf das, was der Kirche nützt und unsere Schüler vorwärts bringt.' In der That waren die Erfolge, welche Guido erzielte, überraschend. An Reidern sehlte es freilich nicht. Guido hatte ja etwas Reues geschaffen, dem sich die Anhänger der alten Methode nicht fügen konnten. Aber Guidos Ersindung ist in ihrem Recht geblieben. Sie hat nicht bloß den mittelalterlichen Musikunterricht von einer drückenden Last befreit und in andere Geleise gelenkt, sondern ist für die Geschichte der Musik überhaupt bahnbrechend geworden. Doch fanden Guidos Schristen und mit ihnen auch sein System erst im zwölften und dreizehnten Jahrhundert allegemeinere Berbreitung. In Einsiedeln ließ Abt Johann I. von Schwanden (1298—1327) die nach der alten Weise angelegten Chordücker mit ihren Neumen in die Tonschrift Guidos umschreiben. Noch jest bewahrt das Stist vier Antiphonarien in Folio und ein Processionale in klein Quart aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ben Regulae musicae de ignoto cantu, bei Gerbert, Scriptores 2, 34-35.

<sup>2</sup> Prologus in musicam, bei Gerbert 1. c. 2, 3.

<sup>3</sup> Ambros, Gefdicte ber Dufit 2, 83.

<sup>4</sup> In ben Regulae musicae de ignoto cantu, bei Gerbert 1. c. 2, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ambros a. a. O. 2, 182—183. 211.

<sup>6</sup> Guidonis epistola ad Teudaldum episcopum, bei Gerbert 1. c. 2, 2-3.

Zeit jenes Abtes <sup>1</sup>. Nach einer Schulordnung des vierzehnten Jahrhunderts hatte der Domschullehrer zu Speier an den Sonn= und Festtagen des Sommers Unterricht zu ertheilen im Gesang und im Notenschreiben nach dem Guido-nischen System <sup>2</sup>.

Die lette ber sieben freien Runfte, Die Aftronomie, mar theilweise eine Erganzung bes Computus und biente zur Regulirung ber canonischen Stunden bei Tag und bei Nacht. Denn ber Gang ber Simmelskörber ersetzte ben Monchen vielfach die Uhren. Die Aftronomie hatte namentlich durch Gerbert einen gewaltigen Aufschwung genommen. Ihren Gegenstand bilbeten bie Bewegungen ber Sonne, des Mondes und der Planeten, die Finfterniffe, die gwölf Zeichen bes Thierfreises und ihre Bedeutung, die Solftitien und Aequinoctien: turg, alles, mas für die Berechnung des Kalenders nöthig war. Es sei Pflicht ber Geiftlichen, fagt Rabanus Maurus, jenen Theil ber Aftronomie fleißig zu lernen', ber ,die Erforschung bes Laufes ber Sonne, bes Mondes und ber Geftirne und ben Wechsel ber Jahreszeiten umfaßt', bamit fie im ftande feien, ,den Beginn des Ofterfestes und ben Zeitpunkt jedes einzelnen Festtages selbst zu berechnen und davon ordnungsgemäß der Gemeinde Renntniß zu geben' 3. Doch konnte man trot aller Anftrengungen nicht berhuten, bag bas Ofterfest zuweilen falich berechnet und beispielsweise zu Bremen im elften Jahrhundert einmal am dritten Fastensonntag gefeiert murde 4.

Man kannte allerlei aftronomische Apparate, auch Sonnenuhren und Himmelsgloben. Gine St. Gallener Handschrift des sehnten Jahrhunderts enthält das Bild eines Aftronomen, welcher durch einen Tubus nach dem Himmel blickt. Bielleicht ist es ein gläserloses Sehrohr, das den Zweck hatte, dem Schüler, welcher einen bestimmten Stern fixiren sollte, den er in kurzer

<sup>1</sup> Ringhold, Einsiedeln unter Abt Johann I. von Schwanden 23—26. Die Solmisation, das Hezachord (Sechstonreihe) und die sogen. harmonische oder Guidonische Hand bespricht anschaulich Ambros, Geschichte der Musit 2, 187—209. S. 205 heißt es: "Die sogen. harmonische Hand verdient nicht den Borwurf einer gänzlich unnühen Spielerei. Sie war ein mnemotechnisches Hilfsmittel, welches dem Schüler die Rothwendigkeit ersparte, stets eine geschriebene Tabelle der Solmisation bei sich zu tragen, und war bei der Seltenheit der Schreibekunft und der Kostspieligkeit des Schreibmaterials ein ganz gutes Surrogat."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Item de solfis et scribendo in ramis tempore aestivali dominicis et festivis diebus. Bei Mone, Shulwesen 269, Nr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rabanus Maurus, De cleric. instit. 3, 25; bei Migne, Patrol. Lat. 107, 403.

<sup>4</sup> Daher ber Spottvers:

Bremenses asini cantarunt ,Resurrexi', Cum populus Domini cantavit ,Oculi'.

Zeit aus dem Gesichtsfeld des Tubus verschwinden sah, die Bewegung der Himmelskörper möglichst klar zu machen. Dabei erfuhr er, daß die Kreisbewegungen des Sternes nach dem Pole hin immer kleiner wurden und daß der Polarstern selbst seine Stellung nie verließ.

Die Alosterschulen find bas Borbild für die Unterrichtsanftalten an ben Rathebralen und an den Collegiatstiften gewesen. Das erste bekannte, in Deutschland erlaffene Schulgesetz findet fich in einer Paftoralinstruction 2 um bas Jahr 774. Die Borfdrift lautet babin, bag jeder Bifchof in feiner Stadt eine Schule gründen und einen weisen Lehrer ernennen solle, welcher ,nach ber Ueberlieferung ber Romer' ju unterrichten wiffe 3. Diese Bestimmung galt zwar zunächft nur für die Rathebralfirchen Baperns, murde aber bald auf das ganze frankliche Reich ausgedehnt. Es geschah dies burch die Spnode bon Aachen im Jahre 789, welche das Gefetz erließ, dag in allen Rlöftern und an allen bischöflichen Rirchen Schulen bestehen follen, in benen die Pfalmen, Die Schriftzeichen, ber Gefang, Die Berechnung bes firchlichen Ralenders und Die Grammatik zu lehren seien 4. Papft Gugen II. hat im Jahre 826 Dieje Bestimmung bon neuem eingescharft und berordnet, daß an den Bischofsfigen und überall, wo es von nothen sei, für tüchtige Lehrer gesorgt werde, welche ,die Wiffenschaften und die freien Runfte mit Gifer vortrugen's. ,Alle Bischöfe sollen an ihren Rirchen die freien Runfte lehren laffen', lautet ein Beschluß bes unter Papft Gregor VII. im Jahre 1078 ju Rom abgehaltenen Concils 6. In den Acten der Lateranspnode von 1179 unter Papst Alexander III. heißt es: "Da die Kirche wie eine liebende Mutter dafür zu forgen verpflichtet ift, daß ben Armen, welche auf eine Unterftützung ihrer Eltern nicht rechnen können, die Gelegenheit, lesen zu lernen und Fortschritte zu machen, nicht abgehe, so soll an jeder Rathedralkirche dem Lehrer, welcher die Cleriker Dieser Rirche und arme Schüler unentgeltlich ju unterrichten bat, eine angemeffene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 135—139. Gabriel Meier, Schule von St. Gallen 112—114. Ders., Die sieben freien Künste, 1887, 22—27. Siegmund Günther, Geschichte bes mathematischen Unterrichts 75—78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrscheinlich steht biese Instruction im Zusammenhang mit der Synode von Neuching in Bahern. Hinschius, Kirchenrecht 4, 494¹, erachtet das Schriftstid ohne Grund für unecht.

<sup>8</sup> Sefele, Conciliengefcichte 32, 618. Spect a. a. D. 13-14.

<sup>4</sup> Hefele a. a. D. 32, 669. Specht a. a. D. 21.

<sup>5</sup> c. 12, dist. 37. Bgl. Denifle, Univerfitäten 1, 721.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ut omnes episcopi artes literarum in suis ecclesiis doceri faciant. Bei Mansi, Conc. coll. 20, 509 A.

Pfründe verliehen werden.' Ferner darf nach Vorschrift desselben Concils für die Erlaubniß, zu lehren, kein Geld gefordert werden, auch nicht auf Grund eines angeblichen Gewohnheitsrechtes. Wer sich dagegen versehlt, soll seiner eigenen Pfründe verlustig gehen. "Denn es ist billig und recht, daß in der Kirche Gottes derzenige die Frucht seiner Mühe nicht genieße, welcher aus Habgier das Wohl der Kirche schädigt, indem er die Erlaubniß, Unterricht zu ertheilen, verkauft.' Daß diese letzte Satzung nicht immer eingehalten worden ist, beweisen die Klagen des Grammatikers Eberhard?

Aber auch der Haupttheil des Decretes ist in vielen Kirchen nicht zur Durchführung gekommen, wie die unter Innocenz III. im Lateran geseierte zwölste ökumenische Synode des Jahres 1215 beklagt. Das Concil war weit entsernt, die Kraft des Gesehes abzuschwächen. Es wiederholt vielmehr dasselbe und fügt die weitere Verordnung hinzu, daß in Zukunft nicht bloß an den Kathedralen, sondern auch bei jeder Collegiatkirche<sup>8</sup>, deren Mittel es gestatten, ein tüchtiger Lehrer aufgestellt werde, welcher von dem Prälaten in Gemeinschaft mit dem Kapitel oder dem größern Theil desselben zu wählen ist und die Cleriker der betreffenden Kirchen samt andern Schülern in der Grammatik und in den übrigen Fächern unentgeltlich unterrichten soll<sup>4</sup>.

Solange die Canonifer gemeinsam und klösterlich lebten, wie dies in dem livländischen Collegiatstift Pernau noch im Jahre 1251 der Fall war<sup>5</sup>, unterschieden sich die Schulen an den Dom= und Collegiatstiften wenig oder gar nicht von den Klosterschulen. Lehrgegenstände, Lehrmittel und Zucht

¹ c. 1. X. 5, 5: Pro licentia docendi nullus pretium exigat vel sub obtentu alicuius consuetudinis ab eis, qui docent, aliquid quaerat nec docere quemquam, qui sit idoneus, petita licentia interdicat. Ebenso c. 2 und 3. Bgl. ben Panormitanus a. h. t. Diese Decretalen sehen also voraus, daß ein neu austretender Lehrer überall die Lehrerlaudniß einzuholen hatte, und sie müssen dies voraussehen, weil nach der Ansicht der legislativen Behörde nur geeignete Kräste für das Lehrsach Verwendung sinden sollten. Wenn daher Georg Kausmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten 1 (Stuttgart 1888), 113, jenes c. 1 so deutet, als habe es einzig und allein für Orte gegolten, "wo jemand durch die Gewohnheit das Recht übte, zur Eröffnung einer Schule die Erlaudniß zu ertheilen", so ist diese Einschräntung auf "gewisse locale Gewohnheiten" (S. 114) in dem Quellentext nicht begründet. Damit ersledigt sich auch, was Kausmann a. a. O. 114² gegen Specht demerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labyrinthus tract. 3, v. 260—261; bei Legfer, Historia poetarum 838.

<sup>8</sup> So nach bem Panormitanus a. h. t.

<sup>4</sup> c. 4. X. 5, 5. Obige Wiebergabe nach ed. Friedberg. Die Lesarten finb verfchieben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Urkunde des Bischofs Heinrich von Oesel, O.Pr., bei C. Schirren, Fünfundzwanzig Urkunden zur Geschichte Livlands im dreizehnten Jahrhundert (Dorpat 1866), S. 11, Nr. 14. S. 12—13 heißt es: Scolasticus teneditur literas ecclesiae scribere, scolares instruere et eis in lidris scolasticis providere. Byl. oben S. 5—6.

waren die gleichen. Als indes das gemeinsame Leben der Canoniker fic während des dreizehnten Jahrhunderts auch in Deutschland mehr und mehr loderte, ba löfte fich bas Band, welches bisber bie Stiftsichüler, jum großen Theil junge Canoniter, mit dem Stift, dem fie angehörten, verknüpft hatte. Sie wurden, nicht gerade jum Bortheil ber Studien, freier. Jenes Mitglied bes Rapitels, welches mit der Objorge für das Schulwesen betraut war, bieg seit dem zwölften Jahrhundert Scholafticus 1. Dieser war das Organ des Bischofs, dem in erster Linie die Aufsicht über sämtliche nicht unter einem andern rechtlich erworbenen Batronat stehenden Unterrichtsanstalten der Diocese, selbst über Rlofterschulen 2, zufam. Ursprünglich hatte ber Scholafter die Pflicht, selbst Schule zu halten. Da sich indes bei Entstehung immer neuer Schulen die Amtsgeschäfte des Domicholasters als des Diöcesanschulinspectors bedeutend erweiterten, so wußte er sich durch Uebertragung der Lehrpflicht auf eine andere Rraft, die er häufig bem Laienstande entnahm, eine erwünschte Erleichterung zu verschaffen. Mit der steigenden Berantwortlichkeit stieg auch das Ansehen des Scholafters.

In den Statuten des Baster Domstiftes von 1289 ift von dem Abhalten ber Schule durch den Scholafticus felbft feine Rede. Es wird zwar barin ausdrücklich betont, daß das "Schulregiment" fein Amt fei, aber unmittelbar darauf heißt es, daß er einen tuchtigen Lehrer für die Schule und für den Chor anzustellen habe. In Lübed hatte ber Scholafticus bei fechzig gablenden Schülern gum mindeften für einen tauglichen Lehrer gu forgen 3. Bemäß ber von ben Bapften wiederholt eingeschärften Bestimmung wird auch in Basel verordnet, daß der Scholafticus von dem Schulmeister für die ihm ertheilte Lehrerlaubnig keine Bergütung annehmen durfe. Er hat dafür zu forgen, daß der Schulmeifter die für den Unterricht und für den Befang nöthigen Bucher habe: derfelbe durfe diese Bucher am Schluß ber Schule mit sich fortnehmen: nur die Gesangbücher sollen zuruchleiben. Sonnabend hatte ber Scholafticus in ber Schule zu erscheinen und die jungen Canoniter in dem richtigen Bortrag der Lectionen des Sonntagsofficiums ju unterweisen. Sache bes Scholafticus mar es, biejenigen Cleriker, welche geweiht werden sollten, in den verschiedenen Zweigen der Wiffenschaft zu prufen 4, mährend die Prüfung über die sittliche Führung dem Archidiakon und über

<sup>1</sup> Rgl. Freb, Schulen in Beftfalen 11—12. Weber, Geschichte ber gelehrten Schulen in Bamberg 28—29.

<sup>2</sup> Belege bei Meifter, Die beutschen Stadtschulen 13-14.

<sup>3</sup> Urfunde bei Rafpe, Bur Geschichte ber Guftrower Domicule 7.

<sup>4</sup> An der Domschule zu Minden mußte der Scholaster inquirere de literaturae sufficientia bei den jungen Canonitern. Text bei Frey a. a. O. 27.

den Gefang dem Domcantor oblag 1. Wer im Examen nicht bestand, sagt Nikolaus von Bibra, konnte Glöckner ober Rüster werden 2.

Nicht bloß in den Domschulen, sondern auch in den Collegiatstiften zog es der Scholasticus vor, sich durch einen Lehrer ersetzen zu lassen. Der Eid des Scholasticus in dem Kreuzstift zu Rordhausen lautet: "Ich R. R., Scho-lasticus der Kirche zum Heiligen Kreuz in Nordhausen, Diöcese Mainz, schwöre, daß ich für Aufrechterhaltung strenger Zucht in der Knabenschule sorgen und, damit die Knaben keinen Schaden nehmen, einen genügend unterzichteten Lehrer, so oft es nöthig, aufstellen werde, der als geeignet dem Decan und dem Kapitel von mir vorzuschlagen ist. Ich verpslichte mich ferner, daß ich gute Gesangbücher und alles andere, was meines Amtes ist, sür die Schule, so wie es von alters her geübt wurde, beschaffen werde. Desgleichen werde ich Scholasticus R. R. gemeinsam mit dem Domcantor seiner Zeit einen passenden Gehilsen sür den Cantor heranziehen und darauf halten, daß dieser den Knaben die erforderlichen Gesangsstücke vorsinge. Derselbe soll allährlich zehn Schillinge empfangen.

Wenn in den Urkunden von armen Schülern oder von solchen die Rede ist, welche außer den in der Vorbereitung begriffenen Canonikern eine Domoder Stiftsschule besuchten, so erwächst daraus noch kein Recht zur Annahme, daß diese externen Schüler eine sogen. äußere Domoder Stiftsschule besucht hätten und daher mit den Schülern der innern Schule nie oder nur sehr selten zusammengetrossen seien. Man hat hierbei an den Reichstag zu Attignh (Dep. Ardennes) 822 erinnert, welcher sich mit der Frage beschäftigte, wie man solchen, die weder Mönche werden wollten noch auch in einem Stift als Canoniker Aufnahme gefunden hätten, die Möglichkeit bieten könne, geistlichen Studien obzuliegen. Die zu Attignh versammelten Bischöfe einigten sich schließlich dahin, "an allen Bischofssisen derartige Einrichtungen zu treffen, daß jedermann, der Geistlicher werden wolle, daselbst einen tüchtigen Lehrer sinde. Die Eltern aber oder die Herren derselben sollten die Mittel für ihren Lebensunterhalt beschaffen, und zwar in genügender Weise, damit nicht der Mangel an Existenzmitteln die Studirenden zwinge, dem Studium zu ents

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tegt bei Fechter, Schulwesen in Basel 10—11. Beffer und vollständiger bei Mone, Schulwesen 266.

Quid faciet talis, si forsan presbyteralis
Ordo negetur ei? Confusio fit faciei.
Discat pulsare vel sacrae serviat arae,
Sit campanista, qui noluit esse sophista.

Carmen satiricum 3. 1577—1580.

<sup>3</sup> Text bei Hellwig, Dom= ober Kreuzstift zu Nordhaufen 132.

fagen. Wenn aber eine Diocese so ausgebehnt ift, daß man nicht alle Stubirenden an einem Orte vereinigen und für fie forgen tann, fo follen an zwei oder drei Orten oder auch an mehreren, wenn es nothwendig erscheint, Schulen errichtet werben. In folden Diocesen, wo nicht die nothigen Mittel vorhanden find, berartige Schulen ju gründen, sollen die Befiger ber Berticaften angehalten werben, etwas bafür zu thun' 1. Inwieweit biefem bon Raiser Ludwig dem Frommen genehmigten Beschluß Folge geleiftet wurde, ift unbekannt. Jebenfalls ift die Bezeichnung ,außere Domichule' für eine Anstalt, welche beispielsweise zu Reims im neunten Sahrhundert, entsprechend ber Verfügung von Attigny, für Landpriefter unterhalten murde 2, ebenfowenig bezeichnend wie für eine volltommen gleichartige Schule an irgend einem andern Ort der Diocese. Sie ftand zur Rathedrale in keiner außern Beziehung und war nichts weiter als eine Bildungsftätte für ben niedern Clerus, nicht aber eine Domschule. Gang gewiß gab es in Worms keine berartige außere Schule, wie die Statuten der bortigen Schulen aus den Jahren 1260 und 1307 beweisen 8. Gang gewiß läßt fich auch zu Maing eine solche außere Schule nicht barthun. Denn wenn in einer Urkunde bes Jahres 1261 ber größern Scholasterie' gebacht wird und wenn bas Domichulgebaube in berfelben Urtunde Baus ber größern Scholafterie' beifit, fo werden durch diese beiden Ausbrude, wie der Zusammenhang lehrt, nur die Scholasterie an ber größern Rirche', bas ift ber Domfirche, und bie Schule an berfelben Rirche jum Unterschied bon ben übrigen Rirchen ber Stadt gefennzeichnet. Un einen Gegensat zwischen ber größern, b. h. innern Schule, und der Scholasterie dieser innern Schule einerseits und einer außern Domschule andererseits ift gar nicht zu benten 4. Diefelbe Auffaffung liegt einer andern Urfunde bom Jahre 1191 ju Grunde. Wie bas richterliche Urtheil in der eben ermähnten Urtunde des Jahres 1261 nur auf eine Soule an ber Mainzer Domfirche ju foliegen berechtigt, fo werben auch in bem Rapitelsbeschluß bes Jahres 1191 sämtliche Schüler ber Mainzer Domschule als ein Ganges, nicht als zwei getrennte Inftitute, aufgefaßt. Es handelt fich um die Schüler ein und berfelben Schule.

Dasselbe Schriftstud ist in vielfacher Beziehung lehrreich für die Zusammensetzung der Mainzer Domschule. Es war die Frage betreffs des Schulgelbes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 35—36. Rgl. Mon. Germ. Leg. sect. II, tom. 2 (1897), 37, n. IV; 40. n. V (829). Mansi, Conc. coll. 15, 539, n. X.

<sup>2</sup> Specht a. a. D. 36.

<sup>8</sup> Boos, Quellen 1, 196-197; 2, 33-34.

<sup>4</sup> Die Urkunde steht bei Gubenus, Cod. dipl. 1, 688, n. 304. Die Domkirche wird, wie üblich, ecclesia maior, dem entsprechend die Scholasterie an berselben scolastria maior genannt. Anders Specht a. a. O. 181.

au erledigen. Selbstredend waren die jungen Canoniker 1. Mitalieder des Stiftes, von jeder Berpflichtung frei. Bon ben Nicht-Canonifern werden in jener Urkunde mehrere Gruppen herausgehoben: folde, die, wenngleich nicht Mitglieder bes Stifts, boch in einem gemiffen Berhaltniß ju bemfelben ftanden, und folde, die von ihm unabhängig waren 2. Weiter gab es unter ben= jenigen, welche ju bem Domftift in einer gewissen nabern Beziehung ftanben, eine Angahl von Schülern, die vom Stift unentgeltlich vertöftigt murben, und andere, die für ihren Unterhalt im Stift Zahlung leifteten. Es ward nun feftgesett, daß diejenigen, welche bon bem Stift toftenfrei unterhalten murben, fein Schulgelb zu entrichten hatten, sondern nur zur Zahlung bes üblichen Gintrittsgeldes zu verpflichten seien, wie fie fich auch die nöthigen Schreibmaterialien au beschaffen hatten. Die übrigen, also die für ihren Unterhalt gahlenden Schüler, sowie ,alle, welche nicht mit ben herren Canonikern leben', haben ben Lehrer für seine Dube ju entschädigen. Daraus ergibt sich unschwer, daß die Mainzer Domschule außer bon den jungen Canonikern, für die fie in erfter Linie geschaffen war, auch bon ben Mitgliedern eines Domconvicts und von externen Studenten besucht murde 3.

Es bestanden also an den Rathedralen zu Mainz, zu Worms und ebenso höchft wahrscheinlich anderwärts ähnliche Berhaltniffe wie in ben Rlöftern. Auch für die Rlöfter oder doch für einen allzu großen Theil der= felben hat man eine außere und eine innere Schule behaupten zu burfen geglaubt. Man hat bon ber Einrichtung in St. Gallen, beffen Plan aus bem Jahre 820 unzweifelhaft eine außere Rlofterschule aufweift, bon ben Ginrichtungen zu St. Hubert in ben Arbennen und in einigen wenigen andern Anftalten auf das klöfterliche Schulmesen überhaupt geschlossen, wiewohl bei näherer Auficht dieser Schluß als ungerechtfertigt erscheint. Das Bestehen einer außern Rlofterschule für Richt=Mitglieder des Convents ift in jedem einzelnen Kalle zu beweisen. Andererseits läßt fich mit Gewißheit barthun, daß in bedeutenden Rlöftern die eine Klofterschule auch von Nicht-Conventualen besucht wurde. So in Melk, so in St. Florian. Mit beiben Rlöftern waren Convicte verbunden, in benen Studirende lebten, welche in die Rlofterschule gingen, ohne für ben geiftlichen Stand beftimmt ju fein, ober mit ber Absicht, erft einen Stand zu mahlen 4. Auch das St. Petersklofter in Erfurt unter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Magdeburg hießen fie canonici infra scolas. H. Holftein, Geschichte bes königl. Symnasiums zu Magdeburg. Festschrift (Magdeburg 1875). 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui cum Dominis non essent. Gubenus 1, 299.

<sup>8</sup> So erfceint auch ohne bie Annahme einer zweiten am Dome bestehenden Schule bie Urkunde von 1298 verständlich, beren Falk, Schulen am Mittelrhein 39, gedenkt.

<sup>4</sup> Reiblinger, Geschichte bes Stiftes Melt 1, 401. Czerny, Die Rlofterschule zu St. Florian 5. 9.

hielt keine äußere Schule <sup>1</sup>. Eine äußere Alosterschule ist nicht nachweisbar in Aremsmünster, wiewohl es hier Scholaren gab, die nicht zum Stift gehörten <sup>2</sup>. Daßselbe gilt von dem Aloster zum Heiligen Areuz in Donauwörth <sup>8</sup>. Dagegen gab es bestimmt eine äußere Schule an dem im Jahre
1213 gegründeten Augustiner-Chorherrenstift St. Thomas in Leipzig, vielleicht
auch an den Chorherrenstiften Peters- oder Lauterberg bei Halle und bei
St. Afra in Meißen <sup>4</sup>.

Die bereits verwerthete Mainzer Urkunde des Jahres 1261 ift auch ein Beugniß für die Gemiffenhaftigkeit, mit welcher man damals ju Maing für bas Schulgebaube und für die Schüler besorgt mar. Der Burger Gozo hatte ein Gebäude aufgeführt, welches der Domschule das Licht und den freien Ausblid entzog. Eine besondere Störung bereitete bas haus des Gozo bem Man fah bom Neubau herab direct auf seinen Tisch. Scholafter. war aber von alters ber ein berartiges Unternehmen in der Nähe der Domichule nie gestattet worden. Wer immer einen Bau bersuchte, welcher ber Domidule jene hinderniffe legte, mußte infolge richterlichen Enticheibes feinen Plan aufgeben. Bozo hatte sich gegen das bestehende Recht verfehlt, und der Scholafticus strengte die Rlage an. Rach eingehender Untersuchung lautete auch diesmal der Schiedsspruch babin, bag Gozo sein Saus zerftören oder doch so weit abtragen muffe, daß es für das Schulgebäude nicht ftorend wirke. Denn die Domschule sei ursprünglich ju bem Zwed errichtet worden, daß in ihr die vornehmen jungen Canoniker von Mainz herangebildet würden 5. Zugleich wurde im Interesse ber Studien und ber guten Sitten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böckner, Das Petersklofter in Erfurt 103. Die pueri seminarii im Netrolog a. a. O. S. 103—104 und 221 find Kinber gewesen, welche als Oblaten aufgenommen waren.

<sup>2</sup> Theodorich Hagn, Das Wirfen ber Benediktiner-Abtei Kremsmunfter für Wiffenfcaft, Runft und Jugenbbilbung (Ling 1848) 17—18.

<sup>3</sup> Colleftin Königsborfer, Geschichte bes Rlofters zum Heiligen Kreuz in Donauwörth 1 (Donauwörth 1819), 79.

<sup>\*</sup> Daß die im Jahre 1254 zum erstenmal genannte Thomas-Schule in Leipzig eine scola exterior war, beweift die Urkunde bei Sachse, Das Thomaskloster 18. Hier auch über St. Afra. Für Lauterberg kommt in Betracht der Text des Chronicon Montis Sereni ad a. 1220: Ianua claustri cum ianua scolarum sirmiter claudatur de nocte. Clavis etiam mittatur priori. Mon. Germ. SS. 23, 197, 44—45. Tittmann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten 2, 74. Nach Gall Worel war in großen Klöstern, wie St. Gallen, Fulba, Fleurh, die scola eine externa und interna. Im Geschichtsfreund 10 (1854), 177. Bgl. indes Denisse, Universitäten 1,658. Gabriel Meier in den Historisch-politischen Blättern 103 (1889 I), 809—812.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Et quia domus scolastriae ad hoc existit *originaliter* fabricata et ob hoc dignitati scolastriae *principaliter* adunata, ut in ea pueri nobiles canonici Magun-

verfügt, daß auf den an die Domschule anstoßenden Plägen keine Häuser der Sünde, keine Schenkwirtschaften, überhaupt nichts geduldet werden dürfe, was auf die Jugend einen schädlichen Einfluß ausüben könnte.

In berselben Urkunde heißt es von den jungen Canonikern, daß sie ,der Zucht der Ruthe unterstellt' seien. Der Ausdruck war keine leere Phrase. Denn die Erziehung in den Schulen des Mittelalters war streng, wie ja auch Jünkte und Gilden ein scharses Regiment bei Herandildung ihrer Lehr-linge führten. Die gleiche Strenge ersuhren Knappen und Junker in der Borbereitung auf den Ritterdienst. Die mittelalterlichen Pädagogen wußten im Anschluß an die Heilige Schrift den Werth der Ruthe zu schäßen 2, wußten, daß die Ruthe bei der Erziehung, also auch in der Schule, ihre Kolle spielen müsse. Soll in Dichtungen oder in Biographien der Held als ausnehmend tugendsam geschildert werden, so wird von ihm gemeldet, daß er ohne Schläge davongekommen sei, wie Gregorius bei Hartmann von Aus 3. Wolfram von Eschenbach spricht im Parzifal von der Ruthe, die den Rücken böser Kinder bläut 3; Thomasin von Jirclaria gibt den Rath, daß man Kinder, die gezüchtigt worden sind, nicht sogleich liebkosen solle 5. Für Schläge ist der Marner:

Liebem kinde ift guot ein ris. Swer ane vorhte mahfet, ber muog funder ere werben gris .

tini sub virga constituti debeant sub scolastici regimine enutriri, declarando dicimus, quod in domibus, quae sunt vel erunt in areis memoratis, nihil debet penitus exerceri, per quod impediantur pueri circa studium vel in moribus deformentur quodque scolastriae dedeceat dignitatem, utpote sunt prostibula et tabernae et alia, quaecunque possunt et honestis hominibus officere et bonis deditos studiis impedire. Gubenus, Cod. dipl. 1, 690. Die Worte originaliter und principaliter beuten hinlänglich an, daß in der Domichule nachträglich auch Kinder Unterricht erhielten, welche nicht Canoniter waren.

¹ Qui parcit virgae, odit filium suum (Prov. 13, 24). Stultitia colligata est in corde pueri, et virga disciplinae fugabit eam (ibid. 22, 15). Noli subtrahere a puero disciplinam; si enim percusseris eum virga, non morietur (ibid. 23, 13). Virga atque correptio tribuit sapientiam: puer autem, qui dimittitur voluntati suae, confundit matrem suam (ibid. 29, 15). Die breißigste Regel bes hl. Benebitt lautet: Omnis aetas vel intellectus proprias debet habere mensuras; ideoque quotiens pueri vel adolescentiores aetate aut qui minus intelligere possunt, quanta poena sit excommunicationis — hi tales, dum delinquunt, aut ieiuniis nimiis afsligantur aut acris [sic] verberibus coërceantur, ut sanentur.

<sup>2</sup> Die Grunbfage bes Bincenz von Beauvais und Bertholbs von Regensburg f. oben S. 344 und 349.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ed. Hermann Paul (Halle 1882) B. 1167. 
<sup>4</sup> Ed. Lachmann 174, 7—9.

<sup>5</sup> Der malfche Gaft B. 13479-13480.

<sup>6</sup> v. d. Sagen, Minnefinger 2, 251, Rr. 18.

Hugo von Trimberg, ein gewiegter Schulmann, hielt auf die Ruthe große Stücke und bedauerte, daß die Angehörigen sich durch die Klagen der gestraften Kinder allzu leicht zu schlecht angebrachter Milde umstimmen lassen. Denn

> Was ohne Furcht ift in der Jugend, Das bleibt im Alter oft ohne Tugend 1.

Das Züchtigungsrecht bes Lehrers scheint besonders bei dem grammatikalischen Unterricht in ausgiebiger Weise zur Geltung gekommen zu fein. Das unter bem Titel ,Luftgarten' (Hortus deliciarum) bekannte und berühmte Werk der gelehrten Herrad von Landsberg, Aebtissin zu Hohenburg im Elfaß († 1195) - die einzige Handschrift zu Stragburg ift mahrend des Krieges 1870 verbrannt —, enthielt in graphischer Darftellung eine Allegorie ber fieben freien Runfte, wobei die Figur, welche die Grammatik verfinnbildete, mit Buch und Ruthe versehen war. Aehnlich die Zeichnung in einer Handschrift bes Monches Konrad im baperischen Rlofter Scheiern, 1205-1241. hier trägt die Grammatik in jeder hand eine Ruthe 2. Selbft ben gött= lichen Heiland konnte man sich als Schulkind nicht ohne Ruthe benken. Ronrad von Jugesbrunn, mahrscheinlich das jetige Feuersbrunn bei Krems, erzählt in seinem Gedicht über die Rindheit Jesu um das Jahr 1210, daß der göttliche Anabe beim Lernen des ABC fogleich nach der Bedeutung des ersten Buchstabens Aleph gefragt habe und für diese vorwißige Frage von bem jubischen Schulmeister Zacharias ,mit bem Befen geschlagen' worden sei 3.

Gegen diese Praxis der Ruthe im mittelasterlichen Erziehungsprogramm beruft man sich mit Vorliebe auf Walther von der Vogelweide, der andern Grundsäßen gehuldigt haben soll 4. Er singt:

> Nieman kan mit gerten Kindes zuht beherten: Den man zeren [zu Chren] bringen mac, Dem ift ein wort als [wie] ein flac 5.

Es ist indes ein Irrthum, wenn man glaubt, daß Walther mit diesen Worten eine Lehre vorgetragen habe, welche in Widerspruch steht mit der allgemeinen Auffassung der Zeit. Was er verpönt, ist übermäßiges Prügeln, ist die Borftellung, als könne man ein Kind nur mit Schlägen erziehen. Aber das ist

<sup>1</sup> Sugo von Trimberg, Der Renner B. 17366-17367.

<sup>2</sup> Gabriel Meier, Die fieben freien Runfte, 1886, 9.

<sup>\*,</sup> Er in mit dem besmen fluoc. R. A. Hahn, Gedichte bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts (Quedlindurg und Leipzig 1840) 120, 20.

<sup>`4</sup> So 3. B. Rochholz in seiner Abhanblung "Die Ruthe fuffen" (Alemannisches Kinderlied 524).

<sup>5</sup> Walther von der Vogelweibe 87, 1-4.

auch der Standpunkt der Heiligen Schrift. Diefelbe Ansicht theilten Berthold von Regensburg, Vincenz von Beauvais, der Grammatiker Sberhard in seinen vortrefflichen Regeln für Lehrer und Erzieher und selbst der gestrenge Hugo von Trimberg, welcher als erstes Erforderniß eines gedeihlichen Unterrichts die Belehrung und das gute Beispiel des Lehrers ausspricht. Sin Meister, der die Schüler, sagt er, "ofte letzet

Durch gabe mit flegen und niht durch lere, Der fcabet im [fich] felber und in noch mere. 2

Niht fuget schulern als [fo] uneben, Als irs meisters unreht leben. Der in gut bilbe solte geben Und als ein abelar [Abler] ob in sweben, Ist ber verschempt [schamlos] und ungezogen, So wirt die schul niht wol gepstogen.

Walther von der Vogelweide beklagt die Schwäche mancher Eltern:

Die Kinder hat man nun erzogen, Daß Sohn und Bater find betrogen:

Labyrinthus tract. 1, v. 213—234; bei Lehser, Historia poetarum 806—807.

Exemplo doceas simul et verbo. Studiosos Efficies pueros, si studiosus eris. Verba movent, movet exemplum: verbum ferit aures, Exemplum cordis interiora subit. Occultos animi motus natura ministrat: Signa tibi mentis exteriora dabunt. Cui frigescit amor studii, te flante calescit. Flagrantis fax est exagitanda tibi. Est aliter fortis, aliter fragilis recreandus, Diversis durus, ingeniosus egent. Hic gaudet gravibus, hic planis. Quid sit utrique Utile, nostra comes, fida poësis, habet. Conserva stabiles precibus, revoca fugitivos Pollicitis, tumidis supprime lora minis. Temperie vultus hilaris timidos refoveto. Intrepidos vultus fulminet ira tui. Indomitos reproba, mansuetos dilige, stultos Argue, devotos dirige, carpe vagos. Corrige delicta verbis et verbere, verbis Asperius, virgis conveniente modo. Iratus teneris discas mitescere, duris Discas irasci; sis feritate pius.

<sup>2</sup> Sugo von Trimberg, Der Renner B. 17428-17431.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. B. 17420—17425.

So that man wider Salomonis Lehre, Der sagt, daß wer den Besen spart, Einst der Versäumniß Lohn gewahrt: Den Ungestraften mangelt Zucht und Chre <sup>1</sup>.

Hatte sich Walther in der Bethätigung seiner Grundsätze zu schwach gezeigt, so mußte er die Erfahrung machen, daß die traurigen Folgen dieser Mattherzigkeit nicht ausblieben. Mit bitterer Reue legt er sein Amt als Erzieher nieder und bekennt:

> Berwahrlost Kind, du bist zu krumm, Gerade biegt dich niemand mehr: Du bist dem Besen leider schwerte: Schlaf in Ruhe benn vor mir. Ich schelte mich nun selber dumm: Was ehrt' ich dich auch stets so sehr? Ich barg dein Ungeschief in Freundes Schoß, Dein Leid war mein Gefährte, Tief verneigt' ich mich vor dir. Nun laß ich beine Schule meisterlos: nicht meistern kann ich dich?

Der Dichter hat durch untluge Gute im Erziehungsfach gefehlt, und dies ju seinem eigenen Leidwesen, freilich ju spat, eingesehen und offen geftanben. Andere berirrten fich, wie zu allen Zeiten 3, in der entgegengesetten Richtung. Ensfried, Decan zu St. Andreas in Roln, einftens felbst Lehrer, ging an einer Stiftsschule vorbei und hörte ein jammerliches Geschrei. Er betrat das Zimmer und fah, wie ein kleiner Canonicus, ben bier feiner Mitschüler hielten, von dem Scholafticus tuchtig bearbeitet wurde. Der überaus fanfte und gutherzige Ensfried, jett ,einem Löwen gleich', ging auf den Zuchtmeister los und fuhr ihn mit aufgehobenem Stock an, ob er denn ein Tyrann sei und den Anaben todt schlagen wolle 4. Es ift dies ein einzelner Fall, der an sich nicht eben viel beweift. Aber daß es zuweilen in den Schulen arg zuging, erhellt auch aus den Statuten für die Wormser Schulen. Sie sind im Jahre 1260 von den Lehrern entworfen, von dem Domkapitel und von ben Rapiteln der brei Stifte in Worms gutgeheißen worden. Es spricht fic mithin in diesen Statuten die Auffaffung der gesamten höhern Beiftlichkeit und ber Lehrerschaft zu Worms aus. Der fiebente Baragraph ber Satungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walther von der Bogelweide 23, 26-31. Bgl. 24, 3-17.

<sup>2</sup> Walther von ber Bogelweibe 101, 23-33.

<sup>\*</sup> Rgl. J. S. Sachse, Geschichte und Theorie ber Erziehungsftrafe (2. Aufl. Paberborn 1894) 33.

<sup>4</sup> Cafarius von Beifterbach, Dial. mirac. 6, 5; bei Strange 1, 353.

handelt von solchen, welche von einem Lehrer zu einem andern überlaufen. und hat folgende Fassung: "Ein Schüler, welcher beabsichtigt, wegen einer Schulftrafe seinen Lehrer zu verlaffen, darf von einem andern nicht angenommen werden. Denn man verachtet bie Strafe bes einen, wenn man bei einem andern Zuflucht findet. Die Lehrer aber sollen dafür Sorge tragen. daß fie bei Züchtigungen die Grenzen der Bernunft nicht überschreiten, sondern daß das Ausmaß der Strafe der Größe des Bergebens entspreche. sich der Lehrer verfehlen dadurch, daß er dem Schüler 3. B. Wunden schlägt oder die Anochen bricht, so fieht es als Entschädigung dem Schüler frei, ihn ju verlaffen, auch ohne Zahlung des halbjährigen Schulgeldes. 1 Außerdem hatte der Schulmeister die Strafen zu gewärtigen, deren der Sachsenspiegel im sechzehnten Artitel seines zweiten Buches ober der Schwabenspiegel mit ben Worten gebenkt: "Schlägt einer sein Lehrkind mit Ruthen ober mit ber Hand, ohne es blutig zu hauen, so ist er von Berantwortung frei. Blutet es nur aus der Nase, so tann er gleichfalls nicht zur Buge gezogen werden. Schlägt er es aber an andern Körpertheilen blutig und nicht mit ber Ruthe, so muß er es den Angehörigen und dem Richter bugen. Und schlägt er es todt, so wird er gerichtet. Niemand foll seinem Lehrkinde mehr Schläge geben als zwölf.'2

Das Sinnbild eines unachtsamen, allzeit zerstreuten und bösartigen Schülers war der Wolf. "Der Wolf in der Schule" ist zum Sprichwort geworden. An dem Münster zu Freiburg im Breisgau sindet man einen Mönch abgebildet, welcher einem Wolf Schulunterricht ertheilt. In der Nähe ist ein Widder, der die Ausmerksamkeit Jegrims unausgesetzt ablenkt. Dieser vermag der Versuchung nicht zu widerstehen und stürzt sich schließlich auf den einzigen Gegenstand seiner Luft, erhält aber dafür von dem Lehrer Züchtigung. An dem Cistercienserkloster St. Urban im Kanton Luzern fand sich gleichfalls die Darstellung des "Wolfes in der Schule". Er mag in geistlichen Anstalten Gegenstand theatralischer Aufführungen gewesen sein, wobei Schüler, die ihre Gedanken überall, nur nicht bei der Sache hatten, die für sie die wichtigste sein sollte, in vergnüglicher Weise ihr Contersei im Wolf betrachten

<sup>1</sup> Boos, Quellen 1, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schwabenspiegel Nr. 185; bgl. Nr. 247. Georg Zappert, Ueber Stab und Ruthe im Mittelalter, in den Sitzungsberichten der philosophisch-sistorischen Alasse der faiserl. Akademie der Wissenschaften 9 (Wien 1853), 173—221. Friedrich Kösterus, Das Züchtigungsrecht des Lehrers während des Wittelalters. Eine culturhistorische Studie. Franksurt a. M. 1890.

<sup>\*</sup> Theodor von Liebenau in ben Katholischen Schweizer-Blättern 14 (Luzern 1898), 20.

konnten, der auf alle Fragen nur immer "Lamm" antwortet, wie es im Wälsichen Gast des Thomasin von Zirclaria heißt:

Ez ist verlorn, Swaz man bem wolf gesagen mac Pater noster burch ben tac, Wan [ba] er spricht boch anders niht Niwan ,lamp' 1.

Aber auch der brave Schüler hat in einer anmuthigen Legende bei Cafarius von Beifterbach gebührende Berudfichtigung gefunden. Er erzählt: In Bonn lebte eine Reclufe, eine fehr fromme und andächtige Frau. Als fie einmal bei Nacht durch die Rigen ihrer Relle einen Glanz dringen fah und meinte, der Tag sei angebrochen, erschrak fie, weil sie boren noch nicht gebetet hatte, ftand eiligst auf und öffnete bas Fenfter gegen ben Rirchhof hin. Sieh ba, am Ropfende eines Grabes, in welchem jungst ein Schuler beerdigt worden war, erblidte fie eine Frau von wunderbarer Schönheit. Das Licht tam von dem Glanze, den ihr Körper ausstrahlte. Auf dem Grabe jedoch faß eine schneeweiße Taube, die von jener Frau eiligst ergriffen und am Busen geborgen wurde. Obwohl die Rlausnerin ahnte, wer die fcone Frau sei, fragte fie doch ehrerbietigft: "Wer seid Ihr?" - "Ich bin bie Mutter Chrifti", ermiberte bie Ericheinung, "und bin gefommen, um bie Seele biefes Schülers zu holen, ber in Wahrheit ein Marthrer gewesen ift."' -"Schüler, welche unschuldig leben," fügt Casarius bei, "find in der That Marthrer, und wenn fie spater die Wiffenschaften, die fie erlernt haben, in Liebe und vor allem im Dienste Gottes anwenden, werden fie großen Lohn er= merben. ' 2

Schulferien von längerer Dauer gab es nicht. Doch boten außer den Sonntagen die kirchlichen Feste zahlreiche Ruhepunkte im Laufe des Jahres. Zu solchen Zeiten belustigten sich die Zöglinge mit dramatischen Spielen, an denen sich Lehrer und Schüler betheiligten 3, nicht minder auf Ausslügen, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. 14712—14716. Bgl. Cramer, Erziehung und Unterricht in ben Nieber- landen 240—241. Wilhelm Wackernagel, Der Wolf in der Schule, in der Zeitschrift für beutsches Alterthum 6 (1848), 285—288. Wilhelm Grimm, Die mythische Bebeutung des Wolfes, a. a. O. 12 (1865), 203—228. Ignaz v. Zingerle, Die beutschen Sprichwörter im Mittelalter (Wien 1864) 176—179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dial. mirac. 12, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chronic. Sampetrinum ad a. 1322, in den Geschichtsquellen der Proding Sachsen 1 (Halle 1870 I), 162. Paul Bernhard Rache, Die deutsche Schulkomödie und die Dramen dem Schul- und Knadenspiegel. Leipziger Differtation [1891]. 6. Martin D'Huart, Le théâtre des Jésuites. I: Des exercices dramatiques dans les

sie unter Leitung ihrer Vorgesetzten machten und von denen sie wohl auch unter fröhlichem Gesang die Haselruthen heimbrachten, mit denen mancher von ihnen bald nähere Bekanntschaft machen sollte. Eine bei der mittelalterlichen Schulzugend sehr beliebte Unterhaltung, welche zugleich die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten in ungezwungenem Ideenaustausch förderte, war die Auslösung von Räthseln. Aus der Literatur jener Zeit haben sich auffallend viel Rechenräthsel erhalten, die nicht selten überaus sinnig und wohl geeignet sind, den kindlichen Geist in der ansprechendsten Weise zu weden und zu interesssischen ben allgemein mit Freuden begrüßte Zerstreuung war ferner das Erzählen von Märchen?

Ganz außerordentlicher Jubel herrschte in den geistlichen Schulen des Mittelalters an dem Bischofs= oder Abtssest, welches auf den Tag der Unsschuldigen Kinder, den 28. December, siel 8. Für diesen Tag wählten die Schüler, an manchen Orten schon am Borabend von St. Nikolaus (6. December), aus ihrer Mitte einen Abt, in Dom= und Stiftsschulen einen Bischof. Die Rollen waren vertauscht. Die Kleinen spielten einmal die Herren. Das sonst geltende unerbittliche Schulgeset war aufgehoben; vor allem hatten sie die Authe nicht zu fürchten. Den Chor und die Procession hielten die Kinder ab. Im Speisesaal übernahmen sie einer nach dem andern die Lesung, welche zu anderer Zeit von ihren Vorgesetzten besorgt wurde. Ektehart IV., Mönch in St. Gallen, gestorben nach der Mitte des elsten Jahrhunderts, berichtet, in welcher Weise das Fest zu Ansang des zehnten Jahrhunderts in seinem Kloster geseiert worden ist, und meldet, daß hundert Jahre später derselbe Brauch bestanden habe. Seine Angaben beziehen sich auf die Jahre

établissements d'instruction au moyen-âge et au seizième siècle. Luxemburger Programm (Luxemburg 1891). 22—23. Joseph Bach, Propft Gerhoch von Reichersberg, ein baherischer Scholastiker, über die Schulseste in Augsburg im zwölsten Jahrhundert, in den Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 7 (1897), 1—5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu der Bb. 1, 226<sup>1</sup> erwähnten Literatur voll. Hermann Hagen, Antise und mittelalterliche Räthselpoesse. Mit Benutung noch nicht veröffentlichter Quellen aus den Handschriften-Bibliotheten zu Bern und Einsiedeln. Biel 1869; besonders S. 29 ff. Die harte Nuß S. 31 findet sich auch in der oben S. 365<sup>8</sup> genannten Sammlung des Albert von Stade. Rochholz, Alemannisches Kinderlied 199—278. Siegmund Günther, Mathematischer Unterricht 31—36. Abolf Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande 2 (Leipzig 1880), 20.

<sup>2</sup> Jgnaz v. Zingerle, Das beutsche Kinderspiel im Mittelalter (2. Aufl. Inns-bruck 1873) 66—69.

<sup>\*</sup> In ähnlicher Weise verlief bas Gregoriussest am Tage bes heiligen Papstes Gregor I., 12. März. Bgl. (Bulpius,) Curiositäten 3, 517—523. Edstein, Die Feier bes Gregoriussestes am Symnasium zu Zittau. Progr. Zittau 1888.

911 und 918. Im erstgenannten Jahre war der vor kurzem gewählte König Konrad I. zugegen und hatte seine größte Freude namentlich an der Procession der Kinder, deren Abt den Mittelpunkt bildete und in Ornat wie Ceremonien die kirchlichen Bestimmungen mit dem ganzen Ernst seiner improdissirten Abtswürde beobachtete.

Nach dem alten Rituale des Straßburger Münsters, welches um das Jahr 1136 der Domsänger Bandulf niedergeschrieben hat, wurden schon seit undenklichen Zeiten das Fest des hl. Stephanus (26. December) von den Diakonen, das Fest des hl. Johannes (27. December) von den Priestern, das Fest der heiligen drei Könige (6. Januar) von den Subdiakonen und der Tag der Unschuldigen Kinder von den Schülern geseiert 3. Es verlautet nichts, daß zur Zeit der Absassung jenes Rituales das Fest des Knabenbischofs in Straßburg einen Anstrich von Unordnung gehabt hätte. In Ersurt scheint dieselbe Feier noch in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts völlig harmlos verlaufen zu sein 4, ebenso in den Stiftsschulen zu Soest, bei der Bußdorfer Stiftskirche zu Paderborn und in Basel 5.

Nicht so an andern Orten, wo bereits schwere Mißbräuche eingerissen waren. Die jungen Cleriker und Scholaren in Regensburg führten im Gefolge ihres Schulbischofs wüste Maskeraden und vielsach unanständige Spiele auf. Richt genug: bewassnet suchten sie das nahe gelegene Benediktinerkloster Prüsening (Prüsling) heim und erbrachen die Thore. Mönche und Gesinde wurden schmählich behandelt, Pferde, Kinder und andere Dinge gewaltsam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jur Chronologie f. Labewig und Müller, Regesten ber Bischöfe von Konftanz 1, S. 36, Ar. 286.

Longum est dicere, quibus iocunditatibus [Chuonradus rex] dies exegerit et noctes, maxime in processione infantum. Quibus poma in medio ecclesiae pavimento antesterni iubens, dum nec unus parvissimorum moveri nec ad ea attendere vidisset, miratus est disciplinam (Ekkeharti casus sancti Galli, neu herausgegeben burch G. Meher von Knonau, in den Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte, R. F. 5. und 6. Heft [St. Gallen 1877], Kap. 14). Der Bericht zu dem Jahre 918 steht Kap. 26: Erat utique ius illorum, sicut adhuc hodie quidem est, quoniam exleges quidem sunt, ut hospites intrantes [scolam] capiant, captos, usquedum se redimant, teneant. Bgl. Gabriel Meier, Geschichte der Schule von St. Gallen 65—68. Specht, Geschichte des Unterrichtswesens 222—224.

<sup>3</sup> L. Schneegans, Das Fest ber Chorknaben im Münster zu Straßburg, in ber Zeitschrift für beutsche Culturgeschichte 3 (1858), 23—32.

<sup>4</sup> Nicolaus de Bibera, Carmen satiricum B. 1121-1155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Urkunden 1266 und 1295 bei Frey, Schulen in Westfalen 7. 24. Fechter in "Basel im vierzehnten Jahrhundert" (Basel 1856) 17—18. Eine Berordnung des Kapitels zu St. Morit in Hildesheim über das Bischofsspiel, dat. 1278, Dec. 13, ist notirt im Correspondenzblatt der beutschen Archive 3 (Weimar 1880), 43. Vgl. Rettesheim, Schulen in Gelbern 44. 152—156.

fortgeschleppt. Infolgedessen wandten sich Abt und Convent an Papst Innocenz IV. und baten um Abstellung der Frevel. Innocenz erklärte dem Bischof von Regensburg in einer Bulle vom 28. August 1249, daß er die Leute zur Ordnung rusen und, salls dies nichts nütze, mit kirchlichen Censuren gegen sie einschreiten solle 1.

Mit dem Unfug des ausgearteten Bischofsspiels hatte sich auch die Salzburger Synode des Jahres 1274 zu befassen. Zuweilen seien bei Gelegenheit dieser Feier ganz enorme Sünden begangen und an andern schwere Schädigungen verübt worden. In Zukunft solle das Spiel in Kirchen und von geistlichen Personen nicht mehr veranstaltet werden, es sei denn, daß die Betheiligten höchstens sechzehn Jahre zählten<sup>2</sup>.

In den Wormser Statuten von 1260 8 ift von Ausschreitungen beim Bifchofsspiel noch keine Rede, wohl aber in den Satungen bon 1307. Eingang berfelben klagen die Decane und die Rapitel der Wormser Rirchen, daß die frühern an fich trefflichen Bestimmungen durch die Zügellofigkeit mancher Scholaren ihre Wirkung vielfach verfehlt hatten. Es war die Unfitte aufgekommen, daß Schüler selbst bei dem Unterricht mit Waffen erschienen und für ihre Umgebung gefährlich wurden. Den Aufwand bes Bischofsspiels hatten in Worms die Eltern jener Anaben ju beftreiten, welche man ju "Bischöfen und Königen' gewählt hatte. Allein man war über die Grenzen ber herkömmlichen Ginsachheit hinausgegangen und stellte an die Eltern dieser Rinder allzu hohe Unforderungen, um dem Uebermuth besto freier die Zügel schießen ju laffen. Die Schüler hatten fich zudem auf die für das Spiel bewilligte Reit nicht beschränkt und waren auch an andern Tagen durch ihr tolles Treiben ber Einwohnerschaft läftig gefallen. Bur Befeitigung biefer Migbräuche erklärten die Wormser Rapitel, daß das Spiel in Zucht und Ordnung ftattzufinden habe, daß die beliebten Aufzüge der Studenten nur an dem Borabend des Ritolausfestes und an diesem Feste felbft, besgleichen an der Bigilie von St. Lucia, am Beihnachtstage mit ben drei unmittelbar folgenden Tagen und in der Octab des Feftes der Unschuldigen Rinder abgehalten werben bürften 4.

Zu Helmstedt hat in den vor das Jahr 1351 fallenden Statuten der Stadtrath ein Aufsichtsrecht in Sachen des Bischofsspiels gefordert und verfügt, daß die Schüler keinen Bischof wählen dürfen ohne des Rathes Willen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monum. Boica 13 (Monachii 1777), 214—215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hartheim, Conc. Germaniae 3, 642, n. XVII.

<sup>3</sup> Boos, Quellen 1, 196-197. 4 Boos a. a. O. 2, 33, Nr. V. VI.

<sup>5 ,</sup>De fcolre ne folen hir nenen bischop tiefen ane bes rabes willen.' Bei Anoch, Geschichte bes Schulwefens 1, 16.

Weit entschiedener ging man in Gichftätt vor. hier untersagten im Jahre 1282 Bischof Reimboto, Propst Otto, Decan Konrad und das gesamte Domtapitel des Bischofsspiel, welches häufig mit Ercessen, selbst mit Todschlag geendet habe. Die Urkunde enthält die Mittheilung, daß die Roften Diefes Festes ber Reihe nach von ben Canonitern bestritten worden seien und beren wirtschaftlichen Ruin berbeigeführt hatten. ,Wer kinftig berartige Spiele nochmals anordnet,' heißt es weiter, ,foll ercommunicirt werden und das Gintommen seiner Pfründe auf zwei Jahre verlieren. Wer sich versönlich baran betheiligt oder andere zur Theilnahme veranlaßt, verfällt ebenfalls der Ezcommunication und verliert, wenn er Scholar ober auch Rapitular ift, seine Pfründe auf ein Jahr. Dagegen soll jener Canonicus, welcher nach dem bisherigen Brauch die Rosten des Bischofsspiels zu tragen hatte, sechs Pfund Beller zur Berftellung von Rirchenornaten erlegen, widrigenfalls fein Pfrundeeinkommen confiscirt wird. Sollte das Rabitel nicht selbst diese Bunkte genau durchführen, so wird das der Bischof in eigener Person thun.'1

Gleichzeitig mit beutschen Synoben eiferten auch französische gegen das verwahrloste Bischofsspiel. Das Concil von Cognac bei Borbeaux verbot im Jahre 1260 die Wahl eines Anabenbischofs am Tage der Unschuldigen Kinder; es sei dies in der Kirche Gottes eine Lächerlichkeit und ein Spott gegen die bischössliche Würde. Anstatt dessen solle an jenem Feste der Gottesdienst desto seierlicher abgehalten werden. Mit dem Spiel des Kinderbischofs hing unstreitig das, wie es scheint, auf Frankreich beschränkte Karren= oder Eselsses zusammen, welches schon auf einem Pariser Concil im Jahre 1212 untersagt worden ist.

Indes trot aller Berbote hat sich das Bischofsfest doch an manchen Orten bis in das achtzehnte Jahrhundert erhalten, z. B. in Mainz und in der schweizerischen Stadt Zug 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michael Lefflab, Regesten ber Bischöfe von Sichftatt. 2. Abtheilung. Pro aramm bes Bischöft. Lyceums zu Sichftatt (Cichftatt 1874). S. 44, Nr. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi, Conc. coll. 23, 1033, n. II.

<sup>3</sup> Festum follorum (fête des fous). Mansi 22, 842, n. XII. Zur Geschichte ber fête des fous vgl. Guido Dreves in den Stimmen aus Maria-Laach 47 (1894 II), 571—587. Die erwähnte Spnode von Cognac hat sich auch gegen das Spiel der Hahnenkämpse gerichtet, das in den Grammatikalschulen eingebürgert war und mitunter sehr üble Folgen nach sich gezogen hatte. Mansi 23, 1034, n. VII.

<sup>4</sup> Franz Falt, Die Schul- und Kinderfeste im Mittelalter (Frankspurt a. M. 1880) 2—4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rochholz, Alemannisches Kinderlied 503. Bgl. Paul Bartusch, Die Feier bes Gregoriussestes an der Annaberger Lateinschule im sechzehnten Jahrhundert, in den Mittheilungen der Gesellschaft für Erziehungs- und Schulgeschichte 7 (1897), 246—258.

Die Verbote des Anabenbischofsspiels geben deutlich zu verstehen, daß die Bermilberung besselben durch die Betheiligung von Leuten verursacht mar, welche die Einfalt der Jugend längst abgestreift hatten. Bu diesen gehörte das unstäte Geschlecht ber Baganten, Bacchanten ober Goliarben. Baganten waren streng genommen auch junge Leute, welche aus Interesse für die Wissenschaft von einer Universität zur andern zogen und aus Armut die Freigebig= keit eines Gotteshauses in Anspruch nahmen. In der Regel versteht man indes unter diesem Worte nur jene entarteten Musenfohne, die fich felber am besten in ihren lebensluftigen, aber nicht selten unsagbar zotenhaften Liebern und sonstigen literarischen Erzeugnissen gezeichnet haben 1. Es maren Stubenten, welche ben Wechsel bes Wanderlebens bem muhevollen Studium borzogen und überall sich einfanden, wo ihr hungriger Magen und ihre leere Borfe etwas hoffen durften. Bei der allgemein herrschenden Gaftfreundschaft ber geiftlichen Säuser suchten fie bornehmlich die Rlöfter und die Pfarrhöfe heim, wo sie sich, obschon ungesetlich, auch im Schuldienst verwenden ließen 2. Bum Theil waren diese fahrenden Junger ber Wiffenschaft Cleriter, auch Briefter befanden fich unter ihnen. Säufig genug aber mochte es geschehen, daß fie fich als Cleriker nur ausgaben, um die Bortheile des geiftlichen Standes zu genießen und für ihre Streiche von ber weltlichen Gewalt nicht belangt zu werden 8. Während des dreizehnten Jahrhunderts find die Baganten eine mahre Landplage geworben. Ihre Rudfichtslofigkeit rief die lauteften Beschwerben hervor. Bu wiederholten Malen find die Synoden gegen Die Unholde eingeschritten. Doch es schien kaum möglich, fich biefer Geißel zu erwehren 4.

¹ Carmina Burana, ed. Schmeller. Ein von Uebermuth strozender Vagantenschwant ist die angeblich im Jahre 1209 ausgestellte und im Stil der Teufelsbriefe gehaltene "Urkunde", welche mit den Worten beginnt: In nomine summae et individuae vanitatis. Surianus diutina fatuorum favente dementia per Austriam, Bawariam et Moraviam praesul et archiprimas vagorum scolarium omnibus fame, siti, frigore, nuditate perpetuo laborare. Bei Theodor Maher, Spicilegium von Urkunden aus der Zeit der österreichischen Babenberger-Fürsten, in dem Archiv sür Kunde österreichischer Geschichtsquellen 6 (Wien 1851, S. 278—318), 316, Nr. XVIII. Bgl. Max Büdinger in den Situngsberichten der philos-historischen Klasse der laiserl. Akademie der Wissenschaften 13 (Wien 1854), 327.

<sup>\*</sup> Ein Beispiel bei H. B. Wagner, Geschichte bes Bolksschulmefens im Erzstift Salzburg, in ben Mittheilungen ber Gesellschaft für Erziehungs- und Schulgeschichte 3 (1893, S. 65—78), 67.

<sup>8</sup> Bgl. Boos, Quellen 2, 33, Nr. II.

<sup>4</sup> Gegen die clorici vagabundi richteten sich die Synoben zu Trier 1227, zu Fritzlar 1259, zu Mainz (Datirung s. Finke, Concilienstudien 24. 32), zu St. Pölten 1284 (Hefele-Rnöpster, Conciliengeschichte 6, 62. 70. 231), zwei Synoben zu Salzburg 1274 und 1291 (bei Mansi, Conc. coll. 24, 141, n. XVI; 1077, n. III). Wie weit

Außer ben Rlofter=, Dom= und Stiftsichulen gab es Pfarriculen 1. Die Pfarricule im engern Sinn als firchliches Institut, bas bom Pfarrer ober beffen Stellvertreter geleitet murbe, läßt fich febr weit gurudverfolgen. Wenn die Quellen als Hauptzweck der Pfarrschule gewöhnlich die Unterweisung in den Wahrheiten der Religion hinftellen, fo folgt baraus feineswegs, daß die Pfarricule nicht auch andere elementare Renntnisse vermittelt hat. einzelnen Fällen werben biefe befonders hervorgehoben. So erließ Bischof Theodulf von Orleans im Jahre 797 die Berordnung, daß die Priefter in ben Weilern und Dörfern Schulen haben und die Rleinen, welche ihnen jum Unterricht, offenbar junachft im Lefen und Schreiben, übergeben merben, nicht abweisen, sondern in aller Liebe aufnehmen und unentgeltlich unterrichten follen 2. Hathumar, ber erfte Bischof von Paderborn († 815), hat in feiner Diocese Landschulen gegründet, in benen Rinder sich die ersten Elementarfenntniffe und die Grundwahrheiten des Glaubens aneignen konnten 3. Diese Magregeln entsprachen ben Absichten Karls bes Großen, welcher im Jahre 789 an alle Seelforgsgeiftlichen die Weifung erließ, daß fie Schulen errichten follten, in benen die Rinder lefen lernen 4.

ber Unfug gediehen war, ersieht man aus dem Decret des letzgenannten Concils: Licet contra quosdam sub vagorum scolarium nomine discurrentes, scurriles, maledicos, blasphemos, adulationibus importune vacantes, qui se clericos in vituperium clericalis ordinis profitentur, nonnulla pio zelo pro salubri eorum correctione emanaverint instituta, ex his tamen nullus fructus aut modicus iam provenit. Publice nudi incedunt, in furnis iacent, tabernas, ludos et meretrices frequentant, peccatis suis victum sibi emunt, inveterati sectam suam non deserunt. Ein Spnobalbeschluß gegen die Baganten auch bei Mone, Ueber das Schulwesen 137. Außer der oben S. 268° genannten Abhandlung von Giesebrecht vgl. Nik. Spiegel, Baganten und Bacchanten. 1. Theil: Der Ursprung des Bagantenthums. Würzburger Promotionssichrift. Augsburg 1888.

<sup>1</sup> Das Wort ift zweibeutig. Die fogen. Stabtschule ober Rathsschule war gleich-falls Pfarrschule.

Presbyteri per villas et vicos scolas habeant et, si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas literas eis commendare vult, eos suscipere et docere non renuant, sed cum summa caritate eos doceant attendentes illud, quod scriptum est: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellae in perpetuas aeternitates. Cum ergo eos docent [50 bürfte anftatt bes fehlerhaften docens zu lesen sein], nihil ab eis pretii pro hac re ab eis exigant nec aliquid ab eis accipiant, excepto, quod eis parentes caritatis studio sua voluntate obtulerint. Mansi, Conc. coll. 13, 998, n. XX.

<sup>8</sup> Coepit . . . scolas per agros et oppida instituere, in quibus iuventus tenera statim a primis unguibus simul ad literas et legis catholicae agnitionem probe formaretur. Bei Schonlau, Geichichtliche Notizen 39 ¹.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sacerdotibus. — . . . obsecramus, ut bonam et probabilem habeant conversationem, sicut ipse Dominus in evangelio praecipit: ,sic luceat lux vestra

Die Nachrichten über Pfarrschulen find außerordentlich spärlich. Bestand und Gedeihen einer solchen Anftalt mar junachft durch das Pflichtbemußt= fein des betreffenden Pfarrers bedingt. Es ift Thatsache, daß fie auch auf bem Lande geforbert maren. Gine uralte Satung, welche Papft Gregor IX. in seine Decretalensammlung aufgenommen hat, berlangt, daß jeder Pfarrer einen Cleriker habe, der mit ihm fingen, die Spiftel und die Lection lefen foll und im ftande ift, Schule zu halten. Ferner foll derfelbe Die Gemeindeangehörigen ermahnen, daß fie ihre Kinder jum Religiongunter= richt in die Kirche schiden, ben ber Pfarrer selbst zu ertheilen bat 1. Hieraus ergibt fich, daß bie Aufgabe des Clerifers, welcher Schule zu halten hatte, nicht der Unterricht in der Religion gewesen ift; denn dies mar Sache des Pfarrers. Die Lehrthätigkeit bes Clerikers bezog fich also auf Lesen, Schreiben und auf die Einübung der Rirchengefänge. Die Pfarrschulen find mithin nach der Absicht der Kirche mahre Volksschulen gewesen, freilich nicht in dem Sinne, als ob ein Schulzwang bestanden hatte — bieser galt nur für ben Religionsunterricht -, wohl aber follte in den Pfarrschulen allen Gesellschafts= ichichten die Möglichkeit zur Aneignung elementarer Renntniffe geboten werden 2.

coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum, qui in coelis est', ut eorum bona conversatione multi protrahantur ad servitium Dei, et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios adgregent sibique socient. Et ut scolae legentium puerorum fiant. Mon. Germ. Leg. sect. II. Capitularia regum Francorum tom. I (1883), 59, n. 72. Es ift zu beachten, daß diese Bersügung allgemein ist und sich nicht bloß auf Rapitel oder Rlöster bezieht. Bgl. Hinschieß Airchenrecht 4, 494 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ut quisque presbyter, qui plebem regit, clericum habeat, qui secum cantet et epistolam et lectionem legat et *qui possit scolas tenere* et admonere suos parochianos, ut filios suos ad fidem discendam mittant ad ecclesiam, quos ipse cum omni castitate erudiat (c. 3. X. 3, 1).

Peinrich Kellner sagt in seinem gediegenen Schriftchen: Zur Geschichte ber , beutschen Bolksschule, insbesondere im Kurfürstenthum Mainz (Freiburg i. B. 1897), 4: Der Ausbruck "Bolksschule" ist ein ganz moderner. Wenn gefragt wird: gab es im Mittelalter Schulen, in welchen die Elementarfächer gelehrt wurden, so muß man antworten: ja. Wenn man aber unter Bolksschule eine Anstalt versteht, die für alle, sür das ganze Bolk bestimmt ist, so muß man sagen: nein. Denn der Schulbesuch war freiwillig, also nicht allgemein, und der Regel nach lernten nur diejenigen lesen, schreiben und rechnen, welche im bürgerlichen Leben dieser Dinge bedursten. Das war aber bei der Gesamtheit des Bolkes nicht der Fall.' Der Sat vor der Begründung durch "Denn' müßte doch wohl lauten: "Wenn man unter Bolksschule eine Anstalt versteht, die das ganze Bolk besuchen muß, so hat es im Mittelalter keine Bolksschule gegeben. Denn...' Zum Begriff der Bolksschule gehört weder der Schulzwang noch der staatliche Charakter. Auch die reichhaltigen und lesenswerthen Aufsätze von F. Sander: Die Bolksschule des Mittelalters; eine moderne Legende, in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1899, Ar. 61. 62. 63, verengen meines Erachtens den Begriff

Wie ernst es Erzbischof Hinkmar von Reims mit den Pfarrschulen nahm, zeigt die im Jahre 852 von ihm vorgeschriebene, an jeden Pfarrer seiner Erzdiöcese zu richtende Bistitationsfrage, "ob er seinen Cleriker hätte, der Schule halten könne". Dieselbe Frage soll bei Pfarrvisitationen auch in der Diöcese Augsburg gestellt worden sein.

Durch den gesteigerten Berkehr, welcher mit den Kreuzzügen angebahnt wurde, und durch das Aufblühen der Städte namentlich im dreizehnten Jahrhundert ergaben sich neue Bedürfnisse. Die Zahl der bisherigen Schulen genügte nicht mehr. Der Weg von den neu entstandenen Stadttheilen in die alten Schulen war häusig allzuweit und für die Kinder gesahrvoll<sup>3</sup>. So erwuchs besonders für die Städte die Nothwendigkeit, zur Förderung ihres eigenen Interesses innerhalb ihrer Mauern Unterrichtsanstalten zu gründen.

ber Boltsschule allzu ftart. Ferner halte ich es nicht für zuläsfig, die Rlage bes Cavanter Bifchoff 1456: Nobiles instituunt et destituunt ad voluntatem suam campanatores et magistros scolarum, placeat vel displiceat plebanis, ohne meiteres ,un= bebenklich im Sinne ber Gleichsehung von Glöckner und Schulmeister zu beuten' (Nr. 63. S. 2). Auch die Wiebergabe von ,Rector scolarium' mit ,Leiter und Anleiter ber Chorfanger, Praefectus chori' (a. a. D. S. 3) ift in biefer allgemeinen Faffung burch bie Urfunden nicht begrundet. Sander fteht auf bem Standpunkt D. Deppes, welcher fein großes Wert: Beichichte bes beutichen Bolfsichulmefens (Bb. 1 Gotha 1858) mit ben Worten beginnt: "Dem driftlichen Mittelalter war ber Begriff ber eigentlichen Bolfeichule fremb', und S. 3: ,Der Begriff ber Bolfeichule fonnte nur aus bem Geifte bes evangelischen Protestantismus erwachsen.' In ber Schrift: Das Schulmefen bes Mittelalters und beffen Reform im fechzehnten Jahrhundert (Marburg 1860) 42 lagt Beppe nur ,Spuren von Ruftericulen im Mittelalter als gang fporabifc, gelten. Rriegt, Bürgerthum 2, 74, läugnet mit Unrecht bas Borhandensein von Dorfschulen im Mittelalter. Cbenfo Alfred Sagelftange, Subbeutiches Bauernleben im Mittelalter (Leipzig 1898) 86. Ueber "Bollsichulen im Mittelalter" vgl. außer ben bei Sanber verzeichneten Arbeiten auch Schonlau, ferner herm. Jos. Schmit, Das Boltsichulmefen im Mittelalter, Frankfurt a. D. 1881, Alb. Richter in bem Bericht bes Bereins ber Leipziger Behrer auf bas Jahr 1886, Leipzig, und bie anonyme Abhandlung: Die beutiche Bollsichule in ben erften Sahrhunderten ihres Beftebens, mit besonderer Berudfichtigung ber Diocefe Burgburg, in ber Ratholifden Schultunbe' 3 (Beiligenftabt 1894), Nr. 3. 4. 5. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si habeat clericum, qui possit tenere scolam aut legere epistolam aut canere valeat, prout necessarium sibi videtur. Mansi, Conc. coll. 15, 480, n. XI.

<sup>2</sup> Sans, Beitrage 51.

<sup>\*</sup> Zimmermann, Geschichte ber beutschen Bürgerschule 7, hebt mit Recht hervor, baß bas Streben ber Bürger nach neuen Schulen nicht als Folge mangelhafter Leiftungen an Dom- und Alosterschulen aufzusassen ift. "Rur in Braunschweig scheinen begründete Beschwerben vorhanden gewesen zu fein."

Aber sowenig die ftadtischen Wohlthatigkeitsinstitute in irgend welchen grundfählichen Widerspruch zu ber bon ben kirchlichen Organen gepflegten Charitas getreten find, ebensowenig mar dies auf dem Gebiete des Unterrichtsmesens ber Fall. Es beruht auf völliger Verkennung der Thatsachen, wenn man awischen den nun entstehenden Stadtschulen und dem mit ihnen zugleich aufkommenden Lehrerstand einerseits und den geistlichen Schulen andererseits einen Rampf wesentlich verschiedener Welt= und Lebensauffaffungen erblicen will. Die Einrichtung ber Stadtschulen, welche regelmäßig zu einer Pfarrkirche gehörten, war den niedern Abtheilungen der geiftlichen Schulen nachgebildet. Die Gegenstände, mit benen sich ber ftädtische Unterricht befaßte, maren in ber Regel bie Elementarfacher: Lefen, Schreiben, Singen, etwas Latein, meift wohl auch Rechnen 1. Die ftädtischen Lehrer gehörten vielfach dem Laienstande an, aber sie maren ebenso oft Briefter oder boch Cleriker; wo Mitglieder ber großen Bettelorden, Frangistaner oder Dominitaner, Die Pfarrfeelforge übernommen hatten, dort berfahen fie auch die ftädtische Schule 2. Aehnlich ftand es in den Rlofter= und Stiftsschulen, wo die Scholafter fich gleichfalls nicht blog von Beiftlichen, sondern sehr häufig von Laien-Schulmeistern vertreten Der Streit, welcher vielerorts zwischen ber geiftlichen Behörde und ben ftadtischen Gewalten betreffs ber Schule ausbrach, mar kein principieller, beruhte nicht auf dem Streben, der geiftlichen Schule eine weltliche Trutschule gegenüberzustellen, sondern er war lediglich ein Rechtsftreit 3. Nach der bisherigen Entwicklung des Schulmefens hatte der Domscholafticus die Oberaufsicht über die Unterrichtsanstalten der Diöcese. Ohne seine Erlaubnig durfte niemand als Lehrer auftreten. Dieses Recht beanspruchte nun ber Scholafticus auch gegenüber ben von den Stadtbehörden geplanten oder errichteten Unstalten. Da indes die städtischen Obrigkeiten selbst ihre Schulen unterhielten und infolgebeffen eine größere Freiheit in Bezug auf die Besetzung der Lehrer= poften für angemeffen erachteten, fo erschien ihnen die Einrede des Scholafticus und der firchlichen Behörde als läftige Fessel. Aber ichon der bloge Gedanke, daß neben den geiftlichen Schulen noch eine ober mehrere ftädtische befteben

<sup>1</sup> Ueber Rechnen vgl. Mone in ber Zeitschrift für bie Geschichte bes Oberrheins 2, 136 18-15. Meifter, Die beutschen Stadtschulen 9.

<sup>2</sup> Eine Schul-Instruction für die Frangistaner bei Lipowsth, Schulen in Baiern 117 1.

<sup>3</sup> Bgl. Paulsen, Geschichte bes gelehrten Unterrichts 1, 17. Konrab Fischer, Geschichte bes beutschen Bolksschullehrerstandes 1 (Hannover 1892), 9, steht auf einem veralteten Standpunkt, wenn er schreibt: "Daneben wachten auch die Diener der Kirche, daß sich kein Geist regte, der ihrer Herrschaft einst gefährlich werden könnte. Wer das Licht scheut, ist mißtrauisch gegen jeden Lichtschimmer und fürchtet, er sei der Borsläufer einer Sonne."

sollten, war manchem Scholaster unerträglich. Darüber kam es namentlich in norddeutschen Städten mehrfach zu heftigen Auseinandersetzungen. Burden die Päpste als Schiedsrichter angerusen, so lautete ihr Urtheil zu Gunsten der Städte; sie haben stets eine vernünftige Freiheit des Unterrichts befürwortet und wollten in der Schulfrage alles, was den Schein persönlichen Interessetrug, beseitigt wissen 1.

Wie wenig ber fogen. Schulftreit im Mittelalter einen antifirchlichen Charafter an fich trug, geht unter anderem baraus hervor, daß fich ähnliche Mighelligkeiten, wie zwischen firchlichen und fladtischen Behörden, auch amischen geiftlichen Körperschaften abspielten. Das Ludgeriklofter in Selmftedt ftritt für fein Patronatsrecht nicht bloß gegen ben Magistrat, sondern nicht minder gegen den Bischof von Salberftadt 2. Ebenfo erhob fich zu Glat zwischen ben Johannitern und den später dort eintreffenden Augustinern betreffs der Schule ein Rechtsftreit, welcher burch ben Erzbischof von Brag zu Gunften der Schulfreiheit gefchlichtet murbe 3. Ginen bezeichnenden Fall bietet Silbesheim. Der Scholafticus an der noch im dreizehnten Jahrhundert viel gerühmten Domschule ju Sildesheim empfand Giferfüchteleien gegen die Stiftsichule bei St. Andreas. Die Sache kam bor ben Bischof, welcher gegen ben Scholafticus von St. Andreas entschied. Dieser indes legte Berufung an ben Erzbischof von Mainz und fclieglich an den Papft ein. Im Jahre 1228 ordnete Gregor IX. felbft die Angelegenheit. Er erklärte, daß dem Berlangen des Domscholafters, wonach ber Scholafter von St. Andreas nur vierzig Schuler aufnehmen follte, keineswegs nachzugeben fei. Letterer durfe fo viele Schuler zulaffen als er wolle, einheimische wie frembe 4.

In Lübed bestand seit 1163 eine Domschule. Wegen des weiten Weges von der Pfarrei St. Marien bis zum Dom wünschte der Magistrat mit jener Kirche eine Stadtschule zu verbinden. Doch das Domkapitel widersetzte sich der Forderung. Da wandten sich die Bürger im Jahre 1253 an den päpstlichen Legaten Hugo, welcher dem Gesuch willsahrte und den Lübedern die Anlegung von Schulen gestattete, die "geeignet seien, die Knaben in den Clementen zu unterrichten". Bald entbrannte der Kampf von neuem. Erst im Jahre 1262 einigte man sich dahin, daß eine Schule dei der Jacobistirche angelegt werden, daß sie unter dem Scholasticus stehen und nur als ein Vorbereitungscurs für die Domschule gelten sollte. Bald nach 1317 entstanden in Lübeck vier "dudesche Scrifscholen" (deutsche Schreibschulen), die gleichfalls vom Scholaster beaufsichtigt wurden, welcher die von der Stadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben S. 371 1. <sup>2</sup> Anoch, Geschichte bes Schulmefens 1, 13-16.

<sup>3</sup> Meifter, Die beutichen Stadtichulen 27.

<sup>4</sup> Lüngel, Diocese und Stadt Silbesheim 1, 132.

vorgeschlagenen Lehrer entweder bestätigte oder ablehnte 1. Im dem Hamburger Schulstreit erkannten sowohl der Erzbischof Giselbert von Bremen als auch Papst Martin IV. im Jahre 1281 der Pfarrei St. Nikolaus die Berechtigung zur Gründung einer Schule zu; die Aeltesten dieses Kirchspiels sollten die Lehrer ernennen und absehen. Trohdem gab sich der Domscholaster nicht zufrieden. Neun Jahre später endete der Zwist mit dem Siege des Scholasters, welcher lange Zeit den Patronat über die Nicolaischule behauptete 2. Noch ungünstiger für die Stadt verliesen die Dinge in Nordhausen, dessen Stiftsfapitel troh des entgegenstehenden Urtheilsspruches, welchen Papst Johann XXII. im Jahre 1319 gefällt hatte, den Bemühungen der Bürgerschaft mit dem hartnäckigsten Widerstand begegnete 3.

Ueberaus lehrreich find die Vorgange in den Niederlanden, wo sich im Busammenhang mit dem Aufblühen der Induftrie und des Sandels das Schulwesen sehr früh entwickelt hat. Eine Urfunde des Brabanter Bergogs Johann III. vom 25. October 1320 gewährt eingehende Aufschlüffe über die Schulverhaltniffe ju Bruffel. Seit langer Zeit, fagt ber Bergog, bestehe Un= einigkeit zwischen ber Rirche von Bruffel und ben Burgern ber Stadt. Denn Die Bürger hatten Geiftliche, welche zum Unterricht nicht befugt feien, geschützt. Es sei eine große Menge von kleinen, aber jum Theil recht einträglichen Schulen entstanden. Bon Amts wegen und burch bas herkommen habe ber Scholafter bas Recht, Schulen, große und kleine, innerhalb ber Stadt und im ganzen Gebiet durch den von ihm abhängigen Rector zu gründen und zu beaufsichtigen. Dieses Recht werbe durch das regellose Emportommen bon neuen Schulen berlett. Aber es fei bies auch gegen ben Rugen ber Rinber. Daher solle fortan niemand mehr ohne die Erlaubnig des Scholasters ober jenes Rectors fich herausnehmen, als Lehrer aufzutreten. Aus berselben Urkunde ift erfichtlich, daß in Bruffel von alters ber zwei Schulen beftanden haben, eine höhere für Anaben, welche ber im Jahre 1293 geborene Mystiker Runsbroek vier Jahre lang besucht hat, und eine kleine für Mädchen. Bon jest an wurden jum Beften ber Bruffeler von bem Scholafticus ober bon bem Rector ber höhern Schule vier Unterlehrer innerhalb der Stadt und ein fünfter in dem nabe bei Brüffel gelegenen Dorfe Molenbeek für den Anabenunterricht angestellt, ferner vier Unterlehrer oder vier Unterlehrerinnen, damit diese, wie es hieß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zimmermann, Geschichte ber beutschen Bürgerschule 5. 10. Kämmel, Geschichte bes beutschen Schulwesens 65—66. Unrichtig ift bie Darftellung bei Ruhkopf, Geschichte bes Schulwesens 1, 85—86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gründlich und ausführlich Eb. Meyer, Geschichte bes hamburger Schul- und Unterrichtswesens (Hamburg 1843) 128 ff. Die einschlägigen urkundlichen Texte auch bei Joh. Müller, Schulordnungen 71—72.

<sup>3</sup> Forftemann, Schulen in Norbhaufen 7-10.

die Madchen getreulich ihre kleinen Sachen bis jum Donat, aber nicht weiter lehren. In einer fünften Unterklaffe mit einem fünften Unterlehrer ober einer Lehrerin mar ben Mädchen Gelegenheit geboten, sich in Grammatik und Mufik auszubilden. Die Anaben indes mußten, wenn fie nach dem Elementarunterricht ihre Studien fortsetzen wollten, die ,hohe Schule' am Stift besuchen. Alle jene niedern Schulen sollten nach Stimmenmehrheit und nach Bequemlichfeit der Bürger in geboriger Entfernung voneinander errichtet werden. Anaben und Madden durften nicht dieselbe Schule besuchen, außer wenn fie Geschwifter waren. In diesem Falle entschied bas Ermeffen ber Eltern. Der Rector ber bobern Schule hatte die Bflicht, die Lehrer und Lehrerinnen samtlicher Unterschulen zu prüfen, zu beauffichtigen, wenn nöthig, zu tadeln und abzuseten. Die Rudficht auf bas Befte ber Rinder mar babei ausschlaggebend. ba niemand', fügt ber Herzog bei, schuldig ift, zu arbeiten ohne Lohn, so wollen wir, daß die Untermeifter und Meifterinnen bon den zehn vorgenannten untern Schulen zwölf Schilling berzeit giltiger Münge für fich und für ben Obermeister [Rector] jährlich von jedem Rinde haben und empfangen follen, wovon sie dem Obermeister den dritten Theil geben und bezahlen follen. Bare jemand, ber gegen biefe borftebende Berordnung fich unterfinge, innerhalb unserer vorgenannten Stadt Schule zu halten oder fich aufzulehnen gegen ben Obermeifter in seinem vorstehend beschriebenen Dienfte ober ihm sein drittes Theil, als vorhin gesagt ift, nicht bezahlen und sich dessen weigern wollte, so verordnen wir, daß der von unserem Amtmann zu Bruffel, der es jest ift ober gufunftig fein wird, geftraft werben foll um hundert Schilling ohne Rachficht. Bon biefen hundert Schilling follen, wenn der Betreffende eine geiftliche Person ift, die eine Halfte uns gehören und Soie andere?] unserer Rirche; ift er eine weltliche Person, so sollen die hundert Schilling uns verfallen ganglich und allgumal.'1 Decan und Rapitel von Bruffel ertlärten fich mit allem einberftanben.

In Ppern hatte der Schulftreit zu wiederholter Berhängung des Kirchenbannes über die Schöffen und Bürger geführt. Schließlich kam es im Jahre 1253 durch den Decan von Cambrah unter Mitwirkung mehrerer ehrenwerther Männer zu einem Bergleich zwischen dem Stift St. Martin und der Bürgerschaft. Danach sollten zu Ppern drei große Schulen mit ebenso vielen tüchtigen Lehrern bestehen. Das Collationsrecht aber wurde dem Kapitel uneingeschränkt zugesprochen. Ein Lehrer durfte von je einem Kinde nicht mehr als zehn Schillinge jährlich fordern. Jedem Bürger ward gestattet, in seinem Hause die eigenen Kinder und andere, die zum Hause gehören, durch einen Geist-

<sup>1</sup> Cramer, Erziehung und Unterricht in ben Nieberlanden 252-254. Joh. Müller, Schulordnungen 5-10. Derf., Quellenfchriften 316.

lichen unterrichten zu lassen. Nur war dem Geistlichen nicht erlaubt, auch andere Schüler, welche unter diesem Borwande in das Haus genommen sind, zu unterrichten. In dem Bertrage von 1289 ist die Beschränkung, daß der Hauslehrer ein Geistlicher sein müsse, weggelassen worden. Weiter heißt es in der Urkunde von 1253, daß kleine Schulen, in welchen man nur dis zum Cato lehre, von jedermann angelegt werden dürsten, ohne dazu der Erlaubniß des Kapitels oder der Stadtbehörde zu bedürsen. Endlich ward vereinbart, daß kein Lehrer, solange er angestellt sei, dem Kapitel gegen die Stadt oder umgekehrt dienen dürse.

Die Bürger von Gent hatten im Jahre 1192 in einem Freiheitsbrief, den sie auf eigene Faust abgefaßt hatten, ausgesprochen: "Wenn jemand in Gent Schule zu halten Willens ist und es versteht und kann, so ist es ihm erlaubt, und niemand kann ihn daran hindern." Aber es war dies eine Forderung, welche die Stadt nicht durchzusehen vermochte. In einer Urkunde des Jahres 1235 wurde folgender Vertrag geschlossen: "Der Decan und das Kapitel von St. Pharahild übertragen jedes Jahr die Schulen, welche unentgeltlich gehalten werden müssen, einem zu diesem Amte fähigen Manne, den sie mit offenen Briesen an die Gräfin Iohanna oder ihre Nachfolger senden, damit er aus ihrer Hand mit der Haltung der Schulen beauftragt werde für ein Jahr von St. Iohanni dis zu St. Iohanni des folgenden Iahres. Versäumen der Decan und das Kapitel diese Präsentation vor Ostern, so versieren sie für dieses Jahr das Recht dazu und die Gräfin oder der Grafernennt zum Lehrer, wer ihnen beliebt."

Aus diesen Bestimmungen ist ersichtlich, daß in Sachen des Honorars für die Lehrer an den einzelnen Orten sehr verschiedene Gebräuche herrschten. Alagen von Lehrern über Mangel an dem nöthigen Lebensbedarf finden sich selten. Gine bittere Beschwerde steht in dem Labyrinthus des Grammatiters Eberhard<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cramer, Erziehung und Unterricht in ben Nieberlanden 250-251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cramer a. a. O. 248—249. Ueber bas mittelalterliche Schulwesen in ben Rieberlanden vgl. auch Moll, Kirchengeschichte der Rieberlande II, 295—385. Albers, Onze Inrichtingen van hooger Onderwijs, in Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig Gebied. 28. jaarg., dl. XXXVI.

Affligunt miserum cathedrae pestes, labor, ira, Pauperies; te plus torquet avara manus. Tract. 3, v. 256—257; bei Senjer, Historia poëtarum p. 838.

Wie in Gent, so hatte der Schullehrer auch an dem St. Germansstift zu Speier von jeder Forderung eines Schulgeldes abzustehen. Doch ward ihm im Jahre 1219 eine Pfründe urkundlich zugesichert. Es ist ihm außerdem vergönnt gewesen, kleinere Geschenke, z. B. Ekwaren, anzunehmen, wie sie gewohnheitsmäßig gegeben wurden.

Meistens jedoch hatten die Schüler ein Schulgeld zu zahlen. Die Armen waren davon entweder ganz befreit oder nur zu einem geringern Betrage verpflichtet. Die Wormser Schulordnung von 1260 gibt den Grund an, weshalb man von armen Schülern die Zahlung von wenigstens zwanzig Hellern forderte. Man beabsichtigte dadurch solche auszuschließen, welche nicht sowohl aus Wissensdrung sich für die Schule meldeten, als in der Absicht, von den Stiftsherren verköstigt zu werden 2.

Thomasin von Zirclaria mahnt in seinem Wälschen Gast, daß niemand aus Sparsamkeit oder Geiz seine Kinder von der Schule fern halte; das bringe ihnen nur Schaden. Denn was nütze dem Kinde Geld und Gut, wenn es thöricht geblieben ist und nicht weiß, wie es sein Vermögen recht gebrauchen soll 8.

In vielen Fällen können die Einkunfte des Lehrers nicht mehr bestimmt werden. Als Regel galt, daß ein angestellter Schulmeister außer dem Schulgeld der Kinder öftere Raturallieferungen und als Chorregent mancherlei ausziedige Gratificationen bei Hochämtern, Seelenmessen, Begräbnissen und Processionen erhielt. Zudem hatte er freie Wohnung 4. Ein anderer Rebenerwerb ergab sich für den Lehrer, wenn er zugleich Küster war oder wenn er Bücher abschrieb, z. B. die viel gebrauchte Grammatik des Donatus oder Kitterromane und lustige Schwänke. Die Abschriften verkauste er oder verlieh sie um einen Zins 5. Nach dem Borgang seiner Collegen versuchte auch Hugo von Trimzberg dieses Geschäft. Doch scheint er in der Auswahl seiner Bücher den Geschmack der Zeitgenossen nicht ganz getrossen zu haben. Er sagt:

3ch hete bi ben tagen min Gefament zwei hunbert buchlin

<sup>1</sup> Ut gratis, exceptis minoribus munusculis, quae in consuetudine habentur, doceat scolares. Bei Mone, Schulwesen 270. Unrichtig ift mithin, was Kriegk, Bürgerthum 2, 106—107, bemerkt, baß es ,in Deutschland weber eine Stifts- noch eine städtische Schule gab, welche unentgeltlichen Unterricht ertheilte, mit andern Worten, baß es keine Freischulen gab'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boos, Quellen 1, 196-197. 
<sup>3</sup> B. 9291-9298.

<sup>\*</sup> Lipowsky, Schulen in Baiern 104. Heinemann, Schul- und Bilbungsleben im alten Freiburg 35-36.

<sup>5</sup> Bgl. Wattenbach, Schriftmefen 566-568.

Und felber zwelfe gemacht Und het mir also erdaht, Swen ich alt würde, daz ich damite Nach d'alten lerer site Min notdurft solte erwerben. Nu muz ich verderben 1.

Manche Lehrer scheinen sich auf unredliche Weise bereichert zu haben. ber beutschen Umarbeitung einer für Beichtbater bestimmten "Summa' bes Johann von Freiburg im Breisgau ober Johannes Teutonicus († 1314) aus dem Dominikanerorden 2 wird bemerkt, daß Dom= und Stiftskapitel ihre Lehrer ju befolden haben. Schulmeifter, die ohne ftandigen Gehalt find, mögen von reichen Schülern ein Schulgelb forbern, nicht bon armen. Ein Schulmeister, welcher Gehalt hat und außerdem Schulgelb fordert, begeht , Sünde und Simonie', nicht aber wenn er freiwillig gespendete Baben annimmt. In ber St. Peters = Soule ju Bafel bezog ber Lehrer feinen Lohn thatfachlich von reichern Schülern, wie es eine Berordnung bom Jahre 1233 verlangte. Einen unehrlichen Erwerb beutet jene Summa an, wenn fie fagt: "Gin Schulmeifter, der seinen Schülern um Geld Reiertage gibt, die in der Kirche nicht gefeiert werben, ober ber ben Schulern die Feiertage nicht gibt, welche man feiern foll, außer um Belb, ber thut Sunde, und es ift Simonie. Aber gibt er etliche Werktage seinen Schülern zu feiern um ber Luft und bes Spieles willen, bem Leib ju Troft, um Gelb, bas ift nicht Simonie, sondern bas ift ein bofer Gewinn.'3

In dem ältesten Polizeigesetz Münchens um das Jahr 1300 werden die Besugnisse der Schulmeister unter denjenigen der übrigen Gewerbsleute, und zwar unmittelbar nach den Kornmessern, aufgezählt. Die betressende Stelle, welche ausdrücklich das Bestehen von mehreren Schulen in München hervorshebt, lautet: "Swelich schüler acht tag in ein schul get, der geb das gant son von einem jar. welle aber er vor dem aus der schul in di andern gen, so geb er peidenthalben ganzes son umb sein unstät und sein irregeng. und sol man dem maister ze den vier chotempern [Quatemberzeiten] vier stund [viermal] in dem jar sein son geben, ze iglicher chotemper XII phennig, und sol daz der maister mit seinem bothen vordern an jeden man. swer im es darnach und er es also gevordert, nicht geit in acht tagen, dez chint hat er

<sup>1</sup> Sugo von Trimberg, Der Renner B. 16616-16623.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Johannes Teutonicus ift verschieben von dem gleichnamigen vierten Dominikanergeneral; wgl. oben S. 91. Ueber Johannes von Freiburg f. Quetifschard, Scriptores 1, 523—526. Wilhelm Wackernagel, Die altbeutschen Handschiften der Basler Universitätsbibliothek (Basel 1836) 61—62.

Bei Fechter, Schulmesen in Basel 15-16.

gewalt ze phenten selb in der schul umb sein lon. 1 Da nun in demfelben Gefet als Breis für ein Pfund bes Schönsten rindernen Fleisches' ein halber Pfennig angegeben wird, so erhielt ber Schullehrer von jedem Rinde jährlich ben Breis von sechsundneunzig Pfund Rindfleisch, mit andern Worten: in München verdiente ber Lehrer an jedem Kinde jährlich ungefähr sechsundfünfzig Mark nach heutigem Geldwerth 2. In ber niederländischen Stadt Zutphen bezog der Schulmeister im Jahre 1305 von jedem Schüler jährlich sechs Groten ober Grofchen. Achtzig Jahre später betrug bas Schulgelb in Leiben sechzehn Groten 3. Am Rreuzstift zu Breglau waren dem Scholafter gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts fünfundneunzig Rinshufen, dreieinhalb Mart jährlichen Zinses und das Vorwerk Jeschkittel jum Ackerbau ausgesetzt worden; bem Schulmeister, welchen ber Stiftsscholaster zu wählen hatte, gehn Mart jährlichen Zinses von den berzoglichen Kammergutern bei Dels, vier Mark von den huben und Garten bei Nimptich und fechs Mark, die er von dem Scholafter erhielt, im gangen also zwanzig Mart 4. Das Stift zu Soeft erbohte im Jahre 1297 dem Scholafter, unbeschadet seiner übrigen Ginkunfte, bie Schuleinnahmen von fechs Mark auf acht. Der Schulmeister erhielt fechs, ber Succentor, Gehilfe im Chorgesang, brei Mart's, mabrend ber Succentor in Nordhausen bon dem Scholafter jährlich zehn Schillinge zu verlangen hatte 6. Für die Achtung, welche Schulmeister genoffen, spricht die Thatsache, daß Wigand, der zuvor im heffischen Marburg Lehrer gewesen mar, ebenda in einer Urkunde des Jahres 1302 als Schöffe auftritt. Auch die nur mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Joh. Müller, Schulordnungen 3. Agl. Stimmen aus Maria-Laach 54 (1898 I), 354—360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Kilo Kindsceisch tostet in Innsbruck durchschnittlich 70 Kreuzer. Bezüglich der Kauftraft des Geldes im dreizehnten Jahrhundert muß auf den ersten Band vorliegenden Werkes verwiesen werden; f. im Register unter "Geld" und unter "Preise". Es sei hier nur daran erinnert, daß eine kölnische Mark 20 Schillinge, ein Schilling 12 Pfennige oder Denare hatte.

s Rettesheim, Schulen im alten Herzogthum Gelbern 114; vgl. 115°. Nach Rettesheim 114 wurde durch das älteste Stadtrecht zu Zwolle aus der ersten Hälfte bes dreizehnten Jahrhunderts das Schulgeld für eingeborene Bürgerkinder auf 6'/2 Placken bestimmt. Michael Schoengen, Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zur Einführung der Reformation (1582), 1. Theil: Bon den Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus (Freidurg in der Schweiz 1898) 30, demerkt, daß hier eine Berwechslung vorliege, da jene Berordnung der städtischen Behörde nicht im ersten, sondern im dritten Zwoller Stadtrecht steht, das in die Jahre 1402—1415 fällt.

<sup>4</sup> Klose, Documentirte Geschichte von Breslau II, 1, 40. Stenzel, Geschichte Schlefiens 1, 324—325.

<sup>5</sup> Frey, Schulen in Weftfalen 7.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 373.

Genehmigung der Stadtbehörde vielerorts geführten besondern Schulsiegel bezeugen das officielle Ansehen der Schule 1.

Im Stift Einfiedeln hieß der Schullehrer, welcher wiederholt dem Laienftande entnommen wurde, Scholafticus. Meifter Rudolf von Rabegg, ber por 1314 als Schulrector nach Einfiedeln tam, legte gegen den Abt ftets die größte Dankbarteit an ben Tag und verficherte, dag berfelbe feine Angestellten und Diener mit Gaben überhäuft habe. So bezeugt auch ber "Scholafticus" Beinrich in einer Urfunde von 1298, daß er im Rlofter Ginfiedeln im Laufe fehr vieler Jahre mit aller Liebe, ja gleichsam mit väterlicher Gute behandelt und an Bermögen und Chre gefördert worden fei 2. Zu Bero-Münfter in der Schweiz erhielt ber Schulmeifter eine Pfründe wie nicht=residirende Canoniter, ferner den "Schulbarg", b. h. ein ursprünglich für die Schüler bestimmtes Schwein, drei Schillinge für Vergament, und ,was ihm von den Schülern zukam', also das Schulgeld. Außerdem hatte er seinen täglichen Antheil an Wein, Brod und andern Gefällen gleich ben anwesenden Canonikern. Der Wein wurde im Stiftskeller verabfolgt. Alle Tage erschienen auf bas Zeichen ber Spendglode bor elf Uhr die Mägde ber Chorherren und bes Schulmeifters mit ihren Weinkrügen im Reller, wo ber Stiftsschenk ben Wein für den Tagesbedarf nach Borschrift austheilte. Für die Lehrer in Bero-Münfter mar also reichlich gesorgt. Die meiften von ihnen hinterließen ein ansehnliches Bermögen. bas viele, die keine Erben hatten, zu mohlthätigen Stiftungen verwendeten 8.

Die St. Thomas-Stiftsschule in Leipzig war an den Lehrer gleichsam verpachtet. Das Schulgeld, dessen Höhe unbekannt ist, gehörte diesem Schulzmeister, der zu einer Abgabe an das Kloster verpflichtet war. Sie betrug drei Mark, welche er in vierteljährlichen Katen zu je fünfzehn Schillingen an den Quatemberzeiten für die Pslege der Kranken und Schwachen des Klosters zu erlegen hatte 4.

Den Zeugnissen, welche auf einen ftarken Schulbesuch hinweisen<sup>5</sup>, reiht sich die Urkunde an, durch welche im Jahre 1279 die Schule in Wismar

<sup>1</sup> Zeitschrift bes Bereins für heffische Geschichte 4 (Kaffel 1847), 276. Kriegt, Bürgerthum 2, 67.

<sup>2</sup> Gall Morel im "Gefchichtsfreund' 10 (1854), 176.

<sup>3</sup> Eftermann, Die Stiftsichule von Bero-Münfter 10. 13.

<sup>\*</sup> Statuimus, ut de censu, quem de scola exteriori ad cameram nostram re cipimus, tria talenta infirmis atque minutis administrari debeant annuatim, singulis quatuor temporibus quindecim solidi, quos eiusdem scolae magister dabit et praesentabit alicui dominorum, quemcunque dominus praepositus idoneum ad hoc negotium iudicarit. Urfunde dom 20. Februar 1254, bei Sachse, Das Thomaskloster au Leidaig 18°.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 372. 392.

bem Stadtrathe übergeben wurde. Auf Grund dieses Actenftudes waren burch bas Schulgelb 1 folgende Posten ju beden: Ein Theil fiel dem Lehrer zu, ber ein rechtschaffener Mensch und ein tüchtiger Schulmann sein und für seine Mühen einen bollfommen ausreichenden Lohn erhalten follte. Aus dem Schulgeld mar ferner ein Priefter von ehrbarem Wandel anzustellen, welcher jeden Tag gegen neun Uhr 2 jur Chre Gottes und für bas Seelenheil ber berftorbenen Fürften von Medlenburg an einem hierfür bestimmten Altare bie heilige Meffe zu lesen hatte. Der Altar follte entsprechend ben verschiedenen Reiten bes Kirchenjahres murbevoll geschmudt werden. Dieser Schmud sowie bie nöthigen Paramente und Bucher waren gleichfalls aus ben Ginkunften ber Schule zu bestreiten. Dazu die Bestimmung: "Sollten durch die Bunft ber Zeit die Einnahmen ber Schule noch reichlicher fließen, fo baß fich nach Abzug ber Auslagen für ben Lehrer, für ben Briefter und für bie Beforgung des Altares ein Ueberschuß ergibt, so foll berfelbe dem Bau der Marienkirche zu gute kommen.'s Da die Rechte und Pflichten des Schullehrers oder Scholafticus burch biefe Urkunde nicht klar ausgebrückt waren, fo erfolgte im Jahre 1297 zwischen bem Scholafticus Nikolaus von Stralendord und dem Rathe der Stadt ein Bergleich, in welchem unter anderem auch das Schulgeld geregelt wurde. "Jeder Schüler", so lautete bie Abmachung, "soll dem Lehrer jährlich zehn Schillinge Schulgelb zahlen. Benutt er ein Buch bes Lehrers bis jum Schluß bes Jahres, fo foll er ihm bafür zwei Pfennige gahlen. Wer beim Unterricht fein Buch benutt ober eigene Bucher hat, gablt nichts. Die Anaben, welche für bie Beleuchtung zu sorgen haben, sollen zwei Lichter mitbringen, eins für ben Schulmeister, eins für bie Schüler, und zwar foll diese Pflicht am Tage nach Allerheiligen beginnen und mit Maria Lichtmeß enden. Für die Unterhaltung der Schule haben die Rathmannen aus dem Rirchenbermögen zu forgen.' 4

Lehrer von Neben= oder Winkelschulen, auch deutsche Schulen oder Klippschulen genannt, welche besonders vom vierzehnten Jahrhundert an starke Berbreitung fanden, waren auf den Lohn angewiesen, über den sie sich mit ihren Schülern geeinigt hatten. Diese Privatschulen, in denen ein Geistlicher oder Laie lesen und schreiben lehrte, entzogen sich der Controlle, wurden fast überall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pretium scolasticum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hora tertia. Bgl. Gustav Bilfinger, Die mittelalterlichen Horen und die modernen Stunden. Ein Beitrag zur Culturgeschichte (Stuttgart 1892). 49—50.

<sup>3</sup> Medlenburgisches Urfundenbuch 2 (Schwerin 1864), 612, Nr. 1506.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Praeterea consules construent et reficient scolas praedictas de rebus ecclesiae, prout ipsis videbitur expedire. Medlenburgifches Urfundenbuch 4 (1867), 14, Nr. 2444.

als eine Benachtheiligung der regulären Schulen angesehen 1, deshalb von der kirchlichen wie weltlichen Behörde höchstens geduldet und häufig bekämpft; so durch das Stadtrecht Herzog Albrechts I. für Wien am 12. Februar 1296: "Swer dawider dehain schul ze seiner chirchen oder in seinem hause hiet wider des maisters willen und der purger, daz suolen die purger wenden mit allen sachen. Swer daruober vraevellichen taete, den wellen wir buozzen [strafen] an leibe und auch an gute. '2

Der folgende Ueberblick mag als Stichprobe gelten für die Berbreitung der deutschen Schulen während des dreizehnten Jahrhunderts.

Ein reges Geistesleben herrschte in Köln. An der Domschule, die einstens der Mönch Hildebrand, der spätere Papst Gregor VII., besucht hat, wirkten zu Ende des zwölften und am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts die beiden berühmten Scholaster Rudolf, dessen Cäsarius von Heisterbach öfters gedenkt, und Oliver, der nachmalige Cardinal 3. Im Jahre 1174 hatten die Kölner Stiftskirchen St. Andreas, Kunibert, Georg, Gereon, Maria und Severin je einen Schulmeister 4. Ferner befand sich etwa seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Köln das Hauptstudium der Dominikaner für den Nordosten. Ihnen folgten bald die Franziskaner und andere Orden 5. Gleichzeitig weist Köln mehrere Stadtschulen auf. Eine Urkunde von 1234 redet von Schülern der Pfarrei Klein St. Martin, deren Gemeinde sowohl den Küster als den Schulmeister zu wählen hatte. Das Testament des Hermann Göglin enthält eine Stiftung für den Schulmeister von St. Alban. In der Peterspfarrei hatte das Stift St. Cäcilien für das Gemeindeschulwesen Sorge zu tragen 6.

In Trier treten schon frühe Lehrer auf, welche anstatt ber Scholaster Schule hielten, in der uralten Abtei St. Matthias bereits im Jahre 10387. In einer Urkunde von 1075 heißt der Domscholaster Archischolasticus 8.

26

<sup>1</sup> Wie es in Dpern gehalten murbe, f. oben S. 395.

<sup>2</sup> Tomaschet, Die Rechte und Freiheiten ber Stabt Wien 1, 70, Nr. 10.

<sup>8</sup> Ueber ihn f. oben S. 8-9.

<sup>4</sup> Falt, Schulen am Mittelrhein 44. Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 337.

<sup>5</sup> Denifle, Univerfitaten 1, 388.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Leonard Ennen, Geschichte der Stadt Köln 1 (Köln und Neuß 1863), 750. Berichtigungen zu Ennens Auffassung über das Kölner Schulwesen bei Denisse a. a. O. 1, 388. 390.

<sup>7</sup> Mittelrheinisches Urfundenbuch 1, 365, Nr. 310.

<sup>8</sup> A. a. O. 1, 433, Rr. 375. Ueber die Schulen zu Trier f. Marx, Geschichte bes Erzstifts Trier 2, 363—417. Siegmund Günther, Geschichte bes mathematischen Unterrichts 1324.

Die jetzige Provinz Hessen, wo ehemals die Alosterschulen von Fulda und Hersseld blühten, besaß während des dreizehnten Jahrhunderts auch an kleinen Orten Schulen, welche theils von Geisklichen theils von Laien versehen wurden. In einer Urkunde des Jahres 1225 erscheint unter den Zeugen ein Lehrer mit vier jungen Leuten, welche die Schule in Kassel bessuchten. Urkundlich nachgewiesen sind ferner Lehrer in Frankenberg 1254, in Amöneburg 1261, 1279—1291 und 1307, in Volkmarsen 1266, Alseseld 1270, in Naumburg und in Gelnhausen 1271, in Homberg 1282, in Marburg 1284, in Wolfhagen 1286. Aus dem Ansang des vierzehnten Jahrhunderts liegen Zeugnisse vor von Schulen in Hosgeismar, in Viedentopf, Hatseld und in der Waldeckschen Stadt Korbach.

Für Maing und beffen nachfte Umgebung laffen fich für bas zwölfte und dreizehnte Jahrhundert außer ber Domschule 2 noch sieben Stiftsschulen feftstellen: bei bem Stift Unserer Lieben Frau, bei St. Beter, St. Stephan, St. Johann, St. Mauritius, St. Victor und St. Alban, St. Gangolf, in der Rabe von St. Peter, und Beiligkreuz, nabe bei St. Alban und St. Victor, weisen feine Schulen auf. In bem sudweftlich von Mainz gelegenen rheinhefsischen Fleden Rieder-Saulheim gab es zufolge einer Urkunde bes Jahres 1311 einen Diaton Johannes, welcher ,ehemals' an ber Pfarrfirche Schulmeifter war 3. In Speier erhielten mehrere Stiftstirchen, welche bisher ohne Schulen geblieben waren, im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts die Wohlthat des Die Urtunde eines Bermächtniffes bom Jahre 1263 für arme Schüler des Speierer Stiftes St. Wido ift noch erhalten 4. In Worms wirften unter Leitung der Scholafter die Schullehrer am Dom sowie an den Stiften St. Paul, St. Andreas und St. Martin, ferner Schulmeifter an bem benachbarten Cpriacusftift zu Neuhausen. Für ben Abel bes Wormsgaues gab es eine Junkerschule im Rlofter Limburg bei Dürkheim an ber Bardt 5, für ben rheingauischen Abel eine Junkerschule in bem Städtchen Lorch, nordwestlich von Bingen 6. Einer der Junker, welcher unter Abt Stephan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Landau, Beitrag zur Geschichte ber Bürgerschulen bes Mittelalters, in ber Zeitschrift bes Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 4 (Kassel 1847), 275—277. Falt, Schulen am Mittelrhein 151—152. (Ngl. Friedrich Weber, Geschichte ber städtischen Gelehrtenschule zu Cassel von 722—1599. Progr. Cassel 1843. 5—6). Karl Lynder, Geschichte der Stadt Wolfhagen nach urkundlichen und gedruckten Quellen bearbeitet, in ber eben genannten Zeitschrift, 6. Supplement (Kassel 1855) 31.

<sup>2</sup> Oben S. 374-377.

<sup>\*</sup> Falt a. a. D. 36-45. Specht, Geschichte bes Unterrichtswesens 332.

<sup>4</sup> Specht a. a. D. 835. Mone, Schulwefen 274, Nr. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Falt a. a. O. 46—52. Bgl. Bb. 1, 229.

<sup>\*</sup> Falt in ben hiftorisch-politischen Blattern 76 (1875 II), 340. Derf., Schulen am Mittelrhein 138.

in Limburg erzogen wurde, war Edenbert. Später trat berselbe in den geistlichen Stand und gründete das Augustinerkloster Frankenthal, südlich von Worms, das gleichsalls eine Schule erhielt. In dem heutigen pfalzdayerischen kleinen Dorf Zelle, drei Stunden von Worms entsernt, bestand im dreizehnten Jahrhundert eine Propstei mit einer Pfründe für den Schulmeister. Die Stiftsscholaster von St. Katharina in der Reichssladt Oppenheim reichen dis in das Jahr 1233 zurück. Im Stift St. Peter zu Wimpsen im Neckarthal machte die Geistlichseit 1278 zum Gedächtniß ihres vortresslichen Decans Richard eine Stiftung für dreizehn arme Scholaren der dortigen Schule?. Die Ansänge der Schule in Zwingenberg, drei Stunden südlich von Darmstadt, sind wahrscheinlich im dreizehnten Jahrhundert zu suchen 3. In den Schulen zu Limburg an der Lahn und zu Seligenstadt erscheinen Lehrer am Beginn des vierzehnten Jahrhunderts 4.

In dem zur Erzdiöcese Köln gehörigen Theil von Westfalen bestand eine Stiftsschule zu Soest. Der aus Soest gebürtige Subdiakon Roger hatte dasselbst länger als fünf Jahre unter Aufsicht des Scholasticus die Schule gesleitet, ein Dienst, welchen Papst Gregor IX. 1233 damit belohnte, daß er dem Soester Kapitel besahl, jenen Roger, der auf seine disherige Pfründe verzichtet hatte, als Canonicus aufzunehmen b. Die Benediktinerklöster Grasschaft und Marsberg unterhielten Schulen. Die Anstalten in Arnsberg, Attendorn, Brilon, Geseke, Hamm, Medebach, Menden, Meschede, Werl und wohl auch in Unna scheinen sämtlich Psarrschulen gewesen zu sein. In Dortmund gab es deren drei. Schulmeister in Lippstadt war im dreizehnten Jahrhundert Magister Justinus, der Dichter des Lippistorium 6.

In Münster gab es außer der alten Domschule drei Unterrichtsanstalten: am Ludgeristift, am Martinistift und am Stift St. Mority. Breden hatte eine Pfarrschule, welche dem Scholasticus des Chorherrenstiftes daselbst unterstellt war. Auch die Schule in Fredenhorst dürfte eine Pfarrschule gewesen sein. Liesborn war ursprünglich ein Ronnenstift. Im Jahre 1131 wurde es in ein Benediktinerkloster umgewandelt. Bon einer Schule verlautet zwar nichts. Wohl aber ist bekannt, daß in Liesborn schon unter den Aebtissienen die Werke alter Autoren, darunter auch die vier Evangelien, sleißig absgeschrieben worden sind, ein Hinweis, daß es an einer Schule sicher nicht gessehlt hat. Die Handschriften sind zum Theil mit sehr schone Initialen ges

<sup>1</sup> Kalt, Schulen am Mittelrhein 52-55. 2 Falt a. a. D. 148.

<sup>\*</sup> Falt a. a. O. 145—146.
\* Falt a. a. O. 134. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weftfälisches Urfundenbuch V, 1 (bearbeitet von Heinrich Finke, Münster 1888), 180, Nr. 388.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 363. Frey, Schulen in Weftfalen 3-8.

ziert. Desgleichen lassen die reichen Bildungsmittel, über welche die Bibliothet bes Cistercienserklosters Marienfeld im dreizehnten Jahrhundert verfügte, und die in diesem Stift betriebenen gelehrten Studien schließen, daß auch hier Schule gehalten wurde 1. Bei der Kirche zu Bedum ist im Jahre 1267 durch den Münsterer Bischof Gerhard von der Mark ein Collegiatstift mit einer Schule ins Leben getreten 2.

Paderborn erfreute sich einer berühmten Domschule, der Schule bei der Bußdorser Stiftskirche und der Benediktinerschule in dem Kloster Abdinghof 3. Hörter erhielt dadurch eine Schule, daß die Propstei St. Paul, welche von dem dritten Corveyer Abt Adalgar in der Nähe dieses Stiftes 863 gegründet worden war, durch Bischof Simon von Paderborn im Jahre 1266 dortsin verlegt wurde 4. Schulen gab es in Warburg, in Büren, je eine Stiftsschule in Bieleseld und in Wiedenbrück. Die Schule an der Münsterkirche in Herford zählte im Jahre 1026 Isleif, den Sohn des isländischen Häuptlings Gissur, zu ihren Zöglingen. Die hochangesehene Schule zu Corven wurde anfangs gleichfalls von Auswärtigen besucht, später verlieren sich ihre Spuren. Wahrscheinlich blieb sie auf den Unterricht der jungen Ordensleute beschränkt 5. In der Domschule zu Minden wurde eine "erste" und eine "zweite Schule, beide sür die in der Vorbereitung stehenden Canoniter, unterschiedens. Minden besaß sodann eine Stiftsschule bei St. Martin und eine Klosterschule bei St. Morit auf dem Werder?

In Ober- und Niederbayern war während des zwölften Jahrhunderts die Zahl der Klöster, welche Augustiner-Chorherren, Prämonstratenser und namentlich Benediktiner bis dahin gegründet hatten, so groß, daß die Entfernung der einzelnen Familien bis zum nächsten Kloster fast überall sehr mäßig war und dem Schulbesuch der Kinder keine erheblichen Schwierigkeiten bereitete. Zu den Klosterschulen, um deren Hebung sich im dreizehnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilhelm Diekamp, Gin Marienfelber Bibliotheksverzeichniß aus dem dreizehnten Jahrhundert, in der Zeitschrift für westfälische Geschichte und Alterthumstunde 43 (1885), 161—177.

<sup>3</sup> Frey, Schulen in Weftfalen 8-16.

<sup>3</sup> Frey a. a. D. 21—25. Greve, Gefcichte ber Benebittiner-Abtei Abbinghof in Paderborn (Paderborn 1894) 17.

<sup>4</sup> Frey a. a. O. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fren a. a. O. 16, 17, 20, 25.

<sup>\*</sup> Bgl. das Statut bes Lübeder Kapitels bei Raspe, Zur Geschichte ber Gustrower Domicaule 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Frey a. a. O. 26—28.

<sup>8</sup> Sebaftian Gunther, Geschichte ber literarischen Anstalten in Babern 1, 224—225. Prantl, Zur Geschichte ber Bollsbilbung 515.

Jahrhundert eine Reihe von hervorragenden Mannern verdient gemacht hat 1, traten, wie anderwärts, so auch in Bayern die Stadtschulen. Für den erften Lehrer an einer Stadtschule in München wird mit Berufung auf eine Urkunde bes Jahres 1239 der Canonicus Konrad aus dem Stift Immünster (Imminster) gehalten. Doch ift biefe Annahme nicht einwandfrei 2. Gine gut beglaubigte Nachricht über die altesten Münchener Schulen ftammt aus dem Jahre 1271. Infolge fart zunehmender Boltszahl hatte fich bas Bedürfniß der Gründung eines neuen Rirchspiels ergeben. Bischof Konrad II. von Freising erhob daber in dem genannten Jahre das bisherige Kirchlein Unserer Lieben Frau zu einer Pfarrei, boch unter ber Bedingung, daß sowohl ber Pfarrer bon St. Beter als berjenige ber Frauenkirche einen Schulmeifter anstellen muffe. Der Lehrer an dieser lettern Kirche im Jahre 1279 hieß Beinrich 8. Auch aus andern baperischen Städten find bie Namen von Schullehrern erhalten, wenn auch sonstige Angaben fehlen. In Ingolftadt wirkte Heinrich 1245, in Landshut Johannes 1257, in Reichenhall Rudiger 1277, im Markte Geisenfeld Konrad 1281, in Reisbach Liebhard 1283. In Wolfratshausen hielt der Pfarrer daselbst 1239 eine Schule, in Dingolfing Hartlieb 1311 4. Der Pfarrer des Dorfes Thalmassing bei Regensburg wurde im Jahre 1233 verpflichtet, an feinen Ginkunften einen Silfspriefter und einen Schullebrer Antheil nehmen au laffen 5. Das erfte Vorkommen einer ftädtischen Schule in der Oberpfala ift urkundlich festgestellt für Nabburg 1273 6. In Regensburg scheint das Schulmefen bis in das sechzehnte Jahrhundert unter der Obsorge der zahlreichen Stifte gestanden zu fein 7.

In der Diöcese Augsburg lassen fich bei sehr mangelhaftem Material folgende Schulen nachweisen. Augsburg selbst besaß Schulen bei St. Ulrich,

<sup>1</sup> Prantl, Bur Geschichte ber Bolfsbilbung 521.

<sup>2</sup> Bal. Noh. Müller, Schulordnungen 3-4.

<sup>\*</sup> Lipowsty, Schulen in Bayern 103. Prantl a. a. O. 522. Joseph Gebele, Das Schulwesen ber k. bayer. Haupt- und Restdenzstadt München in seiner geschicktlichen Entwicklung (München 1896) 1. Ein lateinischer Text bei Lipowsky 1054 ohne Citat enthält die Nachricht, daß einige Mitglieder des Magistrats die beiden Münchener Stadtschulen öfters besucht und jährlich einmal der Prüfung beigewohnt haben, um Lehrer und Schüler anzuspornen. Gebele a. a. O. meint, daß an den genannten Münchener Stadtschulen ebenso wie in den Klosterschulen die sieden freien Künste geslehrt wurden.

<sup>4</sup> Sebaftian Gunther, Geschichte der literarischen Anstalten in Babern 1, 250—252. Lipoweth a. a. O. 105—107.

<sup>5</sup> Sollmed, Gefchichte bes Bolfsichulmefens in ber Oberpfalg 31.

<sup>\*</sup> Joseph Bürbinger, Jur Geschichte ber Volksbilbung und bes Unterrichts (in ber Oberpfalz), Babaria 2 (München 1862, S. 369—397), 377. Hollweck a. a. O. 29—30.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hollwed a. a. D. 29.

bas im Jahre 1012 aus einem Collegiatstift ein Benediktinerkloster geworden mar, und bei dem Collegiatstift St. Moris 1. Daß die Domichule im zehnten Jahrhundert bestanden und am Anfang dieses Jahrhunderts auch auswärts ben besten Ruf genoß, ift sicher. Bon ihrer Wirksamkeit im breizehnten Jahrhundert indes hat fich keine Spur erhalten. Nur der Fortbeftand des Titels eines Domscholafters ift ausgemacht 2. Die Schule bes Klofters St. Mang in Fuffen, welchem die Pfarrei einverleibt mar, murbe von den Kindern der Stadt besucht. Ebenso empfingen im Benediktinerklofter St. Lorenz außerhalb Rempten nicht bloß die Clerifer bes Rlofters, sondern auch die Stadtfinder Das in ein Chorherrenftift umgewandelte Benediktinerklofter Feuchtwangen unterhielt eine Schule; ben Schulmeister hatte ber Scholafticus bem Rapitel ju prafentiren. In Lindau mar mit dem Damenftift eine Anabenicule verbunden, welcher vielleicht bie Frangistaner vorftanden, die um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in Lindau eingeführt worden waren . Auf eine Stadtschule in Augsburg beutet die Erwähnung eines Schulhauses in ben städtischen Steuerbüchern zum Jahre 1325 5. Stadtschulen gab es ferner in Donauwörlh, in Gundelfingen, in Lindau, in Schongau, in Beilheim, wahrscheinlich auch in Kaufbeuren 6. In Memmingen und in Rördlingen steht das Borhandensein von Stadtschulen vom Jahre 1285 an, in Pfaffenhofen vom Beginn des vierzehnten Jahrhunderts an fest?. Der Markt Bayerdießen hatte im breizehnten Jahrhundert eine Schule an bein bortigen Stift der regulirten Chorherren. Bermuthlich gab es zur selben Zeit auch eine Schule in dem fleinen Markte Hohenwart 8.

Hauptträger des Schulwesens in Oesterreich waren die Ordenshäuser, besonders die Benediktinerklöster. Die Benediktiner hatten Schulen bei St. Beter in Salzdurg, in Mondsee, Aremsmünster, Göttweig, Melk, Seitenstetten, Garsten, Gleink, Altenburg, im Schottenstift zu Wien, in Admont und wohl auch in St. Lambert 9. In Wien bestand eine Pfarrschule bei St. Stephan 10.

<sup>1</sup> Sans, Beitrage 25-26. Daifenberger, Bolfeschulen 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hans a. a. D. 14-15. Daifenberger a. a. D. 2-3.

<sup>3</sup> Daifenberger a. a. O. 16-17. 22. 4 Ebb. 15. 29.

<sup>5</sup> Hans a. a. O. 26.

<sup>6</sup> Daifenberger a. a. D. 14. 18. 20. 27-28 A. 44. 45. Raemmel, Schulmefen 87.

<sup>7</sup> Daisenberger a. a. D. 30. 36. 43.

<sup>8</sup> Ebb. 48—49. Ueber Bamberger Schulverhältniffe vgl. Weber, Geschichte ber gelehrten Schulen in Bamberg 20—64. Ueber bie alte Schule am Stift zu ben heiligen Peter und Alexander in Aschaffenburg f. Falk, Schulen am Mittelrhein 141—143.

<sup>9</sup> Frieß, Studien II, 50-58. Andere steierische Rlöster bei v. Krones, Schulwesen ber Steiermart 4-5. Ders., Forschungen 1, 299-305.

<sup>10</sup> Die Uebertragung bes von Herzog Rubolf IV. im Jahre 1859 gegründeten Collegiatiapitels aus ber Burgkapelle nach St. Stephan fant 1365 ftatt. Hermann

Raiser Friedrich II., welcher die Stadt bei seiner Anwesenheit 1237 insolge bes Bermurfniffes amifchen ihm und dem öfterreichischen Bergog unter bes Reiches Herrschaft nahm, behielt sich und seinen Nachfolgern das Recht vor, ben Schulmeister bei St. Stephan zu ernennen. Dieser aber ward bom Raifer bevollmächtigt, auf den Rath sachverständiger Burger noch andere tüchtige Lehrer in hinreichender Zahl heranzuziehen 1. Der urkundliche Text bes faiserlichen Schriftstudes ift wortlich in ben Freiheitsbrief übergegangen, welchen König Rudolf von Habsburg am 24. Juni 1278 der Stadt Wien ausgestellt hat 2. Eingehend handelt von der Stephansschule, beren Bedeutung im dreizehnten Jahrhundert taum boch genug angeschlagen werden tann's, bas am 12. Februar 1296 in beutscher Sprache ausgestellte Stadtrecht Bergog Albrechts I. für Wien. Zunächst geht aus dieser Urfunde hervor, daß damals von einer Ernennung bes Wiener Schulrectors burch ben Raifer ober römischen Rönig teine Rede mehr war. Das Recht, die Schule in Wien zu verleihen, erscheint hier bereits als eine ,alte Gewohnheit ber Fürsten in Defterreich'. In dem genannten Jahre übertrug Herzog Albrecht biefes Recht den Burgern und bem Stadtrath'. Denn ,ba fie allen Rut und alle Ehre in ber Stadt schaffen follen, so sollen fie auch ihren Rindern einen Schulmeifter ichaffen', jagt der Herzog. Die Stephansschule wurde also Stadtschule. Der von dem Stadtrathe eingesetze Schulmeifter an der Pfarrfirche St. Stephan erhielt sobann die Befugniß, andere Schulen in der Stadt zu ftiften, die ihm unterthan sein sollen ,mit Zinse und mit Zucht'. Rach einer fraftigen Berponung der Winkelichulen ertheilt der Fürft in berfelben Urkunde dem Schulmeifter bei St. Stephan die richterliche Gewalt über seine Schüler; boch

Bichofte, Geschichte bes Metropolitan-Rapitels zum hl. Stephan in Wien (Wien 1895) 24. Es ift also unrichtig, wenn Kriegt, Bürgerthum 2, 69, und Anton Mayer, Geschichte ber geistigen Cultur in Nieberösterreich 1, 84, von einer Dom- ober Stiftssichule bei St. Stephan im breizehnten Jahrhundert reben.

¹ Volentes etiam commodo studio provideri, per quod prudentia docetur in populis et rudis aetas instruitur puerorum, potestatem damus plenariam magistro, qui Wiennae per nos vel successores nostros ad scolarum regimen assumetur, ut alios doctores in facultatibus substituat de consilio prudentum virorum civitatis eiusdem, qui habeantur sufficientes et idonei circa suorum studium auditorum. Tomajájef, Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien 1, 16, Nr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Tomaschet a. a. O. 52, Nr. 6. Bgl. über biese Urkunde Böhmer-Redlich, Die Regesten des Kaiserreichs unter Rubolf, Abolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273—1313 (Junsbruck 1898), S. 242, Nr. 974.

<sup>\*</sup> May Bubinger, Ueber einige Refte ber Bagantenpoefie in Oefterreich, in ben Situngsberichten ber philos.-hiftorischen Klasse ber taiserl. Atabemie ber Wissenschaften 13 (Wien 1854, S. 314—339), 335.

<sup>4</sup> Bgl. pben S. 400-401.

nahm er Criminalfälle aus. Diebstahl ,foll ber Meister richten mit starten Befenschlägen'. "Gin Schüler, ber bem Schulmeifter ungefügig und unfolgsam ift, soll die Stadt räumen oder er werde ein Laie', das heißt: er gebe das Studiren auf und bleibe ungelehrt, womit aber nicht gesagt ift, daß er zubor Cleriker war. "Rindlicher Unverftand", heißt es weiter, ,übt oft unziemliche Bosheit, und ber Wit [Weisheit] machft erft mit ben Jahren." trotigen und unverbefferlichen Schüler ,drei Tage gegen den Willen des Schulmeisters und der Burger wissentlich bei sich beherbergt, hat zur Strafe an den Richter und an die Stadt je zwei Pfund zu gahlen. Trăat ein Schüler Schwert ober Meffer, fo foll ber Schulmeifter ihn bafür beftrafen. bilft es nichts, fo foll ber Schulmeifter bem Richter Anzeige machen, ber ihn bugen laffen foll nach Recht. Gin Schiller, ber im Wirtshaus fpielt, foll nicht mehr verlieren, als er gerade Pfennige bei fich hat. Sein Gewand, sein Buch ober anderes Pfand soll ihm niemand nehmen, so oft er auch verspielen mag. Damit wollen wir durchseten, daß niemand mit ihm spiele, und daß um fo fleißiger ftubirt werbe. Wer bem Schüler ein Bfand abnimmt, den foll der Richter bestrafen also, daß er ihm [bem Richter] gebe zwei Pfund und an die Stadt zwei Pfund.'1 Einen Aufschwung erfuhr bie St. Stephansschule zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts durch ben Magifter Ulrich, "Arzt und Scholafticus". Das Gedicht, in welchem er 1315 von einem gewiffen Abolf befungen murbe, ift zugleich eine Berberrlichung Wiens. finden fich darin die Worte: "Eble, treffliche Sauptstadt von Defterreich, großes Wien, bas du in beinem Schofe eine gablreiche Schülerschar birgft, Die aus verschiedenen Weltgegenden bort jusammentommt und bich sucht wie ber Hirsch die Wasserquelle. 2 Der hier gefeierte Ulrich ift berselbe, welcher mit Engelbert von Admont in Briefwechsel ftand.

Dieselben Schulprivilegien, welche Herzog Albrecht I. der Stephansschule in Wien verliehen hat, sind im Jahre 1305 von Herzog Rudolf III. auch den Städten Krems und Stein gewährt worden 3.

<sup>1</sup> Tomafchet, Die Rechte und Freiheiten ber Stadt Wien 1, 70, Rr. 10. Johann Muller, Schulorbnungen 1-2.

Nobilis egregia, caput Austri, magna Wienna,
Quae multum clerum contines in gremio,
Qui concurrit ibi vario de climate mundi.
Te quaerit, cervus utpote fontis aquas.
Bei Lehfer, Historia poëtarum 2034, B. 665—668.

Bet Leyler, Historia poetarum 2034, 25. 665-668.

Bgl. bie oben S. 407° citirte Abhanblung Bübingers 386. Anton Mayer, Geistige Cultur in Nieberösterreich 1, 84. Denisse, Universitäten 1, 604. Oben Bb. 1, 183°. 3 Anton Mayer a. a. O. 1, 88. Johann Strobl, Die Städte Krems und Stein

im Mittelalter (Progr. Rrems 1881) 55, Rr. 8.

Die erften bekannten Zeugniffe für Pfarriculen in Niederöfterreich, abgesehen von Wien, ftammen aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts 1. Doch ift die Eriftenz berartiger Ginrichtungen mit Rudficht auf ihren 3med und ihre Geschichte auch für das dreizehnte Jahrhundert zweifellos voraus= zuseten. In dem zur Erzdiöcese Salzburg gehörigen Fleden Taxenbach ift 1307 der Pfarrer Bartholomäus von Erzbischof Konrad IV. excommunicirt worden, weil er sich in seinen Pflichten als Priefter und Lehrer von Baganten vertreten ließ?. Zu Judenburg in Steiermark liegt für die Jahre 1279 bis 1370 eine Reihe von Stiftsbriefen vor, welche von Burgern für die Stadt= pfarre ausgestellt wurden und in benen des Schulmeisters und ber Schule gedacht wird. Der Pfarrschule in dem Markt Murau (Steiermark) sind von bem Jahre 1304 an wiederholt Seelgeräthe und andere fromme Bermächtniffe Gleichzeitig hatte Marburg seine Pfarrschule. Für die au theil geworden. Umgebung von Thalberg und Borau werden bereits in Urkunden des Jahres 1217 mehrere Schullehrer mit Ramen genannt 3. Der Umstand, daß es Pfarridulen fogar in den kleinern Orten der Steiermark gab, läßt es als ficher erscheinen, daß die Stadtpfarre in Graz ihre eigene Schule hatte 4. Neben ihr trat im Jahre 1278 eine neue Schöpfung ins Dasein. unter dem 14. März dieses Jahres verlieh König Rudolf I. von Sabsburg bem Deutschordenshaus an der St. Marien- und Runigundenkirche zu Graz das von dem Salzburger Metropoliten Friedrich II. bestätigte Recht, eine Schule zu gründen, für welche ber Rönig den Ordensobern die disciplinare und richterliche Bollgewalt übertrug 5.

Auch in der Schweiz erfreute sich das Schulwesen einer gedeihlichen Entwidlung. Die uralte Schule am Chorherrenstift Großmünster in Zürich hob sich von neuem, als im Jahre 1259 der gelehrte Konrad von Muri, durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anton Mager, Geiftige Cultur in Niederöfterreich 1, 87.

<sup>2</sup> Mittheilungen ber Gefellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 3 (1893), 67.

<sup>8</sup> v. Krones, Schulwesen ber Steiermark 11. 12. 23 10.

<sup>4</sup> So urtheilt mit Recht v. Krones a. a. D. 13.

<sup>5</sup> Omnes scolares praedictas scolas frequentantes nostra regia defensione ac sacri Romani imperii protectione specialiter ac taliter volumus contueri, ut si forte aliquis eorum excessum aliquem perpetraverit, qui iudicium civitatis vel etiam provinciale videatur contingere, quod hac de causa nulli nostrorum iudicum vel civium vel officiatorum ipsos scolares liceat aliquatenus molestare, nisi solo [sic] praefato commendatori, cui talia corrigendi et emendandi plenariam praesentium serie tribuimus potestatem firmiter et districte praecipientes, ut praedicta ab omnibus vobis inviolabiliter conserventur. Bei Schwind und Dopfch, Ausgewählte Urfunden zur Berfaffungsgeschichte ber deutsch-öfterreichischen Erblande im Mittelalter (Innsbruct 1895) 120—121.

Propft Heinrich Maneg berufen, das Amt des Cantors im Stift antrat und das bisherige Lehrgebiet erweiterte. Ronrad war gefronter Dichter, Magifter ber freien Rünfte und Doctor bes canonischen Rechts 1. Die zweite geiftliche Unterrichtsanstalt in Zurich entstand um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts an der Benediktinerabtei zu Frauenmunfter. Dag es in Zurich ftabtische Schulen gab, ift febr mahrscheinlich; boch liegen birecte Zeugniffe nicht bor. Das Bestehen einer Stadtschule zu Regensberg im Kanton Zürich ist belegt durch die ausdrudliche Erwähnung eines Anabenlehrers (1287)2. Die Schule in Winterthur wird erwähnt von dem Geschichtschreiber Johannes von Winterthur aus bem Franzistanerorden. Zum Jahre 1315 berichtet berfelbe, daß er damals selbst noch Schüler war und mit andern Schülern ben aus ber Schlacht bei Morgarten heimkehrenden Rriegern entgegengezogen fei 3. Bern hatte ichon 1218 einen Schulmeifter, ben nach bem Wortlaut ber Urkunde, gleich ben übrigen Beamten, die Gemeinde ,alljährlich mahlen und mandeln mag' 4. Im Jahre 1240 wird ein Stadtschullehrer zu Bern mit Namen genannt. im Ranton Bern gab es mehrere kleine Städte, welche fehr früh mit Schulen versehen maren 5.

Die älteste Schule in der Stadt Luzern ist diesenige am Stift St. Leobegar, welches um das Jahr 1310 unter Androhung einer Buße von zehn Schillingen das Berbot erließ, daß außer ihr ,in der Stadt' Unterricht ertheilt werde . An der Klosterschule wirkte im Jahre 1290 ein weltlicher Lehrer Namens Johann, der den Meierhof Geißmatt zu Lehen hatte . Wenn zum Beweiß mangelhafter Bildung der Benediktiner zu St. Leodegar darauf hingewiesen wurde, daß der Murbacher Mönch Dietmar, welcher Propst zu St. Leodegar gewesen ist, und drei andere Mönche von Murbach in einer Urkunde des Jahres 1291 ihre Unkenntniß des Schreibens offen aussprechen 8, so ist zu beachten, daß diese Mönche ,einsach nicht in die Abtretung des

<sup>1</sup> Ueber ihn f. Kiem, Muri-Gries 1, 180—181. Georg v. Wyß, Jürich im breizehnten Jahrhundert, bei Böglin, Das alte Zürich 2 (Jürich 1890), 249. 266.

<sup>3</sup> Sungiter, Gefcichte ber Schweizerischen Boltsschule 1, 11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dux Lupoldus reversus tanquam semimortuus apparuit nimia prae tristitia. Quod oculis meis conspexi, quia tunc scolaris existens cum aliis longe scolaribus patri meo ante portam cum gaudio non modico occurrebam (Ioannis Vitodurani Chronicon, ed. Georg v. Whh, in bem Archiv für schweizerische Geschichte 11 [Jürich 1856], 73).

<sup>4</sup> Fiala, Schulen von Solothurn 17 1.

<sup>5</sup> hungiter a. a. D. 1, 12.

Soh. Müller, Schulorbnungen 4. Hungiffer, a. a. D. 1, 12, gibt die Jahreszahl 1251 an.

<sup>7</sup> Die Urfunde im "Geschichtsfreund" 19 (1863), 149.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Urkunde a. a. O. 1 (1843), 208—212.

Stiftes und der Stadt Luzern an Oesterreich einwilligen, daher auch den Abtretungsact nicht unterzeichnen mochten. Borher und nachber konnten sie bei andern Geschäften schreiben, so besonders der Propsi und Custos Dietmar im Jahre 1290. '1' Eingehende Ausschlässe über das Luzerner Schulwesen sind unmöglich, da die Klosterbibliotheten bis auf einige Reste durch häusige Brände vernichtet worden sind. Indes deuten die noch erhaltenen, sehr schön geschriebenen, in gutem Latein und in gewandtem Deutsch abgesaßten Urkunden darauf hin, daß die im Gebiet von Luzern ansässigen Ordensseute, die Benebiktiner, die Cistercienser<sup>2</sup>, die Chorherren, die Franziskaner, die Johanniter und Deutschordensherren, einen "vorzüglichen Unterricht" erhalten haben müssen<sup>3</sup>.

Ueber bas im Ranton Lugern gelegene Collegiatftift Bero-Münfter, eine Schöpfung bes Bero von Lengburg aus der zweiten Balfte des zehnten Jahrhunderts 4, liegen ausführlichere Daten vor. Sie beginnen mit dem drei= zehnten Jahrhundert. Aus dieser Zeit find die Ramen von mehreren auß= gezeichneten Mannern bekannt, welche das Umt eines Scholaftikers bekleibet haben 5. Seit dem Jahre 1216, in welchem das Stift durch Raub und Brand schwer heimgesucht wurde, hat ber Scholafticus nicht mehr in eigener Berson den Unterricht ertheilt. Wie die Besorgung anderer Geschäfte in die Sande von Laien gelegt murbe, fo meift auch die Schule. Ueber die Bflichten bes Lehrers, welcher unter bem Scholafticus ftand, gibt bas ältefte Schulftatut Aufschluß. Im Jahre 1326 beauftragten der Propft und das Rapitel einige erfahrene Mitglieder bes Stifts, Die alten Rechte und Gewohnheiten bes Gotteshauses zu erforschen. Das Ergebniß, welches mithin längst bestehende Berhältniffe darstellt, murde in dem ,Matrikelbuch' der Kirche von Bero-Münster niedergelegt 6. Darin beifit es unter anderem: Der Magister. bas ift: ber Schulmeifter, bat ein breifaches Amt, nämlich im Chor zu fingen, in ber Schule zu lehren und in gemeinsamen Stiftsangelegenheiten zu ichreiben.' Der Schulmeister ist somit Chordirigent, Lehrer, Schreiber und Notar bes

<sup>1</sup> Die Urfunde im "Geschichtsfreund" 19 (1863), 150; vgl. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seit 1191 in St. Urban, das vorher ein Chorherrenstift war. Bgl. Theodor v. Liebenau, Beiträge zur Geschichte der Stiftsschule von St. Urban, in den Katho-lischen Schweizer-Blättern 14 (Luzern 1898), 18—43.

s Ich verdanke diese Hinweise bezüglich bes Auzerner Schulwesens (gegen Hunziker) ber Güte bes Staatsarchivars Herrn Dr. Theodor v. Liebenau in Auzern. Hunziker, a. a. O. 1, 13, gibt an, daß unter den Stadtpfarrern von Auzern in der Zeit von 1178—1524 nur einer, unter sechzehn Stadtschreibern von 1292—1490 kein einziger ein Inländer war, und zwar aus Mangel an gelehrter Bildung. Ich bin nicht in der Lage, diese Behauptungen prüfen zu können.

<sup>4</sup> Eftermann, Die Stiftsichule von Bero-Münfter 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 7—8; val. 18. <sup>6</sup> Ebb. 8.

Stifts gewesen 1. Als Chordirigent mußte er fich anfangs täglich an ber Matutin und ben horen betheiligen. Später, als mehrere Raplaneien gur Aushilfe bei dem Gottesdienft gegründet worden waren, hatte er nur an hoben Festen bei ber Matutin zu erscheinen. Ihm lag es ob, bas Invitatorium au fingen, ferner die Sanger und Lectoren aus den Chorberren, den Rablanen und ben Schülern zu bestimmen. Als Stiftsschreiber mußte er Die Stiftsfachen entweder felbst ichreiben ober burch einen tauglichen Ersagmann ichreiben laffen; wie er, so mar auch fein Stellvertreter jum Stillschweigen über Dinge verpflichtet, die geheim ju halten waren. Die Saufigkeit feiner Berwendung brachte es mit sich, daß er sich ohne Erlaubniß des Propstes und in deffen Abwesenheit ohne Genehmigung von zwei oder drei der angesehenern Chorherren nicht länger als einen Tag vom Stift entfernen durfte. Als Lehrer endlich hatte ber Schulmeifter die Schüler im "Lefen und Singen' zu unterrichten. Aus wichtigen Gründen durfte er dieses Amt einem andern übertragen. Es ward ihm ans herz gelegt, ,bie Schüler in guten Sitten zu ergieben, die Widerspänftigen mit Worten, ja felbft mit der Ruthe zu ftrafen, wenn es nöthig ift'. Jeder Chorherr hatte das Recht, ihm je einen Schüler ju unentgeltlichem Unterricht ju überlaffen. Gbenfo mußte die Rulaffung armer Schüler, welche auf Almosen angewiesen waren, gratis gescheben. Freiwillig angebotene Gaben von folden anzunehmen war ihm erlaubt. Bon andern durfte er ein mäßiges, durch die Gewohnheit geregeltes Honorar fordern, nicht aber mehr. Die Statuten schrieben ihm vor, die Schulftunden so einzutheilen, daß der Chordienst nicht beeinträchtigt murde 2.

Der Unterricht in Bero-Münster ist übrigens nicht etwa auf eine gewisse Fertigkeit im Lesen und im Singen beschränkt gewesen, wie man heute diese Ausdrücke verstehen würde. Dazu hätte es des Magistergrades, den die Schulmeister in Bero-Münster gewöhnlich besaßen, nicht bedurft. Damit wäre auch für die nöthige Ausbildung der jungen Chorherren wenig erreicht gewesen. Wenn der Schulmeister die Canoniker ,lesen' lehren sollte, so ist damit gesagt, daß er ihnen den durch die mittelalterliche Studienordnung gegebenen Stoff, also vor allem die Gegenstände des Triviums und des Quadriviums, beizubringen hatte 3. War er selbst Priester, so wird er seinen Zöglingen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Estermann, Die Stiftsschule von Bero-Münfter 3. <sup>2</sup> Ebb. 9—10.

<sup>\* &</sup>quot;Das Gelesene mußte natürlich verstanden werden, wie Quintilian sagt: "Die ganze Aufgabe der Grammatiker zersällt in zwei Stücke: die Kunst, gut zu reden, und die Erklärung der Dichter. Es steckt aber hinter dieser Aufgabe noch mehr, als sie auf den ersten Anblick verspricht. Denn zum Reden gehört auch die Anweisung zum Schreiben, und der Erklärung der Dichter geht das gute Lesen derselben voran, und mit allen diesen Stücken ist die Beurtheilung des Gelesenen verbunden" (Inst. orat. 1, 4)." Th. Kriedissich, Das Sprachstück und bessen Behandlung, in der von C. Kehr

auch die Theologie gelehrt haben. Denn daß diese im Lehrplan von Bero-Münster stand, beweist das "Pastorale", welches der tücktige Scholasticus Rudolf von Liebegg um das Jahr 1306 verfaßt hat. Zur leichtern Anseignung des Inhalts ist die metrische Form gewählt 1. Das Werk handelt in 8748 Versen von der Tause, von der Priesterweihe und von der Ehe. Zahlzreiche noch erhaltene Handschriften bezeugen, daß das Pastorale viel verbreitet und viel gebraucht war.

In den Urkantonen knüpfen die frühesten Spuren des Schulwesens an die Benediktinerklöster Einsiedeln aus dem zehnten und Engelberg aus dem zwölften Jahrhundert an. Engelberg, in einem herrlichen Hochthale am Fuße des Titlis gelegen, verdankt die Gründung oder doch die mächtige Förderung seiner Schule dem gelehrten Abt Frowin († 1178). Er ist die hervorragendste Persönlichkeit Engelbergs und eine Zierde des ganzen Ordens?. Ein von ihm angelegtes Schulbücherverzeichniß gibt Kunde, daß, abgesehen von der Theologie, der Unterricht in Engelberg sich im üblichen Rahmen der sieben freien Künste bewegte. Unter den Autoren sinden sich die Ramen Cato, Ovid, Cicero, Homer, unter dem vermuthlich der lateinische Homer zu verstehen ist. Die Glanzperiode, welche der selige Frowin für das religiöse und wissenschaftliche Leben seines Klosters eingeleitet hatte, dauerte dis gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts sort. Ihre Bertreter waren die Aebte Berthold, Heinrich I. von Wartenbach und Walther II. de Chamo 4.

In Einsiedeln gehörten während des breizehnten Jahrhunderts einige Lehrer, beren Namen noch erhalten find, nicht dem Convent an. Sie führten

herausgegebenen Geschichte ber Methobit bes beutschen Bollsunterrichts 1º (Gotha 1889), 418. Der beutsche Cato, Hugo von Trimberg und Thomasin von Zirclaria sprechen benselben Gebanken aus. Die Belegstellen bei Th. Kriebizsch a. a. O. 418—419. Bal. Estermann a. a. O. 13—14.

¹ Per metricos libet ire modos, brevis ut liber iste Imbibitus teneris seris magis haereat annis (Aus ber von Sall Morel im "Geschichtsfreund" 21 [1866], 142—143 abgebruckten Einleitung des "mit vieler Kenntniß und Sprachfertigkeit" geschriebenen Pastorale novellum). Sall Morel handelt a. a. O. S. 122—143 eingehend über "Audolf von Liebegg, Chorherr in Bero-Münster und Konstanz und Propst zu Bischofszell". Bal. oben S. 363.

<sup>2</sup> hieronymus Mayer, Das Benebiftinerftift Engelberg 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Das Original bieses literargeschichtlichen Denkmals ist abhanden gekommen. Es stand im Cod. 19 der Handschriften. Bei Benedictus Gottwald, Catalogus codicum manu scriptorum, qui asservantur in Bibliotheca monasterii O. S. B. Engelbergensis in Helvetia (Fridurgi Brisg. 1891) p. 36. Bgl. Hieronhmus Mayer a. a. O. 11.

<sup>4</sup> hieronhmus Maher a. a. O. 13—20. Bgl. "Leben und Wirken bes hl. Meinrad für seine Zeit und für die Nachwelt". Festschrift (Einsiedeln 1861). 174.

außer der gewöhnlichen Benennung "Schulmeister" auch hier die Bezeichnung "Scholaftici". Näheres über den damaligen Unterricht in Einfiedeln ist nicht bekannt. Der Schulmeister Rudolf von Randegg verräth zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts in seinem Gedicht auf Abt Johannes von Schwanden eine bedeutende Renntniß der heidnischen und der christlichen Literatur 1. Auch in St. Gallen standen die Knaben im dreizehnten Jahrhundert unter auswärtigen Schullehrern oder Scholastern. In diesem einstens wissenschaftlich so hoch stehenden Stift lagen die Studien längst arg danieder. Krieg und mancherlei Händel hatten jede höhere geistige Thätigkeit erstickt". Wohl aber gedenkt Hugo von Trimberg im "Renner" um das Jahr 1300 eines Abtes, der sich im weltlichen Minnesang versuchte.

Bu Freiburg im Uechtland fehlten sowohl Domidule wie Stiftsichulen. Daber bietet es, als ein Seitenftud ju Bern, das Beispiel einer ber alteften Stadtschulen. Ihr Beginn fällt mit ber Entstehung Freiburgs gusammen. In ber ftabtischen Grundungsurtunde heißt es: "Schuolmeister, figriften [Rufter], torwarten und weible [Gerichtsbiener] füln die burger von in selben welen und füln bez den herren nüt ane sehen, und sehen und entsehen, und was fie geordenent hie mit, dag fol der herre niemer gebrechen und niemer gemandelen. ' Die Bürgerschaft Freiburgs hatte also das urkundlich verbürgte Recht, ihren Schulmeifter, welcher an erfter Stelle ber niedern Stadtbeamten auftritt, einzusegen und abzusegen, ein Recht, bas bie herren ber Stadt, bie Rähringer Bergoge, ohne jegliche Berletung ju achten fich berpflichteten. Jahre 1181 hat ein gewisser Hapmo die Reihe ber Freiburger Schullehrer eröffnet, welche famt ihren "Schülern" als officiell anerkanntes Inftitut in ben Acten bes Stadtrathes ftets flar und bestimmt bon den allmählich auftauchenden Privat= und Nebenschulen mit ihren "Lehrkindern" unterschieden werden, die einen Anspruch auf Unterftützung aus ber Stadtkaffe nicht erheben durften 5. Dag damals auch bereits in ber freiburgischen Landschaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Gebicht ift herausgegeben worden von Gall Morel im "Geschichtsfreunb" 10 (1854), 170—230. Bgl. Ringholz, Geschichte des Benediktinerstiftes zu Einstebeln 29—30. Bal. oben S. 399.

<sup>\*</sup> Weibmann, Geschichte ber Bibliothet von St. Gallen seit ihrer Gründung um bas Jahr 830 bis auf 1841 (St. Gallen 1846), 27—32. Gabriel Meier, Schule von St. Gallen 97. Agl. oben S. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 33. 4245--4249.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der lateinische Text lautet: Scolasticum vero, matricularium [vgl. oben S. 190<sup>8</sup>], ianitores et praeconem per se, nullo ad nos respectu habito, eligent, instituent et destituent et, quidquid super his ordinaverint, id ratum tenemus et debemus inviolabiliter observare. Bei Heinemann, Schul- und Bilbungsleben im alten Freiburg 12.

<sup>5</sup> Seinemann a. a. D. 20.

Schulen vorhanden waren, beweisen die Unterrichtsanstalten zu Murten mit dem Magister Heinrich 1268 und zu Stäffis, dessen Schule im Jahre 1318 zum erstenmal hervortritt, aber sicher in frühere Zeit zurückreicht 1.

Das St. Ursusstift zu Solothurn hatte im zwölften Jahrhundert eine Schule. Aus bem Jahre 1208 liegt eine Urfunde vor, in welcher unter ben neun Chorherren als die beiden letten Magister Bivianus und Scholafticus Ludwig genannt werden. Als Zeugen treten vier Scholaren auf, von benen zwei aus ben eben erft gegründeten Städten Freiburg im Uechtland und Bern herübergekommen waren. Dag biefe Urtunde für bas Borhandenfein einer Schule, und amar einer höhern Lateinschule spricht, ift unzweifelhaft. Der weitere Schluß indes, zu bem man fich berechtigt glaubte, daß sowohl Bivianus als Ludwig an ihr als Lehrer thatig waren, ber eine in ber Unterklaffe, ber andere in ber Oberklaffe2, ift nicht zwingend. Denn bas Wort ,Magifter' kann auch einen akademischen Grad bedeuten, und der Scholafticus mar nicht nothwendig felbft Lehrer. Uebrigens laffen fich zu Solothurn mahrend bes ganzen breizehnten Jahrhunderts nie zwei Lehrer zugleich nachweisen. Wohl aber gehörten die Schulmeifter in dieser Zeit noch famtlich ben Stiftsmitgliedern Im Jahre 1300 indes erscheint schon ein Laie als Lehrer an der Stiftsschule, auf welche ber Stadtrath von nun an mehr und mehr Einfluß gewinnt 3.

Die Domschule zu Basel dürfte bis in die Zeit Karls des Großen zurückreichen 4. In den Statuten des Domstiftes von 1289 5 werden auch die Schulen an den Stiften St. Leonhard und St. Peter erwähnt. Dieselben sollten sich auf je dreißig Schüler beschränken, unter denen sechs arme sein durften, welche kein Schulgeld zahlten und vom Stift unentgeltlich verpflegt wurden. Zu dem Jahre 1280 wird in dem Jahrzeitenbuch von St. Peter eines "ehemaligen Schulgebäudes" gedacht und zu 1290 in dem Jahrzeitenbuch von St. Leonhard ber "ehemaligen Schule" von St. Leonhard 6. Da beide Gotteshäuser früher Pfarrkirchen waren und erst später in Stifte umgewandelt wurden, so dürften jene beiden Bezeichnungen auf das Bestehen von zwei alten Pfarrschulen schließen lassen.

<sup>1</sup> heinemann, Schul- und Bilbungsleben im alten Freiburg 147. 149.

<sup>2</sup> So Fiala, Schulen in Solothurn 16—17. Danach Hunziker, Geschichte ber Schweizerischen Bolksschule 1, 13.

<sup>3</sup> Fiala a. a. D. 26. Bgl. Beinemann a. a. D. 16.

<sup>4</sup> Bgl. Hungiker a. a. D. 1, 18—14. Ueber bas Amt bes Scholafters in Basel s. oben S. 372. Ferner Fechter in "Basel im vierzehnten Jahrhundert" (Basel 1856) 16—17.

<sup>5</sup> Bei Mone, Schulmefen 266.

<sup>6</sup> Fechter, Schulwefen in Bafel 11. 12.

Im Aargau hatten Rheinfelden 1227 und Aarau 1270 Schulmeister; im Thurgau Dießenhosen, wahrscheinlich auch Arbon und Steckborn, ferner Appenzell.

In Genf tauchte bereits im Jahre 1365 der Gedanke auf, eine Universität zu gründen, eine Thatsache, welche beweist, daß daselbst die Studien lange Zeit zubor mit Eifer betrieben wurden 1.

Im Gebiet des heutigen Großherzogthums Baden gab es während des breizehnten Jahrhunderts Schulen zu Freiburg<sup>2</sup>, Heidelberg<sup>3</sup>, Kenzingen, Mosbach, Breisach, Ueberlingen<sup>4</sup>, Waldshut, Markdorf, Meßkirch und Pfullenborf. Die letzten drei genannten dürften deutsche Schulen, d. h. Anstalten ohne lateinischen Unterricht, gewesen sein<sup>5</sup>, ebenso diesenige, welche kürzlich mit guten Gründen für Hüssingen nachgewiesen worden ist<sup>6</sup>.

Württemberg hatte im dreizehnten Jahrhundert an kleinen Orten und in Dörfern Schulen, z. B. in Isny, Kircheim, Waiblingen, Riedlingen, Balingen, Dischingen, Splingen, Bulach, Horb, Ellwangen, Reutlingen, Oberndorf (Dorfschule), Ulm, Smünd. Am Anfang des vierzehnten Jahrhunderts werden als bestehend erwähnt die Schulen in Rottweil, Rottenburg und Tübingen. Die Schule in dem Städtchen Weitersheim ist sehr alt. Da schon im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert eine verhältnißmäßig große Zahl von jungen Leuten aus diesem Orte an verschiedenen Universitäten studirten, so reicht die Lateinschule in Weitersheim vielleicht dis in das dreizehnte Jahrhundert zurück.

In den sachsischen und thuringischen Landen lassen fich für dieselbe Zeit eine ansehnliche Reihe von Schulen, sei es kirchlichen sei es ftadtischen Ur=

<sup>1</sup> Sungiter, Geschichte ber Schweizerischen Boltsschule 1, 14-15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bauer, Die Borftände ber Freiburger Lateinschule 2. 10. Joh. Müller, Schulsorbnungen 4. Hehb, Geschichte bes Bolksschulwesens in Baben 1185.

<sup>3</sup> Johann Friedrich Haut, Geschichte ber Nedarschule in Seibelberg von ihrem Ursprunge im zwölften Jahrhundert bis zu ihrer Aushebung im Anfange bes neunzzehnten Jahrhunderts (Beibelberg 1849) 8.

<sup>\*</sup> B. Ziegler, Zur Geschichte bes Schulwesens in ber ehemaligen freien Reichsftabt Ueberlingen (Progr. Ueberlingen 1891) 4—6.

<sup>5</sup> Mone, Ueber bas Schulwesen 131. Joh. Müller, Quellenschriften 317 28. Sehb a. a. O. 30.

<sup>6</sup> Bend a. a. D. 775. 7 Baumann, Gefchichte bes Allgaus 1, 570.

<sup>8</sup> Bauer a. a. O. 22. Meister, Die beutschen Stadtschulen 31. Paul Friedrich Stälin, Geschichte Württembergs 1 (Gotha 1887), 812. Kaißer, Geschichte des Volksischulwesens in Württemberg 1, 27—32.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. oben S. 98<sup>1</sup>. Tittmann, Geschichte heinricht bes Erlauchten 1, 309—322; 2, 73—74. v. Mülverstebt, Hierographia Erfordensis ober Uebersicht ber in ber Stadt Ersurt und beren Gebiete früher und noch jetzt bestehenden Stifter, Klöster,

fprungs, feststellen. Gin Schulmeister in Dregben, welcher zugleich Raplan bes Burgarafen von Dohna war, wird als Zeuge in einer Urkunde bes Jahres 1300 genannt. Im Jahre 1272 überließ ber Stadtrath zu Altenburg dem dortigen Deutschorbenshause einen Hof unter der Bedingung, daß bafelbft zur Chre Gottes und ber jungfräulichen Gottesmutter Maria immer Schule gehalten werben sollte. Magister Theodorich war im Jahre 1296 Schulmeifter in Gotha. Die Stadtschule zu Saalfeld, wo ber Rath den Lehrer einsete, wird in den ftabtifchen Statuten ermahnt, die aus dem dreigehnten oder vierzehnten Jahrhundert ftammen. Mühlhausen besaß im dreizehnten Jahrhundert zwei Schulen, beide vom Raifer und vom Reich abhängig, die eine bei ber Blafienkirche in ber alten Stadt, die andere bei ber Marienkirche in ber neuen Stadt 1. In Leipzig gab es bis Ende des vierzehnten Jahrhunderts keine Stadtschule. Doch war mit dem Chorherrenftift St. Thomas eine außere Schule verbunden, welche, wie die Schule des Rreuzftifts in Nordhausen, von den Bürgerkindern besucht wurde 2. Ein Rector ber Schule in Jena Namens Rudolf erscheint in einem Actenftud vom 15. Juli 1254. Sie unterstand dem Pfarramt der Michaelstirche. Das Besetzungs= recht ift im Jahre 1309 durch die damaligen Grundherren ber Stadt, die Brüder Hermann und Albrecht von Lobdeburg, an beren Schwester, Die Aebtissin des Jenaer Nonnenconvents, übertragen worden. Dag fünftig die Bahl und die Absehung des Lehrers nur im Ginverftandnig mit dem Rathe ber Stadt stattfinden sollte, mar der Inhalt eines Bertrages vom Jahre 13223. Die Entstehung ber Stadtschule ju Zwidau durfte noch in das dreizehnte Jahrhundert, die Brundung ber Stadtschule zu Chemnit und zu Quedlinburg in den Anfang bes vierzehnten fallen. Die erfte Laufiger Stadtichule, deren Erwähnung geschieht, ift die Zittauer, 1310 4.

Hoher Blüthe erfreuten sich die geiftlichen Schulen in Erfurt. Für die erfte hälfte des dreizehnten Jahrhunderts wird in der Chronik des Nikolaus von Siegen die Zahl der Ersurter Schüler auf tausend angegeben, ebenso

Rapellen, Hospitäler und frommen Bruderschaften, sowie berjenigen Kirchen, beren Schutzeilige bekannt geworben find, in ben Mittheilungen bes Bereins für die Gesichichte und Alterthumskunde von Erfurt 1867, 145—177.

<sup>1</sup> Tittmann, Gefchichte Beinrichs bes Erlauchten 2, 72-73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sachse, Das Thomastloster zu Leipzig 18. F. E. Helm, Geschichte bes städtischen Boltsschulwesens in Leipzig (Leipzig 1892) 7, und oben S. 376. 399. Förstemann, Schulen in Nordhausen 9.

<sup>3</sup> O. Zachau, Die Stadtschule in Jena. Beiträge zu ihrer Geschichte von 1254 bis 1892 (Jena 1892). 3. 5.

<sup>4</sup> Zimmermann, Bur Geschichte ber beutschen Burgerschule 5-6. Abalbert Duning, Geschichte bes Symnafiums zu Queblinburg (Queblinburg 1890) 6.

für die zweite Salfte besielben Jahrbunderts in der Satire bes Nikolaus von Bibra. Im Jahre 1294 begab fich Levold von Northof, der Verfaffer eines Bergeichniffes ber Rolner Ergbischöfe, nach Erfurt, um bort ju ftubiren, wurde aber icon im folgenden Jahre wider feinen Willen durch den Truchfeg des Grafen bon der Mart gurudgerufen 1. Willtommene Aufschlüffe über die Schulen Erfurts gemähren einige Nachrichten bes vierzehnten Jahrhunderts?. Mus einer Bittschrift Raiser Karls IV. bom Jahre 1366 an Bapft Urban V. erhellt, daß es in Erfurt neben ben niedern Schulen bier höhere gab, an benen namentlich aristotelische Philosophie gelehrt wurde 8. Ueber das Alter Dieser vier Schulen außert sich ber Raiser unbestimmt. Aber aus feinen Worten folgt, daß fie im Jahre 1366 icon geraume Zeit bestanden hatten. Es find offenbar die Schulen am Dom, am Severiftift, bei ben Schottenmonchen und bei den Augustiner-Chorherren (Reglerschule) 4. Die in der ermahnten Urfunde ausgesprochene Abhangigfeit ber vier höhern Schulen Erfurts von einem einzigen Rector bing vielleicht mit ben Schulftatuten zusammen, bon benen Theodorich Engelhus jum Jahre 1293 berichtet. Doch scheint ber philosophische Charatter ber Erfurter Schulen jungern Datums zu fein. Während des dreizehnten Jahrhunderts durften die lateinischen Rlaffiker den Hauptgegenstand bes Unterrichts gebildet haben 5. Rach dem Zeugniß Karls IV. waren die Erfurter Schulen in Deutschland die besuchteften und führten barum, wenngleich migbrauchlich, den Namen "Generalftudium", eine Bezeichnung, welche ftreng genommen nur ben Universitäten zukam 6. bleibt Erfurt der Ruhm, im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert eine ber berühmtesten Studienanstalten Deutschlands, ja felbst nach der Gründung ber Universität Brag, innerhalb seiner Mauern geborgen zu haben' 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhmer, Fontes 2, p. XXXI, n. 11.

<sup>2</sup> Entbedt und zuerft verwerthet von Deniffe, Univerfitaten 1, 406-409.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibidem sunt et fuerunt quatuor scole principales, in quibus philosophia tam naturalis quam moralis cum aliis libris arcium copiose legebatur, quarum scolarum superiorum prefatus Henricus rector existebat. Bei Denifie a. a. O. 1, 407; vgl. 699. 709.

<sup>4</sup> Richard Thiele, Die Grundung bes evangelischen Ratsgymnafiums zu Erfurt (1561) und die ersten Schicksale besselben (Erfurt 1896) 3-4.

<sup>5</sup> Bgl. Bb. 1, 325.

<sup>6</sup> In dicto loco Erfordensi secundum usitatam loquendi consuetudinem illius patrie et aliarum circumiacentium dicebatur, prout adhuc dicitur, esse studium generale propter magnam studencium multitudinem, qui ad prefatum locum plus quam ad aliquem alium locum tocius Alamannie confluere consueverunt. Bei Denifie a. a. O. 1, 407.

<sup>7</sup> Denifie a. a. O. 1, 409 (761). Ueber bie Schulen in Prag vgl. Denifie a. a. O. 1, 582—586; über andere Schulen in Böhmen und in Mahren f. Raemmel,

Die einzige Stadtschule, welche im jetzigen Herzogthum Braunschweig während des dreizehnten Jahrhunderts ins Leben getreten ist, war die von Helmstedt, zu deren Errichtung der Domscholaster von Halberstadt Bolrad von Kranichfeld im Jahre 1248 seine Erlaubniß ertheilte, um die Kinder den Gefahren zu entziehen, denen sie ausgesetzt gewesen, wenn sie die Schule des jenseits der Stadtmauern gelegenen Ludgeriklosters besuchten 1.

Die Besetzung des Schulrectorats in Hannover hing vom Herzog ab. Indes ertheilte Otto der Strenge im Jahre 1282 den Bürgern die Zusichezung, daß er den Posten nur mit demjenigen besetzen werde, den ihm vier Burgmannen des Schlosses Lauenrode und vier Bürger der Stadt Hannover als Rector vorschlagen würden?. Die Stadtschule in Kiel ist für den Ansfang des vierzehnten Jahrhunderts bezeugt.

Aus diesem Gesamtbild des Schulwesens in fast ganz Altdeutschland, also mit Ausschluß der ostelbischen Länder, ergibt sich, daß es auch an sehr unbedeutenden Orten, selbst in Märkten, Flecken und Dörfern, an Schulen nicht gesehlt hat. Es sind allerdings spärliche Notizen, welche hierüber zur Verfügung siehen. Meist taucht nur gelegentlich unter den Zeugen einer Urkunde der Dorfschullehrer auf oder es wird im Zusammenhang mit andern Rechtsgeschäften nebendei und gleichsam zufällig der Dorfschule gedacht. Hohe Bedeutung wurde in dieser Hinsicht dem Lagerbuch der Kirche zu Bigge,

Seschichte bes beutschen Schulwesens 90—92. Bgl. Fischer, Carmen satiricum 21. 90 4. G. Raufmann, Die Universitätsprivilegien der Kaiser, in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1 (Freiburg i. Br. 1889, S. 118—165), 146—151. Ueber die Petersschule in Ersurt, welche nur für Orbensmitglieder bestimmt war, s. Böckner, Das Peterskloster in Ersurt 103—104. 219—221. Karl Beher, Jur Geschichte der Ersurter Bolksschulen (Progr. Ersurt 1887) 3.

¹ Die Urkunde bei Knoch, Geschichte bes Schulwesens 1, 14. Hier wie bei Sack, Schulen zu Braunschweig 1, 163 114, wird MCCVIII als Jahreszahl angegeben. Doch ift bies offenbar ein Jrrthum. Nach Ausweis bes Urkundenbuches von Halberstadt, ed. Gustad Schmidt, 2. Theil, S. 523 und 526, ist Bolrad weit später Domsscholaster gewesen. Vorausgeseht die Richtigkeit von VIII in obiger Jisser, so muß die Urkunde 1248 ausgestellt worden sein. Denn das ist das einzig mögliche Jahr in der Thätigkeit Volrads. Ueber die Stifts- und Klosterschulen der Stadt Braunschweig vogl. außer Sack auch Hermann Dürre, Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (Braunschweig 1861) 563—572. Friedrich Koldeweh, Braunschweigssche Schulsordnungen von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1828. 1. Band: Schulordnungen der Stadt Braunschweig, Berlin 1886 — Mon. Germ. paed. (herausgegeben von Karl Kehrbach) Band 1. Sodann hat Koldeweh die "Geschichte des Schulwesens im Herzogthum Braunschweig im Ueberblich dargestellt (ohne Belege), Wolsenbüttel 1891.

<sup>2</sup> Zimmermann, Bur Geschichte ber beutschen Burgerfcule 4.

<sup>3</sup> J. E. Jeffen, Grundzüge zur Geschichte und Kritit bes Schul- und Unterrichtswesens ber Herzogthumer Schleswig und Holstein (Hamburg 1860) 96—97.

Rreis Brilon in Westfalen, beigemeffen. Dieses Lagerbuch enthält ,Sattungen bes tufteren unt ichulmesteren', und zwar scheinen biefe Statuten ein Erlag bes Erzbischofs Engelbert II. von Köln aus bem Jahre 1270 zu fein. Der Hauptinhalt ift folgender: ,Der Rufter foll, wenn der Pfarrer nicht anders verordnet, verbunden sein, die Jugend bes Rirchspiels im Schreiben und Lesen, bes Sommers von fieben, bes Winters von acht bis zehn Uhr und nachmittags im Sommer von ein bis drei oder vier Uhr, im Winter bis drei Uhr, in eigener Person stets bergeftalt unterrichten, daß barüber keine Rlage erfolge. Burbe er sich bagegen verfehlen und sich trot ein und ber andern Mahnung nicht beffern, so ift er von seinem Amt zu entfernen. . . . Die Eingeseffenen des Rirchspiels sollen bei Strafe von zwölf Mark verpflichtet sein, die Kinder in die Schule zu schiden, damit das noch in vielen Herzen alimmende Heidenthum badurch ganglich ausgelöscht werbe. . . . Bon jedem Rinde find dem Schulmeifter [jährlich] achtzehn Schillinge zu entrichten. . . . Der Pfarrer hat aus den Taufbüchern ein Berzeichniß der schulpflichtigen Rinder anzulegen. Auch foll ber Schulmeister monatlich bem Bfarrer schrift= lichen Bericht einbringen, wie die Schüler sich in driftlichen Sitten, im Schreiben und im Lefen verhalten und von Tag zu Tag in der Gottesfurcht zunehmen, damit bei ihnen das Bose vermindert und das Gute befördert werde. 1

Durch dieses Schriftstück scheint der Rachweis einer Dorfschule in Bigge und zugleich ein frühes Beispiel von Schulzwang geliefert, von dem sich in der karolingischen Zeit die ersten Ansätze sinden 2. Aber die Urkunde, Abschrift einer Copie, ist mangelhaft überliefert und gehört wenigstens theilweise einer spätern Zeit an. Doch dürfte aus dem Document so viel ersichtlich sein, daß es schon sehr früh in dem Dorf Bigge eine Schule gab, welche auf Anordnung des Pfarrers durch den Küster besorgt wurde 3.

Dasselbe Urkundenbuch des Herzogthums Westfalen, dem die Satzungen für Bigge entnommen sind, enthält ein anderes Document, welches über das Borhandensein von Schulen auch in den kleinsten Dörfern schätzenswerthe Auskunft gibt. Im Jahre 1313 gestattete Erzbischof Heinrich II. von Köln, daß die Bewohner von Sassendorf, welches dem Dorfe Lohne eingehfarrt war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh. Suibert Seibertz, Landes- und Rechtsgeschichte bes Herzogthums Westsalen. II. Band: Urtundenbuch 1 (Arnsberg 1839), Nr. 351, S. 433.

<sup>2</sup> Bgl. Schonlau, Geschichtliche Notizen 33-38. Joh. Müller, Quellen-fchriften 325 62.

<sup>\*</sup> Bgl. Joh. Müller a. a. O. 327 e7. Schonlau a. a. O. 60—62. Freh, Schulen in Weftfalen 28. F. Sanber in ber Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1899, Nr. 63, S. 1—2.

wegen der Gefahren, die ihnen auf dem Wege nach Lohne drohten, eine eigene Kapelle, ebenso, heißt es sehr bezeichnend, ,eine Schule für den Unterricht ihrer Kinder' haben dürften . "Wenn hier bei der theilweisen Abzweigung des Ortes von Lohne sogleich auf die Errichtung einer Schule Bedacht genommen wird, so muß eine solche auch in Lohne bestanden haben. Auch liegt kein Grund vor, diese Einrichtung deshalb als eine außergewöhnliche Maßregel anzusehen, weil sonst bei Reugründungen von Pfarreien der Schule keine Erwähnung geschieht. Wenn die Einrichtung von Schulen in solchen Fällen als selbstverständlich galt, so mögen die Einwohner von Sassendorf, da es sich nicht um die Errichtung einer neuen Pfarrei handelte und dem Pfarrer von Lohne sogar das Recht vorbehalten wurde, die Kapelle selbst zu verwalten, einen besondern Werth darauf gelegt haben, daß die Einrichtung einer Schule noch besonders gutgeheißen wurde, um nicht ihre Kinder den im Eingang der Urkunde erwähnten Gesahren aussehen zu müssen.

Wenn sodann in zwei Urkunden des Stifts Alt-Zelle aus den Jahre 1237 und 1293 von einem Scholar die Rede ist, der dem Pfarrer des kleinen sächsischen Dorfes Zadel zur Aushilse beigegeben wird, so ist allerdings das Wort "Scholar" allein noch kein zwingender hinweiß auf die Aushilse in der Schule. "Scholar" hatte einen mehrsachen Sinn. Es konnte einen Schreiber oder Behrer und im allgemeinen einen Gehilsen, besonders einen Schreiber oder Secretär bezeichnen. Der Herzog von Schlesien nennt im Jahre 1255 seinen Hofnotar, einen Domherrn, seinen Scholaren 4. Dieselbe Bedeutung hat das Wort offenbar in einer Urkunde vom 5. December 1265, in welcher unter den Zeugen ein gewisser Bruno als "Scholar des Herrn Abtes von Melk", Ortolph, auftritt <sup>5</sup>. Es kann indes keinem Zweisel unterliegen, daß

<sup>1</sup> Seibert, Urfundenbuch 2 (1843), Rr. 554, S. 116.

<sup>2</sup> Frey, Schulen in Weftfalen 28.

<sup>\*</sup> Scolaris minister. Ebuard Beher, Das Ciftercienferstift Alt-Zelle 540, Nr. 87; 568, Nr. 212. Bgl. Meister, Die beutschen Stadtschulen 4—5.

<sup>4</sup> Scolaris noster. Wattenbach, Schriftmefen 427.

s Keiblinger, Geschichte bes Stiftes Melf 1, 353, versteht barunter einen Schüler ober "Studenten bes Herrn Abtes von Melf". Ueber die Bedeutung von scolaris vgl. Joseph Frey, Beiträge zur Geschichte bes beutschen Schulwesens im Mittelalter (Programm des Gymnasiums zu Kössel. Königsberg i. Pr. 1878) 11—17. Es sind dies werthvolle Ergänzungen zu der Arbeit A. v. Mülverstedts, Beiträge zur Kunde des Schulwesens im Mittelalter und über den Begriff scolaris. Magdeburg 1875. Ferner Denisse, Universitäten 1, 102. Wie das Wort scolaris, wird auch socius von Sehrern und von Schülern gebraucht. Zu den von Frey a. a. O. 22—23 angesührten Beispielen kann hinzugesügt werden das Lippistorium des Magisters Justinus, wo unter den socii in B. 993 und unter den filioli in B. 1003 (ed. Laubmann). Schüler zu verstehen sind.

der Aushilfs-Scholar in den Alt-Zeller Urkunden mit Rücksicht auf den Zusammenhang dieser beiden Schriftstücke nichts anderes ist als der Cleriker, den nach dem alten Kirchenrecht jeder Pfarrer haben und der in der Pfarrei Schule halten sollte. Das Dörschen Zadel hatte also im dreizehnten Jahr-hundert ebenso wie die Dörser Lohne, Sassendorf, Oberndorf, Thalmassing und andere eine Schule.

Je mehr sich die Studien über das Unterrichtswesen ber einzelnen Länder und Orte, besonders das Studium über das Volksschulwesen bertiefen, defto mehr bricht fich die einer frühern Auffaffung von unsagbarer Berrohung der Bolismaffen direct entgegengesette Ueberzeugung von dem "Borhandensein einer frühzeitigen, bereits ziemlich allgemeinen Bildung bes Boltes' Bahn 1. Die urfundlichen Daten über die Stadtschulen zu Bozen, Meran und Rlausen stammen aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. Da fie indes die an diesen Orten bestehenden Schulen als vollkommen organisirt einführen, so reicht beren Ursprung in weit frühere Zeit jurud. Dasselbe gilt von ben Schulen in Innsbruck, Hall, Bruneck und Sterzing 2. Selbst in ganz unbedeutenden Dörfern Tirols gab es im vierzehnten Jahrhundert bereits urfundlich nachweisbare Schulen. So in Wenns bei 3mft 1355, in Zams 1381. Im Jahre 1401 war ju Zirl ein Schulmeister Namens Sans thätig. In Schluderns beftand 1406 ein Schulhaus 8. Wie nun einerseits aus ber Eriftens folder Schulen, die nur beshalb bekannt find, weil eine gluckliche Kügung den Nachweis ihres Daseins gestattet, auf eine nicht unerhebliche Berbreitung bes Landschulunterrichts geschloffen werden muß, ebenso ergibt fich andererseits unschwer, daß der Beginn der Tiroler Dorffdulen, welche mahrend des vierzehnten Jahrhunderts als längst fertig erscheinen, höchst mahrscheinlich schon im dreizehnten Jahrhundert zu suchen ift 4.

<sup>1</sup> Roggler, Beitrage 44.

<sup>2</sup> Noggler a. a. O. 24—31. Bgl. auch Alois Menghin, Die ,lateinischen Schulmeister von Meran. Eine culturgeschichtliche Studie nach urkundlichen Quellen (o. O. und J.; 1893?). S. 6—7.

<sup>\*</sup> Roggler a. a. O. 45. Die Studie Rogglers bedeutet einen entschiedenen Fortschritt gegen die anonyme Abhandlung: "Die ersten Schulen in Tirol" (Tiroler Schulstreund 1 [Innsbruck 1880], 3—10), wo es heißt, daß in Tirol dis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nur vier Schulen ihr Dasein fristeten, nämlich die Domschulen zu Brizen und Trient und die Klosterschulen zu Neustist und Innichen". "Für die Bilbung und Erziehung des Bolles waren noch keine Pslegestätten geschaffen. Ein Blick in die nächsten Jahrhunderte dietet in dieser Hinscht noch lange keine Anhaltspunkte." Bgl. auch die gediegene Rectoratsrede von Anton Zingerle, Dom- und Stissschulen Tirols im Mittelalter mit besonderer Berückschung ihrer Lehrmittel. Innsbruck 1896.

<sup>\*</sup> Bgl. Jatob Probst, Beitrage jur Geschichte ber Gymnafien in Tirol (Inns-bruck 1858) 8.

Wie man firchlicherseits über die Nothwendiakeit ber Schule bachte, zeigt überaus anschaulich bas Bemüben ber erften geiftlichen Bürbentrager für bie Errichtung von Unterrichtsanstalten in den oftelbischen Gebieten, deren Colonifirung eben erft in Angriff genommen worden war. Bischof Chriftian von Preußen hatte dem Papft erklart, daß er die Absicht habe, für preußische Rnaben Schulen zu gründen, und Honorius III. ließ fich im Jahre 1218 herbei, an alle Gläubigen die dringende Aufforderung zu richten, den Bischof mit Beifteuern zu unterftugen, damit er feinen Plan verwirklichen konne. Der ausgezeichnete Bischof Wilhelm von Mobena hatte seinem Bisthum ent= fagt, um fich gang ben nordischen Missionen zu widmen. Die Papfte bedienten fich des eifrigen und gewandten Mannes für die bedeutsamsten diplo= matischen Angelegenheiten 1. Aber biefer vielbeschäftigte papftliche Legat hielt es für michtig genug, in der Zeit amischen seiner ersten und aweiten Legation im Jahre 1228 ,mit großer Mühe ben Donat, ben Fürften ber lateinischen Grammatifer', ins Altpreußische ju überseten, zweifelsohne nur zum 3med des Unterrichts für preußische Anaben und Cleriker. Faft mit denselben Worten wie einstens Honorius III. nahm sich Innocenz IV. ber preußischen Schüler an und ermahnte alle Aebte, Prioren und Ordensleute der katholijden Welt, der jungen preußischen Rirche mit Büchern und Schreibmaterialien ju hilfe zu tommen. Daß es gang ficher ichon bamals ober boch wenig später im Ordenslande Breugen Pfarrschulen gegeben, beweift ber Bertrag, welchen der Bischof Anselm von Ermeland mit dem Deutschen Orden im Jahre 1251 geschloffen hat. Durch biefes Abkommen murde dem Orden bie Anstellung bon Schulmeistern im Orbensterritorium der Diocese übertragen. In den Privilegien der altesten Dorfer des Ermelands ift die Rede von "Schülern der Glödner' und von dem Lohne, den die Schüler zu gablen haben, ein Beweis für das Befteben von Rüfterschulen. Zu Tolksdorf in Ermeland erhielt der Glödner im Jahre 1300 von dem Domkapitel eine Sufe Landes, Die noch mehrere Jahrhunderte später ber bortige Lehrer, als Lehrer, nicht als Rufter, in Befit hatte. Die Schule in Elbing findet die erfte bekannte Erwähnung am Beginn bes vierzehnten Jahrhunderts. Sie murbe für die im Jahre 1381 gegründete Rathedralfdule in Rönigsberg als Mufter aufgeftellt 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Regeften Wilhelms bei Böhmer-Ficker-Winkelmann, Regeften Rr. 10086 ° bis 10094. 10135 °-- 10136 °. 10140 b--- 10161 °. 10167 \*-- 10171 b. Bgl. oben S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Belege Bb. 1, 109—110. Sipler, Chriftliche Lehre 14—15. 22—23. Meister, Die beutschen Stadtschulen 5—6. Toeppen, Elbinger Antiquitäten 2, 127—129. Daisenberger, Bolksschulen S. 11. Daß die campanarii (Glöckner) literati an sich für die Existenz von Dorfschulen noch nichts beweisen, zeigt Frey, Schulen in Westsalen 2.

Was in dem culturell weiter fortgeschrittenen westelbischen Altdeutschland als selbstverständlich gelten mochte, die Gründung von Schulen auch in Dörfern, follte burch eine Berfügung bes Erzbischofs Fulko von Gnefen, ju beffen Metropolitanverband Schlefien geborte, im Often Deutschlands burchgeführt werden 1. Aus diefem Erlag bes Jahres 1237 geht zunächft hervor, daß nicht bloß an den Rathedral= und Rlofterkirchen, sondern auch ,an andern Orten' bereits Schulen bestanden. Das erzbischöfliche Statut lautet nun babin, daß ,alle Pfarrer ber gesamten Diocese', also auch die Dorfpfarrer, Bur Chre ihrer Rirchen und jum Lobe Gottes' Schulen haben follen. war dies teine Liebhaberei des Erzbischofs Fulto. Denn Erzbischof Jakob II. Swinka hat diefelbe Forderung im Jahre 1313 wiederholt, um faumigen Pfarrern ihre Pflicht von neuem einzuschärfen. In bem nämlichen Statut wird bestimmt, daß zur Erhaltung und zur Förderung der volnischen Sprache' beutsche Lehrer nur bann angestellt werden follen, wenn fie bes Bolnischen vollkommen mächtig und im ftande seien, den Kindern die lateinischen Autoren in deren Muttersprache zu erklären 2.

Inwieweit dieser Anregung entsprochen worden ift, wird sich nicht beftimmen laffen. Sicher ift, daß wenigstens in Schlefien seit der zweiten Salfte bes breizehnten Jahrhunderts eine beträchtliche Zahl von Schulen entstanden ift, fo daß auf dem Gebiet bes Schulwefens ber beutsche Often ,den Beraleich mit dem Weften nicht scheuen zu durfen scheint's. Die alteste Schule Schlefiens ift die Domidule in Breglau. Wenn in der Geschichte der bl. Bedwig von armen Scholaren ergählt wird, welche die Milbthätigkeit ber frommen Fürstin nie vergeblich anriefen, sondern ftets mit "Geschenken an Belb, Rleidungsftücken und anderem Lebensbedarf' bedacht wurden, so find es wohl ficher Besucher ber Breslauer Domschule gewesen. Denn zu Zeiten ber hl. Hedwig war dies die einzige Schule in Schlefien. Der Domherr Razlaus von Gnesen sprach aus eigener Erfahrung. "Als ich ein armer Schüler war und in Breglau ftudirte,' fagte er lange Zeit nach hedwigs Tode, ,borte ich viel von den Wohlthaten, welche diese Dienerin Chrifti aus Liebe zu Gott ben Dürftigen spendete. Da habe ich fie breimal an ben Orten, wo fie ju weilen pflegte, in Liffa und in Rodlit, mit meinen Studiengenoffen aufgesucht, und so oft wir bei ihr vorsprachen, empfing jeder von uns einen

<sup>1</sup> Ueber ,bie Pfarrschulen in Polen im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert' f. A. Karbowiak im Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 1896, Nov., S. 367—376.

<sup>2</sup> Tegt bei Meifter, Die beutschen Stadtschulen 5 18, und bei Hehne, Bisthum Breslau 1, 482 2.

<sup>3</sup> Grunhagen, Geschichte Schlefiens 1, 414.

halben Bierdung 1, so daß wir getröstet von dannen ziehen konnten. Immer aber fanden wir an ihrem Hose eine große Menge armer Leute. 2 Ein rühmsliches Zeugniß für den Ruf, dessen sich die Breslauer Domschule erfreute, liegt in der Thatsache, daß König Ottokar von Böhmen (1253—1278) einen seiner Berwandten zu wissenschaftlicher Ausbildung dahin schickte 3.

Außer der Domschule sind für Breslau durch bestimmte Zeugnisse verbürgt die Schule am Prämonstratenserstift St. Vincenz (1204) und die Schule an dem Collegiatstift zum Heiligen Kreuz (1288) 4. Die Schule der Iohannitercommende bei Corpus Christi gehörte vielleicht auch noch dem außzgehenden dreizehnten Jahrhundert an 5. Die Schule bei dem Augustiners Chorherrenstift zu Unserer Lieben Frau auf dem Sande wird um das Jahr 1330 erwähnt 6.

Breslau besaß ferner im breizehnten Jahrhundert zwei ftabtische Schulen bei St. Maria Magdalena und bei St. Elisabeth. Die Stiftungsgeschichte dieser beiden Schulen beleuchtet einerseits den regen Berkehr, welcher damals in Breslau herrschte, andererfeits bas lebhafte Intereffe, welches bie Burger biefer Stadt für die Schulbildung ihrer Kinder hegten. Als im Jahre 1267 ber Cardinal-Legat Buido in Breslau weilte, richtete die Bürgerschaft an ihn bas Gefuch, die Gründung einer Schule an ber Magbalenenkirche zu geftatten. Denn der Weg bis zur Dominfel war weit und führte die Rleinen aus der Stadt hinaus. Zudem boten die engen, baufälligen Bruden und bas Bebrange von Meniden, Wagen und Pferden für die Schulkinder Schwierigteiten und Gefahren, benen die beforgten Eltern fie entzogen miffen wollten, ohne indes auf den Bortheil des Unterrichts verzichten zu muffen. Der Legat willfahrte der Bitte und genehmigte im Einverständniß mit dem Bischof Thomas und dem gesamten Rabitel die Gründung einer Schule innerhalb der Stadt bei St. Maria Magdalena. hier follten die Rinder das Alphabet, das Bater= unfer, ben Englischen Gruß nebst bem Symbolum, ben Pfalter, besonders Die sieben Buftpfalmen, und den Gefang lernen, damit fie gur Ehre Gottes in den Kirchen lesen und fingen könnten. In das Programm der Schule wurde auch die lateinische Sprache aufgenommen. Die Rleinen follten als Grammatik ben Donat benuten, als Lecture ben bekannten Cato und die allgemein beliebte Ekloge bes italienischen Gelehrten Theodul aus dem zehnten

<sup>1</sup> b. h. 1/8 Mart; nach Stenzel, Geschichte Schlefiens 1, 325, Mt. 4.20 heutiger Reichswährung. Bgl. oben S. 1972.

<sup>2</sup> Stengel, Scriptores 2, 34-35.

<sup>3</sup> Stenzel, Gefcichte Schlefiens 1, 325. Benne, Bisthum Breslau 1, 169-171.

<sup>4</sup> Stengel a. a. D. 1, 324. 327. Reuling, Schlefiens altere Rirchen 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Rlose, Documentirte Geschichte von Breslau II, 1, 44. Reuling a. a. O. 13.

<sup>6</sup> Zeugniß bei Stenzel, Scriptores 2, 191. Bgl. Alofe a. a. O. II, 2, 269.

Jahrhundert, welcher die Wunder des Alten Testamentes der heidnischen Mythologie gegenübergestellt hat <sup>1</sup>. Endlich sollten sie die lateinischen "Anabenregeln", wahrscheinlich Sittensprüche, lernen <sup>2</sup>. Wer sich weiter ausbilden wollte, ward durch die Urkunde auf die Schule des hl. Iohannes, d. h. auf die Domschule, oder auf eine beliebige andere angewiesen. Den Lehrer der Magdalenenschule sollte der jedesmalige Domscholasticus ernennen <sup>3</sup>. Aus denselben Gründen, welche den Legaten Guido bestimmt hatten, die Schule bei St. Magdalena zu bewilligen, erlaubte Bischof Iohannes im Iahre 1293 die Gründung der zweiten städtischen Schule in Breslau bei der Pfarrkirche St. Elisabeth <sup>4</sup>. Dieses Gotteshaus ist zwischen 1241 und 1248 zu Ehren der hl. Elisabeth von Thüringen erbaut worden <sup>5</sup>.

Wie in der Hauptstadt, so gab es auch in den übrigen Theilen Schlefiens während des dreizehnten Jahrhunderts zahlreiche Schulen. So bei den Collegiatftiften in Glogau, jedenfalls ichon im Jahre 1253, und in Oppeln, seit dem Jahre 1268. Die Glogauer Stiftsichule lag fern von der Stadt auf dem rechten Oberufer. Schon ju Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts icheinen Die Bürger eine eigene Schule beansprucht zu haben. Die Stiftsherren erflärten indes, daß fie ber Schüler beim Gottesbienft nicht entbehren könnten. Die Bürger schritten gur That und stellten an ber Pfarrfirche St. Nikolaus eigenmächtig einen Lehrer auf. Darüber kam es, ahnlich wie in Nordhausen, ju langwierigen, erbitterten Reibungen zwischen ber Bürgerschaft und ber Beiftlichkeit. Auf Seiten dieser ftand ber Bischof, welcher mit Bann und Interdict einariff. Doch die Glogauer verharrten in ihrem Widerstand, verjagten den höhern und niedern Clerus. Die Franziskaner schleppte man an die Oder, um sie zu ertranten. Im Jahre 1332 endlich ging Bischof Ranker auf die Forberung einer Stadtschule bei der Ricolaipfarrfirche ein. Der Scholafticus bes Collegiatstiftes sollte für einen tauglichen Lehrer forgen. Als Schulbucher wurden dieselben vorgeschrieben, welche bei St. Magbalena und St. Elisabeth in Breslau benutt murben 6. Städtische Schulen, mahrscheinlich für ben ersten

<sup>1</sup> Ueber ihn vgl. Fabricius, Bibliotheca Lat. 6, 527.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So beutet Stenzel, Geschichte Schlesiens 1, 325, bie regulas pueriles. Henne, Bisthum Breslau 1, 429, Nr. 4, versteht barunter bas Doctrinale bes Alexander von Billebieu.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Urkunde steht außer ben bei Grünhagen, Regesten 2, 151, Nr. 1251, genannten Stellen auch bei Hehne a. a. O. 1, 480—431. Bgl. Klose, Documentirte Geschichte von Breslau II, 1, 37—42.

<sup>4</sup> Grünhagen a. a. O. 3, 192, Rr. 2295. Die Urfunde ift nach einer spatern Abschrift gebruckt bei Bebne a. a. O. 1, 729 1.

<sup>5</sup> Reuling, Schlefiens altere Rirchen 11.

<sup>6</sup> Stenzel a. a. O. 1, 326-327.

Elementarunterricht, find sodann bezeugt für Leobschütz 1270, für Schweidnitz 1289, für Brieg 1292, für Sagan vor dem Jahre 1310. Noch vor der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hatten die Klöster Leubus und Heinrichau Schulen. Unter den Schülern der lateinischen Schule bei den Hospitalherren in Glatz befand sich zwischen 1305 und 1310 Ernst von Pardubitz, der erste Erzbischof von Prag.

Beachtenswerth find die Borgänge in Liegnitz. Hier war mit der zunehmenden Bedölkerung auch die Zahl der Studirenden gestiegen. Man
wünschte die Erhöhung der Elementar-Pfarrschule bei St. Beter und Paul
zum Rang eines Gymnasiums mit den sieben freien Künsten. In der Urfunde vom 31. December 1309 hat Bischof Heinrich I. von Breslau jene
für die Gewährung der Bitte maßgebenden Gründe namhaft gemacht, sein
eigenes Interesse sürteresse für die Hebung der Studien versichert und der Hossnung
Ausdruck gegeben, daß bei vermehrter Schülerzahl auch der Gesang in
St. Peter und Paul sich seierlicher gestalten werde. Der Bischof hob alle
Einschränkungen und Verbote, welche gegen die Einrichtung einer höhern
Schule in Liegnitz erlassen worden waren, auf und gestattete den Unterricht
in Grammatik, Logik, aristotelischer Physik, sowie den Gebrauch aller Bücher,
welche der Fassungskraft der Schüler angemessen sind'4.

Die älteste Schule in der Altmark ist die am Domstift zu Stendal. Unter den Domherren wird bereits im Jahre 1194 ein Scholasticus erwähnt. Die erste Stadtschule der Altmark wurde um 1320 in Salzwedel gegründet. Aus dem Jahre 1328 ist ein Rechtsstreit bekannt, welchen die Kapitelsherren von St. Nikolaus zu Stendal in Sachen einer Stadtschule mit den Bürgern geführt haben. Die Schule zu Königsberg in der Neumark soll schon im dreizehnten Jahrhundert von dem Stadtrath errichtet worden sein. Sie ftand

<sup>1</sup> Stenzel, Geschichte Schlefiens 1, 328. L. Sturm, Das Wolksschulwesen Schlefiens in seiner geschichtlichen Entwicklung (Breslau 1881) 7, gibt für das Jahr 1292 eine Clementarschule in Reichenbach an. Stenzel a. a. O. 1, 828 verlegt sie in das Jahr 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stenzel a. a. D. 1, 327.

<sup>3</sup> Aloys Bach, Urkundliche Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz (Breslau 1841) 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Urkunde bei Hehne, Bisthum Breslau 1, 731 1; vgl. S. 427—480, und Siegmund Gunther, Geschichte bes mathematischen Unterrichts 132 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gottlob Schumann, Die Geschichte bes Bolksschulwesens in ber Altmark (Halle 1871) 73. 76—77. Der Berkaffer irrt, wenn er meint, baß bie städtischen Schulen bes Mittelalters in principiellem Gegensatz zur Kirche gestanden find.

<sup>6</sup> Text bei Falt, Schulen am Mittelrhein 155.

unter Aufsicht des Bischofs von Kamin. Die erste urkundliche Rotiz über dieselbe fällt in das Jahr 1333 1.

In den Städten Medlenburgs finden fich bald nach ihrer Gründung Nachrichten über Schulen. Im Jahre 1249 ernannte Gurff Bribislam I. von Barchim=Richenberg den Priefter Johannes für die dem Fürften geleifteten Dienste zu seinem Schlogfaplan und jum Pfarrer ber von Pribislam gegründeten Neuftadt Barchim. Für seinen Unterhalt wurden bem Johannes fechs hufen Landes überwiesen und ,alle Schulen, welche in der Alt= und Neuftadt errichtet werden möchten'. Mit andern Worten: Die Erträgniffe Diefer Schulen gehörten dem Pfarrer ber Reuftadt, der fortan thatfacilich als Schulverweser oder Scholafticus auch der altstädtischen Unterrichtsanftalten erscheint. In einer Schenkungsurfunde bes Burgers Wolber Grote mird ber Scholaren Barching gebacht: bei bem Anniversarium sollen sechgundachtzig Schuler für ihre Mitwirfung eine Gelbspende und fechs Schuler je ein Baar Beinkleider aus weißem Tuch erhalten. Ginen Aufschluß über bie finanzielle Lage bes 30hannes Not, Schullehrers in Parchim, bietet die Nachricht, daß berselbe im Jahre 1303 dem Pfarrer Ditmar von St. Marien die Salfte eines Kornspeichers schenkte, damit für die Eltern des Gebers Seelenmessen gelesen würden 2. Zu Rostod werden im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts Schulen bei ben brei Pfarrkirchen St. Marien, St. Jakob und St. Nikolaus erwähnt. Den Batronat der Schule an der Marienkirche erhielten im vierzehnten Jahrhundert die Rathmannen von Rostod. Doch blieben fämtliche Schulen der Stadt unter der Obhut eines Scholafticus, des Pfarrers im benachbarten Städtchen Schwan. In Wismar übertrug 1279 die Fürstin Anaftasia, Bemablin Beinrichs des Vilgers, der damals zu Rairo von den Saragenen gefangen gehalten wurde, ben Patronat der fcon für die Mitte des Jahrhunderts nachweisbaren Schule dem Rathe der Stadt. Die Aufficht führte ein Priefter mit den Titel Scholafticus. Aus mehreren urkundlichen Zeugniffen geht hervor, daß die Schullehrer in Wismar angesehene Manner maren 3. Eine Rathsichule gab es neben der Stifts= oder Domichule zu Buftrom. Doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Magister Egidius nostrarum scolarum. Paul Schwarz, Das Schulwesen ber Stadt Königsberg in ber Neumark von den altesten Zeiten bis zur Stiftung bes Symnafiums 1817 (Königsberg in der Neumark 1893), 3.

<sup>2</sup> Bester, Mittelalterliche Boltsbilbung in Medlenburg 299-300.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Franz Schilbt, Geschichte ber Stadt Wismar von der Gründung bis zum Ende bes dreizehnten Jahrhunderts, in den von Schirrmacher herausgegebenen Beitrügen 1, II, 66. Lester a. a. O. 295—298. Bolle, Geschichte der Großen Stadtschule in Wismar. Progr. Wismar 1892. Die Urkunden von 1279 und 1297 hätten S. 10 eingehende Berücksichtigung verdient. Bgl. oben S. 399—400.

ift über dieselbe nichts Räheres bekannt 1. Die Schule zu Sternberg reicht wahrscheinlich bis in das dreizehnte Jahrhundert zurück 2. Die Städtchen Waren und Gadebusch hatten 1306 und 1309 Schulen. Desgleichen waren die kleinen Städte Goldberg, Penzlin, Malchow, Plau und Neuhrandenburg im vierzehnten Jahrhundert mit Schulen versehen, deren Gründungsjahr unbekannt ist 3. Aus derselben Zeit liegen auch urkundliche Belege für die Existenz der von der Kirche geforderten Pfarrschulen auf dem Lande, selbst in unbedeutenden Filialdörfern, vor, ebenso für das Bestehen von Kalanden, in denen sich Priester und Scholaren oder Hilfsschullehrer zu einer Brudersschaft zusammenschlossen 4.

Aus den einschlägigen Urkunden für Rostock, Wismar und Parchim, sowie aus früher vorgelegten Daten über St. Gallen, Einsiedeln und Freiburg im Uechtland ergibt sich als unläugbare Thatsache, daß die Bezeichnung "Scholasticus" in Actenstücken des dreizehnten Jahrhunderts keineswegs auf das Amt eines Stiftsherrn beschränkt ist. Die Scholaster in den genannten Städten und Klöstern sind keine Canoniker gewesen. Wenn daher in einer zu Greisenhagen im benachbarten Pommern ausgestellten Urkunde vom Jahre 1261 ein gewisser Arnold, "Scholasticus in Stettin", wo es damals noch keinen Domscholasticus gab, als Aussertiger erscheint, so ist dabei nicht etwa an einen Privatlehrer zu denken, sondern es beweist diese Urkunde die Existenz einer Schule zu Stettin in dem genannten Jahre. Der Scholasticus Rudolf wird schon in einer Urkunde von 1240 für Pasewalk, das gleichfalls ohne Stift war, als Zeuge eingeführt. Für das Jahr 1278 sind städtische Schullehrer in Stargard und Stralsund verdürgt 6. Demmin hatte im Jahre 1301 das Recht, städtische Schulen anzulegen 7. Kurz, es bestanden in Pommern ähns

<sup>1</sup> Rafpe, Bur Geschichte ber Guftrower Domschule 7.

<sup>2</sup> R. Schmidt, Geschichte bes Sternberger Schulwesens, in ben Jahrbüchern bes Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde 57 (Schwerin 1892, S. 1—150), 3.

<sup>3</sup> Lester, Mittelalterliche Boltsbilbung in Medlenburg 301-303.

<sup>\*</sup> Lesker a. a. O. 306-310. Die auf Arkunden beruhende Studie Leskers wird vermißt in dem Berzeichniß der Literatur über mecklendurgische Schulen im Mittelakter bei Rieck, Städtisches Leben in Mecklendurg in den Zeiten des Mittelakters I (Progr. Neu-Strelit 1896), 19 1.

<sup>5</sup> Frey, Schulen in Weftfalen 8, fest voraus, bag jeber öffentliche Scholafticus Mitglied eines Stifts gewesen fei.

<sup>6</sup> M. Wehrmann, Zur ältesten Geschichte bes Schulwesens in Pommern, 1233 bis 1300, in ben Mittheilungen ber Gesellschaft für beutsche Erziehungs- und Schulzgeschichte 1 (1891), 195—197. Ders., Zur ältesten Geschichte ber Schule in Kolberg (1235—1378), a. a. O. 5 (1895), 254—256.

<sup>7</sup> Ruhfopf, Gefcichte bes Schulmefens 1, 92.

liche Schulverhältnisse wie in Mecklenburg. Auch in Pommern waren mit den Kirchen ,bon alters her' Schulen verbunden 1. So in Greifswald. Hier hatten die drei Hauptkirchen, die Ricolaiz, Marienz und Jacobikirche, von ihrer Gründung an je eine Schule. Urkundlich sind diese drei Schulen seit dem Jahre 1312 erweisdar 2. Im Jahre 1281 erklärte Herzog Bogislaw IV., daß der Patronat über die Greifswalder Kirchen und Schulen dem Cisterzeinserkloster Eldena zustehe 3. Trozdem übte im vierzehnten Jahrhundert nicht Eldena, sondern der Stadtrath das Besetzungsrecht für die Rectorate jener Schulen aus. Bielleicht ist der Grund darin zu suchen, daß die Schulen nicht von dem Stift Eldena, sondern von der Stadt ausgegangen waren 4. Die Greifswalder Schulen sind dis zur Entstehung des Domstiftes (1457) Stadtschulen gewesen 5.

Mit Altdeutschland und mit den oftelbischen Gebieten wetteiferten in der Gründung von Unterrichtsanstalten die Deutschen im fernen Siebenbürgen. Denn auch hier gab es "schon im vierzehnten Jahrhundert, wie kein Dorf ohne Kirche, so auch keines ohne Schule" 6.

Wollte man mittelalterliche Zustände durch gegenwärtige beleuchten, so würden die damaligen Pfarrschulen und die meisten Stadtschulen den Elementarschulen der Jestzeit entsprechen. Der an den Stadtschulen ohnehin nur in sehr bescheidenem Umfange ertheilte Unterricht in der lateinischen Sprache kann an dem rein elementaren Charakter dieser Anstalten, welche in den Augen der Bürger jedenfalls nichts weiter als Elementarschulen waren, nichts ändern, zumal das Latein im öffentlichen Leben des Mittelalters, selbst in Laienkreisen, eine weit bedeutsamere Rolle spielte 7, als so vieles, was jest Kinder sogar in Dorsschulen lernen müssen, die darum nicht aushören Elementarschulen zu sein. Auch die Kloskerschulen waren in ihren niedern Stusen Elementarschulen, in den folgenden Abtheilungen sind sie den Mittelschulen zu verzleichen. Außerdem waren sie zunächst für die Ordensgenossen die eigentlichen Stätten für die höhern, besonders für die theologischen Fachstudien. Aehnlich sollte es nach den Absichten der Pähste in den Domschulen gehalten

<sup>1 3.</sup> G. L. Kofegarten, Gefcichte ber Univerfität Greifswalb 1 (Greifswalb 1856), 43.

<sup>2</sup> Bul, Greifsmalber Rirchen 2, 677.

<sup>3</sup> Text bei Th. Woltersborf, Die Rechtsverhältniffe ber Greifswalber Pfarrkirchen im Mittelalter (Greifswalb 1888) 8.

<sup>\*</sup> Woltersborf a. a. O. 14. Byl a. a. O. 2, 858-859.

<sup>8</sup> Karl Th. Beder, Die Bolfsichule ber Siebenburger Sachsen (Bonn 1894) 6.

<sup>7</sup> Bgl. Bb. 1, 169-170, und die S. 113° vorliegenden Bandes citirte Abhandlung von Johann Ernft.

werben, die ursprünglich für die angehenden Canoniker gegründet worden waren. Wer fich als Weltbriefter ber Seelforge widmen wollte, konnte feine Studien gleichfalls an einer Domfdule ober Rlofterfdule machen; boch mar bies nicht ber einzige Weg zum Ziel. Auf ber Synode von Baison im Jahre 529 murbe unter bem Borfit bes Erzbifchofs Cafarius von Arles beschloffen, daß eine Einrichtung, welche nach der Aussage der dort ber= fammelten Bischöfe in gang Italien eingeführt mar, auch in Gallien gepflegt werden follte. In Italien bestand die Sitte, daß die Pfarrer hoffnungsvolle Leute an sich zogen, im Pfarrhof wohnen lieken und in allem unterrichteten. was fie als Priefter wiffen mußten, vornehmlich in der Beiligen Schrift. Reigte es fich später, daß die Theologie und der Briefterstand ihr Beruf nicht war, so sollte man fie in Frieden gieben laffen 1. Bei dem Mangel an einer ftrengen Organisation bes Studienwesens für bie Candidaten bes niedern Weltpriefterftandes mogen auch in Deutschland viele zu Prieftern geweiht worden sein, die keine andere Vorbereitung aufzuweisen hatten als den Unterricht eines Pfarrers. Es ift übrigens biefes Inftitut nicht ju bermechfeln mit der gewöhnlichen Pfarrschule, in welcher nur die ersten Anfangsgründe gelernt wurden. Der Clerifer oder Scholar, welchen jeder Pfarrer bei fich haben und ber nach canonischer Boridrift Schule halten follte, wird meiftens felbst Schüler bes Pfarrers gewefen fein. Er follte fich für feinen Beruf unter der beständigen Leitung eines Mannes bilben, der die Braris feines Amtes aut verstand. Spater ift die Ibee von Studienanstalten eigens für Seelforgspriefter aufgetaucht 2. Ueber Die Ausführung Diefes Blanes berricht tiefes Dunkel. Auf dem Lateranconcil des Jahres 1215 erließ Babst Innocenz III. das Geset, daß an jeder Metropolitankirche ein Theologe angestellt werden follte, welcher Briefter und andere in der Theologie und besonders in der Paftoral' ju unterrichten habe 3. Damit die hierfür nöthigen Rrafte nicht seplten, verordnete Honorius III. im Jahre 1219, daß die Metropolitan= kapitel fähige Leute in der Theologie follten ausbilden laffen 4. Der Bapft

¹ Hoc placuit, ut omnes presbyteri, qui sunt in parrociis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, iuniores lectores, quantoscumque sine uxoribus haberent, secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant et eos quomodo boni patres spiritaliter nutrientes psalmis parare, divinis lectionibus insistere et in lege Domini erudire contendant, ut et sibi dignos successores provideant et a Domino proemia aeterna recipiant. Cum vero ad aetatem perfectam pervenerint, si aliquis eorum pro carnis fragilitate uxorem habere voluerit, potestas ei ducendi coniugium non negetur. Mon. Germ. Leg. sect. III. Concilia tom. 1 (1893), 56, n. 1.

<sup>4</sup> Bulle Super speculam, c. 5. X. 5, 5. Chartularium Universitatis Parisiensis I, p. 90, n. 32.

konnte hier nur an die theologische Schule in Paris denken. Seit dem zwölft Jahrhundert waren Paris für die Theologie und Bologna für die Pewissen wissenschaft dast die beiden Leuchten, denen man nachwanderte' 1. Shießen Generalstudien 2. Das Wort deckt sich mit der spätern Bezeichnung "Unisversität".

Im Begriff ber mittelalterlichen Universität lag es nicht, daß alle vier Facultäten an ihr vertreten waren. Sevilla ist Universität gewesen, und doch hatte sie nur Lehrstühle für lateinische und arabische Sprache. Wohl aber forderte der Begriff der Universität, daß sie im Gegensaß zu den Particularstudien eine Unterrichtsanstalt für alle war, die sich zudem gewisser Privilegien erfreute, welche keiner andern Schule, wenige Ausnahmesälle abgerechnet, verliehen wurde. Zu diesen Privilegien zählte vornehmlich das Recht, die alabemischen Grade zu verleihen, für deren Erwerdung das Studium an einen Universität zur Bedingung gemacht ward. Ferner besaßen die auf Universitäten Graduirten das Recht, ohne nochmalige Prüfung überall als Lehm aufzutreten. Dieses Privileg setzte voraus, daß die Universität als solche allgemein anerkannt war. Es geschah dies in erster Linie durch den allgemeinen Vater der Christenheit, den Papst, in zweiter Linie durch den römischeutschen Kaiser<sup>3</sup>.

Bis zum Jahre 1300 find 23 Generalstudien oder Universitäten entistanden, und zwar in Italien 11: zu Salerno, Bologna, Reggio, Modena, Vicenza, Padua, Neapel, Bercelli, an der römischen Curie, zu Piacenza, Arezzo; in Frankreich 5: zu Paris, Montpellier, Orleans, Angers und Toulouse; in England 2: zu Orsord und Cambridge; in Spanien 4: zu Palencia, Salamanca, Sevilla und Lérida; in Portugal zu Lissadon-Coimbra.

An allen Universitäten außer Sevilla und Salerno, das für Medicin gegründet worden war, wurde geistliches und weltliches Recht vorgetragen. Nur Reggio und Modena beschränkten sich auf das Civilrecht. Die Theologie fand an verhältnißmäßig wenig Universitäten, aber hier um so ausgiebiger, Pflege: in Paris, das den eigentlichen Brennpunkt des theologischen Studiums bildete, in Oxford und Cambridge, ferner in Toulouse, an der römischen Curie und in Neapel. Niemand hat für die Hebung der Universitäten einem größern Eifer, für das Studium an den Universitäten ein wärmeres Interese,

<sup>1</sup> Denifle, Univerfitaten 1, 747. Bgl. 707-708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Studia generalia. Es ift bas Berbienft Denistes, in seinem klassischen Bette mit zahllosen, tief eingewurzelten Irrthumern in Bezug auf die Geschichte ber Universitäten gründlich aufgeräumt zu haben.

<sup>3</sup> Denifle a. a. D. 1, 1-22.

<sup>4</sup> Rach ber Tabelle bei Denifle a. a. D. 1, 707-710.

m währen Enthusiasmus an den Tag gelegt 1, niemand hat Lehrer und Hörer mit ausgedehntern Bollmachten und Freiheiten bereichert als die Bapfte. Die Studirenden der Theologie find durch Honorius III. für fünf Jahre von der Refidenapflicht dispenfirt worden, ohne eine Berkurgung ihrer Pfründe besorgen ju muffen 2. Bon Bijcofen und Stiftstapiteln ift biefe Bergunftigung auch auf folche ausgebehnt worden, welche andere Racher zu hören beabsichtigten. Bischof Otto von Paderborn hat im Jahre 1293 ein Statut bes Inhalts erlaffen, daß ein Canonicus, der fich zu weiterer Ausbildung auf die Universität begibt, für zwei Sahre seine Pfrunde erhalten folle, porausgesent daß er in wiffenschaftlicher und fittlicher Beziehung Fortschritte macht. bies der Fall, fo ftebe es ihm ju, um Berlangerung der Studienzeit einzukommen. Doch follte biefe Gunftbezeigung nicht mehr als zwei Canonikern zugleich ertheilt werden 3. Gine Berordnung des Decans und des Rabitels am Dom zu Münfter hat es im Jahre 1303 als eine bisher eingehaltene Iobenswerthe Gewohnheit' bezeichnet, daß die Canoniker auswärtige Universitäten bezogen ober, wie man damals sagte, auf das Studium gingen. Um diese Sitte von neuem zu beleben, ward beschloffen, bag in Rukunft niemand unter Die Bahl der ftimmberechtigten Domherren aufgenommen werden follte, der nicht zwanzig Jahre alt fei und zu Paris ober Bologna ober irgendwo fonft. ,fei es in der Lombardei, fei es in Frankreich', jum mindeften ein Jahr Universitätsftudien gemacht hatte 4. In manchen Domkapiteln, welche sich bisher nur aus bem Abel erganzt hatten, mar ber Besit akademischer Grade

¹ Mußer Honorius III. und Gregor IX. auch Merander IV., 3. B. in einer Busse vom 10. November 1256: Parisius peritie summe sinus de sue scientie plenitudine replens orbem et tamquam fulgidus sol doctrine per totum orbem clare intelligentie lumen fundens depellit ignorantie tenebras, ruditatis abstergit caliginem, aufert imperitie nubilum, promit illuminationis auroram, cognitionis pandit secretum et lucidum scientie monstrat diem. Rigat documentorum suorum fluentis Parisius omnem terram et bonorum influentia dogmatum instituit et imbuit universum, copiosis et dulcibus sapientie fructibus reficiens ecclesiam, mundum pascens, quia de Parisius velut de parientis sinu partus scientiarum plurimi prodeunt, de ipso recte ac perfecte discipline soboles gignitur. Hinc procedit inclyta doctorum prosapia, hinc alta progenies provenit peritorum, quibus christianus illustratur populus et fides catholica roboratur (Chartularium Universitatis Parisiensis I, p. 342, n. 296). Bernard, Les Dominicains 120, und oben €. 11—12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 5. X. 5, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si in doctrina et moribus proficere comprobetur. Weftfälisches Urkunbenbuch 4, S. 1028, Rr. 2265. Bgl. c. 31, De studentibus, aus ben Statuten bes Stifts St. Johann zu Konftanz 1269, bei Mone, Schulwefen 268.

<sup>4</sup> Text bei Frey, Schulen in Beftfalen 13—14. Ueber eine Ginschränkung betreffs solcher, die nur Civilrecht ftubirt hatten, durch Innocenz IV. vgl. Bb. 1, 324.

im ftande, das fehlende Abelsbiplom zu erfeten, fo in Basel durch ein Statut bom Jahre 1307 1. Für andere, Die nicht Mitglieder eines Stifts ober eines Orbens waren und durch diese Körperschaften in ihren Studien unterftütt wurden, fanden fich leicht Wohlthater. Gin gewiffer Wolfgang aus dem Rlofter Riederaltaich bat den Abt von Melk um ein Almosen für seinen armen Neffen, ben er auf die Universität Paris geschickt hatte 2. Jahre 1271 verftorbene Decan an der Domkirche zu Brag hat nicht nur benen, welche in Prag, fondern auch Pragern ober Böhmen, Die auf einer Universität studirten, ein Bermächtniß hinterlassen 3. Die Stiftungen für Universitätsschüler waren etwas fehr Gewöhnliches und bezeugen die Baufigfeit der Universitätsstudien auch bei den Deutschen, welche im dreizehnten Jahrhundert noch teine inländische Universität besagen. Gin Beweis für die Werthichätzung, welche man ben Studien auf Hochschulen entgegenbrachte, war es, wenn der Abt Ortolph von Melt den einem ritterlichen Geschlechte entstammten, in mehrfacher Sinsicht tadelnswürdigen Weltpriefter und Pfarrer bes kleinen Fledens Grillenberg, der unter dem Patronate von Melk ftand, im Jahre 1265 verpflichtete, unter anderem urkundlich ju geloben, fich nie ohne Wiffen und Erlaubniß des Abtes von feiner Pfarrei zu entfernen, und auch so nur ber Studien wegen 4. Engelbert, Pfarrer von St. Margaretha bei Beuthen, legte thatfachlich im Jahre 1293 seine Pfarrei nieder, um auswarts canonisches Recht zu ftudiren. Die Margarethenkirche fiel an bas Bincenzftift in Breslau, und Engelbert erhielt jährlich 23 Mark feinen Silbers 5.

Zu den frühesten bekannten Beispielen von deutschen Studenten, welche Hochschulen besucht haben, gehören zwei Söhne eines thüringischen Landgrafen, welche schon im zwölften Jahrhundert zu Paris studirten. Am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts findet sich ein Graf Dietrich von Somersedurg, Canonicus in Magdeburg, der in Paris studirt hatte. Graf Eger von Hohnstein weilte um 1222 Studien halber in Paris, trat in den Dominikanersorden ein und wurde erster Prior zu Ersurt, dann zu Eisenach? Ludolf von Kroppenstedt, der seine Studien in Halberstadt begonnen, setzte sie durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es lautet: Item, quod quinque graduati, utputa in theologia et medicina magister seu in altro iurium doctor vel cum rigore examinis licentiatus aut in theologia bacallarius, etiam si non fuerint de militari genere procreati, ad canonicatus et praebendas recipi debent et non ultra; alii vero de militari genere procreati esse debent. Bei Mone, Schulwesen 268.

<sup>2</sup> Reiblinger, Geschichte bes Stiftes Melt 1, 402 Unm.

<sup>3</sup> Denifie, Univerfitaten 1, 583. 4 Reiblinger a. a. D. 1, 353.

<sup>5</sup> Grünhagen, Regeften 3, 187, Dr. 2276.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 91.

<sup>7</sup> Tittmann, Geschichte Beinrichs bes Erlauchten 2, 75.

zwanzig Jahre in Paris fort, wo er Mitschiller des spätern Erzbischofs Thomas von Canterbury wurde. Erzbischof Wichmann von Magdeburg (1152—1192) berief Ludolf als Lehrer an die Domschule, welche damals noch in bestem Rufe ftand, balb aber, gleich andern Dom= und Rlofterschulen, burch bie Anziehungsfraft, welche die Universitäten ausübten, von ihrer Bedeutung herabfant. Graf Abalbert von Sallermunde, ber im Jahre 1205 Erzbifchof von Magdeburg wurde, hatte als junger Canonicus in Paris Theologie ftudirt, als Dombropst bezog er die Universität Bologna 1. Roch vor dem Jahre 1216 vermachte ber Canonicus Konrad im Stift St. Andreas ju hildesheim einem Bermandten zur Forderung feines Studiums in Paris die Rugnießung eines Zehnten, Konrad II., Bischof von Hildesheim (1221 bis 1246) hatte in Paris ftudirt 2. 3m Jahre 1221 verlieh Erzbischof Siegfried II. von Maing bem Silbesheimschen Canonicus Reinold von Daffel bie freie Berfügung über die Ginkunfte ber Rirche ju Olbendorf, damit er fich um fo forgenfreier bem Studium ber Theologie widmen konne 3. 3m zwölften Jahrhundert haben der nachmalige Abt (1204—1237) des Prämonstratenser= klosters Bloemhof & bei Werum, jest Wittewierum, in der Diöcese Münfter, und sein Bruder Abdo zu Paris, Orleans und Oxford studirt und bas Beispiel eines eisernen Fleißes gegeben. Sie schliefen jeder nur immer eine halbe Nacht. Die andere Balfte ber Nacht murbe jum Studium und jum Abschreiben heidnischer und driftlicher Autoren samt ben Commentaren verwendet, welche die beiden Schüler in den Vorlesungen gehört hatten 5. die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts gingen die Sohne der Fürstin Anna von Schlesien, Schwiegertochter ber fl. Hebwig, ber eine, Konrad, auf bie Universität Baris, ber andere, Bladislaus, auf die Universität Padua 6. Bon da an mehrten fich die Studienreisen der Deutschen nach den Hochschulen des Auslandes, besonders nach Baris und Bologna. Die Acten der deutschen Nation in Bologna'7 enthalten für die zweite Halfte des breizehnten und

<sup>1</sup> Specht, Geschichte bes Unterrichtsmefens 354.

<sup>2</sup> Bungel, Geschichte ber Diocese und Stabt Silbesheim 2, 132.

<sup>3</sup> Böhmer-Will, Regesten 2, S. 179, Nr. 391. 4 Floridus hortus.

<sup>5</sup> In ber Chronit ber Aebte Emo und Mento, Mon. Germ. SS. 23, 524.

<sup>8</sup> Anoblich, Bergogin Anna von Schlefien 62.

<sup>7</sup> Acta nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, ex archetypis tabularii Malvezziani . . . ediderunt Ernestus Friedlaender et Carolus Malagola. Berlin 1887. Aus diesem wichtigen Quellenwerte haben geschöpft: P. Ristelhuber, Strasbourg et Bologne. Recherches biographiques et littéraires sur les étudiants alsaciens immatriculés à l'Université de Bologne de 1289 à 1562 (Paris 1891) 1—33. J. Ed, Studirende aus Wimpsen bis 1650, in der Festschrift zur Feier des fünsundzwanzigzjährigen Bestehens der Großh. Realschule zu Wimpsen am Neckar (Wimpsen 1897) 3. A. Ulrich, Niedersächsische Studenten auf fremden Universitäten, in der Zeitschrift des

Rūdblid.

436

für den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts die Namen von Studirenden nicht bloß aus den westlichen und mittlern Theilen Deutschlands, sondern auch aus Medlenburg, Schlesien, selbst aus Livland. Die älteste Nachricht über einen preußischen Studenten, Namens Johann von Kulm, stammt aus Paris und fällt in das Jahr 1313.

Das dreizehnte Jahrhundert ist mithin für Deutschland mit Rücksicht auf Erziehung und Unterricht keine Zeit der Finsterniß, sondern des Lichtes und der Aufklärung im edelsten Sinn des Wortes gewesen.

Ein kurzer Rüchlick auf die Geschichte des mittelalterlichen Schulwesens, das sich für eine auf völlig verschiedenen Grundlagen aufgebaute Zeit als überaus verwickelt darstellt, mag das Gesagte zusammenfaffend beleuchten.

Das Mittelalter war überzeugt, daß die Schule des Menschen wegen da ist, nicht umgekehrt. Es gab Unterrichtsanstalten der mannigfaltigsten Art. Die ältesten in Deutschland waren die Rlosterschulen, welche zunächst den Bedürfnissen des geistlichen Hauses zu dienen hatten, für das sie ge-

hiftorifden Bereins für Niebersachfen 1889 (G. 199-280), 202-203. Grotefend, Medlenburger auf ber Universität Bologna, in ben Jahrbuchern bes Bereins für medlenburgifche Gefcichte 53 (1888), 189-204, und Rachtrag S. 356. Die bon Friedlander und Malagola herausgegebenen Acts, baber auch Grotefend, beginnen für Medlenburg mit bem Jahre 1295. Für ben Befuch einer auswärtigen Univerfitat, bie nicht genannt wird, ift ein weit fruheres Datum urfundlich verburgt. Denn in Wismar vermachte um bas Jahr 1270 ein Scholar Ramens Ricolf, ber im Begriffe ftanb, eine Studienreise ju unternehmen, für ben Fall bes Tobes sein Erbe ju frommen 3meden: Notum omnibus, quod ego ricolfus scolaris volens iter studii arripere omnem meam hereditatem post obitum mee persone ad opus dei errogavi. Rafpe, Bur Gefdichte ber Guftrower Domfdule 3. Pfotenhauer, Schlefier auf ber Universität Bologna, in ber Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens 28 (1894, S. 433-446), 434-438. Philipp Schwart, Die Livländer auf ber Universität Bologna 1289-1562, in ben Mittheilungen aus ber livlanbifcen Gefcichte 14 (Riga 1890, S. 410-460), 413-414. - Arnold Lufchin von Chengreuth, Defterreicher an italienifchen Uniberfitaten gur Reit ber Reception bes romifchen Rechts [auch breigehntes Jahrhundert], Wien 1880, 1882; ferner bie Studien besfelben Berfaffers über beutiche Rechtshörer in Italien, in ben Sigungsberichten ber Wiener Atabemie ber Wiffenschaften 113 (1886), 118 (1889), 124 (1891), 127 (1892).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iohannes de Culmine Almanus (Chartularium Universitatis Parisiensis II, 1, p. 165, n. 703). M. Perlbach, Prussia scholastica: Die Oft- und Westpreußen auf ben mittelalterlichen Universitäten (Leipzig 1895) S. xx. 8. Ueber Niederländer auf Universitäten während des dreizehnten Jahrhunderts vgl. Cramer, Geschichte der Erziehung in den Niederlanden 223—224. Moll, Kirchengeschichte der Niederlande II, 323—324.

Rücklick. 437

schaffen waren. Nach ihrem Borbilde wurden die Dom= und Stiftsschulen eingerichtet. Sie sind die Bildungsstätten der Canoniker gewesen. Alosterschulen, Dom= und Stiftsschulen sind auch von Nicht-Angehörigen der betreffenden häuser besucht worden, von Convictsschülern mit freier Berpslegung oder ohne dieselbe und von Auswärtigen. Die Schule aber blieb in einer großen Zahl der Stifte und Alöster für alle Schüler, für interne und für externe, ein und dieselbe. Gleich den Alosterschulen, Dom= und Stiftsschulen waren die alten Pfarrschulen kirchlichen Ursprungs.

Zur Zeit der Naturalwirtschaft oder des Hofspftems war für das Volk als Gesamtheit kein Bedürfniß vorhanden, Lesen und Schreiben zu lernen, wofür sich in den Pfarrschulen Gelegenheit bot. Der Wirkungskreis des Einzelnen war ein eng begrenzter, in welchem er alles vollkommen lernen konnte, was für die Zukunft nöthig war. Das ganze öffentliche Leben war derartig, daß man seine Ausbildung für eine bestimmte sociale Thätigkeit am zweckmäßigsten dort suchte und fand, wo man einstens wirken sollte. So der Bauer, so die übrigen Hofgenossen, die sich gewisse Fertigkeiten anzueignen hatten; so der Krieger, so der Staatsmann.

Anders gestalteten sich die Dinge mit dem Auftreten einer neuen Wirtsschaftsform. Die Geldwirtschaft hat nicht bloß auf das materielle Leben der Bölker, sondern auch auf ihr geistiges und moralisches den tiefsten Einfluß genommen.

Der einzelne Mensch trat aus seiner abgesonderten Stellung mehr und mehr heraus, er begann Fühlung zu nehmen mit der Gesamtheit, wie es bisher unmöglich gewesen war. Durch das fortgesetzte Ineinandergreisen der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten wurde das Bildungsbedürfniß gesteigert, der Handel nach fernen Gegenden schuf die Nothwendigkeit einer leichten Berständigung. Die ersten bekannten deutschen Schriftschulen sind in der Hauptsstadt der Hans, in Lübeck, entstanden.

Mit dem Aufkommen und mit der Bedeutung der Städte war ein neuer Culturfactor gegeben. Kein Wunder, daß hier auch das Bildungsbedürfniß in einem höhern Grade sich regte als in den noch in größerer Abgeschiedenheit verharrenden Dörfern, wiewohl auch diesen sich allmählich der neue Geist mittheilte. Die Schulung beschränkte sich in dem Augenblicke, als sie für die Laien nothwendig wurde, nicht mehr auf den Rahmen der geistlichen Anstalten und zog langsam, doch stetig die großen Massen in ihren Bereich. Das deutsche Schulwesen hat sich organisch entwickelt. Stellt man an jene frühern Zeiten mit ihrer Einsacheit und berechtigten Genügsamkeit die Ansprücke späterer, so verläßt man den Standpunkt gerechter, rein historischer Beurtheilung.

Rlofterschulen, Dom- und Stiftsschulen, Pfarrschulen und Stadtschulen hatten einen officiellen Charakter. Sie waren von den geiftlichen und welt-

438 Rücklick.

lichen Behörden nicht bloß anerkannt, sondern wurden von diesen unterhalten und gefördert. Dazu kamen die Privat= und Nebenschulen, welche von der zuständigen Obrigkeit höchstens Duldung ersuhren.

Bäufig wird auf den Borsbrung hingewiesen, welchen Italien und Frantreich auf bem Gebiete bes Schulmefens Deutschland gegenüber unläugbar ju verzeichnen haben. Die Erscheinung erklärt sich unschwer aus ben allgemeinen culturellen Berhaltniffen. Die driftliche Schule in einem Lande ift genau fo alt wie das Chriftenthum in eben biefem Lande, und ihre Entwicklung wird unter fonft gleichen Bedingungen um fo gludlicher fein, je langer bie Rirche in einem Lande ihren Missionsberuf erfüllt bat. Frankreich und Italien hatten aber die Segnungen des Chriftenthums längst erfahren, als Deutschland in ben Ring ber bekehrten Rationen eintrat. Der erfte Apostel Deutschlands, ber hl. Bonifatius, gehört bem achten Jahrhundert an, und ichon Bonifatius hat die Nothwendigkeit bes Jugendunterrichtes betont. Jahrhunderte hindurch fonnte er nur von firchlichen Organen geleitet werden und wurde in firch= lichen Inftituten ertheilt. Als indes die geiftlichen Schulen des Mittelalters infolge eines immer und immer fich bethätigenben Befetes, bem menfoliche Einrichtungen unterworfen ju fein pflegen, ihren einftigen Ruhm bielfach eingebüßt hatten, als zubem der Wiffensdrang in einem bisher unerhörten Grade die Geifter zu beherrichen anfing, da fand ber Rosmopolitismus ber Wiffenicaft, gang entsprechend andern gleichzeitigen Lebensformen und unter eifrigfter Mitwirfung der Ricche, feinen großartigften Ausbrud in den Univerfitaten, welche, für alle geschaffen und in ihrer alle nationalen Schranken überragenden Stellung, fortan bie hochburgen bes Geiftesadels geworben find.

# Register.

A.

Aachen 370 (Spnobe 789). Aarau 416. Abbinghof, Rlofter 404. Ablah 167. 173. 203. 287. 318. 3334. Abtsfeft 383-384. Adalbert, Canonicus 236. Abel 6-8. 61. 402. 434. Adelheid, Gemahlin Ottos bes Jüngern von Botenlauben 235-236. Admont, Rlofter 55. 56. 61. 70. 237. 240. 406. Adolf I., Erzbischof von Köln 11. 21. 31. Merate 193. 242. Aefopus 360. ,Aeußere' Schulen 373—376. Agnes, fel., bon Bohmen 192. Agnes, Tochter ber hl. Bebwig 228. Agnes, Enfelin der hl. Bedwig 232. Agnes bon Meran 229. Ainwik 77. Alaidis 329. Alanus von Lille O. Cist. 102. Alberich von Trois - Fontaines O. Cist. 250-251. 325 s. 330 l. 339. Albert I., Ergbischof bon Magbeburg 435. Albert II. Bijchof Meißen 264. Albert ber Große, fel., O. Pr., Bischof von Regensburg 91. 92—93. 109. 114 5. 146. 239. Albert Böheim 26-27.

Albert, Canonicus 242-243. Albert von Haigerloch O. S. B. 237---238. Albert von Sax, Ritter 146. Albert von Stade 61. 286 bis 287. 3653. Albertus, magister stoli-dorum 202 <sup>1</sup>. Albigenfer 87. 94. 95. 266. 2724. 3004. Albrecht I., Herzog von Defterreich, beutscher Ronig 247 · 401. 407—408. Alcoldus, Abt 54. Aldebert 266. Alexander III., Papft 15. 92. 93. 3242. 341. 4331. Alexander von Villedieu (do Villa-Dei) 359---360. 4262. Alexandrien 250. 251. Al-Kamil 251. Altuin 367. Altenberg, Ciftercien ferklofter 65. Altenberg, Prämonftratense= rinnenflofter 213. Altenburg, Benediktinerklo= fter 406. Altencamp, Rlofter 65. Altmann, fel., Bischof von Paffau 5. Altmark 427. Alt=Zelle, Kloster 421—422. Amalrich von Bennes (Bena) 290. Ambrofius, hl. 305 1. Amöneburg, Aloster 51. Anastasia, Fürstin in Mecklenburg 428. Andechs 229. Andreas II., Rönig von Un-

garn 205. 221.

Anna, Herzogin von Schlefien 192. 2288. 229. 231. 435. Unnibalb, römischer Senator 313. Anfelm, Abt in Ginfiebeln **57. 241**. Anfelm, Bifchof von Ermeland 423. Antoniter 69. Antonius, hl., von Padua 255. 256 °. Anzbach 279. Apoftoliter 272. Appenzell 416. Arbon 416. Archibiakonen 14—16. Arianer 301. 302. Ariftoteles 350. 358. Arithmetit 365-366. Armenbibel 115-116. Armenpflege 181-185. 189. 199. 200—201. Armut, die religiofe 80-81. 92. Arnold II., Erzbischof von Röln 200. Arnold von Lübeck, Abt 61. 247. Arnold O. Pr. 288. Arnold von Briens, Ritter 194. Arnold, Reper 272. Arnoldiften 286. Arnsberg, Graf von 330. Arnftadt 254 5. Arrianer 266. Afchaffenburg 10.40 (Synobe 1292). Aftronomie 154. 369. Afplrecht 7.

Anklam 187.

Attignh 373 (Reichstag 822).
Augsburg 85. 405—406.
Auguftiner-Chorherren 69.
200. 404. 418. 425.
Auguftiner-Cremiten 78. 97.
Auguftinus, hl. 303—304.
355.
Ausfähige 182. 189°. 193
bis 196. 201. 216. 220.
Autoren, Kaffifice 89. 354.
361—362. 413. 418.
Aventin, Gefchichtscheriber 147.
Averroes 298.
Avianus 360.
Bernhard II., Abt 56.
Berthold II., Abt in Att 56.

## **Z**5.

Bachanten f. Baganten. Baben, Großherzogthum 416. Bäber 181. Bainbt, Rlofter 72. Balbuin von Braunfdweig Bamberg 6. 7. 19. 54. 218. 227. Barbowied 3. 321. Barnabas O. M. 85. Barth 187. Bartholomaus, Pfarrer 409. Bafel 110. 384. 397. 415. Bagerbiegen, Martt 406. Bagern 187. 240. 260. 262 bis 263. 279. 370. 404 bis 406. Beatrix, Gemahlin Ottos bes Meltern bon Botenlauben 235 - 237Begarben 74. 291-293. Beginen 74. 201. 291 bis **Ž**93. Beicht 125. 133-134. 169 bis 170. 190. 264. Belgien 90. 97. 293 3. 398 bis 394. Ben-Abed, Emir 251. Benebift , bl. 51. 52. 53. 320. 323. 354. 377 <sup>1</sup>. Benedittbeuren, Rlofter 56 bis 57. 58. 116. Benebiftiner 51-63. 65. 70. 78. **404. 406. 411.** Benebiftinerinnen 70. 71. Berchtolb von Faltenftein, Abt in St. Gallen 60. 61--62.Bern 410. 414. 415. Bernhard von Clairvaux, hl. 71. 289. 305.

Bernhard II. von Lippe 363. 364 <sup>1</sup>. Bernhard O. Pr. 829. 339. Bero-Münfter, Rlofter 399. 411-413 Berthold, Bifchof von Augsburg 85. Bertholb, Bifchof bon Chur 834. Bertholb I., Abt in Abmont 56. Berthold II., Abt in Abmont Berthold, Abt in Ginfiebeln 57. Bertholb, Raplan 206. 208. 209-210. 215°. Berthold von Regensburg, fel. 45 8. 48. 70. 73 4. 85. 101. 109. 113. 115. 144 bis 180. 193 . 273 . 283. 285, 286, 331, 342-347, 377°. 379. Berthold IV., Graf von An-bechs 205. 234. Befancon, Erzbisthum 3. 278. Bettel 184. Bettelorben 77-98. 112 bis 113. Beuthen 192. Biberach 188 13. Bigge, Dorf 419-420. Bilber als Erfat für bie Schrift 142. Bination 46-47. Bifcofe 6-39. 87. 92. 159 bis 160. Bifcofsfpiel 383-386. Bisthumer , die beutschen 3-4. 19. Biftra, Rlofter 68. Bledebe 321. Blinbenpflege 197-198. Bloemhof, Rlofter 435. Bobo von Ravensburg, Dinifteriale 244. 245. Bohmen 260. 279. Boethius 362. 366. 367. Bogomilen 267. 305 . Boleslaus, Sohn ber hl. Debwia 228. Boleslaus II., Herzog von Schlefien 247—248. Bologna 256. 310. 432. 433. 435. Bonaventura, hl. 78 1. 80 1. 102.

Bonifaz, hl., Apoftel von Deutschland 438. Bonifag, hl., Bifchof von Laufanne 8. 239. Bonifaz VIII., Papft 6. 19. Bonn 11. 272. Botenlauben, Burg 234. Bozen 85. 422. Brandenburg, Stadt 187. Braunschweig 390 \*. 419. Breifach 416. Bremen, Erzbisthum 3-4. Bremen, Stabt 197. 369. Breslau 187. 188. 192. 226. **247**. 398. 424—426. Brieg in Schlesien 192. 427. Brindifi 253. Briren 85. 422 3. Brüder und Schwestern vom freien Geifte 290-291. Brügge 2021. Bruffel 393-394. Brunect 422. Bruno, hl., Stifter des Rartauferorbens 67. Bruno, hl., Bifchof von Würzburg 357 1. Bruno, Bifcof von Beit 20. Buch ber Rugen' 102. Bunglau 192. 193. 226. Burthard, Graf von Mansfelb 72. Burthard von Ursperg, Abt 14. Burticeib, Rlofter 60. Bugen 243-248. 255-265. 338-339. Bufpragis 203. 241 5. 244 bis 245. 246-247. Buffacrament 169-170.

# Cafarius von Heifterbach 12.

15. 21. 22. 33. 49. 55<sup>6</sup>. 60. 67 °. 75. 76. 94 °. 114. 202 <sup>1</sup>. 208 <sup>7</sup>. 210 <sup>1</sup>. 268. 272. 3184. 330°. 333. 382. Cafarius von Prum, Exabt 59. Cafarius von Speier O. M. 84. 209. Canonifer 5-20. 49. 433 bis 437. Canoniffinnen 70. 71. Carabrius 137—138. Caffiobor 355. 358. Cato 360. 425.

Ceslaus, fel., O. Pr. 90. Chemnit 417. Chorgebet 89. Chriftian, Bifchof von Breu-Ben 423. Chriftian, Canonicus 8. Chriftine bie Bunberbare, H. 239. Chur 19. Ciftercienfer 63-67. 78. 246. 247. 287. 336. 411. Ciftercienferinnen 38. 60. 71—73. 189. 211. 227 bis 228. 236. 237. 319 bis 323. Citeaux, Rlofter 65. Clairbaux, Alofter 65. 66. Clariffen 94. Clemens IV., Papft 232. 247. Clemens V., Papft 14. Clemens VIII., Papft 189. Clemens, Reper 266. Clopes, Dorf 249. Clugny 53-54. 353. Coleftin III., Papft 71. Columban, hl. 51. Commendenwesen 52. Communion , heilige 169. 190 1. 245. Computus 365—366. 369. 370. Concubinat ber Beiftlichen 45-46, 284, Confolament 269-270. Conftantin ber Große 301. Convenenza 270. Conversen 54. Convicte 365-366.369.370. Cuftobien, die deutschen, bes Franziskanerorbens 86.

# Ð.

Dalheim, Kloster 71.
Damiette 254.
David von Augsburg O. M.
70. 145. 147. 289. 274.
278—279. 280. 285. 290¹.
297. 298¹. 299¹. 313¹.
325. 331⁵. 340.
David von Dinant 290⁵.
Demmin 187. 429.
Deutschorbensherren 185.193.
223. 224. 227. 235. 236.
411. 423.
Dialettit 364—365.
Diana von Andalo, Dominitanerin 94⁴.

Diegenhofen 416. Dietrich I., Erzbischof von **R**dln 21. Dietrich I. [fo richtig, anftatt II.], Bijchof bon Lübect 28-29. Dietrich II., Bit Naumburg 264. Bischof von Dietrich von Rosla, Canonicus 9. Dietrich von Somerfeburg, Canonicus 434. Dietrich von Wirland, Weihbischof 17. Dietrich, Markgraf von Mei-Ben 208. Doctrinale des Alexander von Billebieu 359-360. Domicellar 11. Dominicus, hl. 79. 87-88. 90. 95. Dominifaner 78. 87-94. 150. 226. 283. 287. 288. 315. 316—317. 327. 328. 333. 336. 391. 401. Dominitanerinnen 94. 139. Domfapitel 5-18. Domichulen 353. 370-386. 391. 392. 424-425. 430 bis 431. 437. Donat, Grammatiker 358. 394. 396. 423. 425. Donatiften 301. 302. 303. Donauwörth 376. 406. Doppelchöre 572. Doppelklöfter 69-70. 71 Dorfidulen 419-422. 4232. 424. 430. 435. Dorio O. Pr. 326-327. 333. 334. 335. Dresben 417. Œ. Eberbach, Rlofter 65. 66. 67 1.

67°. 71.
Eberhard II., Erzbischof von Salzburg 26—27.
Eberhard II., Bischof von Konstanz 22.
Eberhard, Grammatiter 363.
371. 379. 395.
Eberhard von Berg O. Cist.
237.
Eberhard von Béthune
363.
Ebrach, Kloster 65.

Chftorfer Rarte 366.

Chternach, Alofter 51. 52. Edarb, Minifteriale 244. Che 172. 267. 279. 282. Eichstätt 386. Eid 281. 3146. Einkommen bon geiftlichen und weltlichen Fürften 4. Einfiedeln, Rlofter 53. 57. 61. 241. 399. 413-414. 429. Eisenach 91. 209. 211. 217. 219. 434. Etbert, Bifchof von Bamberg 205. 218. 219. 229. Effehard IV. O. S. B. 383. Elbing 187. 423. Elbena, Rlofter 430. Elementariculen 430. Elendsherbergen 181—182. Elger von Sohnftein O. Pr. 91. 434. Elias von Cortona O. M. 83-84. 2237. Elifabeth Sächfin, Schwefter Bertholds von Regensburg  $147^{7}$ . Elisabeth von Portugal, hl. 2161 Elisabeth von Thuringen, hl. 95. 192. 195. 205-224. 225. 231. 237. 248. 318. 333. 425. Elisabethfirche zu Marburg 223. Eljaß 100. 199. Endura 270. Engelberg, Alofter 413. Engelbert I., hl., Erzbifchof von Köln 30-39. 49. 60. 246 Engelbert I., Bifchof bon Osnabrück 15. 33. Engelbert O. Cist. 225. Engelbert, Pfarrer 434. Engelbert von Abmont, Abt 350-353. Ensfrieb , Canonicus 380. Erfurt 9. 745. 91. 2545. 362. 384. 417-418. 434. Erlong, Bischof von Burgburg 5. Ernft von Pardubit, Erzbischof von Prag 427. Erziehung 342-353. Euchiten 267. Eugen II., Papft 370. Eunomianer 301.

Eva, fel., Rlausnerin 239.

Evermob, Bifchof bon Rage- ; bura 29-30. Ercommunication 297.

Feuchtwangen 406. Feuertob ber Reter 305 . 310 bis 312. 313-314. 315 5. 318 5. 319 1. 323. 326 bis 332. 335. 336. 340. Finbelhaufer 186. 188. 190. Firmung 168-169. Flanbern 267. Floreng 256. Folto, Magifter 10. Folter 341. Franciscus von Affifi, hl. 77. 78. 79. 80—81. 82. 83. 95. 1961. Frankenftein 192. Frankfurt a. M. 336—338. Franzistaner 62. 77—87. 150. 209. 214. 217. 226. 256. 283. 287. 317. 327. 336. 391. 411. 426. Frauenhäufer 734. 377. Frauentlöfter 69-74. 94. 189. Frauenlob, Dichter 148. Frauenrode, Rlofter 236. Freiburg i. B. 381. 416. Freiburg in ber Schweiz 414 bis 415. 429. Freibant 50. 182-183. 283 1. Freischulen 396. 415. Freifing 19. Freiftabt 192. Frembenhäufer 180. 181 bis 182. 184. 187. Freudenthal (Freudnit), Alofter 68. Friedrich I., Raifer 25. 66. 306. **30**8. Friedrich II., Kaiser 31. 33. 93. 95—97. 202 · 208. 223. 224 <sup>1</sup>. 251. 266 <sup>3</sup>. 287. 288. 298. 300. 310. 311. 3124. 313-316. 319 bis 320. 326. 334. 338. **34**2. 407. Friedrich II., Herzog von Defterreich 284. 407. Friedrich II. [so richtig, an= ftatt I.], Erzbischof von Salzburg 240. 409. Friedrich, Graf von Ifenburg 33-39. 246.

Friefach 90. 260. 273. Friesland 243. 3874 Friplar 51. 248. (Spnobe 1254). Frohnleichnamsfeft 239. Frowin, fel., Abt 413. Fürftenfelb, Klofter 247. Fulba, Klofter 51. 53. 60. 61. 237 1. 364 4. 402. Fulto, Erzbifchof von Gnefen 424.

Gabebuich 429. Gairach, Rlofter 68. Garften, Rlofter 406. Bafteig 195. Gebeteverbrüberungen 58 bis 59. 1833. 201. Gebhard, Pfarrer 195. Gebote, bie gehn 99. 165. 346. Gebweiler 1961. Gebächtnißftarte 354. 361. Geifenfeld, Martt 405. Geißlerfahrten 249. 255 bis 265. Geifilerlieb 261-262. Geig 174-175. 178. Geldwirticaft 174, 298, 437. Generalftubium 418. 432. Generalvicar 16. Genf 416. Gengenbach, Alofter 51. Gent 90. 2021. 395. 396. Genua 253, 259. Geographie 107. Geometrie 366. Georg, hl. 193. Georgenberg, Alofter 57-58. Gerardo O. M. 341. Gerardus de Fracheto O. Pr. 260°. Gerbobo, Propft 1916. Gerhard II., Erzbischof von Bremen 325. Gerhard, Bifchof von Münfter 404. Gerhard, Bifchof von Osnabrück 70. 76. Gerharb, Bruber Ronrabs bon Querfurt 247. Gerhard Lütelfolb O. M. 333. 335 3. Reichersberg Gerhoh bon 183. Gericht, geiftliches und weltliches 158—161. Friedrich O. Pr., Abt 354. Gerold von Roln, hl. 238.

Bertrub, Ronigin von Ungarn 205. 207. 229. Gertrud Große, bie O. Cist. 73. Gertrud, fel., O. Cist., Aeb-tiffin in Trebnit 228. 229. 232 Gertrub, fel., O. Pr., Aeb-tiffin in Altenberg 213. Gertrub O. Cist., Aebtiffin in helfta 72-73. Gerung, Abt 55-56. Gefangeunterricht 346. 357. 367-369.370-372.425. Geschichte 105. Befundheitspflege 191. Gevelsberg 36. 38. **Gfenn 194** Gheel 2021. Gibelinen 259. Gieselbert, Erzbischof von Bremen 393. Gilbert, Arzt 193. Girald, Erzbischof von Borbeaux 272. Giralbus, Bischof von Brinbifi 253. Glat 146. 192. 392. Gleint, Rlofter 406. Glogau 16 1. 188. 192. 229. **426**. **Gmünd** 416. Gmunben 188. Göttweig, Rlofter 406. Götlin, Rölner Bürger 401. Goldbera in Mecklenburg 429. Goldberg in Schlesien 226. 247. Goliarben f. Baganten. Gonfawa 229. 2301. Goslar 271. 305. Gotha 417. Gottesfreunde 2672. 298. Gottfried I., Abt 70. Gottfried, Canonicus 11. Gottfried von Staufen 194. Gottichalt, Reger 266. Gozo, Mainzer Bürger 376. Gräcismus 363. Grammatif 358-364. 370. 378. 394. 427. Gran 100 (Synobe 1114). Graz 409. Gregor VII., Papft 39. 2691. 370. 401. Gregor IX., Papft 8. 62. 71. 73. 206. 219. **25**0. 280 1. 310. 312-313. 316.

3174. 318. 323-324. 332 bis 336. 3372. 338-340. 389. 392. 403. 433<sup>1</sup>. Gregor X., Papft 39. Gregoriusfeft 383 . Greifsmalb 187. 430. Griechische Sprache 362. Grimlaicus, Priefter 75. Grimma 1923. Guba 208. 221. Günther II., Abt 231. Gunther von Paris O. Cist. 110-112. Güftrow 428-Guibert O. S. B. 102. Guibo, Carbinal-Legat 232 4. 243. 425—426. Guido von Arezzo O. S. B. 367—369. Guibo von Montpellier 186. Guigo, Prior 68. Bunther, Propft 10.

Barefie f. Reger. Salberftabt 6. 187. 1961. 209. 419. 434. Hall in Tirol 422. Halle a. S. 97. Hamburg 393. Sanb, bie Buibonifche 3691. hannover 419. Hartmann, Comtur bes Deutichen Orbens 197. Hartmann bon Aue 2021. 2484. 358. 377. Haffelfelde 97. Hathumar, Bischof von Paberborn 388. Hausarme 201. Hebwig, Herzogin von Schlefien, hl. 192. 207. 225 bis 284. 424. Beibelberg 416. Beiden 161. 164-165. 304. Beibenheim, Alofter 51. Beilige 204-205. Beilige Schrift 73. 105. 106. 124. 165. 180. 275. 276 bis 277. 282. 348. 354. 377. 379. 403. Heiliggeift-Orden 69. bis 191. 201. 226. Beiliggeift-Tafel 201. Beiligfreuz, Rlofter in Donauwörth 59. Beilwig, Rlausnerin 75.

Beinrich III., beutscher Raiser | Beinrichau, Rlofter 226. 427. 271. 305. Beinrich VI., beutscher Raiser 21. 234. Beinrich, Sohn Raifer Frieb. richs II. 342. Beinrich VII., beutscher Ronig 38. 2021. 208. 3152. 326. 332—333. 336. **337**. Beinrich I., Erzbischof von Röln 332. Beinrich II., Erzbischof von Röln 420. Beinrich II., Erzbischof von Mainz 10. 15. 26. Heinrich I., Bischof von Breslau 427. Heinrich II., Bischof von Ronftanz 19. Bischof von Heinrich II., Regensburg 239. Beinrich II., Abt in Ginfiebeln 241. Beinrich, Abt in St. Beter zu Erfurt 56. Beinrich, Canonicus in Erfurt 9-10. Beinrich Raig, Canonicus in Köln 10. Dombechant in Beinrich , Magbeburg 247. Beinrich, Archidiaton 12. Beinrich II., Herzog von Brabant 213. 246. Beinrich I., Herzog pon Schlefien 734. 226-231. 232—234. Beinrich II., Herzog bon Schlefien 192. 228. 229. 230. Beinrich ber Erlauchte von Meißen 208. Beinrich von Anbeche 229. 237. Beinrich ber Aeltere, Bogt bon Weiba 197. Heinrich von Bergheim 240. Beinrich von Ravensburg, Ministeriale 244. Heinrich Raspe 210. Heinrich, fel., Tagelöhner 238. Heinrich O. Pr. 90. Beinrich Halverogge, Rölner Bürger 201. Heinrich, Magifter, Reger 287 1 Beinrich von Touloufe, Reger **271**—272.

Beifterbach, Alofter 66. Belfta (Belpede) 72-73. 240. Belmftebt 385. 392. 419. Benneberger 234. Herbord O. M., Bischof von Lavant 231. Bereford-Rarte 366. Berford 404. hermann I., Bifchof von Würzburg 17—18. 236 8. 237. hermann von Niederaltaich, Abt 145. 149. 262. Hermann, Abt zu Marien-berg in Tirol 241. Hermann, Canonicus 8. Hermann ber Deutsche O. Pr. 90. Bermann von Minden O. Pr. 91. hermann V. von Baben 237. Hermann I., Landgraf von Thüringen 205. 211. Hermann II., Landgraf von Thüringen 213. Bermann Joseph, fel. 48 bis 49. 71—72. Herrad von Landsberg, Aebtiffin 378. Bersfeld, Rlofter 402. Bergebrod 70. Beffen 194. 208. 402. heffenhof zu Schmaltalben 223 s. hl. 304. 354 Sieronymus, bis 355. 358. Hilbegard, hl. 272. Hilbegund, hl. 672. Bilbesheim 10. 17. 19. 3214. 323. 384 <sup>5</sup>. 392. himmerode, Rlofter 65. 66. hinrichtung von Regern 302. 304. 305. 310—312. 313. 314. 3155. 3185. 3191. 323, 326-332, 335, 336, Birfau, Rlofter 53-54. 58. Hölle 165. Honorius III., Papft 3<sup>1</sup>. 27. 32. 33. 47. 63. 78. 88. 89. 109. 201. 810. 318. 319. 321. 331. 334. Honorius IV., Papft 15. Honorius von Autun 1448. hornbach, Rlofter 51. Hospitalarius 189°. Bofpitaliter 69. 191-193. hoven, Rlofter 71.

Subert von Romans O. Pr. 92. 103. 108—162°. 280°. Suter bes beiligen Grabes 192. Sugo, Bifchof von Oftia, Carbinal 310. Sugo von St. Sabina, Carbinal 63. 392. Sugo von Trimberg 356. 361-362. 363. 364. 378 bis 379. 396. 4123. 414. Sugo Ferri, Großhandler 250. 251. humbert, Cardinal 2801. humiliaten 276. 306. Sundetragen 247. Spacinth, hl., O. Pr. 90.

Jakob von Bitry, Cardinal 110 ª. Jakob II., Erzbischof von Gnefen 424. Jacobus be Boragine, Erzbifcof bon Genua 132. 331. 3ba von Beau, fel. 239 bis 240. Iba von Löwen 240. Jba von Nivelles, sel. 240. Jena 417. Ina, angelfächfischer König 185. Inclusen f. Alausner. Infirmarius 189 °. Ingeborg, Rönigin von Frantreich 229. Ingolftabt 405. Innichen, Klofter 422 8. Innocena III., Papft 17. 21. 47. 53, 63, 77, 78, 87—88. 104. 109. 110. 186. 188. 227, 229, 244, 245, 253, 276-278. 288. 299 °. 308. 315 1. 318. 371. 431. Innocens IV., Papft 61. 63. 64. 93. 191. 241. 280 ·. 288. 317. 340. 341. 385. 423. 433 4 Innebruck 422. Joachim von Fiore fel., O. Cist. 256 2. 288. Johannes XXI., Papft 242. Johannes XXII., Papft 393. Johannes II., Erzbischof von Gnefen 263. Johannes . Erzbischof bon **Lyon 275.** 

Lübed 195. Johannes I., Abt in Ginfiebeln 57. 247 1. 368. 414. Johannes III., Herzog von Brabant 393. Johannes von Freiburg i. B. O. Pr. 397. Johannes Nöt, Lehrer 428. Johannes Parricida 247 1. Johannes von Benna O. M. 81. Johannes von Piano bi Carpine O. M. 84-85. Johannes von Salisbury 365. Johannes Teutonicus (von Wilbeshaufen), fel., O. Pr. 91. 92. 113°. Johannes von Bictring 261 °. Johannes von Winterthur O. M. 148. 180 . 410. Johannes von Xanten,. Dagifter 110. Johanniter 185. 193. 235. 237. 392. 411. 425. Jordanus von Osnabrūck, Canonicus 10. Jordanus, fel., O. Pr. 91. 94 4. 113 %. Jordanus von Giano O. M. 81-84. 209 1. Iring, Bischof v. Würzburg 5. Irmengard, Dienerin ber hl. Elifabeth 210. 221. Irmengard, Markgräfin von Baben 146. 237. Irrenpflege 201—202. Jentrud 221. Jeny 416. Juden 160. 161. 164-165. 168. 169. 238. 240. Judenburg 409. Juliana, fel. 289. Jungfräulichteit 172. Junkerschulen 402—403. Inquifition 272. 284-285. 301 - 341Juftinian 302. Juftinus, Magifter 363. 403. 421 5 Jutta, hl. 237. Jvo von Narbonne, Cleriter

272.

Rarnten 90. 260. Raifer 160-161. Ralandsbrubericaften 198. 429.

Johannes O. M., Bijchof von Ralenben 48. 1922. Ramenz in Schlefien 226. Rangel 102. Rarl ber Große 52. 355. 357 <sup>1</sup>. 388. 415. Rarl IV., deutscher Raiser 418. Rarl V., beuticher Raifer 224. Rarmeliter 78. 97. Rartaufer 67-68. 77. Raffel 402. Ratharer 266-274. 280. 286. 289. 290. 300. 305. 306. 322. 330. Ratharina von Löwen O.Cist. 240 s. Renzingen 416. Reger 74. 81. 83. 87. 107. 160. 161. 164—165. 168. 169. 173-174. 209. 249. 254 <sup>5</sup>. 256 <sup>2</sup>. 263—265. 266-341. 365. Rieberich 68. Riel 419. Rinderfreuzzug, ber beutsche 251-254. Rinderfreuzzug, ber franzöfische 249-251. Rigingen, Rlofter 218. 226. 228. Rlaufen 422. Rlausner 55. 75-77. 382. Rlein-Dels 227. Rloftericulen 358-370. 372. 375-376. 430. 431. 435.

436. Rloftervögte 17. 33. 241. Röln, Erzbisthum 3—4. 14. 17. 19.

Röln , Stadt 41 (Synode 1261). 42 (Synobe 1266). 47 (Synode 1281?). 90. 197. 200-202. 251. 274. 292. 401. Rönigsberg in der Neumart

427. Ronigsberg in Preugen 423. Ronrad I., beutider Ronig384. Ronrad IV., deutscher König 287

Ronrad von Urach, Carbinal-Legat 27-28. 38. 109. 239. 321-323.

Ronrad von Hoftaben, Ergbijchof bon Roln 22. Ronrad von Wittelsbach, Ergbijchof von Maina 25-26. Ronrad IV., Erzbischof von Salzburg 409.

Ronrad II., Bischof von Freifing 405. Ronrad II., Bifcof von Silbesheim 74. 319-323. 325. 326. 333. 336. 435. Ronrad III., Bischof von Straßburg 22. Ronrad I., Bifchof von Burgburg 244. 247. Ronrad von Querfurt f. Ronrab I., Bijchof von Würz-Ronrad, Abt in St. Gallen 101. Ronrad, Propft 71. Ronrad, Herzog von Glogau Ronrad, Landgraf von Thüringen 210. 223. 248. 259 2. Ronrad, Priefter 115. Ronrad O. M. 85. Ronrad von Högter O. Pr. 91. 334. 336. Konrab, Mönch in Clairvaug 66. Ronrad, Mond in Scheiern 378. Ronrad, Sohn ber hl. Bebmig 228-229. Ronrad von Brundelsheim O. Cist. 114. Ronrad Dorjo f. Dorjo. Ronrad von Fugesbrunn 378. Ronrad von Marburg 109. 206. 209—212. 214. 217. 219. 220-223. 224 2. 231. 243. 3174. 318-340. Ronrad von Majowien 230. Ronrad von Muri 409-410. Ronrad von Würzburg 1936. Ronftanz 146. Koran 107. Rrain 1903. 260. **A**rafau 229. 230. Rrantendienft 69. 181-202. Rrefelb 188. Rrems 408. Rremsmünfter, Rlofter 406. Rreugherren 69. 192-193. Rreugprediger, beutsche 109 bis 112. 146. 318. Rreuzpredigt 106-112. 336. Rreugzüge 106. 193. 194. Rroffen 226. Runfte, bie fieben freien 89. 357—370. 378. 405 °. 427. Ruftericulen 423. Rulm in Preußen 237. 436.

Ξ.

.....

::

۶.: ا

....

٤.

Laien, ihr Ginfluß auf ben Clerus 4-5. 39-40. Laienbrüber 54. Lambert le Begue 74. 291 18. Lamprecht von Regensburg O. M. 148. 2183. Landeshoheit 6. Landesfprache, Predigt in ber 85. 104. 105. 106. 113 bis 115. Landessprache in ber Schule 424.Landshut 145. 405. Lanbulf, Bifchof von Briren 30. 243. Langhaim, Rlofter 64. Lateranconcil 1179 40. 275. 370. Lateranconcil 1215 7. 48. 87. 99. 114. 280 <sup>1</sup>. 308 bis 309. 310. 334. 371. Lauterberg, Rlofter 376. Lazarus=Brüder 194---195. Lazarus-Schweftern 195. Leben, gemeinschaftliches, ber Canoniter 5. 37. Lebus, Burg 208. Leiben, Stadt 398. Leipzig 399. 417. Leo I., hl., Papft 305. Leo X., Papft 3314. Beobichus 427. Leoniften 274. 278. 295. Leopold VI., Herzog Defterreich 188. 330. Herzog von Lesto, Herzog von Sendomir 229. Bettner 102. Leubus, Rlofter 66. 226. 227. 427. Levold von Northof 418. Lichtenthal, Alofter 72. 237. Liegnit 193. 427. Liffard O. Cist. 237. Limburg 188. 403. Lindau 406. Lippistorium 363. 364. 421 5. Lippstadt 403. Liffa 424. Livland 436. Löhnberg 333. Lohne, Dorf 420-421. 422. Lollarben 291. Lombarbei 311. 314. Looz, Grafin von 330. Lorenz, Bifchof bon Breglau

Borich an ber Bergftraße, Rlofter 58. 63. 64. Luciferianismus 290. 330. Lucius III., Papft 55. 306. Lübect 187. 372. 392. 437. Lüttich 6. 14. 272. Lubeger, Abt 115. Lubolf I., Bifchof von Rateburg 239. Ludwig IX., hl., Konig von Frantreich 197 8. 347. Lubwig ber Strenge, Bergog bon Bagern 246-247. Lubwig IV., Landgraf von Thuringen 205. 207-216. 218-219. Ludwig von Liebenzell, Ritter 146. Buitgard, fel. 239. Luitgard von Tongern, hl. 239. Luitold II., Abt 56. Luitpold, Bischof von Worms 22. Lupus-Brüber 200. Lureuil, Rlofter 58-59. Lugheim, Rlofter 60. Luzern 410-411. Lyon 193 (Synobe 583).

## M.

Maastricht 193. Mähren 192. 260. 279. Magdalenerinnen 78-74. Magdeburg, Erzbisthum 3 bis 4. Magdeburg, Stadt 375 1. Mainz, Erzbisthum 3—4. 5. 17. Mainz, Stabt 188. 189. 190. 292. 338. 374—375. 376 bis 377. 386. 402. Mainz, Synoben 52 (813). 53 (813). 100 (1261). 287 (1261). 313 (1233). 332-333 (1233). (813). Maldow 429 Manichaer 301. 302. 305. Marburg in Beffen 219. 398. Marbura in Steiermart 409. Marchenstreit 57. Marchthal, Rlofter 71. Marcian, romifcher Raifer 302.

Margaretha bon Babenberg Margaretha von Belgien, fel. Margaretha von Dbern, fel. Margarethen-Brüber 200. Maria, Mutter Gottes 9. 127—128. 129. 161—163. 261. 322. Maria, Gemahlin Ludwigs bes Strengen von Bagern Maria von Degnies, fel. 239. Marienfeld, Rlofter 404. Mariengarten , Klofter in Goslar 319—823. Mariengarten , Rlofter in Friesland 354 Marienmunfter, Rlofter 71. Marienstern, Aloster 72. Marienthal, Aloster 72. Martborf in Baben 416. Marner 377. Marfeille 250. Otartin, hl., Bischof von Cours 305'. Martin IV., Papft 7. 241. 393. Martin V., Papft 114. Martin, Abt 110-112. Mathematit 365-366. Mathilbe, Aebtiffin 218. Matrei 85. Matricularius 1908. 4144. Matthäus, Canonicus 13. Matthäus Paris 201. 2543. Mauritius, Abt 232. Maurusmünfter, Rlofter 51. Mecheln 1978. Medtilb von Sadeborn, bl. Mechtilb von Magbeburg 73. Mechtilb von Wippra 73. Medlenburg 100. 428-430. 436. Meifen 208. Melfi, Conftitutionen von 266. 313-314. Melt, Kloster 55. 58. 75. 375. 406. 421. 434. Memmingen 188. 1978. 406. Meran 422. Mercherbach, Incluse 55. Mektirch in Baben 416. Meffe, heilige 50. 177. Met 3. 17. 19. 193. 2021.

276. 278. 367.

Michael, hl., Erzengel 158.

Michaelsberg, Klofter 68. Michelbeuern, Rlofter 56. Michelsberg, Rlofter 58. 60. 240. "Miliz Jefu Chrifti' 95. Minben 17. 372 . 404. Minne, die mahre 178. Minnite O. Praem., Reger 319-323. 334. Mifchprebigten 1134. Mifel 1933. Migbrauche im firchlichen Leben 295-297. Mohammed 107. 316. Molenbeet, Dorf 393. Mondjee, Rlofter 406. Moneta O. Pr. 285. Montaperto 256. Mont St-Michel 2545. Morgarten 410. Morimond, Alofter 65. Mosbach 416. München 188. 397-398. 405. Münfter in Weftfalen 199. 403. 433. Münfterberg 193. Murau, Martt 409. Murbach, Klofter 51. 58 bis 59. 60. 61. 410. Muri, Rlofter 58. 61. Murten 415. Muftit 133. 143-144. 239. Myftiferinnen 73. 239 bis 240.

## A.

Nabbura 405. Nächftenliebe 178. 181-203. 214-217. 356. 391. Nanter, Bifchof von Breslau 426. Narbonne, Synobe ca. 1243, 329. 332 <sup>1</sup>. 334. Narrenfeft 386. Naffau 194. Naturalwirtschaft 437. Naumburg am Bober 226. Naumburg am Queis 734. Neiße 192. Neubrandenburg 429. Meuching 3702. Meuenburg 216. Neumartt in Schlefien 226. 227. Neumen 367. 368. Reuftift, Rlofter 4223. Reuweiler, Rlofter 51.

Reuwert in Goslar, Rlofter 319 - 323.Nieberaltaich, Klofter 51. Nieberlande 97. 393—395. Riebermünfter, Kloster 145. Nitolaus III., Papst 18. Nitolaus IV., Papst 8. 26. Nitolaus, Abt 232. Nitolaus von Bibra 9. 23. 102 °. 363, 364, 373, 418. Nitolaus, Anabe 251. 252. 254. Nitolaus von Siegen 417. Nimptich 229. Mördlingen 406. Monnberg, Rlofter 240. Norbert, hl. 67. 95. Nordhaufen 373. 393. 398. 417. Norwegen 193. Notenfiftem 368-369. Nothburga, hl. 216 1. 238. Mürnberg 186 5. 188.

## 0

Oberehnheim 199. Oberndorf bei Maing 101. Obernborf in Burttemberg 416. 422. Oberpfala 405. Oberrheinische Prediger, ber 139 - 144.Oblation 53—54. Delung, heilige 170-171. Defterreich 272. 279. 285. 340. 406-409. Offa, König von Mercien 185. Oliver, Carbinal 8. 15. 109. 239. 401. Oppeln 90. 426. Oppenheim 403. Orben 51-98. 113. 185. 299.353—354.355—356. Orden, der dritte, f. Tertiarier. Ordruff, Rlofter 51. Orleans 193 (Synobe 549). Ortlieber 288-289. 2903. Ortolph, Abt 421. 434. Ofterhofen, Rlofter 64. Otto IV., beutscher Raiser 59. 244. 253. 309. Otto II., Bischof von Bamberg 168 1. Otto, Bifchof von Paderborn 433.

Otto von Wittelsbach 229.
Otto II., Herzog von Bahern
145. 284.
Otto der Aeltere von Botenslauben 234—237.
Otto der Jüngere von Botenslauben 235—236.
Otto O. Pr. 336.
Ottolar II., König von Böhmen 233. 340. 425.
Ottolar, Keimchronift 148.
260—261.
Osnabrüd 6. 10. 19.

## **%**.

Baberborn 17. 384. 404. Balermo 251. Balmerius O. M. 83-84. Papft 158-159. 160-161. 267—268. 289. 297. 299. Parchim 428. 429. Paris 11—12. 1978. 340. 432. 433. 434. 435. Parma 258. 341. Paschal II., Papft 305 1. Pajewalt 429. Baffau 19. 188. Paffauer Anonymus 279. 2804. 285. 289. 295 bis 297. 340. Patarener 266. 272. 273. 314. Pathen 343. 346. 356. Patichtau 196. Paulicianer 267. Paulinus, Bischof von Buteoli 86. Pelitan 138. Benglin 429. Beregrin von Wiefenburg, Ritter 229-230. Peregrinus O. Pr. 114. Bernau 371. Personification 135. Perugia 257. 259. 265. Beter von Ufpelt, Erzbifchof von Mains 8. 68. 745. Beter bon Bruns 271. Beter von Binea 95. 2021. Betrus, Bifchof von Chartres 12. Petrus Riga, Canonicus 132. 362. Petrus Walbes 273. 274. 275-276. 286<sup>2</sup>. Petruffa, Aebtiffin 228. Pfafers, Alofter 51. 1833.

Pfarrclerus 41-49. 165. 201. Pfarrfirchen 101. Pfarriculen 388-390. 403. 406. 409. 415. 423. 430. 431. 437. Pfennigprediger 166-167. Pforzheim 188. Pfullenborf in Baben 416. Philipp von Schwaben, deutscher König 59. 229. 237. 242. 244. 309. Philipp IL, König Frankreich 229. 249. König von Philipp I., Erzbischof von Röln 66. Philipp, Erzbischof von Salzburg 240. Philipp, Landgraf von Beffen 224.Philipp, Monch 68. Philippus Benitius, hl. 97. Photinianer 301. Thufiologus 133. 137—138. Piacenza 253. Pirmin, hl. 51. Plau 429. Plauen 196. Block, Burg 230. Polen 189. 192. 260. Bommern 429-430. Popo VI. von Henneberg 234. Bortiuncula, Generalkapitel bei 82. Pottenftein, Schloß 218. Pramonftratenfer 63-64.67. 78. 95. 226. 404. Pramonftratenferinnen 71. Brag 192. 193. 418. 434. Brediger 84. 85. 914. 99 bis 180. 181. Predigt 93. 99-180. 261. 341. Prebigtsammlungen 114 bis 115. Pregburg 205. Breufen, Orbensland 114. 187. 423. 436. Pribislaw I., Fürft in Mecklenburg 428. Priefterweihe 171. Briscian, Grammatifer 358. Briscillianiften 302 2. Brouille, Rlofter 94. Provingen bes Dominitanerorbens 90. Brovingen bes Frangistanerorbens 85. Provifionen, papftliche 14.

Prüfening (Prüfling), Alofter 58. 384. Prüm, Klofter 60. Pfalter 206. 425.

### Q.

Quabrivium 365-370, 412.

### **A.**

Rabanus Maurus 364. 369. Radegund, hl. 216 1. 238. Räthfel 383. Raimund von Benaforte, bl. Ranshofen, Rlofter 350 2. Ratibor 192. Rattenfänger von Sameln 254 5. Ravenna 314. Rechnen 357. 365-366. Reclufen f. Alausner. Regensberg in ber Schweiz Regensburg 19. 54. 147. 148. 191. 384. Reggio 258. Reichenau, Alofter 51. Reichenbach in Schlefien 192. 427 1. Reichenhall 405. Reinald von Daffel, Ergbischof von Köln 66. Reiner, Cremit 259. Reiner, Mond 242. Reinhardsbrunn, Rlofter 219. Reliquien 296. Reuerinnen 73-74. Renner, Cardinal 82. Renner, Rlausner 76. Rheinfelben im Aargau 416. Mheingau 49. Rhetorit 364. Richard von Cornwallis 23. Richter 161. Riefenburg 188. Riga, Erzbisthum 3-4. Rimini 312. Ritter 161. 168—169. 353 1. 377. Robert, Canonicus und Reger 340. Robert le Bougre 334. Robeger O. M. 209. Robersborf, Rlofter 72. Röcklik 424. Roger Bacon O. M. 150. 254. 356.

Robeiten 240-248. Roncho 286. Roja von Viterbo, hl. 216 1. Roftod 428. 429. Rothfirch 229. Rudolf I. von Habsburg, beutider Ronig 8. 97. 407. 409. Rubolf III., Bergog von Defterreich 408. Rudolf IV., Herz Oefterreich 406 10. Herzog von Rudolf von Liebegg 363. 413. Rubolf von Radegg 399. 414. Rudolf von Rapperswil 194. Rudolf von Worms, Cleriter 78. malt 429. Runkarier 285. Ruthe f. Strafen.

Rubolf, Scholafticus in Roln Rubolf, Scholafticus in Pafe-Saalfelb 58. 417. Sachsen 416-418. Sachfenfpiegel 1978. 3103. Sacramente 167-172. Sagan 192. 226. 427. Salimbene O. M. 149. 150. 256 ª. Salluftius Taurufius 189. Salzburg, Erzbisthum 3-4. 19. 240. 409. Salzburg, Shnoben 245 (1281). 385 (1274). 3874 (1274 und 1291). Salzwedel 427. St. Blafien, Rlofter 53. 58. St. Elifabeth, Pfarrfirche in Breslau 425-426. St. Emmeramstlofter 53. St. Florian, Alofter 58. 375. St. Gallen, Alofter 58. 60. 61. 183 184, 367, 375. 3764. 383-384. 414. 429. St. Georgen, Rlofter 60-61. St. Subert, Rlofter 375. St. Jatobsklofter in Luttich St. Jakobsklofter in Regensburg 55. St. Jürgenhäufer 193. St. Lambert, Rlofter 406. St. Maria Magdalena, Bfarrfirce in Breglau425-426.

St. Martin, Rlofter in Röln | Scolaris 421-422. 54. 200. St. Pantaleon, Rlofter in Röln 60. 200. St. Peter, Rlofter in Erfurt **56. 366. 375—376.** St. Peter, Rlofter in Salzburg 56. 58. 240. 406. St. Stephan in Wien 406 bis 407. St. Thomasklofter in Leipzig 376. 399. 417. St. Urban, *K*lofter 381. St. Bincengflofter in Breslau 425. 434. Saffenborf 420-421. 422. Sassia (Saxia) 185—186. Saxonia, Dominitanerprovinz 90. Sahn, Graf von 337. Schamoine 228. Scheiern, Alofter 378. Schlägl, Alofter 64. Schlatt im Breisgau 194. Schlefien 66. 74. 186. 191 bis 193. 196. 226—234. **260. 263. 424**—**427. 436.** Schluberns 422. Schönau, Rlofter 672. Scholafticus 12. 372-373. **\$76. 380. 391—393. 398.** 399. 413. 414. 429. Scholaftit 365. Schottenklöfter 54—55. 406. Schreibschulen, beutsche 392. Schulbefuch 399-400. 415. 428. Schulen 181. 341. 353-438. Schulfeste 382—386. Schulgeld 375. 394. 395 bis 400. 415. 423. Schulftreit 392-395. Shulzwang 389. 420. Schuttern, Alofter 51. Schutengel 161. Schwabenspiegel 3103. 381. Schwäbisch=Hall 2545. 286 bis 287. 288. Schwan 428. Schwartau 195. Schwarzach, Kloster 51. Schwarzwälber Prediger, ber 131-138. Schweidnig 858. 193. 427. Schweinfurt 187. Schweiz 65. 146. 240. 409 bis 416.

Seelbäder 196-197. Seelgeräthe 197. Segalelli (Segarelli) 2562. Seitenstetten, Rlofter 406. Seiz, Rlofter 68. Selbstmord 2021. Selege be, Auguftiner und Reger 340. Seligenftabt 403. Sendgericht 14. Serviten 97. Sicilien 96. Siebenbürgen 2545. 430. Siechenhäuser 193. Siegburg, Aloster 11. Siegfried II., Erzbischof von Mainz 26. 208. 435. Siegfried III., Erzbifchof von Mainz 19. 26. 190—191. 248. 324. 325. 326. 329. 332. 333. 336. 339. Siegfried von Ballhaufen 263. Sieafrieber 286. Silvester I., Papst 274. 280. Silvester II., Papst 366. 369. Simon, Bischof von Pader= born 404. Simon von Trient, hl., Anabe 238. Simonie 171. 268. 297. 397. Soccus 114. Soeft 384. 398. 403. Solothurn 415. Sonn- und Fefttagsprebigt 92. 100—101. 165. Sophie, Herzogin von Bra-bant 213. Sophie, Tochter ber hl. Hebwig 228 Sophie, Markgräfin von Iftrien 237. Sophie, Landgrafin von Tharingen 205. Spanbau 187. Speculum humanae salvationis 115-116. Speier 9. 146. 242. 252. 369. 396. 402. Speisekarte 20. Speronisten 286. Spitaler 181-203, 215, 219 bis 220. 226. 227. Stadtschulen 390—392. 401. 405. 406. 422. 427. 430. 437.

Seedorf 194.

199. Stäffis 415. Stargard 429. Stedborn 416. Stedinger 243. 325. Steiermart 68. 260. 406. 409. Steinau in Schlefien 188. 192. Steinfeld in der Gifel, Rlofter 49. Stendal 427. Stephan, hirtenfnabe 249 bis 250. Stephansfeld im Elfaß 188. Sternberg in Medlenburg 191. 429. Sterger 3863. Sterzing 85. 422. Stettin 188. 429. Steuerfuftem,papftliches2682. Stifteschulen 353. 370-386. 391. 437. Stiftungen 181. 1822. 203. Stolgebühren 42—43. Strafen, Erziehungs-344. 349. 377-381. Stralfund 187. 429. Straßburg 8. 93. 139. 264. 278, 292, 330, 384, Studium im Dominikanerorben 88-89. Swantopolt, Herzog bon Pommern 229.

Tanchelm 273-274. Tarantaife, Erzbisthum 3. Taufe 168. 295. 342. 343. Taxenbach, Fleden 409. Tegernfee, Klofter 58. Templer 69 3. 113 3. 185. 227. Tertiarier 95-97. 209. 210 1. 260 °. 291 18. Teufel 267. 269. 290. 322. Teutonia, Dominitanerproving 90. 94. Thalmassing, Dorf 405. 422. Theodorich II. so richtig anstatt I.], Erzbischof von Trier 324. 332. 334. Theoborich Engelhus 418. Theodorich, Reger 272. Theodofius I. ber Große 301. 302, 305, Theodofius II. 302. Theodul 425. Theologie 357.

331 4. Thomas Bischof Ι., bon Breslau 247. Thomas II., Bischof von Breslau 192. Thomas von Celano O. M. 78 <sup>1</sup>. 80 <sup>2</sup>. 85. Chantimpré Thomas von O. Pr. 28. 353 1. Thomas Tuscus O. M. 315. Thomafin von Zirclaria 49. 304 8. 330. 353 1. 377. 382. 396. 412 8. Thuringen 192. 196. 208. Tirol 203 1. 238. 422. Tifferand 266. Tönniesherren 69. Tolksborf 423. Toul 3. 278. Touloufe 266. 312 4 (Synobe 1229). Trebnig, Kloster 72. 225. 227—228. 231. Trient 422 3. Trier, Erzbisthum 3. 5-6. 17. 272 Trier, Stadt 47 (Synobe 1227). 183 5. 190 3. 292 1227). (Synobe 387 4 (Synode 1227). 401. Trinitarier 69. Trivium 357-365. 412.

Ueberlingen 416. Ulm 188. 416. Ulrich, Erzbischof von Salzburg 240. Ulrich I., Abt in Abmont 61. Ulrich I., Abt in Ginfiedeln 57. Ulrich, Abt in Zwiefalten 56. Ulrich, Magister 408. Ulrich II. von Matsch 241. Ungarn 82. 147. Universitäten 11-12. 416. 418. 432—436. 438. Urban IV., Papft 109. 146. 148. 239. Urban V., Papft 418. Utrecht 17. 47 (Synobe 1293).

Baganten 184. 268. 387. 409. Bercelli 314. Berbun 3. 193. Berona 306 (Synobe 1184). | Weftfalen 199. 419-421.

Städtebund, ber rheinifche | Thomas, fl., O. Pr. 305 1. | Bericulbete Bisthumer 18 bis 19. Beridulbete Rlöfter 60. Bianben 69 2. Vicare = Altariften 44-45. Vicare ber Canonifer 13-14. Vicare ber Pfarrer 43-44. Bienne 291-293 (Concil 1311/1312). Villers, Rlofter 65. Vinceng von Beauvais O. Pr. 347-350. 377 °. 379. Bivaldi, Patricier in Genua 253.Boland O. Pr. 239. Bolfeichulen 389. 422. Volrad bon Kranichfelb, Scholafticus 419. Borbereitungstlaffe 356 bis 357. Breden 403.

Wahlstatt 230. Waiblingen 416. Waifenhäufer 190. 193. Walbenser 273. 274—285. 295. 298 <sup>1</sup>. 300. 306. Waldshut 416. Wallfahrten 177. Walter O. Pr. 239. Walther von Geroldseck, Bi= schof von Straßburg 22. 287 1. Walther von der Vogelweide 32. 108. 197 8. 205. 349 1. 378-380. Waren, Stabt 429. Wartburg 205. 213. 215. 216. 217. Weihbischöfe 16-17. Weihenftephan, Rlofter 58. Weitersheim 416. Weilheim 187. Weißfrauen 73-74. Welf VI., Herzog von Bayern 55 4. 197 <sup>8</sup>. Weltdronit, sächsische 3282. Weltclerus 3-50. 93. 95. Weltfarte 107. Wenns, Dorf 422. Werben, Rlofter 60. Werte ber Barmherzigkeit 186 º. Werner, Abt in Zwiefalten 56-57. Werner, hl., Anabe 238.

Weklar 188. Wichmann, Erzbischof von Magbeburg 435. Wien 41 (Synobe 1267). 187. 188. 195. 199. 243 (Synobe 1267). 272. 401. 406-408. Wiener-Reuftabt 272. Wigand, Behrer und Schöffe 398. Wilbirgis, Rlausnerin 76 bis 77. Wilhelm von Holland, beuticher Ronig 57. Wilhelm, Bifchof von Mobena, Legat 27. 312 1. 423. Wilhelm, fel., O. S. B., Abt 53. 354. Wilhelm von Jülich, Graf241. Wilhelm Posqueres 250.251. Willibald, hl. 51.

Willibrord. bl. 51. Wimpfen am Nedar 188. 403. Winteler 283. Wintelfculen 400 - 401. 407. 414. 438. Winterthur 146. 410. Wismar 399-400. 428 bis 429. Wittiden, Rlofter 239. Wladislaus, Erzbischof von Salzburg 228°. 233. Bochnerinnen 190. ,Bolf, ber, in ber Schule' 381-382. Bolfram von Cicenbach 501. 205. 377. Wolfratshaufen 405. Worms 7. 17. 380-381. **3**85. **396**.

Württemberg 416.

Würzburg 5. 7. 17—18. 47 (Synode 1287). 245. 315. Wunibald, ht. 51. 69.

Peffe, Klofter 72. Ppern 394—395.

## ₹.

3abel, Dorf 422.
3ams 422.
3ehnt 41—42. 289.
3ittau 417.
3ünfte 197—198. 201.
3ürich 149. 187. 409—410.
3ug, Stabt 386.
3uthhen 398.
3widau 197. 417.
3wiefalten, Klofter 56.
3wolle 391 3.

In ber Berder'ichen Berlagshandlung au Freiburg im Breisgau ift erfcienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

# Geschichte des deutschen Volkes

seit dem dreizehnten Iahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters.

Bon

# Prof. Dr. Emil Micael S. J.

Erfter Band. Deutschlands wirtichaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Buftande mahrend bes breizehnten Jahrhunderts. Dritte, unberänderte Auflage. gr. 80. (XX u. 368 S.) M. 5; in Original-Einband: Leinwand mit Lederruden und Goldpressung M. 6.80.

3 weiter Band. Religios-fittliche Zustände, Erziehung und Unterricht während des dreizehnten Jahrhunderts. ar. 80. (XXXII u. 450 S.)

Das Werk foll in 6 bis 7 Banden von je 300 bis 500 Leiten im Format und mit der Ausflattung von Janffens Geschichte des deutschen Dolkes erscheinen.

## Urtheile über den erften Band.

"Die bekannte beutiche Geschichte Janffens fest mit bem 15. Jahrhundert ein. Michael beginnt mit bem 13. Jahrhundert und beabsichtigt die beutsche Geschichte bis borthin fortzuseben, wo Jansfen

(Literar. Centralblatt. Leipzig 1897. Rr. 8.)

(Literar. Centralblatt. Keipzig 1897. Nr. 8.)

"Emil Michaels "Geschichte bes beutschen Bolfes während bes 13. Jahrhunderts' ist dem Andenken Johannes Janssens gewidmet, mit bessen Bolfes während bes 13. Jahrhunderts' ist dem Andenken Johannes Janssens gewordlichen großem Geschichtswerke sie auch den einzehenden Fleiß und die Karte derbordebung des socialen, gewerblichen und wirtschaftlichen sowie des geistigen Lebens der Nation in ihrer erschlenden Behandlung gemein hat. Gerade der Umstand gibt beiden Geschisderen, die sich gegenseitig ergangen, einen dohen Werth, weil uns darin nicht nur die großen Staatsactionen, Artege und Rriegsgeschrei vorgesiährt, sondern weil darin wirstlich das Leben der Kation und die Lebenschusgerungen des Bolfes geschiert werden, und weil mit außerordentlichem Fleiße und großer Gründlücktielle Jüge zusammengetragen sind, die uns ein vollständiges und klaes Bild jener sernlägenden Zeiten zu dieten vermögen. Durch die suns ein vollständiges und klaes Bild jener fernliegenden Zeiten zu dieten vermögen. Durch die staat und Geschlächten Berdalten Kerdelten Springen des Bulammenhanges zwischen Sehandlung, die der Berfalferischuschen der verschiedenen Schichten des Bolfes, sowie durch die eingehende Behandlung, die der Berfalfers der Landwirtschaft und der Entwicklung des Bauernstandes sowie der Gewerde zu thelt werden lätzt durch diese ehn wird der eine Geschafter für die Gegenwart und wird micht wenig dazu beitragen, die socialen und wirtschaftigen Arafter für die Gegenwart und wird micht wenig dazu beitragen, die socialen und wirtschaftigen Arafter für die Gegenwart und wird wird wenig dazu beitragen, die socialen und wirtschaftigen Arafter für die Gegenwart und wird wird werden dazu der einen Karen und welfen, auch da, wo der principielle Standpunkt des Berfalfers nicht gestellt wird. So begrüßen wir das Werf Wichaels in diesen Sinde einen Karen und gründlichen Kindickung unseres Volkes so überaus wichtige Veriode des 13. Jahrhunderts einen klaren und gründlichen Einblich gewinnen woll

(Strafburger Poft. 1897. Nr. 673.)

.... Michaels Wert verspricht schon nach seiner Anlage, nicht minder nach dem Inhalt ein ent-schenber und bleibenber Erfolg der culturgeschichtlichen Richtung zu werden, der um so höher zu schäßen ift. als er nicht durch theoretische und methodologische Untersuchung angestrebt, sondern durch praktische Durch-führung, durch eine wissenschaftliche That erreicht wurde." (Sthor.-holit. Blätter. München 1898. 4. Geft.)

In ber Berber'ichen Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan ift ericienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Geschichte des deutschen Volkes

feit dem Ansgang des Mittelalters. Bon Johannes Janffen.

Die vorliegenben 8 Banbe gr. 80 nebft ben beiben Beigaben Janffens "An meine Rrititer" und "Ein zweites Wort an meine Rrititer" M. 53.70; in Leinwand geb. M. 65.40, in feinen Salbfrangbanden M. 71.70.

Erfter Band: Deutschlands allgemeine Ruftanbe beim Ausgang bes Mittelalters. 17. und 18., vielfach verbefferte und ftart vermehrte Auflage, beforgt von &. Pa ftor. (LVI u. 792 S.) M. 7; geb. in Leinwand M. 8.40; in Halbfranz M. 9.

Zweiter Band: Bom Beginn ber politifchtirchlichen Revolution bis jum Ausgang ber focialen Revolution von 1525. 17. und 18., vermehrte und verbefferte Auflage, beforgt von &. Baftor. (XXXVI u. 644 S.) M. 6; geb. M. 7.20 u. M. 8.

Dritter Band : Die politifch tirchliche Revolution ber Fürften und ber Stabte und ihre Folgen für Bolt und Reich bis jum fogenannten Angsburger Religionsfrieden von 1555. 16. Auflage. (XLIV u. 792 S.) M. 7; geb. M. 8.40 u. M. 9.

Bierter Band : Die politifchtirchliche Revolution feit dem fogenannten Augsburger Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis jur Bertundigung ber Concordienformel im Jahre 1580 und ihre Befampfung mahrend biefes Zeitraumes. 15. und 16., verbefferte Auflage, beforgt von L. Paftor. (XXXVI u. 560 S.) M. 5; geb. M. 6.20 u. M. 7.

Wunfter Band : Die politifch firchliche Revolution und ihre Belampfung feit der Berfündigung der Concordienformel im Jahre 1580 bis jum Beginn bes breifigjährigen Rrieges im Jahre 1618. 13. und 14., verbesserte Auflage, beforgt von &. Paftor. (XLVI u. 754 S.) M. 7; geb. M. 8.40 u. M. 9.
Sechster Band: Kunft und Bolksliteratur bis jum Beginn bes breibigjährigen

Arieges. 13. und 14., verbefferte und vermehrte Auflage, beforgt von &. Paftor. (XXXVI u. 546 S.) M. 5; geb. M. 6.20 u. M. 7.

Siebenter Band: Schulen und Universitäten — Wissenschaft und Bilbung bis zum Beginn bes breifigjahrigen Arieges. Ergangt und herausgegeben von S. Paftor.

1.—12. Auflage. (XLVIII u. 660 G.) M. 6; geb. M. 7.20 u. M. 8.

Achter Band : Bollswirthicaftliche, gefellichaftliche und religibs fittliche Buftanbe. Gezenwefen und Gegenverfolgung bis jum Beginn bes breißigjahrigen Rrieges. Erganzt und herausgegeben von &. Paftor. 1.—12. Auflage. (LVI u. 720 S.) M. 7; geb. M. 8.40 u. M. 9.

Der neunte Band wird die allgemeinen Buftande des deutschen Boltes mahrend bes breifigjährigen Arieges behandeln.

Reber Band bilbet ein in fich abgeschloffenes Ganges und ift einzeln fauflich.

Un meine Rrititer. Rebft Ergangungen und Erlauterungen ju ben erften brei Banben meiner Geschichte bes beutschen Boltes. Bon Joh. Janffen. Reue Auflage (17.—19. Taufenb). (XII u. 228 S.) M. 2.20; geb. in Leinwand M. 3.20.

Gin zweites Wort an meine Rrititer. Rebft Erganzungen und Erlauterungen ju ben brei erften Banben meiner Gefcichte bes beutichen Boltes. Bon 306. Janffen. Neue Auflage (17. u. 18. Taufend), beforgt bon B. Paftor. (VIII u. M. 1.50; geb. in Leinwand M. 2.50.

Un meine Arititer und Gin zweites Wort an meine Arititer gufammengebunden: in Leinwand M. 5; in Salbfrang M. 5.70.

Original Einbandbeden in Leinwand mit Dedenpreffung M. 1 für jeden ber acht Banbe ber "Gefchichte" und bie beiben Erganzungefdriften in einem Banb vereinigt.

Robannes Janffen. 1829-1891. Gin Lebensbild, vornehmlich nach ben ungebrucken Briefen und Tagebüchern besfelben entworfen von Ludwig Paftor. Mit Janffens Bilbniß und Schriftprobe. Neue, verbefferte Ausgabe. gr. 8°. (VIII u. 152 S.) M. 1.60; geb. in Leinwand M. 2.60, in Halbfranz M. 3.30.

• .

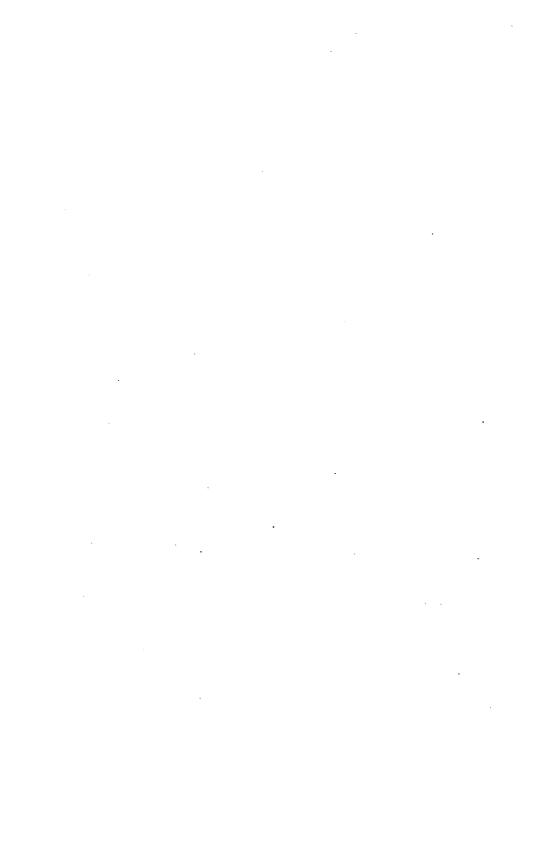



. .





